

Demokritos, oder, hinterlassene Papiere eines lachenden ...

Karl Julius Weber



# Demokritos.

I.

Freude mit guten frommen Leuten, in Gottesfurcht, Bucht und Ehren, obgleich ein Wort ober Botlein zuviel, bas gefällt Gott wohl.



CARL JULIUS WEBER.

# Demokritos

oder

### hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen.

Bon bem Berfaffer

ber

"Briefe eines in Deutschland reisenden Deutschen."

Achte, forgfältig erläuterte Original-Stereotyp:Ausgabe.

Erster Band.



#### Stuttgart:

Rieger'sche Berlagsbuchhanblung.
(A. Benedict.)
1868.

49544. 21.8 Jan 28.1929

Oswald Garrison Villard

Schnellpreffenbrud ber Rieger'ichen Buchbruderei in Stuttgart.

#### Fragment meines Lebens. 1

1802—1804.

In dem merkwürdigsten Jahre meines Lebens entstand die Idee zu diesem Buche. Ich war zwar nicht wie Kotzebue in Sibirien, nicht gefangen dem Leibe nach — aber dem Geiste nach, durch Mißgeschick, Einsamkeit und Umgebungen von kleindenkenden, ja geist- und herz- losen Menschen. Ich sah den Dämon der Hypochondrie herannahen, suchte ihn durch kleine Reisen, vorzüglich aber durch das Lesen bloß komischer und ausheiternder Bücher, nach St. Evremonds Rathe, zu verbannen, zerbrach sogar meine schändlichen Fesseln — aber zu spät! Ich versiel in eine dreimonatliche Gemüthskrankheit, aus der mich ein erfahrener Arzt, Freunde, Zeit und ländlicher Ausenthalt retteten.

Dieses muntere Werk zerfällt in 366 Kapitel ober erbauliche Betrachtungen auf alle Tage im Jahr — und wegen des Schaltjahrs eins weiter noch, das mancher zur Feier des Mediatisationssestes lesen wird. — Wenn sie sich auch mit Swifts "Betrachtungen über einen Besenstiel" nicht sollten messen dürsen, so bedenke man, daß sie zum Theil das Schmerzenskind jener Periode sind, die ich gerne vergessen möchte — warum kann man nicht Lethewasser kaufen wie Selterser? — aber es gibt Unthaten, über welche kein Gras wächst, und es ist Pflicht gegen die beleidigte Menschheit, sie aus Licht zu ziehen.

Zehn Jahre hatte ich einem weiland reichsständischen Hause und zween Herren gedient, mehr Freund und Vertrauter als Diener. Beide waren Männer von Welt, grau geworden im Dienste großer Monarschen — beide hatten in Oesterreich zu oft über den Arlecchino singento principe 2 gelacht, um solchen zu spielen — beide würdig der Vorrechte ebler Geburt und eines erhabenen Ranges durch Verdienste und die

<sup>1</sup> Dieses Fragment, ein köstliches Gemälbe, sanbte ber Berfasser als Borrede voraus, weil er in bieser Epoche, die er sein Fegefeuer nennt, zur Ausheiterung die Grundlage zu diessem Buche legte. — 2 Parlekin, ber ben Fürsten spielt; geschrieben mit Rücksicht auf die früheren kleinen Reichsfürsten.

edelften Gigenschaften bes Herzens. Ich gab mich biefer Familie gang hin, und man liebte und achtete mich; wenn es auch hier hieß: Virtus laudatur et alget, 1 fo ging dies mehr auf Rechnung ihrer Finangen und meiner allgu jugendlichen Uneigennützigkeit, als bag es Undank gewesen ware. Sie konnten nicht, wenn fie auch gleich wie Raifer Ferdinand zu den Jesuiten hatten sprechen wollen: Accipite, non semper habebitis Ferdinandum! 2 Siehe! ba kam ein junger Mann (ich will ihn mathematisch die unbekannte Größe D . . nennen) und freite um die Tochter bes Saufes. Er war unbeschreiblich roh und findisch, und in dem quod natura omnia animalia docuit, 3 wie das römische Recht fagt, bestand fast sein ganzes Wiffen. Die SS. Theologen, Die ihn erzogen hatten, schienen seine Erziehung wie mahre Schafsknechte Gottes behandelt zu haben, als bloges Hinterihurchen gum Stalle bes Herrn; eine schwache Mutter hatte ihn verzärtelt, und da er heranwuchs und der Papa in Gott rubte, hatte man gar die heillose Idee gehabt, ihm zu seiner Beschäftigung, ftatt der Schule, bas Departement ber Jagb gu übertragen. Man hatte fogar Gelb genug für ein Schießhaus, bas fo viel koftete als ein paar Jahre Schulen. Der junge Nimrod sprach wenig, aber wenn er sprach, so war es von ber Jagd, und wurde er gar jovialisch, so sprudelten Jägerzoten und Bedientenspässe über die Lippen des einundzwanzigjährigen Jünglings, ber Hoffnung des Landes. Die Vormundschaft hatte ihn in eine weite Rreislientenantsuniform gewidelt, für einen großen Ordensftern ein mahrer Ungludsftern für jede weitere Bilbung - geforgt, und ihn fo ausgerüftet, nebst großem Preußenhute, ellenlangem Federbusche und schwerem Gabel, auf die Freite gefandt. Rein Wunder, daß er gebildeten Damen mißfallen mußte.

Indessen schien der junge Mann denn doch mehr verwahrlost als verdorben, mehr ungebildet als verbildet, sein Herz besser als sein Kopf, und auf jeden Fall war die Partie eines Erhsünders mit 40,000 Gulden Renten in unsern hochbeinigten und eheschenen Zeiten jeder Rücksicht würdig. Er erhielt ein Jawort unter der Bedingung einer zweisährigen-Reise, um wenigstens die gröbsten Schlacken abzustoßen, in Begleitung eines gesetzten verständigen Mannes. Nach vielen vormundschaftlichen Sitzungen wurde die Reise auch beschlossen und die ungeheure Summe von 7000 Gulden einstweilen dazu ausgesetzt.

Aber wer follte den erlauchten Baren leden? Man fagt: Jeber

<sup>1</sup> Lob und Armuth ist ber Tugend Lohn. — 2 Mehmet nur, ihr wertet nicht immer einen Ferbinand haben. — 3 Was die Ratur alle Thiere gelehrt hat.

muffe in seinem Leben weuigstens einen bummen Streich machen ich machte ihn in meinem 35sten Lebensjahre und übernahm bieses Leden! Mitten in einer ehrenvollen und gesicherten Lage, im vollsten Vertrauen meines herrn, im Genuß bes freundschaftlichsten Umgangs machte ich biesen Streich. Sehnsucht nach höherer Welt, die ich auf meinem Dorfe noch nicht vergessen hatte, Reiselust, die mich noch heute nicht verlassen hat, ein wohl zu jugendlicher Enthusiasmus für Freundschaft, der sich altritterlicher Galanterie näherte — vorzüglich aber bie ekelhaften Chikanen eines schlechten Menschen, ber als mahrer Roi de la canaille 1 meine ohnehin längst beschwerliche Dienstlage mir täglich schwerer und ekelhafter machte, an der Spite eines sich längst selbst überlebt habenden, tief verschuldeten, zerrütteten und von Nachbarn ftets geneckten, kleinen beutschen Ländchens, wo die Furcht, die soust noch den Wald gehütet hatte, bei Dienern und Unterthanen längst verschwunden war, versuchten mich, den Anträgen Gehör zu geben. Wer sich je an einen großen historischen Gegenstand gewagt hat, weiß, wie ber Gegenstand selbst ben Autor hebt, wie hingegen die Geschichte eines fleinen gräflichen Hauses niederschlägt; und so war es mir auch in biesem praktischen Leben. Als Minister eines großen Hofes hätte ich wahrscheinlich nach meinem Charakter eber meinen Ropf auf bas Schaffot getragen, bevor ich gewichen wäre — als Ministerling eines kleinen Reichsgrafen fagte ich mir bei jedem Stein des Austoßes: "Ift's denn ber Mühe werth, auch nur die kleine Zehe widerzustoßen?" Dieses fagte ich mir benn auch bei biesem Schritte, über ben so viele bornirte Menschlein gloffirten und ausriefen: "Er kommt vom Gaul auf den Giel!" — Gang Unrecht hatten sie nicht, benn vor der Hand hatte ich in der That keinen Gaul zu leiten, und zuletzt machte ich es gar wie Hanswurft in der Kreuzerkomödie — ich gab meinem Sonvergin den Abichied.

Ein Dekret der Mutter Vormünderin sicherte meine Zukunft, trotz dem Widerwillen eines alten Geheimeraths, der dem Kabinetsministerium vorstand (denn diese Großen hatten so gut ihr Kabinet als der Selbstherrscher aller Reussen). "Wozu die Reise und die Begleitung N's?" votirte dieser; "der Engel des Herrn schützet die, die ihn fürchten, und David, überzeugt, daß moralische Nebel nur durch Gott und nicht durch Menschen verhützt werden, betet: Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn! Denken Sie an den Text, den unser Herr Juspektor so trefflich ausgeführt hat; und sind Sie denn nicht schon

<sup>1</sup> Pobelkönig.

ein Jahr auf dem schlüpfrigen Meere des Hof= und Stadtlebens (P. war in der kleinen stillen Residenz zu C. gewesen) herumgeschwommen, ohne gegen die Moralität zu sehlen?" — so salbaderte dieser Kreuzund Lämmleinsbruder! Ihm galt eigentlich meine Annahme zunächst, und so sah man denn um so leichter eiu, daß, während die Lippen des alten Tartusses vom Engel des Herrn und vom Preise Davids übersslossen, sein gepreßtes Herz ein politisches: "Holen Dich alle Teusel!" brüllte. Ich äußerte blos, daß meines Wissens seit Todiä Zeiten den Reisenden keine Engel mehr mitgegeben würden, — der junge Mann schien voll guten Willens, voll Wisbegierde, voll Freundschaft sür seinen Führer; man wunderte sich über seine Sinnesänderung und seine Liebe zum Wissen, wie einst Sprakus über Dionys und sein Benehmen mit Plato.

Sein Auge bumm und ehrlich, Schien gänzlich nicht gefährlich —

und mit dem leichten Sinne, mit dem ich zwölf Jahre früher von den Kartoffel- und Bräuhahngefilden der Leine und aus der Fabrik der Compendien und Knackwürste an die himmlischen User des Lemans (autour duquel mon coeur n'a jamais cessé d'errer — Rousseau 1) und von da in den Strudel der Revolution gerathen war, — mit dem nämlichen leichten Sinne legte ich mein Amt nieder, und die Reise begann.

Mein Anstellungsbekret sollte ich mir selbst abkassen, hieß es, wie ich's haben wollte; ich hinterließ das Concept und reiste zurück, that die nothwendigen Schritte zu meiner Entlassung, die ich nicht mehr zurückthun konnte, und das Dekret kam ausgesertigt, — aber die Worte: "Mit Sitz und Stimme in der Regierung," waren weggelassen. Natürlich sand ich dies nicht bloß meiner Ehre zuwider, sondern höchst verdächtig, — ich wollte zurücktreten, so mißlich dies auch war; aber der junge Graf bernhigte mich mit einer Urkunde (freilich juristisch ungültig, da er noch nicht volljährig, aber doch 22 Jahre alt war), in der er mir 600 fl. zusicherte, falls ich Ursache hätte, mißvergnügt zu sein. Und dieser junge Mann war der Erste, der mir Ursache zum Mißvergnügen gab und bei einer Gewissenstige seines edlen Schwiegervaters Alles auf die Vormundschaft schob — er, dem die gute, aber schwache Mutter nach des Vaters Tod nicht die geringste Phantasse abzuschlagen wagte — hine illas laerimas — und, was ihm mora-

<sup>1</sup> An beffen Ufern mein Berg umberguirren niemals aufgebort hat. - 2 Daber bie Thranen.

lisch noch mehr Schande macht, auch ber seiner Volljährigkeit und reiseren Jahren nie mehr Dessen gedachte, den er so muthwillig ins Unglück gestürzt hatte. Der alte Regierungsrath (wovon unten) kannte ihn genauer: "Geben Sie Acht," sagte er mir, "er macht Ihnen Streichel"

Zuerft ging es nach Weftphalen zu ben hohen Anverwandten: Sie gefielen bem Reffen nicht, benn fie sagten ihm au ehrlich und bieber ins Dhr, was er, seinem höchst eigenen Ausbrucke nach, wieder jum andern hinausgehen ließ. Holland gefiel ihm noch weniger. Ohne fein Wiffen befand er sich von Zwoll aus plötlich auf der Zundersee, benn ich wollte ihn von seiner hebräischen Wasserschen gründlich kuriren — biefe ging so weit, daß er bei bem Besuche seiner Braut immer einen Umweg nahm, um ben schiffbaren Fluß auf einer Brücke passiren zu können — folglich gerieth er hier in eine Angst, als wenn ich mit ihm die nordöstliche und nordwestliche Durchfahrt suchen und eine Reise um die Welt wagen wollte. Die Kur war zu heroisch für ben Schwächling; er zitterte und machte mir Vorwürfe, verwies auf bie Wichtigkeit seiner Berson, und ich verwies ihn mit hollandischem Phlegma auf die treffliche Devise unseres Seekapitans, die vorn am Schiffe geschrieben stand: 'T is niet anders. 1 - In Amsterdam erwachten die Anmenmährchen von Seelenverkäufern, und alle Mühe, ihn nach Saardam und Broef zu bringen, war vergebens, denn man mußte ja het Y 2 paffiren; in Schevelingen erbebte seine Seele, als ich von der kurzen Ueberfahrt nach dem herrlichen London sprach — Quinze jours seulement à Londres! 3 Er freuzte und seguete sich. Mit Mühe brachte ihn bas Trekfchuit noch bis Rotterbam und Utrecht; er verwies mich auf den Prediger zu B., der beim Reiseantritt uns eingesegnet und von heiliger Stätte herab mich apostrophirt hatte: Vergessen Sie nicht, welches theure Pfand Ihnen anvertraut wird! Rurg. er machte mich für sein Leben verantwortlich.

Nos numerus sumus et fruges consumere nati! 4

Wir verließen Holland balb — man mußte ba Holländisch ober

<sup>1</sup> Es ist nicht anders. — 2 Ein Arm ber Zuydersee in Holland. — 3 Nur vierzehn Tage in London!

4 Was sind wir als ein Hausen obne Namen

Bas sind wir als ein Paufen ohne Namen
Bloß zum Berzehren gut. (Wieland's llebersetung.)
Bei den aus Horaz citirten Stellen geben wir in den Oden die llebersetung Ramsers, in den Satiren und Briesen die llebersetung Wielands. Beide sind zwar jest etwas veraltet; die llebersetung Wielands ist etwas breit, oft sehr weitschweifig und nicht einmal im Bersmaße des Originals versaft; allein alle späteren (vor allen Boß) kommen dennoch den beiden Genannten nicht gleich; Ramser ist die sett in der Geläusigkeit der lyrischen Bersmaße noch nicht übertroffen, Wieland nicht in der leichten und gesälligen Conversationssprache, wie sie sich für die Satiren und Briese eignet.

Französisch sprechen, und die groben Krämer hatten sich mehr mit mir, als mit ihm abgegeben; an John Bull war kein Gedanke. An der Grenze hatte ich ihn entrittert, d. h. Degen und Sporen, Federn und ben glänzenden Fleck auf der Brust abzulegen merkantilisch angerathen - wie freute er sich bes beutschen Bodens, ber ihm diese Spielereien wiedergab! Der Oheim wollte, wir follten unn nach Paris gehen; ich hielt für besser, vorher Deutschland zu durchreisen, da mein zum Reisen halb gezwungener Telemach bie Franzosen haßte, wie ihre Sprache, weil sie Papa felig auch haßte und ihre Sprache ihn. nahmen also ben Weg nach Berlin, Dank seinem Steckenpferbe bes siebenjährigen Krieges, bessen Geschichte er so in Kraft und Saft verwandelt hatte, daß er Friedrich felbst hatte belehren können; dafür wußte er aber von dem weit wichtigeren Kriege seiner Zeitgeschichte wenig ober nichts. Wir nahmen den Weg über Hannover, Braunschweig und Magdeburg; benn bie interessanteren Sausestädte, das hochwichtige Hamburg, mochte er nicht sehen, so viel ich ihm auch darüber sagen mochte — vermuthlich weil sie sich hansen.

Hier in Berlin, wo das zweckmäßige hollandische Incognito zweckwidrig gewesen wäre, hier begann meine Noth. An Wechseln und Adressen fehlte es nicht; aber — in den schönsten Cirkeln der interessantesten Menschen fühlte mein Nimrod zu fehr seine Nichtigkeit, für Natur und Kunft fehlten Sinn und Vorkenntnisse — was follte ihn also für die Entbehrung gewohnter Bequemlichkeiten, Schmeicheleien, Naschereien und Jägereien entschädigen? Seine gemeine Seele sehnte fich längst nach seinen Wälbern, nach seinen Jägern und nach seinem Miste, und schon zu Amsterdam hatte er mir in einem Kaffeehause auf einer Landfarte sein Ithaka gezeigt mit Thränen im Ange. Der Groschen gilt nirgendswo mehr, als da, wo er geprägt ift. Was ihn noch interessirte, waren Paraden; sein einziger Gedanke, die Ehre einer preußischen Titularuniform; seine einzige Bekanntschaft die eines Lientenants, bessen unvorsichtige Spekulation auf seine Borse mir leicht fiel, Damen floh er wie die Pest, und im Theater lachte er zu zernichten. so aus vollem Halfe, den Unglücksftern auf ber Bruft, daß ich wie auf Kohlen saß; denn natürlich glaubte Jeder, daß ich es sei, der sein Meisterstück von Erziehung nun vollendet more solito in der Welt herumgeleite. Jenem Frokesen gefiel in Paris nichts — burchaus nichts — als die Garfüchen.

Hie gewöhnlich.

Male recht vor Augen schwebte, und wo ich dem denkenden und gebil= beten Dheim, dem Fürsten R. N., eine offenherzige Beichte zustellte. eingebenk seines Wohlwollens gegen mich und seiner Worte: "Votre tâche est difficile et la critique aisée." 1 — Hier war es, wo ich nach dreimonatlichen, höchst traurigen Beobachtungen den größten Selbstler, der mir je vorgekommen war, in seiner Selbstzufriedenheit ernstlichst und zum ersten Male unterbrach, um meine Psiicht doch eini= germaßen zu erfüllen. Bis dahin hatte ich den zu meinem Schrecken bereits zum Sonverain gereiften, roben, jungen Nimrod mehr negativ als positiv zu poliren gesucht, mich begnügt, ihn dann und wann in eine Situation zu bringen, wo er Vergleichungen anstellen und sich felbst bekennen nußte: "Gott sei mir Sünder gnädig!" und auch wohl bekannt haben mag, übrigens aber geschwiegen, wenn berselbe, stille vor sich hinbrütend, meine schonend hingeworfenen Winke damit abfertigte: "Ach, laffen Sie mich; ich bin ftille, um meinen eigenen Betrachtungen nachzuhängen." Die habe ich erfahren können, worin diese eigenen Betrachtungen bestanden find, darf aber aus seinem Tagebuche, bas jedoch schon in den ersten Wochen ins Stocken gerieth, schließen, daß bie Briefe an Mama ein würdiger Pendant zu Sturgens Briefen eines beutschen Ebelmanns an Mr. de l'empire haut et bien né haut ordonnant et gracieux Seigneur pere 2 gewesen sind. Er geruhte bloß mit sich selbst zu reisen in jener trägen Selbstzufriedenheit, Die Dümmlinge so selig macht; Reisen war überhaupt einmal nicht seine Sache und er fluchte der Reise.

Ich machte jetzt den Vorschlag, die Reise in Portionen zu theilen, versprach seierlichst, ihn zur Brunstzeit, seiner heiligen Zeit, in die väterlichen Wälder zurückzuliesern und bat, nur dis dahin sich einige Gewalt anzuthun. Vergebens! der Gedanke der erlauchten Hegira war schon damals entschieden; die herzlichen Vermahnungen des Frennsdes, in dem er bloß den lästigen Mentor erblickte, reisten den Gesdanken, und nur das wie? verwirrte und benuruhigte noch seinen schwachen Kops. Es war an einem schönen Sommerabend zu Potssbam, wo ich einsam über der Landkarte saß, um den weiteren Reises

<sup>1</sup> Ihre Aufgabe ist schwierig und die Kritik leicht. — 2 Sturz läßt einen beutschen Krautziunker nach Paris reisen; gleich nach seiner Ankunft zeigt er im ersten Briefe seine Bervollzkommung in der Abresse mon Köverend pere; im zweiten schreibt er schon tres aimable pere, und im britten gibt er die angeführte und titelreiche Abresse als Beispiel seiner seinen Sitten. — 3 Flucht. Der Berfasser nimmt den Ausbruck scherzhaft von der Flucht Mahomets aus Olecca, wonach die Mossem ibre Zeitrechnung bestimmen. — 4 Mentor, der Führer des reisenden Telemach. Der Berfasser hat hier und später (Telemaque, Ithaca u. s. w.). Fenelon's Roman: Les aventures de Télémaque vor Augen.

plan nach Wien zu entwerfen, als mir ein Soldat ein Billet überbrachte; Phatte mir gesagt, daß er auf dem freien Platz noch etwas Luft schöpfen wolle, und war noch nie so munter, so gesprächig, so zuvorkommend und resp. kriechend gewesen, als an diesem Tage. Jener Erzbischof von Granada jagte den ehrlichen Gilblas mit seinem: Point d'homilies, Monseigneur! zum Tensel: mein Monseigneur — ging selbst zum Tensel, wie er ging und stand, und dat mich in jenem Bilzlet um Berzeihung und um baldigste Nachsolge. Er schob die Schuld auf unüberwindliches Heimweh und gab gewissenhaft an, was er mir aus der Kasse entwendet habe — selbst den Weg gab er an zum Bezweise, daß er ihn nicht zu nehmen gesonnen war.

Nun begriff ich, warum er in Berlin so gerne ein eigenes Zim= mer gehabt hätte und von unserem Bankier sich einiges Geld beson= bers hatte ausbezahlen lassen, angeblich zum Ankauf von Aupferstichen und kleinen Geschenken; den heimtückischen Streich selbst kounte ich nicht ahnen, da ich längst den Poltron in ihm erkannt hatte — aber in ge= wissen Lagen bekommt auch ein Poltron Muth.

Ich eilte auf die Post, erfuhr, daß er als Courier des Herrn D .. abgereist und mittelft Estaffette wahrscheinlich noch zu erreichen sei auf ber Grenze; ich schrieb also zwei Briefchen, eines bem Mücht= ling mit der Bitte, seine und meine Ehre zu wahren und mich zur gemeinschaftlichen Heimreise in Treuenbriezen zu erwarten; bas andere unter dem Namen D. an den commandirenden Offizier, meinen angehlichen Courier festzuhalten, und eilte aus Potsbam. Der Bediente weinte, ich lachte, weil ich den Deserteur arretirt mir bachte — aber Racht, ftarke Trinkgelber und Glück hatten den, den die Postmeister wegen seiner Angst für einen entlaufenen Commis genommen hatten, gludlich über die Grenze gebracht. Hier an der prengisch = fächsischen Grenze mußte mir Albrecht, fo hieß ber wadere Bediente, ber mir oft theilnehmend wiederholte: "Ach nur vier Jahre früher, bann hatten Sie noch was aus meinem Herrn gemacht!" hier mußte mir Albrecht, ber hundertmal eher der Apfel zu sein verdieute, ber fo nahe am Stamm nieberfiel, schwören, nie mehr bes armseligen Flüchtlings zu erwähnen. Wir durchstreiften, nachdem das schöne Wörlig Ruhe in meine Seele gezanbert hatte, mit Bergnügen und Beile bas intereffante Sachfen, indessen ber arme Sprößling auf ben Flügeln ber Furcht, von mir eingeholt zu werden, binnen zwei und einem halben Tage in die mnt-

<sup>1</sup> Keine Predigten mehr, gnabiger herr! Gilblas gab feinem herrn biefen Rath, als terfelbe, früher ein berühmter Prediger, im Alter feine Zuhörer langweilte.

terlichen Arme eilte. Er traf sein Ithaka auf dem alten Fleck — aber ich? Die schöne Reise von zwei Jahren, die Aussichten auf ruhigere Tage und eine glückliche Zukunft, denen ich so große Opfer gebracht hatte, waren dahin! Noch ahnte ich nicht die ganze Fülle meines Unsglücks.

Nach vier Wochen etwa gelangte auch ich an den Ort meiner Britfung. Die erfte Frage ber Mutter: "Was sagen Sie bagu?" ber ichwachen Mutter, die sich ob einer folchen Rückfehr freuen und bie Antwort ihres armen Wichts, bessen Entweichung sie mit ber bes benachbarten Prinzen S.. zu vergleichen beliebte: "Ja, dieser floh von ber Mutter - ich aber gur Mutter!" erhaben finden fonnte, die überhaupt mehr jenseits lebte und mit unserem Jammerthal hienieden bloß noch burch ein genealogisches Kalenderchen, das sie stets in der Tasche führte, in einiger Verbindung stand, konnte ich sie besser beautworten, als mit einem: "Bu geschehenen Dingen muß man bas Beste reden"? - Im nämlichen Augenblicke trat Tante Leuchen, die ihre aute Schwester, ben Hof und die ganze Duodezmonarchie - heroisch, wie die schwache Schwester es nannte — beherrschte, ans ihrem gewöhnlichen Lauschewinkel mit der Frage hervor: "Aber wie konnten Sie ihn auch allein, ohne Bedienten spazieren gehen laffen?" Der lästigen Antwort überhob mich ber Flüchtling, ber gleichfalls fenerroth erschien, und mich in pleno und solennissime um Verzeihung bat: und wahrlich, ich verzieh ihm von Herzen, bieder, ehrlich und redlich. seine Jugend und elende Erziehung erwägend — non ex quolibet ligno Mercurius, 1 zu beutsch: Es ist schwer, einen Dahoo in einen edeln Southuhum 2 umzuschaffen.

Jener weibliche Heros, die Tante aller Tanten, die wir bald werden näher kennen lernen, war indessen das einzige Wesen, das Ehrgefühl zeigte, und versicherte: "daß sie sich ihr Leben lang des Nessen vor den Nachbarn, dem Lande, der Welt und allen ihren Corsrespondenten schämen werde" — und der alte Rath sagte mir: "Es war immer ein heimtückischer Junge." Hätte er mir's nur früher sagen wollen! — Niemand hatte auch wohl eigentliche Freude bei diessem Geniestreich, wie die gnädige Mama den verächtlichen Poltronssstreich zu nennen geruhte, als die Jägerei,

<sup>1</sup> Nicht aus jedem Holze ist ein Merkur zu schnitzen. — 2 Mit Rücksicht auf Swifts berühmtes Märchen, Gullivers Reisen, wo die Pferde (Houphuhums) auf einer Insel die vernünftigen, die Pahoos (Meuschen mit allen carrifirten Fehlern und Lastern) die unvernünfzigen Thiere sind.

Und wo ein Bar ben anbern fah, So hieß es: Pet ift wieder ba!

Ich hatte bisher in der Welt gelebt mit Menschen von Kopf und Herz, in heiterer Thätigkeit und Frende, gesucht, geachtet und geliebt, und Unglück kannte ich nur noch dem Namen nach. Hier saß ich nun einssam, in einem verwünschten Schloß und abgelegenen Winkel der Erde, mit zertrümmerten Planen und Hoffnungen, geschäftsloß, gescheut, gesschen, unglücklich im höchsten Grade. Anßer der Mittagstafel sah ich den ganzen Tag keine Seele, und Hunger machte mir die ganz ersbärmliche Mittagstafel — wie der Topf, so der Kopf, wie man ißt, so ist man — um so schmackhafter, da ich auf den Abendtisch verzichtet hatte. An diesem Hofe lernte ich zum ersten Mal in meinem Leben im Sommer riechendes Nindsleisch mit Würmern, und im Winter gedörrten Kohl mit gedörrtem Hirschsleisch essen, aber nichts kounte mir die Wenschen an dieser Tasel schmackhaft machen. Der ehemalige Erzieher sagte mir bei gewissen Aenßerungen hierüber: "Ja, so belikat dürsen Sie nicht denken, wenn Sie hier gedeihen wollen!"

Der Präsident war Tante Linchen (Barbara wäre schicklicher gewesen), der Erzengel meines Jegefeners. Das Unglück wird burch ein Weib personificirt. Diese Virago 1 war voll abeliger Grillen ber Vorzeit, voll hoher Journalweisheit, voll politischer Reniakeiten aus ihrer Correspondenz mit alten Damen — selbst mit lateinischen Brocken glaubte sich die Maultasche ein Air zu geben, mit Conditio sine qua non — res integra — relata refero — in contradictorio etc. 2 — heterogen und homogen, idealisch und empirisch wurden angebracht, wo es gehen wollte, und auch wohl transparent, wo sie transcendental 3 im Sinne hatte. — Sie hat sich sogar durch gedruckte Reimereien verfündigt, und hätte zu Schillers berühmter Frau figen können. ob sie gleich in religiöser Correspondenz stand mit — Stilling. Nie aber war diese wahre Antigrazie unausstehlicher, als wenn sie ben Vetternachbarn die Honneurs machte, und hohe Federn und jungfränliche Blumen über den vierzigjährigen, häßlichen Mulattenkopf herab= winkten. Gin junger geistvoller Hanslehrer, der noch früher, als ich, bas Höfchen verließ, hatte hundert Epigramme auf diese Donna Menzia gemacht, die so gut des Druckes würdig wären, als haugs hekatombe auf Wahls große Nase. Gar zu gerne hätte diese Erztante das Haus zu einem Hofe gemacht; Rabale, Jutrigne, Stürzen, Untergraben,

<sup>1</sup> Mannweib. — 2 Unerläßliche Bebingung — bie Sache ist unverändert — ich berichte nur Gehörtes — im geraden Gegentheil u. f. w. — 3 Durchsichtig — übersinnlich.

Gnade und Ungunst waren für sie wahre Schlagwörter; sie wäre in ihrem Heroismus fähig gewesen, wie Fredegunde, ihrer eigenen Tochter den schweren Kastendeckel über dem Kopfe niederzuwersen und, darauf sitzend, die eingeklemmte Tochter so lange zu würgen, dis die Augen aus ihren Kreisen traten. — Sie hatte keine Kinder — und würgte mich.

Der alte Geheimerath, voll gehenchelter Devotion und heiliger Salbaderei, womit er jedoch kaum die bigotte Mutter täuschte, scheiterte bald nach meiner Ankunft mit seinem unbeholfenen Kabinetsschiffe an ben Klippen bes Todes und ließ mich noch zuvor — freilich nicht aus Liebe — wissen: "Er wurde sich an sein Defret halten in einer Lage wie die meinige, und ber sei ein -, ber einem Großen etwas schenke!" Die zwei Hauptstützen bes tragifomischen Tantenthrones waren also ein altes literarisches Hausthier, das schon den Papa er- oder verzo-gen und dann von einem Theologise Candidato und Hofmeister zum Regierungsrath emporgestiegen war, und ber Hohepriester, ber eigentliche Erzieher meines theuern D . . Jenes Hausthier hatte seit wenigftens fünfundzwanzig Jahren, gleich seiner gnäbigsten Restherrschaft, faum ben Steiß aus feinem Refte gehoben, baher war es voll eitler, verzärtelter Rechthaberei und Eigenfinnes, voll von kleinlichten Smelfungischen 1 Ausichten und vollendetem Egoismus, obgleich nicht ohne Renntniffe, vorzüglich in physikalischen Wissenschaften, die aber leiber nie bis zur Höhe edler Humanität und eines freieren, unbefangenen Umblickes gediehen waren. Weich gegen sich, hart gegen Andere biese Basis eines verächtlichen Charakters war auch die bes seinigen. Er war bas Drakel bes Höfchens, galt für einen großen Gelehrten, ber aus unbegreiflicher Bescheibenheit nicht schreibe, und selbst für einen Geschäftsmann galt er, benn ber furchtsame Canzleidirektor unterwarf ans Liebe zur Ruhe vor den Damen — manche Arbeit seiner Revision! Die zweite Stütze, ben Hohenpriester, table ich nicht mehr wegen bieser Erziehung, denn mein Telemach würde felbst den Helvetins überzeugt haben, daß jede Erziehung wenig hilft, wo Mutter Natur ftiefmütterlich gehandelt, oder man der Kunst geflissentlich Thor und Thüre verrammelt hat; es gibt geborene Querköpfe, die bei aller angewandten Mühe nie gerade werben. Aber in bem Charafter bes Mannes, ber ihn eigentlich zum mahren Geiftes- und Seelenbruder bes regierenden

<sup>1</sup> Smelfungus bei Sterne, ein Reisenber in Italien. ber bort Alles schlecht findet, weil es nicht so ist, wie bei ihm zu hause, ber in ber mediceischen Benus nichts weiter sieht, als ein Gassenmensch u. s. w.

Unterrockes machte, lag etwas, das mir unmöglich trauliche Annäherung erlaubte; auch gestehe ich, Vorurtheile gegen Schielende zu haben und gegen Priester. Die meisten haben doch immer etwas Hildebranderei; <sup>1</sup> Allen ist das Amt der Schlüssel das erste Hauptstück des Ratechismus; Allen ist unser Jammerthal hienieden lieber als das himmlische Jerussalem.

Die Nebrigen an der Tafel gehörten zu den Stillen im Lande. Die fromme, gut und trefflich benkende Mutter Regentin faß gewöhnlich ba, wie eine Mater dolorosa 2 unter ihren sechs Geistesarmen. benen das himmelreich ift. Von der zahlreichen Dienerschaft, die nur an hohen Geburts- und Namensfesten bei Hofe als Gratulanten zu sehen waren, schienen mir nur zwei eine Auszeichnung zu verdienen: ber alte Cangleidirektor, ein braver, redlicher Geschäftsmann, aber mifimuthig und unbegreiflich schüchtern, ba er selbst einst lange wegen angeblich französischer Grundsäte verfolgt und geguält wurde, und baher nur erschien mit Verachtung im Herzen, wenn er Anstands halber mußte. Der zweite war ein junger fleißiger Arzt, ber mich besuchte. so lange es ihm die Klugheit erlaubte. Er war ein einfacher Sohn ber Natur, den ich oft beneidete, daß er nichts Söheres kannte. als bieses sein vaterländisches Höfchen, an dem er sich glücklich fühlte; ich banke ihm noch heute seinen menschenfreundlichen Antheil an mir, und sein autes Herz wird sich freuen, wenn er liest, daß ich noch heute fein Andenken ehre.

Wahrlich! ich war baran, wie ein Mönch, bem hinter finstern Alostermauern die Augen des Verstandes sich öffnen, oder wie die junge Nonne im Kampse des Fleisches und des Geistes unter alten verschrobenen Betschwestern, die nie die Sünde kannten, weil Männer sie zu prüsen nie der Mühe werth gehalten hatten. An Wiederanknüpfung der Reise, zu Auswehung der Scharte, wie die Braut wähnte, war nicht mehr zu denken. — Auf eine Bemerkung, daß ich zu bedauern sei, erwiderte der längst reise Souverain: "Er muß sich nach mir richten, ich mich nicht nach ihm!" "Die Bestimmung zum Regenten," schrieb ja selbst die Mutter, "ist zu nahe, er und sein Ländchen sich zu thener, um sich lange entbehren zu können; er liebt, wie sein Vater, das Heimische, sonst hätte er auch keine ehliche Mutter. — Ja, bei den modernen Ehen! aber so lange die Bibel Gottes Wort bleibt, ist's nicht gut, wenn Menschen göttliche Gebote aus den Augen sehen." —

<sup>1</sup> herrschsucht wie bei Hilbebrand (Gregor VII.). — 2 Schmerzensmutter, Maria unter bem Kreuz.

Meine erste Bestimmung — zweisährige Reisebegleitung — war bereits im ersten Vierteljahre vollendet; meine zweite und wichtigere kounte ich erst mit dem Regierungsantritt P...s., laut meines Dekretes, geltend machen.

Aber mußte mir nicht schon von weitem grauen vor einem Posten, und unmittelbar um seine Person zu sein, wo gerade persönliches Vertrauen und wechselseitige Achtung die erste Bedingung sein muß, wenn man kein Heuchler oder Speichellecker ist?

Und so fügte ich mich benn in Gottes Namen in meine Lage, himmelweit verschieden von meiner vorigen und von meinen gerechtesten Erwartungen. Meine Muße erlaubte mir, Studien wieder vorzunehmen, die ich in strepitu-fori et belli 1 aufgegeben hatte; Vertrauen und Glaube an Freunde und ihre thätige Unterstützung und Rettung belebte mich noch, vorzüglich die Correspondenz eines davon, die mich auf nahe, bessere Zukunft verwies, und daß ich in ihrem frohen Kreise einst mein Tagebuch vorlesen, und über meine Leiben — lachen würde! Das Söfchen felbst ließ mich ruhig und fürchtete mich; das Centralmensch, die Tante, war sogar zuvorkommend, lavirte in der Ungewißheit der Dinge, die da kommen konnten, und begnügte sich mit bloken Winken ihrer Bedeutendheit in der richtigen Ahnung, daß die tragikomische Tantokratie bei mir gefährdet sei. Man schleppte mich par réparation d'honneur 2 auf Kirmessen zu den Hofpachtern, prasentirte mich den Fremden, b. h. obscuren Schwertmägen ober Kunkelmaaren, 3 bie bann und wann bas obsolete 4 Höfchen burch ihre Gegenwart noch obsoleter machten, und der junge Nimrod erzeigte mir die Ehre, mich zu seinen Jagdpartien einzuladen. Auch ging ich fleißig zur Kirche; ben Schwachen wurde ich ein Schwacher, bamit ich die Schwachen gewänne — ziehet an den Harnisch Gottes, sagte ich mit Paulus, ihr habt nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen — es war schwach burch die schlechte Tafel — sondern mit Fürsten und Gewaltigen, die in ber Finsterniß dieser Welt herrschen - im Bergwinkel R. N. - mit ben bosen Beistern unter dem himmel - scilicet 5 jener teuflischen Dreifaltigkeit, die anzubeten mir unmöglich fiel, ben zwei ehrlosen Wesen und einem Priefter, die Mutter und Sohn, wie Verschnittene ben Sultan, besseren und selbst reumüthigen Gefühlen unzugänglich

<sup>1</sup> Im Larm ber Gerichte und bes Krieges. — 2 Um meine Ehre wieder herzustellen. — 3 Ausbrücke im beutschen Lehnrecht für Seitenverwandte mannlicher und weiblicher Linie. — 4 Beraltet, altväterisch. — 5 Rämlich.

machten. O! wie gerne verzieh ich letztern ihre Passivität und Versstandesssehler, als ich die Activität und Herzensssehler jener näher kennen lernte, die ich, nach dem am Hose üblichen Leibspiele, la boto, deutsch— Herzsäue nennen möchte.

Damals schrieb bie gute Frau: "Der arme Mann bauert mich, so oft ich ihn ausehe, und nie höre ich ihn klagen;" — die lederfarbene Unschöne äußerte, erstaunt über meine Lammsgeduld: "Er ist unglückslich, drum ist er so brav." — Aber ich läugne nicht, diese höchst übel augebrachte Schafsgeduld lag nicht in meinem Charakter, und nur frühere bittere Erfahrungen, eine Art Erschlaffung nach vielsährigen Rämpfen und heiße Sehnsucht nach Ruhe hatten mich diese Selbstsüberwindung mühsam gelehrt. Ich zwang mich sogar, artig zu sein, so sehr ich auch berechtigt gewesen wäre, grob zu sein unter so uns belikaten Menschlein, und was war die Folge? Qui se kait brebis, loup le mange!

Die Braut nahm ihr Jawort zurud - wie anderte sich plötlich bie Scene. Ihr zu Gefallen hatte man fich größtentheils zur Reise und zu meiner Annahme verstanden; ihr schriftliches Nein, hervorge= bracht durch dumme Briefe, die D. schrieb, z. B. eine ellenlange Spistel, morin er ihr jede Tänzerin melbete, die er gewürdigt hatte, bei einem Hofball aufzuziehen — und endliche Gleichgültigkeit — verwundeter Stolz und Eigenliebe — Beig mischte sich mit ein — und ich — ich wurde nun der unselige Ableiter diefer gehässigen Leidenschaften. Telemach, dem mein bloker Anblick ein täglicher Vorwurf war, - proprium humani ingenii odisse quem læseris, 2 fagt Tacitus vom Hafi Domitians gegen Agricola — ging in eine benachbarte Residenz, in Begleitung eines unbebentenben Menschen — ber erfte coup de politique 3 bes Ministerunterrocks, berechnet auf meine eingebilbete Seftigkeit und mein feines Ehrgefühl, das sie Arroganz zu taufen beliebte. Der hohe Reisende mußte mir diese Reise nach der Tafel notificiren und hinzusetzen, "vielleicht nach Straßburg," um die Wirkung zu verstärken. "Reisen Sie gludlich!" war meine trockene Antwort; die Tante im Reservewinkel hörte es stannend, und ber schwarze Spion, der mich im Garten, wie Leffings Klosterbruder ben Templer, soudiren follte, erhielt ein einsilbiges So! Bei der letten Conferenz mit der Braut Mutter beantwortete ber rohe Jäger mein freundliches: "Was foll ich fagen?" mit einem groben "Was Sie wollen," längnete, meinen berg-

<sup>1</sup> Wer fich zum Schaf macht, ben frift ber Wolf. — 2 Es ift eine Gigenthumlichkeit bes menschlichen Geistes, benjenigen zu hassen, ben man verlett hat. — 8 Diplomatischer Streich.

lichen Brief aus dem Bade erhalten zu haben, schrieb aber seiner Braut von sich selbst: "Köunen Sie einem Menschen verzeihen, der Sie so betrog?" O! mich — mich hast du eigentlich betrogen, Wicht aller Wichte! Oder soll das sinnlose Wort Graf noch in unsern Zeiten so viel Macht haben, daß man schlechte Handlungen nicht schlecht neunen dürste? Seitdem sage ich nie: "Es ist ein jüdischer Betrug" — müssen nicht die armen Teusel oft betrügen, um ihr dischen Existenz zu fristen? — sondern "es ist ein gräslicher Trug!" sowie die Dänen seit der sogenannten Grafensehde von einem erbärmlichen Zustande sagen: "In des Grafen Zeit kommen." Hier saß ich, wie Israel an den Wassern Babels und weinte, wenn ich an Zion dachte; meine Harse hing an ihren Weiden, meine Seele dürstete nach Befreiung aus dem Kerfer, wie ein dürres Land. Sola!

Nun reifte ber Höllenplan ber Tante und ihrer Trabanten, mich zu begontiren und von Seiten bes Ehrenpunktes anzugreifen. Gespinnste war so grob gesponnen, als bie Fragen bes Sokrates am Hofe, worin er sich so weise dünkte, daß er mich einst fehr naiv selbst barauf aufmerksam machte; mehr wirkten ihre ehrenrührigen Sticheleien über Tische. Die boshaften Verleumdungen eines reichen dristlichen Juden, den ich einst au einer vornehmen Beschneibung gehindert hatte. und die eines aufgeblasenen Schulmonarchen, der einen Sohn rächen zu müffen glaubte, sowie dieser Sohn felbst, mein Catilina in nuce 1 - noch stinkenberer Pfügen, woraus sie schöpften, nicht zu erwähnen - boten reichen Stoff, den man freilich, wenige Monate zuvor, für bas genommen hatte, was er wirklich war. Alle Sticheleien, die balb meinem Charakter, bald meinen Kenntnissen, bald meinem bisherigen Lebenswandel, felbst meinen zu lebhaften Augen und Mienen galten, alle auf die elendesten Klatschereien gegründet, prallten zwar stumpf ab an bem Panzer meines Schweigens und bem Gefühl unbeschreiblicher Verachtung, ohne mich untreu an meinem Vorsate zu machen. die gefährliche Waffe des Wites in der Scheide der Klugheit zu bewahren, um bes lang entbehrten Friedens willen, der höher ift denn alle Vernunft, und für den sich der alte erfahrene Paulus dreimal 40 Streiche weniger 1 geben ließ. Ob aber biefes gerade nicht mehr boses Blut machte? Es wirkte wenigstens zurück auf meine Gesundheit, und mein Dämon in Tantegestalt und ihre Sanchos, vor denen mich D. einst selbst vertraulich, während ber Reise, gewarnt hatte,

<sup>1</sup> Catilina im Kleinen (liederlicher Berlchwörer gegen mich).

wurden desto frecher. Ah! ils m'ont fait avaler des couleuvres, ces bourreaux! i über Jahr und Tag!

Wie wahr sagt Garve: "Bei Einsamen ist jeder Groll unauslöschbar, der sich in der Gesellschaft leicht verliert; Entbehrungen, Langeweile mit ihren Folgen machen selbst einsiedlerische Betschwestern die wenigen Menschen, die um sie sind, quälen" — und hart, wie die alten Massen des alten Schlosses, war Leutequälen die Wollust dieser schenklichen Tante und ihre ganze Größe. Das Urtheil der weiblichen Welt war: "Sie ist falsch!" der männlichen: "Sie hat den Teufel!" und das Städtchen hieß sie den "Schloßdrachen." Man heißt keine Kuh ein Bläßlein, sie habe denn ein Flecklein, sagten unsere Alten. Sie bestätigte vollkommen den Satz des heiligen Gregorius, der Haß des Weibes sei ärger, als der des Teufels, denn dieser agire allein, das Weib nehme aber noch den Teufel zu Hülfe.

Die wenigen Besuche, die ich noch von Zeit zu Zeit gemacht hatte, stellte ich ganz ein, als ich die beschränkten, um ein halbes Jahrhundert zurückgebliebenen Alltagsgesichter, ihre lächerliche Hof- oder eigentlich Tantensurcht, ihr handwerks-burschenmäßiges Zusammenhalten und die ganze Krähwinkelvirtuosität kennen lernte. Auch hatte nur Einer die Besuche des Mannes, der sich wohl ohne Unbescheidenheit ihnen gleich stellen durste, erwiedert, und dieser Eine war — der Hohepriester, der einige Male zu mir trat, aber als Versucher und Spion der Made- moiselle Superiorin.

Non audet Stygius Pluto tentare, quod audet Effrenis Monachus plenaque fraudis anus. 2

Er bebutirte mit seinen Ersahrungen als Erzieher D's; "auch ich werde mich zurückziehen," sagte er; aber er fühlte, daß ich ihn durchsblicke, und blieb weg. Priester und Leviten zogen vorüber vor dem unter die Mörder Gefallenen — dieser Starizius 3 glaubte der Tante die Cour machen zu müssen und wurde anzüglich, als er gewiß wußte, daß ich weggehen würde. — Selbst die Besuche meines wackern Albrechts unterblieben, und dies schmerzte mich mehr als Alles.

Nun kam auch D. wieder zurück zum väterlichen Miste als Oberstlieutenant à la Suite; man sprach von nichts als der Gnade des zrößern Hoses, von großen Aussichten, vom großen Orden, von großen Chargen und gar von künftigen Gesandtschaftsposten — Hopsen und

- Count

<sup>1</sup> Ha! biese Henker ließen mich Schlangen verschlingen.
2 Satan selbst wagt nie, was ein Mönch, ber Zügel entbunden,
Dber ein Weib unternimmt, ränkegewandt und verblüht. —
3 Herrschsüchtiger, pedantischer und hochmüthiger Hosprediger.

Malz war nun ganz verloren!!! Mein Telemach feierte fein höchsteigenes Geburtsfest; geschmückt mit ber neuen Uniform, bas große breite Ordensband über ber Schulter, Die Schärpe bis unter die Achfelu, schneeweiß gepubert, mit einem großen Blumenstrauß, glich er in seiner Schafsphysiognomie dem Hummel eines Rirchweihfestes und boch wollte er imponiren! "Kommen Sie herein!" fagte er ben in bem Borgimmer versammelten Dienern gnädiglich und rief jeben bei Ramen, nur mich nicht. - "Kommen Sie herein!" fagte ich auch und ging zuerst hinein. Der Wicht ward frebsroth! Er gab mir also feine Unzufriedenheit, nebst affektirtem Schweigen, an ber Tafel zu erfennen, bag er Jebem, außer mir, ein Lorbeerblatt, Zierbe eines Saufopfes, ben er höchst eigenhändig zergliederte, prasentirte, sowie er ben höhern Ton, ben er aus der Welt mitgebracht hatte, badurch an den Tag legte, baß er an die Thure bes Ballfaales, wohin fich feine Seele brängte, zwei Poften ftellte, genommen aus ber Armee von zwölf Maun. Nebrigens füllten Jagd und Jäger Labetefpiel und Romane, von ben Jägern verschrieben, vor wie nach Zeit und Zimmer, nächst ber Rebaktion eines Jagdjournals, mit historischen Rückblicken auf ältere Jagbrechnungen ber Bater! Er veranftaltete, seit er Militar geworben war, feierliche Ausritte; Alles mußte auffiten, er commandirte. manövrirte, hieß absigen und sogar nach bem Tempo - pissen! Wenn ich folden Narrengugen begegnete, wurde ber helb jedesmal roth salva res esset! 1 - Die alte Rapelle wurde zum Theater eingerichtet. und die Scene mit einem Prolog an die wiedergenesene Taute eröffnet. verfaßt vom Hohenpriefter, so voll ekelhaften Lobes, daß felbst Siegfrieds schwarzes Genie darüber erröthet wäre. Auch ein gedrucktes Wochenblatt führte er ein. D Siegfried! Siegfried! 2 bu beginaft ähnliche Thorheiten; aber du hattest Herzensgüte, Gefühl und Ehre! Du würdest um keinen Preis ber Welt Unrecht verübt, ober verübtes Unrecht in reifern Jahren wieder vergütet haben! - Du machtest lachen auf deine Kosten, aber man mußte dich bennoch verehren und schätzen — hier konnte man nur verachten! Glückliches Jahr 1806 für biesen und ähnliche Ci-devants 3 bes armen beutschen Baterlandes! Wie oft erinnerte ich mich ber Worte Friedrichs: "Junge Grafen, Die nichts lernen, sind Ignoranten in allen Landen; in England ift ber Sohn des Königs nur Matrofe auf bem Schiffe, um den Dienft au

---

<sup>1</sup> Hatte es boch etwas geholfen. — 2 Nach bem später noch oft citirten Romane bes vergangenen Jahrhunderts: "Siegfried von Lindenberg", voll übertriebener Empfindsamfeit. Der held besselben ist ein gutmüthiger und beschränfter Landjunker. — 3 Während ber franz zösischen Kevolution der Name für die ihrer Rechte und Relchthümer beraubten Udeligen

lernen; ich mag keine Grafen in meiner Armee; denn wenn sie ein ober zwei Jahre gedient haben, gehen sie nach Hanse, und ist eitle Windbeutelei mit ihnen; sollte aber einmal ein Wunder geschehen und aus einem Grafen etwas werden, so muß er sich auf Titel und Ge-burt nichts einbilden — das sind Narrenspossen!" —

Während biefer meiner täglichen Prüfungen und ascetischen Nebungen erfuhr ich auch noch das "Freunde in der Noth vierundzwanzig auf ein Loth" in seiner ganzen Bitterkeit. Nur Glückliche haben Bettern und Bafen. Meine hoffnung und mein ftolgefter Ge= banke — Erlösung ohne Anspruch auf ben Beutel von Menschen, die ich tief verachten mußte, sank, und so, wie sich dieses näher zeigte, gaben auch noch die übrigen ihre Neutralität auf. Wer möchte, wollte ich alle Robheiten dieser Ignoblesse schildern, wer möchte sie lesen? Es kam so weit, daß die Glode zwölf, die mich zur Tafel und unter Menschen rief, mir schlug wie eine Todtenglocke. Noch hielt mich Mutter Natur, die zu meiner Cholera eine reiche Dosis vom Sanguiniker mischte, aufrecht; noch war mir bas grünende System ber Gnabe und Ungnade, womit selbst der junge Nimrod schon meisterlich umaufpringen wußte, und ihr Wahn, wie die Gnabe von oben herab auf sie wirke, wirke sie abwärts von ihnen auf die Roture 1 - ein Spstem, das das il n'y a que sots ou fripons 2 so sehr begünstigt bloß lächerlich. Als ich noch in alten Verhältnissen in einem ihrer Briefe las: "Deine Gnabe thut bem alten Manne "wohl" (es war von einem erlauchten Gruß an einen alten Diener die Rede), als ich bas Brautgeschenk - ein armseliges Händen zu 5 fl. 30 fr. - fah, als ich die ganze hohe Försterfamilie selbst fah, dachte ich: Ho, ho! da bleibst bu weg!" aber - Umstände sind unsere Teufel, wer kann sie immer abteufeln! Noch lag meine ganze Zufunft in graulichem Dunkel, das Höfchen selbst aber, das zu Zeiten an Wetglar und an mein Defret, einen schreckbaren Bierundzwanzigpfünder, mit bem ich bort hätte losbonnern können und follen, benten mochte, in schlauem hinterhalte. Wäre ich boch weniger ebel gegen folche Eble gewesen, beren Fortitudo 3 ober Magnanimitas 4 sich nach ber Größe bes Territorii 5 zu richten schien, fehlte ja felbst bie zweite Cardinaltugend, Justitia! 6

Es starb meine Mutter; durch ihren Tod kam ich in den Besitz einigen Vermögens. Freundlich ertheilten sie mir den erbetenen Urland, denn sie dachten wie der alte ehrliche Hofgärtner, der so warmen

<sup>1</sup> Burgerliche. — 2 Es gibt nur Thoren ober Spigbuben. — 3 Seelenstärke. — 4 Großs 1h. — 6 Des Gebietes. — 6 Gerechtigkeit.

Antheil an mir nahm: "Nicht wahr, Sie kommen nicht wieber?" Ihren bisherigen planmäßigen, auf meinen Charafter nur zu richtig berechneten Mißhandlungen folgte das schriftliche Anerbieten einer Bension bis auf weitere Versorgung nach. Gine Pension, bem Manne, bem sie nichts, gar nichts mit Sachbestand vorzuwerfen hatten, bem sie einen Dienst von 1000 Thalern, zehnjährige Dienstehre, alle späteren Früchte zehnjähriger Dienste und echt jugendliche, nur allzu uneigennützige Attachements - und ben Frieden seiner Seele geraubt, und 600 fl. und alles frei für immer mit Brief und Siegel zugesichert hatten! Und ließ sich benn von Menschen, bie gegen Brief und Siegel und die wärmsten Versicherungen so unverschämt handeln konnten, eine Bension mit Sicherheit nur annehmen? ließ sich von solchen Anickern nicht erwarten, daß sie schon im ersten Jahre nach ber weitern Bersoranna fragen und im zweiten Jahre zu zahlen aufhören würden? Und mas kostet es nicht ben Mann von Ehre, im Gefühle der besten Lebensjahre und seiner Rraft, eingebent glücklicherer Berhaltniffe, Menschen um Peusion auzusprechen, die er verachtet und damit jedesmal das gehässige Andenken derselben in sich erneuert? "Ich müßte ja selbst munschen, einen Ort nicht wieder zu sehen, der mir außerst ennunant fein muffe, und an guten schriftlichen Zeugniffen, um besto leichter einen aubern Plat zu finden, folle es nicht fehlen" - fo motivirte ber weibliche Minister ben unwürdigen Antrag!

Statt aller Antwort entschloß ich mich, gestählt burch zweimonatliche Entfernung und durch den Umgang wohlwollender Freunde und auter Menschen, neuerdings das Fegefeuer zu bestehen, das mir mein Schicksal zur moralischen Läuterung bestimmt zu haben schien. waren verlegen — und ich erwartete in stoischem Gleichmuth bas Wei-Von allen Journalen, die der Hof zahlte, Regent Tante Linchen aber wie Gnaden austheilte, erhielt ich bloß noch, nicht ohne Bedeutung, das Journal Franfreich. Der weibliche Heros bezeugte große Freude, daß Bonaparte nicht nach Mainz komme, um ben Scandal der Aufwartungen beutscher Großen nicht erleben zu muffen; die Aufwartung, bie ihr regierender Bruder bem Manne gemacht hatte, beffen Rame bamals aller Welt imponirte und gang Europa Gesetze gab, war ihr ein Gräuel ohne Gleichen. Sie meinte, es fei ber Königin von Preuken unvertilgbare Schande, von Madame Bonaparte eine Garnitur Bruffeler Spiten angenommen zu haben. — Solche Ansichten, nebst vielen politischen Renigkeiten, die vierzehn Tage lang die Tafel würzten, hatte sie von einem kleinen benachbarten Sofchen gang frisch mitgebracht und

auch einige ganz neue herbe Grundsätze gegen Diener, die ber ottomanischen Pforte keine Schande gemacht hätten. — Ein weisand regierender Vetter Nachbar, dessen jura majestatica zerade ein politisches Journal Deutschland vor Augen gelegt hatte, unterstützte sie dabei bestens. Dieser nämliche Herr Vetter hatte einst auch in vollem Ernste behauptet, die ganze Regierungskunst ließe sich so sehr vereinsachen, als Brown die Arzueikunst vereinsacht habe. Sthenie und Asthenie zenzo veux ou je no veux pas zenzeischen dies war mir so auf das Zwerchsell gefallen, da zumal dieser Philosoph auf dem Throne eine sehr quickende Weiberstimme und viel vom Aeußern des Aesop hatte, daß ich gelegenheitlich der Virilstimmengesuche am Reichstage äußerte, daß diesem Regenten schon von Naturrechts wegen eine Virilstimme gebühre. Wehe mir, wenn sein Kegentenstab lange genug gewesen wäre, mich zu erreichen!

Es kamen unn wieder Tage der alten lästigen Jungfrauschaft (der Ueberjungfernstand ist wie der Mönchs- und Nonnenstand), wo Hauptshiebe sielen, ohne die wohlhergebrachte Observanz meines Schweigens umzustoßen. Man ließ den Schloßgarten — meinen Lieblingsspaziersgang — wegen des Obstes, wie es hieß, schließen, dafür aber den Schloßgraben zu Wasserspaziersahrten reinigen. Die Spuren des Kahns zeigten sich zwar allerwärts im schwarzen stinkenden Pfuhle — denn die zahllosen Abtritte von Thunderbentrout sinhren alle in den Graben — aber es war doch schön, eine Wasserpartie auf eigenem Wasser oder Miste!

Auch mein Held war wiedergekehrt von seinem Hose mit einem leichten Fieberchen. Ich machte ihm einen Besuch: "Wie besinden Sie sich?" "Abscheulich!" Ja! ja! wenn du nicht zum Helden wirst, so hat's — der alte Küchenschreiber zu verantworten, der gleich mit Klustieren, mit Tränkchen und Ueberschlägen rennt, als ob es breunte. — Bei der hohen Wiedergenesung bemerkte ich zum ersten Male, daß er mich mit vieler Welt bei der Tafel vornehm zu sixiren versuchte. Schade, daß diese noble hardiesse in unsern gottlosen Zeiten nur noch dazu dient, die Dinger unter der Löwenhaut sichtlicher zu machen!

<sup>1</sup> Majestätsrechte. — 2 lleberfluß und Mangel an Kraft, nach bem medizinischen Sustem Browns, welches im vergangenen Jahrhundert nicht unbedeutende Geltung besaß, die Ursache aller Krankheiten. — 3 Ich will ober will nicht. — 4 Wörtlich Mannsstimmen; auf dem Reichstage das Recht einzelner Ständemitglieder, eine besondere Stimme zu geben, im Gegensfah zu den Collectivstimmen, wo alle Glieder eines Standes nur eine Stimme hatten. — — 5 In Voltaire's Roman: Candide, ein versallenes und elendes Schloß in Westphalen, dessen Eigenthümer sich durch Abelstolz und Schnuß im höchsten Grade auszeichnen. — 6 Edle Frechheit.

Statt der Jagd, die noch im Bereich seiner Verstandeskräfte lag, wagte er es jetzt, von Krieg und Militär zu sprechen — von der Wissenschaft des Genies — der Gegenfüßler alles Genies! — selbst vom Bette der Ehre fabelte er — o armer Küchenschreiber! — Alles mit Wir, wie es Sitte ist in großen Armeen. Mit mir Betrogenen und armem Leidenden sprach der Jüngling kein Wort — der nämliche dreiundzwanzigsjährige Jüngling, den ich einst bitten mußte, mir doch nicht immer die Hände zu küssen! On peut avoir avec seize anes dien de la roture dans l'ame! "Cupio dissolvi!" war mein tägliches Tischgebet.

Ich machte eine Reise nach Wetlar; bies war der mahre, einzige Weg zur Glückseligkeit. Wäre ich nur barauf fortgewandelt! Aufgeschreckt trat nun die Janoblesse aus ihrem Hinterhalte; aber wie? -Richts ist mißlicher als Großmuth, wenn sie sich im Geben thätig zeigen foll. Weikhardt kurirte einst in einem Sause mit einem Sufschmied; dieser erhielt vier geforderte Carolins und baufte für gehorsamste Zahlung; - Weikhardt erwartete bie Großmuth bes kurirten Berrn und erhielt einen Dufaten. Bon bem Born bes Ueberfluffes, bas Inpiter seiner Erzieherin Amalthea gab, hatten meine Leute ohnehin nie etwas gehört, und mein Erziehungssubjekt war ja auch kein Jupiter, und mit Milch hatte ich ihn eben auch nicht getränkt. Ich nahm, nach ihren Bunschen, die Intercession einer Dame an - o, ich war schon bamals frank, ohne es selbst zu wissen! - einer Dame, bie ich für meine Freundin halten mußte, die mich oft beschworen hatte, ben Ort zu verlassen, der meine Gesundheit untergrabe, und mich von Menschen loszumachen, die mich nur zu oft an die Devise einer Fahne bes Pariser Bundessestes "Point de noblesse que dans l'ame!" 2 erinnerten; die Briefe berfelben hatten mich zum Theil bis jetzt aufrecht erhalten, von ihr schien ich Alles hoffen zu burfen; sie sprach von Aussichten, die, so ungewiß sie auch waren — und blieben —, großen Einfluß auf meinen Entschluß hatten. Ich erklärte also offen und redlich, "baß ich mit einer Abfindungssumme, die, zu meiner kleinen Erbportion geschlagen, mich gegen bie ersten Beburfniffe fcute, mich begnugen wolle, um ber mir benöthigten Ruhe und meiner leibenden Gefundheit willen und aus haß gegen Prozesse, beren ich mübe sei!" — Welch' eine schwäbische Offenheit und Begnügsamkeit! Satte ich vielleicht zu lange und zu viel unter Weibern gelebt, daß ich mich einer Paffivität hingab, die Männer mit Recht tabelten? baß ich mein Recht

- 1 m h

<sup>1</sup> Man tann mit 16 Efeln (Ahnen) viel (burgerliche) Gemeinheit ber Seele besithen. — Ich wünsche befreit zu werben. — 2 Es gibt teinen Abel, als ben ber Seele.

als eine Gnabensache in die Hände von Menschen gab, deren gemeine Denkart ich kennen mußte? Hatten mich meine vorigen Souverains verzärtelt und mir zu wenig den Souverain gezeigt? oder war eskrankhafte Abspannung, daß ich bei der gerechtesten Sache der Welt nicht loszusahren wagte auf elende Menschlein, die ich verachtete, und deren von der Tante geleitete verächtliche Manövers ich doch längst durchblickt hatte? Letzteres wirkte wohl am ehesten; ich war wie gesbannt und taumelte, wie der arme Bogel vor der ihn belagernden Klapperschlange, von selbst in den Rachen der Tante; — ihr —

## Es half ihr, ohne Zweifel, Gott sei bei uns ber Teufel!

Kleinherzig boten biese Abeligen dem edeln Manne, die armen Reichen dem, der ihnen Alles anfgeopfert hatte, 3 bis 4000 fl. ober Brozesse - mit ber ganzen Niedrigkeit, die biefer Art Hohen eigen ift. Sie sprachen von fauern Apfel beißen — fie, die Reichen — und boten bas elende Sümmchen — die Ungroßmüthigen — in groben Briefen, die Tante Line diktirte, um mehr als eine Abfindung, um eine Brusquerie herbeizuführen, die der Triumph unferes weiblichen Richelien gewesen mare. "Ich hatte bereits fünf Bierteljahre, nach gestörter Reise, Rost und Logis genossen; dies gehe nicht länger mehr an, ba Unterthanen, Dienerschaft und Nachbarn fich barüber aufhielten und meine Zimmer nöthig seien." So ließ Herztante ihre Schwester sprechen, mein sprechendes Annahmedefret ganglich ignorirend, sie, die einst eine schwarze Handlung damit entschuldigte: "Warum ist er so ärgerlich!" So sprach die garftige Bettel gegen ben Mann, ber in seinem siebenunddreißigften Lebensjahre, schuldlos, im Wefühl gefränkter Ehre, ber Disharmonie und des Mißtrauens, seinen Rechten freiwillig entsagt und sich selbst zum Opfer bargebracht hatte mit einer Offenheit und Mäßigung, die jeden Gdelbenkenden für ihn würde gewonnen haben.

Warum konnte ich boch damals die ganze Damencorrespondenz nicht so kaltblütig lesen wie jetz? Ich wußte, daß die gute Schwester bloß den Namen hergab; die böse ††† und ihre Sekundanten diktirten dem ehr= und gefühllosen Jüngling, dem Alles gleichviel galt, und der sich in der Stadt und in seinen Wäldern amüsirte; ich wußte so= gar, daß unter den vielen rechtlichen Männern, die da wünschten, daß ich dieses Höschen im Wege Rechtens und im Druck verdientermaßen an Pranger stellen möchte, selbst Dersenige war, der gegen mich wahrscheinlich die Feder hatte führen müssen — Alles dies wußte ich; ich fühlte, daß sie mich bloß zu reizen suchten und die sonderbare Unterhandlungsart, zu der ich mich gutmüthig verstanden hatte, bloß dazu gebranchten, theils ihren Kropf nach Weiberart recht auszuleeren, theils so wenig als möglich aktenmäßige Spuren in meine Hände zu geben (aber ich habe die Briefe); und die Correspondentin machte mich aufmerksam, daß sogar meine Briefe geöffnet schienen, wie in einem dureau diplomatique; aber wie gesesselt an Leib und Seele ließ ich mich reizen und verlor wirklich das Gleichgewicht.

Bonne ou mauvaise santé fait notre philosophie. <sup>1</sup> — In jenen Briefen, die mein Loos entschieden, wurde nur immer en passant vornehm meiner gedacht. Zuerst kam regelmäßig der Gesundheitspunkt, dann etwas von den lieben Sechsen, den Kindern, dann etwas Religion und Bibel — zuleht hieß es: "Was nun Hofrath N. anlangt," wie schlau! Sie verlangten am Ende spottweise von der Mutter der ehemaligen Brant Beitrag zu meiner Eutschädigung — und im allerslehten Briefe vom 18. Nov. 1803 heißt es: "Was nun Hofrath N. anlangt, so bedenke nur anch die schwere Hanshaltung — Alles theuer — bei der vorigen Dürre im Sommer das Gemüße so schlecht gerathen, daß wir sogar Krant und Kartoffeln kausen; macht auch einen wichtigen Artisel aus!" — Das war noch schlacht bei Jorndorf zeigte Friedrich einem seiner Generale einige gesangene Kalmücken: "Sieht Er, mit solchen Leuten muß ich mich herumschlagen!" —

In einem Raptus bes Unmuths und mit einem unbeschreiblichen Gefühle der Berachtung, wie das Gefühl Friedrichs dort sein mochte, verlangte ich, frank an Leib und Seele — in solchen Lagen sollte man nie allein handeln oder wenigstens eine kluge Frau zur Seite haben — Fortbezug meines Gehalts nehft freier Station dis Ende des zweiten Jahrs und 5000 fl. baar. Befreiung aus einer schimpslichen Lage, Befreiung von meinen Quälgeistern — war der einzige lichte Gedanke, der noch vor meiner Seele schwebte. Ruhe — Friede — vielleicht gar Friede des Grabes! Der Mann, der sonst jovialisch und muthig in so manchen verwickelten Lagen seines Lebens sich nie verlegen gefunden hatte, war herabgewürdigt zum schwachen, weinerlichen Weibe durch körperliche und Seelenleiden, herabgewürdigt unter Menschlein, die längst bloß nur noch komisches Interesse für ihn haben konnten, zu jener Ergebung des schwachen, ausgehungerten Indiers, der sterbend

---

<sup>1</sup> Gutes und ichlechtes Befinden bedingt unfere Philosophie.

balehnt, den Hund vor dem gebrochenen Auge, der nur auf sein Hinken wartet, um ihn zu speisen.

Man freute sich bes wohlfeilen Hanbels, ber anfangs und mit Recht fo bebenklich schien; aber bie Politik wollte, daß man burch plotsliche Annahme biese Freude nicht verrathe. — Der Heros allein fand, baß man in Allem viel zu viel Umftände mit mir mache - Weiber. bie auf Thronen faßen, waren alle bespotischer und eifersüchtiger auf ihre Gewalt, als Männer, im bunkeln Gefühl angeborener Schwäche - wie glücklich, baß mein Beros nur auf einem - Stühlchen faß! Ein ausgebrochener Bankerott nöthigte mich, 1000 fl. weiter zu for= bern; nun hielten sie sich geschwind an jene Forderung, fabrigirten ein Protofoll ohne mich und schickten mir die Rabinetsordre, "daß es beim Abschluß fein Bewenden habe." Die Correspondenz, die ich über diese Allegalität mit dem Bevollmächtigten anfing, zeigt mir mehr als Alles meinen franken Zustand und ben nicht viel bessern Gesundheitszustand meines Gegners. Ich schrieb in biesem Zustand eine Menge Briefe; Gott weiß, was und an wen ich Alles in meiner Geistesunruhe und Berrüttung geschrieben habe; ich weiß es so wenig mehr, als die Rohheiten, bie an einem armen Gemuthskranken mit Leibenschaft verübt wurden; ich weiß bloß, daß neue Zimmer- und Kostauffündigung erfolgte auf einen bestimmten Tag - mitten im Winter, ehe ich noch anbermarts Rath geschafft hatte, in meinem verwirrten trostlosen Rustande, aller beispiellosen Rachgiebigkeit und Gelbstverlängnung ungeachtet. Ich schrieb sogar bem roben Jüngling: er erwiderte nicht mir, fondern Andern: "Es fei Alles feine beftimmte Willensmeinung." Wenige Wochen barauf aber, auf Veranlassung eines ebeln Mannes, autwortete er mir oavalidrement und schloß seinen Brief: "Wenn ich Thuen soust dienen kann, soll es mir angenehm fein;" und ba er inbessen Titularoberst geworden war, vergaß er nicht, mich bamit zu überraschen und unterzeichnete D- Oberst . . . . Giner ber Bedienten, ben ich nie vergesse, fagte mir: "D verachten Sie sie!" und bies bob mich wieber im Munde eines Bebienten. — Diefer Bebiente bachte größer, als die Menge berer, bie über mein Loos gloffirten. O Deutsche, habt ihr ben alten Sirach (XXV, 11.) nie beherzigt? Bergebt dem Britten und felbst bem Frangosen, wenn er euch verachtet; und seid ihr nie über folcher Verachtung ergrimmt, desto besser! Jener gemeine Hofrath, ber mir fagte: "Für 600 fl. und Alles frei hatten Sie sich schon etwas gefallen lassen können," war ein ächter Dentscher, aber tief unter jenem und bem Bedienten, der bei der Wahl

zwischen 100 fl. Lohn und Prügel oder 50 fl. ohne Prügel, das Letztere wählte. Dachte nicht selbst der Wolf so, als er den von der Kette enthaarten Hals des fetten Hofhundes benierkte? \*\*κράττον εὐλύγως ἀτυχείν η ἀλογίστως εὐτυχείν! 1

Lange Ginsamkeit ohne bestimmte Geschäfte, gewaltsame Unterbrudung ber peinlichsten Gefühle ber Reue und des Grames bei jeder Rückerinnerung an bessere Tage, Zwang, mich zu mäßigen, bei einem heftigen leibenschaftlichen Temperament, Ehrgeiz und bisheriges Glück. traurige Betrachtungen über Undank und Unrecht, über Abelsgeift und ben Despotismus unbekannter Zaunkonige, die mein Juneres mit einer Indignation durchwühlten, wie ich es nie für möglich gehalten hätte, hatten endlich, verbunden mit planmäßigen, positiven Kränkungen niederträchtiger Esel, die ben franken Löwen unverschämt befarzten und schlugen, meinen Geift zu bem schwarzen Punkte gebracht, ber Narren ober Selbstmörder macht . . . Sein ober Richtsein hing an einem Haare. Ich hielt oft stunbenlange Monologe und vor Büchern, meiner Welt, ekelte mir; ich verbrannte bie Schrift, die ich in Wetlar gedruckt einreichen wollte, auf meinem Zimmer — sie fahen erschrocken bas Feuer und trauten mir etwas ganz Anderes zu. - Einsamkeit, die ich von Jugend auf liebte, war mir Höllenqual. D! es ist grausam, von einem Löwen zerriffen zu werben, aber taufendmal grausamer ift es, von einem Dutend Schmeißfliegen langsam zu Tobe gemartert werben! Betrübnig über verlorene Güter, Kummer über gefürchtete Uebel, tiefe Indignation über erlittenes Unrecht - woher die nöthige Gebuld? Endlich unterlag auch ber Körper — ich brauchte ärztliche Sulfe - sie eilten, mich fortzuschaffen.

Nichts war mir in dieser traurigsten Epoche meines Lebens ekelhafter, als das oben erwähnte literarische Hausthier, das sich seit dem
Tode des alten Geheimenraths, obgleich selbst mit einem Fuß im
Grabe, des sogenannten Rabinetsruders bemächtigte, um das es ihn
lange heimtückisch beneidet und daher meine Annahme vorzüglich begünstigt hatte. Es lebte jetzt in steter Seelenangst, mit mir andinden
zu müssen im offenen Kampse, und nun, da ich mich Allem so gutmüthig und schwach hingab, da ich bat, wo ich hätte fordern können,
da ich nicht mehr zurücktreten konnte — nun erwachte die Aufgeblasenheit dieser kleinen, disher in Furcht gehaltenen, Froschseele in ihrer
ganzen Ekelhastigseit. Wenn ich Alles vergesse, so werde ich nie die
Scenen der letzten Monate, nie den Erzengel meines Fegeseners ver-

<sup>1</sup> Es ift beffer, mit Vernunft ungludlich, als ohne Vernunft gludlich zu fein.

gessen, nie ihr schwarzes Genie und jenes heimtückische literarische Hausthier am Ruber bes Staats. Seitbem überfällt mich oft ein unheimliches Granen vor Menschen.

> Richts ift verwegener, ftolzer, kihner, Als kleiner Herren kleine Diener!

Um der juristischen Förmlichkeiten willen, die der Kabinetsminister= affe nicht verstand, und wozu sich der Kauzleidirektor nicht wohl brauden ließ, hatte man eine agnatische, rühmlichst bekannte Kanzleiabvokatenseele eingeladen; ein anzügliches Tafelgespräch krönte die elende Handlung, was ich gleichfalls so wenig vergesse, als die Rull, die fie zum öffentlichen Sandeln vorgeschoben hatten, die aber mehr Gefühl zeigte, als Nullen zu haben pflegen. Mit Seelenangst — ach, ich war nicht mehr der Alte! — zeigte mir einst diese Rull im hochsten Specialauftrage, womit sie gewöhnlich Alles zu entschuldigen und von sich abzuwälzen suchte, ein Billet, bas ich mich zu lesen weigerte; aber sie gab feine Ruhe, und so las ich benn: "Ift's ihm nicht genug, so mag er arbeiten, er soll ja so geschickt sein!" Diese neue Arm= feligkeit dummer und leidenschaftlicher Weiber brachte mich außer mir: "Fort auf den Abritt mit diesem Wisch erlauchter F . . . . . ! fchrie ich, und die Rull jammerte: "Herr Jeses! Herr Jeses! es sind meine gnädigsten Laudesherrschaften, ich muß Alles registriren!" Die Rull, stärker als ich, entwand mir glücklich bas Billet und registrirte. Ob sie meinen derben Ausruf wohl auch registrirt hat?

Um diese Zeit hört mein Tagebuch auf, bas sichtbare Spuren meiner Geisteszerrüttung trägt — neben begeisterten Stellen. Die Lateiner neunen sie mit Recht insania, Ungefundheit. Es schließt sich mit den Worten — ächte Perlen vor die Schweine —

> La plainte est pour le fat, le bruit est pour le sot, L'honnête homme trompé se retire et ne dit mot. 1

Die Mutter Vormünderin verfagte mir eine Audienz und schickte meine Briefe unerbrochen gurud. In der Verwirrung beehrte ich mei= nen Erzengel Line, plus diable qu'elle n'est noire und ihren Minifter Physiker, ber über eine Stunde an seinen Uhren machte, bis er aum Borschein tam, mit Besuchen, die sie mächtig überraschten; ba feierten vor einem großherzigen Mißhandelten, der unerwartet vor ihnen stand.

<sup>1</sup> Der Mberne wird klagen, ber Rarr sich lärmend zeigen, Der Rechtliche, getäuscht, wird gehn und babei schweigen. 2 Dichr Leufel noch, als schwarz von Farbe.

Gewissen und Moralität ihren schönsten Triumph! hier lernte ich sie in ihrer Verlegenheit, in ihrer ganzen Schwäche kennen. Alles prägte fich damals meinem Gedächtniß nur zu tief ein, so zerrüttet auch anbere Geisteskräfte, namentlich mein Urtheil war — an wißige und beißende Abfertigungen war ohnehin nicht zu benken. Ich danke ben Göttern, daß ich auf meinem Lebenswege nur auf zwei Wesen der Art gestoßen bin — in früheren gefunden Tagen auf einen Mann, mit bem ich zehn Jahre lang kämpfte, ber Schulb auf Schuld häufte, und zulett stieß sich's am Geld zur Bezahlung ber Untersuchungskommisfarien, beren einer um den andern fortlief; gegen mich aber wüthete Rache und Verfolgung, die bis zum Pöbelaufruhr ging, die kleinliche Rache eines seines Dienstes entsetzten Schuldigen konnte fich an bem. ber Gerechtigkeit handhaben follte, fättigen — so stand es in unsern ohnmächtigen Duodezmonarchien! — und hierauf ein Weib, die mich besiegte. Wenn Beide sich hatten heirathen können, sie hatten die Erde mit leibhaften Teufeln bevölfert. — Bahrlich, es gibt feine schenßlicheren Egoiften, als alte Sagestolze, alte Jungfern und Pfaffen! Und einem folden verdammten Kleeblatt mußte ein liberaler unbefangener Mann in die Sande fallen, der damals noch fo gerne an Redlichkeit, an Tugend und an Menschen glaubte! -

Am Borabend meiner Abreise legte man dem Kranken einen Revers nehst einer Quittung vor, worin sich die Afterpolitik einen Kückenpfeiler in den Worten: "Auf eigenes Berlangen entlassen," sichern zu müssen glaubte. Ich unterzeichnete beide, ohne sie eigentlich gelesen zu haben — ich konnte kann lesen — und der Bankier, der mich auszahlte, hat mich erst späterhin darauf aufmerksam gemacht. Kur bei den Worten meines Entlassungsdekrets: "Unter Vergessenheit dessen, was vorgegangen," gerieth ich in Wuth, und die Stelle wurde weggelassen. Die Tante wollte es vom 1. April datirt haben. — Endlich — am 9. April 1804 — verließ ich das armseligste Aristokratenloch, das ich kenne.

Ich bin viel gereist, bin in Gefahren gewesen zu Wasser, unter den Mördern, unter den Juden, unter den Heiden, in Städten, in der Wüste, auf dem Meer, unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit — Recht gut, lieber Paulus! Vist du aber auch zwei Jahre zu N. N. gewesen? Nicht? so hast du auch nicht das Schlimmste ersfahren —

Liberus Jovi Liberatori! 1

<sup>1</sup> Bringen wir Jupiter, bem Befreier, ein Dantopfer !

Mein Fuhrmann beforgte Alles, und ich weiß heute nicht, wie ich die vierzigstündige Reise an den Ort machte, wo meine Krankheit erst zum vollen Ausbruch kam. Zwei Haupteindrücke sind mir noch übrig. Das unbeschreiblich selige Gefühl, als ich nach drei Monden wieder zum ersten Mal meine Uhr aufzog, den ersten Brief meinem Arzt schrieb, ins Freie ging und wieder lesen und denken konnte. Ich wollte während dieser Beriode einst mit einem Franzosen sprechen und mußte jedes Wort mühsam suchen. — Welche Empsindung! und mit welcher Rührung hing ich an der Krankheitsgeschichte in Thümmels Reisen (V., 1—30)! Und noch heute freut mich, daß ich einen Prozeß, den mir die Hinterlassenen eines gewissen Kammerraths, der auch muß mißhandelt worden sein, zu führen antrugen, abwies — sie glaubten, daß ich, selbst beleidigt, am eifrigsten losgehen würde auf die gemeinsschaftlichen Beleidiger — ich aber suchte sie dis auf die Namen zu verzessen. Aber wie ist dies möglich?

Der zweite Eindruck ist das Bild, das sich mir so oft mährend der Fieberhiße vor Augen stellte unter Angstschweiß und Höllenqualen. Ich lag auf meinem Bette, mir zur Seite standen plößlich leibhaft Tante Line und ihr Priester, beide mit ungeheuren Kahenbärten, die wie Windmühlenslügel schnurrten — in ihren Krallen hielten sie große mit Eisen beschlagene Bibeln und brüllten Bußpsalmen mir ins Ohr — auf meiner Bettdecke ringelten sich ihre scheußlichen Drachenschweise. Sie verschwanden jedesmal, sowie der junge Doktor, der alte Hofgärtner oder Albrecht ins Zimmer trat. Ein kleineres, lächelndes Teuselchen hüpste im Zimmer auf und ab, horchte, lorgnirte dann wiesder bald mein Bette, bald eine Wanduhr, die es zwölfe schlagen ließ, bald experimentirte es an einer galvanischen Batterie; statt des Drachenschweiß hatte es einen bloßen Fuchsschwanz und sah dem heimstücksschweiß hatte es einen bloßen Fuchsschwanz und sah dem heimstücksschweiß hatte es einen bloßen Fuchsschwanz und sah dem heimstücksschweiß hatte es einen bloßen Fuchsschwanz und sah dem heimstücksschweißen Hausthiere so ähnlich wie ein Ei dem andern.

Der höchste Beweis meiner Geisteszerrüttung aber bleibt mir, daß ich an den tiefgesunkenen Mann schrieb, den ich zehn Jahre lang versabscheute, und der mich selbst noch nach meiner Entsernung auf die niederträchtigste Weise verfolgte. Der Henchler antwortete mir, sprach sogar von Liebe, machte aber ächten Advokatengebrauch von diesem Briefe zu Wetzlar.

Im seligen Gefühl der Freiheit, in dörflicher Stille, unter Freunsten, Büchern und unschuldigen Kindern erwachte ich wieder zum Leben und vergaß die Unthaten der kleinen Aristokraten, die mir eine feste Stelle von 1000 Thalern, Ruhe, Ehre, Gesundheit, Freunde, Alles

---

à bon plaisir geraubt hatten, so weit es möglich ist, sie zu vergessen. — Ach! die Wunden, die uns das Schicksal schlägt, fallen bald zu, aber die, die uns verächtliche, ungerechte Menschen reißen, eitern und schließen sich spät . . . Eine kleine Reise nach Oppenheim stählte meine Nerven, und Niernsteiner in der Kanne, wo einst Luther sich nach Worms Muth getrunken und zu seinem schönen Lied: Eine feste Burg ist unser Gott 2c. begeistert hatte, gab auch mir Muth, Selbstvertrauen und freiere Ansicht des Lebens wieder.

Ich hatte einen Freund, der nicht französisch verstand, in Geschäften dahin begleitet — wir gingen fast jeden Abend illuminirt zu Bette, und der Rheinwein war mein praktischer Arzt. Ich meldete diese Kurart meinem alten Arzt, und der wollte mich versichern, daß er sich nicht getraue, bei einem Gemüthökranken diese Kurart anzuwenden, aus Besorgniß, ihn — zum bleibenden Narren zu machen! Ich gewöhnte mich stoisch au Einschränkungen und gedachte Sirachs — Iesus Sirach rechnet unter die zehn Stücke, die er in seinem Herzen hoch lobt und mit seinem Munde preiset: "Wer nicht dienen muß Denen, die es nicht werth sind." Um Ende hatte ich selbst auf dieser Galeere — Que diable avais-je à kaire dans cette galdre? " — gewonnen!

Moralische Läuterung hatte ich gewonnen, benn nur Unglück vollenbet unsere Erziehung und bringt uns zur höchsten Kultur mahrer Würdigung und Bescheibenheit; ich glaube, ich wäre nicht halb so gut. wenn die zweite Hälfte meines Lebens fo glüdlich gewesen ware, wie es die erste war. Der erlauchte Bubenstreich war für mich, was für Saul ber Donner und Blitsftrahl. Byron und Menzikoff priesen am Ende ihres Lebens die Buften Sibiriens, und ich wurde die Buftenei und mein Zuchthaus zu R. N. segnen und preisen, befände ich mich wieder in einer forgenfreien Lage und in einem gewünschten, thätigen Wirkungskreise. Die Länterung meines chemistischen Teufels ging freilich weit — bis zur Bertrummerung bes Ensemble ber Maschine, Seele genannt. "Warum ist er so ärgerlich!" würde der Satan bes Stucks hiebei wiederholen — er, der bei der ganzen Tragifomödie nichts impertinenter fand, als daß ich mich für die starke Absindungssumme nicht einmal bedankt hätte! "5000 fl. sind viel für eine vierteljährige Reisebegleitung," fagte mir die schwarze, gefallene Bosheitsseele.

Ferner hatte ich gewonnen heilsames Mißtrauen. — Fehlgeschlagene Erwartungen schmerzen; aber wir sind selbst baran Schuld, daß

a second

<sup>1</sup> Für Richts und wieder Nichts. — 2 Bas Teufel hatte ich auf bieser Galeere zu thun L Demokritos. I.

wir fie hatten und von Menschen oder Zufall zu viel erwarteten, b. h. uns selbst sanguinisch zu hoch auschlugen und nicht bedachten, daß Blud kein Gestirn ift, bas regelmäßigen Lauf hält — brittisch-hollanbische Kälte und Verschlossenheit. All mein Ungluck kam von jugendlichem Vertrauen, selbst diese Hingebung, und selbst im Unglück noch traute ich den Hülfszusicherungen Anderer wieder zu viel — und bas war schwach ober viel zu belikat. Der Gedanke: "Man könnte eine höher getriebene Forberung gar als eine Prellerei ansehen — ich hätte ja wenig nüten können" - leitete mich bei ber ganzen Regotiation. Warum so tiefsinnig? woran benken Sie? "An nichts." Aber sagen Sie mir, woran benkt man, wenn man an nichts benkt? "An bas Rersprechen eines Frauenzimmers" — ex nihilo nihil fit. 1 — Sie ift tobt und hat ihr Versprechen nicht gehalten; ich aber habe bas meinage gehalten, nichts von biefer schmutigen Geschichte brucken zu lasfen. so lange sie lebe. Ein anderer Mann, Ministerling eines benachbarten Fürsten, bem ich als meinem Freund meine Gelber während meiner traurigen Gemüthsstimmung anvertraute, täuschte mich auch; ich hoffe aber, jene Dame und biefer Berr Baron follen die Letten gewesen sein, beren Täuschung von praktischen Folgen sein könnte. Rene Dame ift auch Schuld, daß ich von Jean Jacques und Mercier's amitie des femmes 2 nicht mehr halte, als sich zu halten gebührt.

Si quis habet, quod habere decet, sit laetus habendo, Alterius non sit, qui suus esse potest! 3

Schabe, daß Menschenkenntniß abführt von Menschenliebe; lo coeur se brise ou se bronze 4 nach solchen Erfahrungen — Ambos ober Hammer! "Wer in goldner Mittelmäßigkeit," fagt Sturg, "unbemerkt durch's Leben schleicht, begreift Rousseau's Menschenfeindschaft nicht: aber lernt euer brüderlich Geschlecht an Höfen, lernt eure Nebenbuhler im Amte, im Verstande, im Glücke kennen, erhebt euch burch irgend ein Verdienst, glaubt, daß man euch liebe und schätze, weil man euch umlächelt und umarmt — wenn dann endlich unter euch der Boden wegfinkt, burch freundliche Mörder untergraben, bann feht, wie sich eure Freunde retten, als vergiftetet ihr die Luft, wie eure Clienten euch für genossene Wohlthaten auspeien. Ertraget ber Glücklichen Mitleid und liebet die Menschen, wenn - ihr könnt!"

Ja selbst die Abfindungssumme, so armselig sie im Verhältniß zu

<sup>1</sup> Aus Nichts wird Nichts. — 2 Weiberfreundschaft. 3 Wer besit, was zu baben geziemt, sei froh bes Besitzes; Bist du genügend versorgt, biene du Anderen nie. — 4 Das Herz bricht oder verhärtet sich.

meinem Verlust und ben mir gemachten Versicherungen sein mochte, wäre bei meiner Wiedergenesung, ohne die politische Umwälzung meines Vaterlandes Gewinn gewesen. Um Wiederaustellung brauchte mir nicht bange zu sein, da ich an einem Duzend Höschen gerne gesehen und gut angeschrieben war, und die Idee des Dieustes dis zum sechzigsten Jahre stand sest; und somit sing ich an, jene Summe als bloßes Chagringeld zu betrachten, Leib und Seele zu stärken in den himmslischen Gegenden Italiens. Sickingen zwang einst den eleuden Karsthäusern zu Schlettstadt, die mit dem Bildniß des Märtyrers sür Wahrheit und Recht — des edlen Hutten — Unsug getrieben hatten, 1000 Goldgulden ab und naunte dieses A...geld; mit meinem abgezwungenen A...geld hätte ich nicht bloß dis Neapel und Sicilien, selbst dies Griechenland und Constantinopel ausgereicht; aber — homo proponit, deus disponit, sela!!

Die großen Veränderungen im Vaterlande nöthigten mich, auf eigene Faust zu leben; nichts wollte mir schußgerecht stehen, und so gewöhnte ich mich an Einschränkung, Einsamkeit und reines literarisches Leben und versiel sogar auf Schriftstellerei, woran ich nie gedacht hätte, als höchstens im hohen Alter, wenn ich mich zur Ruhe sețen würde. Denkwürdigkeiten meines Lebens zu schreiben.

Gott, ber wird's wohl machen, Der ben alten Drachen Dämpfte ritterlich, Führt er gleich die Seinen Ueber Stock und Steinen Bielmal wunderlich.

Schließlich bemerke ich noch, daß ich schwach genug war, meinem theuren Y., dem Manne und Regenten — zu schreiben, da er irgendwo in einem Anfalle von Gewissensrührung änßerte, Unrecht bereinst wieder gut machen zu wollen, und alle Unthaten auf die Vormundschaft zu schieben geruhte. Aber noch dachte ich zu gut von ihm der Brief blieb ohne Antwort, und jene Acußerungen gehörten wohl bloß zu den obigen Beweisen von Welt, die wir bereits kennen. Zu einem edeln Standpunkt scheint er sich nicht erhoben zu haben, ob er gleich einst, durch meinen Wohnort passirend, sich auf der Post nach mir zu erkundigen die Gnade hatte. — Rene — Gutmachen — Ha! ein Graf und Rene und Gutmachen einem bürgerlichen Menschen!

<sup>1</sup> Der Menfch benft, Gott lenft.

Die politischen Veränderungen haben auch ihn der Regierungslast glücklich überhoben; dafür ist er aber, wie ich höre, generalmajort worden, hat sogar einen Flug über den Rhein gewagt nud auch ein Weib genommen — er lebte, nahm ein Weib und starb. Es gelang mir zwar nicht, den Gedanken an den Urheber meines Unglück von dem Gedanken an das Unglück selbst zu trennen, was Spinoza vorschlägt, um die unangenehmen Empfindungen dadurch zu schwächen; aber ich ruse dennoch — der Autor meines Mißgeschicks ist sogar Schuld, daß ich mit Invenal ries: Semper auditor ego tantum? 1— und . . . Autor geworden bin; denn im Geschäftsleben hätte ich wahrscheinlich nichts geschrieben, als etwa am Abend meiner Tage die Erfahrungen meines Weltlebens — alle meine literarischen Sünden lasten auf ihm, und dennoch ruse ich — plus dete que méchant, je n'ai pas le courage de le damner. 2

<sup>1</sup> Bleib' ich benn immer nur Horer ? (bessen, mas Andere schreiben und vorlesen.) — 2 Er ist mehr bumm als boshaft, ich besitze nicht ben Muth, ihn zu verdammen.

I.

## Das physische Lachen oder Lächeln.

Lachen, Schlaf und Hoffnung gab uns Mutter Natur gegen die Mühseligkeiten eines Lebens, das Manche nicht annähmen, wenn sie zuvor befragt würden. Die Hoffnung, der Traum der Wachenden und die erste Stütze der Geduld, war das einzige, was in Pandora's Büchse zurücklieb, und es ist schade, daß sich Plutarch nicht näher über seine Elpistiker erklärt hat, woraus die Gelehrten bald Christen, bald Stoiker, bald Chniker gemacht haben. Der Schiffer sieht das Land immer näher, als es wirklich liegt, und der Landbauer ist bei dem schlechtesten Jahr reich in dem nächstfolgenden. Jeder sagt: Ist's heute nicht, so ist's morgen!" —

Grata superveniet, quae non sperabitur hora. 2

Viele hoffen ihr ganzes Leben hindurch — spiro, spero 3 — wenn sie auch darüber wie das Rameel die Ohren verlieren, weil sie Hörner hofften, oder im Spitale sterben, so bleibt ihnen doch die letzte aller Hoffungen, die der ewigen Seligkeit.

Ewig, ewig für und für, Ewig, ewig werden wir Mit einander jubiliren, Und ein englisch Leben führen.

Diese letzte Hoffnung gibt Millionen eine Ruhe, die weder die Freude noch der Schmerz, und noch weniger die stolze Philosophie der Nichthoffnung geben kann, und welchen seligen Glauben daher Andere nie irre machen sollten. Viele dürsten die Seelenruhe der Herrnhuter

<sup>1</sup> Sekte, welcher die Hoffnung als höchstes Gut galt.

2 Es wird dir jede unverhosste Stunde,
Die noch hinzu kommt, desto werther kommen.
Wieland's Uebers.

<sup>3 3</sup>ch hoffe, so lange ich athme.

und anderer Mystiker beneiden; Manchen, dem vor den Meinungen der Brüder ekelte, erbaute diese Seelenruhe, und wenn mich auch, gleich Andern, die Urkunde der heil. Allianz vom Jahre 1815 frappirte, so freute mich doch die Erklärung, daß die Monarchen sich den heil. Schriften gemäß als Brüder, und alle Menschen als Brüder betrachten wollten. Faxit Deus! Gewähren nicht selbst getäuschte Hoffmungen Genuß? sindet nicht der heiß ersehnte Gegenstand meist seinen Tod im Genuß? und erfreuen wir uns nicht der Blüthen eines Baumes, von denen ja auch die wenigsten Früchte werden? Von zwanzig Mädchen, die wir liebend umschwärmten, wird ja auch, wenn's gut geht, nur eine — unsere Fran!

Die Kunst bildet die Hoffenung als ein junges Weib mit der Schlankheit der Grazien; wollte sie etwa auf ihre Unfruchtbarkeit hinbeuten und warnend an das "Hoffen und Harren, macht Manchen zum Narren" erinnern? Mit gesegnetem Leibe entspräche sie besser der Erwartung: "Hoffung läßt nicht zu Schanden werden." Indessen kann man auch zu viel hoffen, wie das Mädchen mit dem Milchtopfe.

Die Welt wird alt und wieder jung, Stets hoffte ber Mensch Berbesserung.

Immer bleibt es aber der schönste Vorzug des Mitteldings zwischen Thier und Eugel, daß es hoffen darf, was ihm beliebt, und Hufeland vergaß in seiner schönen Kunst, das Leben zu verlängern, das, was man "Plane machen" nennt.

Weniger sangninisch als die Hoffnung benehmen sich Schlaf und Lachen, beibe verlassen uns leider in der Regel da, wo wir sie am besten gebrauchen könnten: wenn Leidenschaft tobt, die Nerven leiden und unsere Maschine zerrüttet ist, denn sie erfordern Kraft. In Krankbeit und Gemüthsaufruhr verschwinden beide; das alte lustige Sprüchwort hält nicht ganz Stich: "der Lacher springt über das Grah," und eben so wenig Luthers Abendsegen: "Und darauf slugs und fröhlich eingeschlasen," als St. Evremonds Lachrezepte. Wenn Schmerz die Brust so zusammenpreßt, daß der Weg zum Zwerchsell versperrt ist, verschwindet Lachen wie Witz und Laune. Der Weg des komischen Genies, ewig unnachahmlich, momentane Schöpfungskraft — Blitzesschulle, Blitzeswirkung, Blitzeskraft, daß ein Herr Jesus nach dem andern losspringt, wie Funken aus des Kosses Hufes hufe — so spricht Lavater — ist der fünste zu den vier Wegen, die schon Salomo

<sup>1</sup> Gott gebe ea!

wunderlich vorgekommen sind. Das Fluchen ist nur eine Nothtugend — vormals Heldentugend; Lachen bleibt aber stets eine der größten Hülfstugenden, die eine der vier Cardinaltugenden zu sein verdiente.

Der Mensch, der König der Thiere, oder — da seitdem die Titel so gestiegen sind — ber Raiser ber Thiere, ber Herr ber Erbe und ber Kronprinz des Himmels, lacht allein. Alle übrigen Thiere, Alles über und unter ihm ist ernst, Alles ruht um ihn, er allein ist die Unruhe. Der Mensch erscheint nur groß und wichtig, wenn wir ihn mit der Thierwelt vergleichen, und das stolze, aufrechte, mit Vernunft begabte, rebende, zweihändige Thier auf zwei Füßen ohne Federn hat allein bas Privilegium zu lachen, neben bem flebile beneficium 1 bes Selbstmords. Bermuthlich haben bie Thiere biefen Vorans nicht er= halten, weil bei ihrer Schöpfung ber Mensch noch nicht war; über was hätten sie lachen follen? Unter allen Thieren sieht keines so pfiffig aus, als der Fuchs, und boch lacht er nicht, weil er - ein Fuchs ift. Der Mensch lacht allein, und muß oft weinen, daß er gelacht hat; weil aber alle Menschen lachen, so bleibt es immer ein menschlicher Fehler, nur mag ich bas Wort "vernünftig" mit unsern Naturhistorikern nicht übersetzen: homo sapiens, noch weniger "verständig." Bernunft oder die Fähigkeit, durch Bergleichen und Unterscheiben, burch Erwägung ber Ursachen und Wirkungen, ber Mittel und Zwede, ber Pflicht und bes Rechts verftändig werben zu können, ift uns gegeben; Berftand ift bas Refultat bavon; aber wo bleiben in der Regel die Resultate?

Unser Vermögen zu lachen (risibility) und die Nebenprivilegien des Nasenblutens und Külpsens unterscheiden viele oft weit mehr vom lieben Vieh, als die stolze Vernunft, die so oft vor dem Instinkt der Thiere erröthen muß, und weit mehr als das anfgeblasene os sublime, und erectus ad sidera vultus 2 (daher der Griechen ἄνθρωπος), 8 worinnen auch wieder mehrere Fische excelliren, die Sterngucker heißen. Je vollkommener indessen die Thiere, desto entsernter ist ihr Körper von der Erde, und der Mensch bleibt immer das edelste der Thiere, daher er auch zuletzt erschaffen wurde; das Beste kommt zuletzt, und daher kam erst nach dem Manne das Weib.

Momus, der Hanswurst der seligen Götter, erfüllte bei seiner Geburt, wie die Alten dichteten, den Olymp mit Kindergeschrei; alle Göttimmen eilten, ihn mit Bonbons zu stillen, der nektartrunkene Ju-

<sup>1</sup> Beweinenswerthes Borrecht. — 2 Erhabenes Antlit, und ein zu ben Sternen gerichtes ter Blick. — 3 Mensch, nach ber vom Berfasser gegebenen Etymologie: ausblickend.

piter selbst verehrte ihm ben nenerschaffenen Menschen, ben er selbst nicht ohne Lachen ausehen konnte, und so ward der Mensch — die Buppe der Thorheit — der große Gedankenstrich im Buche der Natur und die Marionette der Vorsehung. So lachte der Homuncio inder Dinge, die höheren Wesen vielleicht Mitleid oder Ekel erregen, und die wahrscheinlich nichts so sehr amüsirt, als unser — Erust! Momus mußte unter Censur gesetzt werden, und es war gut, daß er mit seinem albernen Vorschlag eines Fensterchens auf der Brust überstimmt wurde. Die herrliche Gabe eines momentan schönen Scheins, oder die Verstellungskunst wäre eine brodlose Kunst — diese Göttin des Weltztons, der Pfaffheit und aller Charlanterie — ohne sie wäre der Weltzmann, was der Verdienstvolle ohne Band, der König ohne Krone und der Heilige ohne Nimbus. Verstellungskunst macht noch allein diese Welt erträglich und paßt ganz in die Zeit, wo das Repräsentativssystem an der Tagesordnung ist.

Sagt, was hätten wir arme Schelme vom Leben, wenn wir unfere Thorheiten nicht belachen bürften? wäre nicht ein ewiger Carnaval
besser noch, als die vielen Thränen, Seufzer und Flüche, die mit unferem Lachen wechseln? Xenophon in seiner Kyropädie meint: derjenige habe ein geringeres Verdienst, der die Gescuschaft lachen mache,
als der, der sie zu Thränen rühre; meine Wenigkeit neigt sich mehr
auf die Seite des Lustigmachers Philippos im lieblichen Gastmahle,
wo Sokrates fragt: worauf Jeder stolz wäre? Jener erwidert: "Ich
glaube mit mehr Recht auf meine Gabe, Lachen zu erregen, stolz sein
zu dürsen, als Kallipides, der Schauspieler, auf seine Kunst, weinen
zu machen." Und warum sollte der Mensch von dem ausschließlichen
Geschenk des Himmels nicht Gebrauch machen? Hundert Thorheiten
gäbe es weniger, wenn man sie nicht so ernst nähme. Freund Horaz,
der freilich nichts von der Dogmatik wußte, ist auf meiner Seite:

Prudens futuri temporis exitum Caliginosa nocte premit Deus, Ridetque, si mortalis ultra Fas trepidat. 3

Sokrates schon machte aus dem Lachthier ein lächerliches Thier, und wir, die seitdem die Lachthiere vom Ohio bis zum Anadyr, und

<sup>1</sup> Menschlein.

2 Der Folgezeiten Schickfal bedt weislich Gott Wit Finsternig und lachet bes Sterblichen, Der weiter, als es frommt, hinaus forgt.

vom Nordkap bis zur Botany Ban ziemlich haben kennen lernen, dürfen wir ihn der Sünde zeihen? Mögen die alten Philosophen und der Lamaismus auch zu weit gegangen sein, wenn sie den Herrn der Erde nur für eine veredelte Affenrace hielten, die lachen kann (wie die Wilden, die da glauben, daß die Affen blos aus Gemächlichkeit nicht reden mögen, wie manche Hochgelehrte), ich sehe darin eine sehr weise Einrichtung des Schöpfers, wenn ich an die Reden Wahnsinniger, Dununköpfe, Besoffener und auch mancher männlichen oder weibslichen Zierbengel denke. Wie wehe thut einem hier das entweihte Gesichenk der Kede? Menschenähnliche Töne und Affengedanken! Noch weher aber thut es dem Menschenfreund, zu sehen, daß die Sprache, erfunden unsere Gedanken auszudrücken, so verseinert worden ist, um letztere zu verbergen.

Mögen Franklin und Boswell zu weit gehen, wenn sie uns instrumentenmachende (tool-making) Thiere, oder Kochthiere nensnen, weil man schon Vernunft brauche, um ein Ei zu sieden, oder einen Prügel zu führen (lieber möchte ich von Kleiderthieren sprechen, wenn die Motte sich nicht auch au Kleider machte), so bleibt doch so viel richtig, daß sich der Mensch nie rein behaglicher fühlt, als in dem Augenblicke, wo er im Kausche der Fröhlichkeit nur wenig Spannen um sich blickt und lacht.

Laetus in praesens animus, quod ultra est Oderit curare, et amara lento Temperet risu. — 1

Ich habe nichts gegen eine neuere französische Desinition: l'homme est un animal, qui crache, einzuwenden, die im ächtfranzösischen Geiste ist, da Franzosen viel ausspucken, fast wie deutsche Tabackseraucher, die Britten hingegen höchst selten, halte aber das Priviles gium zu rülpsen für noch menschlicher — eine Art Wiederkäuung. Der Mangel der Waden, die den Menschen vom Thiere nicht minder unterscheiden, nähert Diesenigen, die sich vor der Zeit darum gebracht haben, vollends den Pavianen.

Linné noch rechnete ben langhändigen Affen (homo Lar) und ben Menschen zu einer Gattung; Jean Jacques fand in den Pongos ben Urmenschen, und ber pavianische Arzt Moscati schreibt unserer

- Smith

<sup>1</sup> Ber sich heut' erfreuet, gebenke böser Morgen nicht; erscheinen sie, so bestreb' er Sich, sie wegzulächeln.
2 Der Mensch ist ein Thier, bas ausspuckt.

aufrechten Stellung alles Herzklopfen, Hypochondrie, Schwindsucht. Fußgeschwülfte, Brüche, schwere Geburten, Verstopfung der Leber, der Mila, bes Gefroses 2c. 2c. zu, preisend die glücklichere horizontale Richtung der Vierfüßler 2c. Fester steht man allerdings auf vier Füßen, wovon uns jeder Stuhl und Tisch schon überzeugen kann; indessen ging auch ber paviauische Doktor auf zwei Füßen, wie Jean Jacques, obgleich letterer so beredt von vieren sprach, daß ihm Voltaire bas Compliment machte, "es habe ihn dabei die Lust angewandelt, in seinem Fernen auf allen Vieren herumzulaufen." Der beste Beweis, baß unser Gang auf zwei Füßen Naturgang ift, bleibt ber, daß wir auf amei mandeln, sobald biese zu einer gewissen Festigkeit gekommen sind. ob wir gleich als Kinder nichts lieber thun, als auf allen Vieren herum zu frabbeln. Die Jokos nehmen uns, wie jene gelehrten Herren, noch heute ganz unbefangen für Ihresgleichen, und können natürlich pon der Anatomie, die seitdem mehrere feinere Unterschiede entbeckt hat, nichts wissen; beutlich genug aber sprechen die artifulirte Sprache. die uns schwerlich anerschaffen ist, so viele unnöthige Worte auch Süsmilch barüber verloren hat, die in die Augen fallenden Sinterwangen, worüber die Vorderwangen so oft ohne Noth erröthen, die Hände, das vorstehende Rinn, die glatte Saut ober Gesichtsbildung. bie aufrechte Stellung, bas breitere flache Beden, bie Fußsohlen und die untern Schneidezähne, was in unsern Zeiten, wenigstens in Städten, ein besseres Unterscheidungszeichen ift, als die minder starken Schenkel, fehlende Waben ober Hinterbacken; wir haben fogar eigenthumliche Krankheiten. Es gibt Thiere, die verhältnißmäßig mehr Gehirn haben, als ber Mensch, aber es fehlt ber feinere Nervenbau. und daß wir nicht hintenhinaus — piffen. Mit der physischen Vermandtschaft hat es, wie man sieht, keine Roth; aber was die moralische betrifft, mögen wir immer den Affen Herr Better nennen, die Maulaffen ohnehin. Afrika erzeugt die meisten Affen, Frankreich unstreitig die artigsten und mein theures Vaterland die größten, b. h. Mimifer.

Simia quam similis turpissima bestia vobis. Die Alten scheisnen nur eine Art Affen gekannt zu haben; wir kennen wenigstens breißig Arten, und diese Afterbrüder sollen auch nur zu gerne unsern Weibern die Cour machen, jedoch ohne Befruchtung; ein Beweis weister, denn nur Thiere von einer Gattung gatten sich fruchtbar, daher auch unser recht bezeichnendes beutsches Wort Gattung für species,

<sup>1</sup> Wie ist ber Affe, bas schmählichste Thier, uns Menschen so ahnlich.

Pferbe und Esel ausgenommen. Levaillant's Pavian Rees übertrifft in der That viele hundert Menschen, wenn ihn der berühmte Reisende nicht zu sehr ins Schöne gemalt hat, wie er zu thun pflegte. Simia homo sine cauda, pedibus posticis ambulans, gregarius, omnivorus, inquietus, mendax, furax, salax, pugnax, artium variarum capax, animalium reliquorum hostis, sui ipsius inimicus teterrimus. 1 Der Affe verbindet einmal das Thierreich mit dem Menschenreich, und die Bescherehs und Neger stehen ihm wahrlich nahe genng, können jedoch in fo lange für keine Affen gelten, und biese nicht für Menschen. fo lange Affen nicht, nach Lichtenbergs Ausbruck, Menschen in ihren Naturalienkabinetten aufstellen. Die große Aehnlichkeit beweist noch nichts für Kähigkeiten; ber Elephant hat keine Aehnlichkeit mit uns, ist aber weit klüger als ber Affe, ber gerade burch seine Nachahmungssucht, 3. B. wenn er ausgepichte Stiefel anzieht und so aefangen wird, sich rasirt und die Gurgel abschneidet, mit hingestelltem Leimwaffer sich wäscht und so bie Angen verkleistert zc. zc. zeigt, baß er ein Affe ift. Die Wilden stellen anch oft Gefäße mit berauschenden Getränken hin, und so werden die Affen gefangen wie unfere jungen Herren in großen Städten.

Lachen ist eine meist angenehme, frampfartige Bewegung ber aum Athemholen gehörigen Werkzeuge, eine Convulfion der Bauchund Gesichtsorgane, und ein Naturausbruck ber Behaglichkeit und ber Frende, wie sein Gegensatz, das Weinen, Naturansbruck der Unbehag= lichkeit und bes Schmerzes. Bergnugen und Schmerz, biese beiben Extreme und Principien aller Menschenhandlungen, sind in der Natur bie nächsten Anverwandten; Thräuen fließen bei heftigem Lachen wie beim Weinen und beuten auf die Frucht eines gemeinschaftlichen Stammes. Schon im Baradiese stand neben bem Banme des Lebens ber Baum der Erfeuntniß, um den fich die verführende Schlange mand, Rovalis, der in seinem kurzen Leben wohl nur wenig lachte, nennt bas Lachen einen Absonderungs-, bas Weinen einen Ginschluckungsprozeß, jenes ein Flüchtigwerben, dieses ein Starrwerben — Weinen das Suftem der Arterien, Lachen das der Beuen. Deutlicher nennt ein Alter die Thrane das Blut eines verwundeten Bergens. und ich weiß feinen paffenberen Ausdruck für ihren Gegensat, bas Lachen, als - ber Mai ber Beiterkeit.

1,000

<sup>1</sup> Der Mensch ist ein Affe ohne Schwanz, auf ben hinterfüßen gehend, in heerden lebend, Alles fressend, unruhig, Ingnerisch, biebisch, geil, kampfgierig, fähig zu vielen Künsten, Feind ber übrigen Thlere, der schlimmste Feind seiner selbst.

Das Licht ist dem Auge angenehm, zwiel aber schmerzt und bleus det; Töne kişeln das Ohr, und betäuben und zersleischen es auch; das Süße behagt, und macht auch Ekel und Erbrechen; Wohlgerüche erregen alle Lebensgeister, aber auch Ohnmacht und Schlagsluß; Lițel ist angenehm und macht Lachen, zulett aber erfolgen Convulsionen und Tod. Gehängte, Erfrorene, Ertrunkene, Berblutete, die noch vor dem gänzlichen Tod gerettet wurden, empfanden einen weit wollüstigeren Lițel als der Krätige, der sich krațen darf, wo es ihn just. Ich din überzeugt, daß alle Menschen bei der Annäherung des letzten Augenslicks den Lițel empfinden, den Theologen luminositas lucis primæ genanut und für den Blick der Verklärung genommen haben. Mit verzogenem Gesicht lachen heißt im Niederdeutschen Grinen (Greinen), und die Philosophen hätten den Menschen eben so gut Thränens oder Weinthier (letzteres wäre doppelsinnig) nennen dürsen, als sie ihn Lachthier genannt haben.

Rinbern, die noch nicht reben können, ist Lachen und Weinen Naturausbruck ihrer Wünsche und Bedürfnisse, ihres Wohlgefallens und Mißfallens; sie zittern bei ihrem Eintritt in die Welt wie der Berbrecher vor dem Blutgerüste, das ihn wieder hinausschafft; das Licht schmerzt die Augen des Kindes, wie die Luft seine Lunge; es liegt ba nacht und hülflos wie kein anderes Thierchen. Die Kinderwärterin nimmt die Schürze über den Ropf, das Rind weint ober wird ernft. fie nimmt sie wieder weg und das Rind lacht. So verwandelte Meister Rubens ein lachendes Rind in ein weinenbes mit einem Binselftrich. und das weibliche Geschlecht besitt, ohne Rubens, dieselbe Fertigkeit. Thräuen ber Männer sind gefährlich, bei Weibern bedeuten sie oft weiter nichts, als daß schöne Weiber noch schöner badurch werden; und gewisse Mädchen können bitterlich weinen, aber kaum ist man vor ber Thure, lautes Lachen aufschlagen. Lachen und Weinen verhalten sich wie Sonnenschein und Regen, und die unfeinen Platten sprechen : "Wat ener wenet, bat pisset er nich." Lachen und Weinen ist eine Univerfalfprache felbst bei Erwachsenen; sie wurde in dem langen Kriege gar oft gesprochen mit ben Gaften von der Seine und vom Don, und man verftand sich ohne Dolmetscher.

Gewöhnlich weinen die Kinder früher, als sie lachen; sie lachen, wie Aristoteles will, nie vor dem vierzigsten Tag, und weinen ober wimmern, wie St. Cyprian der Kirchenvater versichert, um die — heilige Taufe. Die Natur gab dem hülflosen Wesen das zauberische

<sup>1</sup> Die Helle bes ersten Lichts.

Lächeln, womit es mehr Liebe gewinnt als mit Heulen; es ist bas liebliche Morgeuroth der beginnenden Vernunft an der Stelle bes Schlafes und der niedrigsten Sinnlichkeit, die sich dann mit der Sprache weiter entwickelt; baher auch ber sinnige Brieche Vernunft und Sprache mit einem Wort ausbrückt: λόγος. Den Alten galt auch das frühe Lachen der Kinder für eine gute Vorbedeutung, und die Tradition ift nicht unrichtig, daß Boroafter schon am Tage seiner Geburt gelacht und die Sand der Wehemutter vom Ropfe geschüttelt habe, so stark schlug ihm bas Gehirn. Gargantua verschob bas Lachen vierzig Tage, 1 um den Physiologen kein Aergerniß zu geben; dafür aber rief er mit ftarker Stimme: à boire! 2 Mit bem Lachen und Weinen geht es, wie mit bem Nicken und Schütteln bes Ropfes, ftatt bes Ja und Nein. und bie Salsmusteln find gleichsam ber Rammbod ber Geele, ober bie Läufer ber Mühle. Rur die abentenerlichen Rabbinen behaupteten. baß aus einem lächelnden Kinde die Teuflin Lilis lächle, und man es breimal auf die Rafe schlagen muffe. Daher ift ber driftliche Glaube driftlicher ober romantischer, baß die lieben Engelein mit bem Rindlein spielen, wenn es im Schlummer lächelt; eigentlich rührt es aber von Säure im Magen. Das meift schlummernde Kind von 5 bis 8 Bfund fängt in ber Regel im britten Monat an zu lächeln und zu weinen; vollendetere Kinder von 14 bis 15 Pfund, wie ein Rind Schlögers, von bem fein ewiger Spötter Raftner fagte: "Schlöger wisse allen seinen Werken einen eigenen Nachbruck zu geben," lachen vielleicht früher. Nach bem Lächeln, diefer ersten Knospe ber Menschheit, koften die zweinnbdreißig Bahne, die nach und nach erscheinen, manche Thrane — die Schneibezähne, Hundszähne, Backenzähne und zu allerlett die vier Weisheitszähne, die bei Manchen gang ausbleiben.

Thiere können eigentlich nicht lachen, dafür beschreien sie aber auch die vier Wände nicht beim Anblick des Weltenlichts. Sie bezeichenen ihre Freude durch eigene Blicke und Sprünge, wie der Hund, der mit dem Schwanze wedelt; die Kate schuurrt, das Pferd wiehert, der Bogel hüpft, zwitschert und schlägt mit den Flügeln. Weinen aber können Thiere, als ob Mutter Natur die Mishandlungen des Menschen vorausgesehen hätte; sie weinen aus Austrengung, Hunger und Kummer. Vater Homer läßt die Pferde des Achilles weinen über den Tod des Patroklos — diese Pferde konnten ja auch sprechen. Der Streithengst Aethon weint beim Leichenpomp des Pallas; aber was Homer, Virgil und Dichtern erlaubt ist, ist uns nicht erlaubt. Richtig

<sup>1</sup> In Rabelais' Roman. — 2 Gebt mir zu trinfen!

ist indessen, daß Thiere einen Thränensack wie wir haben, und an Pferden, Hirschen, Kameelen, Elephanten und Meerkälbern will man auch Thränen bemerkt haben; sie hatten sicher ihre Ursachen, — par force gejagte Hirsche, lebendig aufgeschnittene Hunde, aber am meisten die Pferde.

Lachen und Weinen sind so gang finnliche Buftande, bag wir, fo lange diese physischen Bewegungen in uns andauern, durchaus nichts von den Gründen unterscheiden, die folche bewirkten; beibe werden zu vermischten Empfindungen, die Luft und Unluft erzeugen. Es gibt eine Wolluft, die Thränen hervorlockt, und einen Schmerz, ber Lächeln auspreßt, einen Mittelftand zwischen Handeln und Leiden, und ein gewisses bunkles Gefühl geistig = sinnlicher Art, bas wir wohl unerklärt lassen müssen, da Mutter Natur selbst, neben der Sprache, noch das Lachen und Weinen fette und glaubte, daß wir nicht Alles mit Worten würden erklären. Biele lachen und weinen daher bloß, wo sie reben und antworten sollten. Vom Lachen gilt wie vom Weinen: lacrima nil citius crescit. Demofrit soll selbst im Schlafe gelacht haben, und ich glaube solches, weil ich selbst mehr als ein Mal von Träumen erwacht, mich lachen gehört habe; aber bag bie Milz ber Sit bes Lachens sei, war ein physiologischer Frrthum der Alten. Lachen und Weinen gehören, wie Vergnügen und Schmerz, in bie Dekonomie bes Lebens: Lachen erhöht offenbar unfer Vergnügen und stärkt uns, und fo auch die Thränen gleich ber sogenannten Thräne des Weinstocks. bie das Ange stärkt. Lachen und Weinen, sagt hippels Todesgraf. find in einem Sack, wie Leben und Tod aus einem Stück.

Neben die traurige Idee eines Verlustes pflanzt sich auch die Idee des verlorenen Guten, und selten sind Bußthränen gestossen ohne Erimerung an die Annehmlichkeit der Sünde. Die glücklichsten Bräute weinen gerade am Hochzeittage die meisten Thränen. Der physische Unterschied beider Affekte ist noch heute Geheinmiß, wie das Erröthen bei Schamgefühl und Jorn, oder das Erblassen bei Furcht und Schrecken. Man hat die Frage aufgeworfen, ob Frauenzimmer auch im Dunkeln roth werden? Die Sache muß wohl im Ganzen dunkel bleiben, weil sie sich so eigentlich nur bei Lichte ausmachen läßt; Einige haben mir die Frage bejaht, sie hätten das Rothwerden gefühlt, so wie ohngefähr schnellwachsende Jugend das Wachsen; die Meisten haben aber wohl ohne weitere Untersuchung lieber die Dunkelheit benützt, denn im Dunkkeln ist gut munkeln.

<sup>1</sup> Richts fommt schneller als Thränen.

II.

## Die Sortsehung.

Das Zwerchfell, welches burch ben Lachkitzel nebst ben Bauchmuskeln in Thätigkeit gesetzt wird, ist noch immer die leidlichste Hypothese, wenn wir dem Lachen durchaus einen Sit einräumen wollen, wie der Seele. So ist der Gaumen der Sitz bes Geschmacks und das Auge der Sitz des Sehens, und schon Aristoteles und Plinius sprechen vom Zwerchfell, spätere Physiologen aber von der Milz, die sich auch in der französischen Redensart s'spanouir la rate, désopiler la rate in Chren erhalten hat, wie bei uns bas Herz: "von Herzen lachen", obgleich beibe mit dem Lachen weit weniger zu thun haben, als bas Auge und Ohr, Zwerchfell und Haut, wenn wir gefitelt werben. wohlthätige Zwerchfell steht mit Muskeln in Verbindung, die bei dem Menschen weit breiter find als bei Thieren, und bei bem aufgeknöpften Belächter (à ventre deboutonné) 2 steigt es fühlbar in die Höhe, baß man sich die Seiten stemmen und halten muß. Beim Seufzen athmen wir die Luft ein, beim Lachen ans, so schnell und stoßweise wie Blasbälge. Die Spalte des Luftröhrenknopfs verengert sich, daher bas Schallen bes Gelächters, bie Mundwinkel ziehen sich zurud, bie Oberlippe aufwärts, die Schneibezähne zeigen sich, baher sie auch dentes risorii 3 heißen, wie die bewegten Gesichtsmuskeln musculi risorii. Die Stirne behnt sich aus, die Augen glänzen und an den Schläfen entstehen Falten; die Augenbrauen, die dem Regenbogen gleichen, ziehen sich nieder, die Wangen aber steigen, daher die Augen kleiner werden. Dicke Paus- und Trompeterbacken können lachen, daß man kaum mehr bie Augen sieht. Der Hals schwillt, die Abern laufen auf, das Blut brängt sich nicht bloß im Ropf zu einem rothen Violett, sonbern auch im Herzen und in ben Lungenpulsabern, bie sich schon entzündet, zerriffen und Schlagfluß verursacht haben; baher sprechen wir auch von Tobtlachen, Budlichtlachen, vor Lachen berften, sich einen Kropf lachen

<sup>1</sup> herzlich lachen. Wörtlich: sich bie Milz ausbrechen, bie Verstopfung ber Milz heben.

2 Wörtlich: mit losgeknöpftem Bauch. — 8 Lachzähne — Lachnuskeln.

2c. 2c., wovon das Lettere am häufigsten vorkommen mag. Selbst Brüche sund unzeitige Geburten sind schon aus übermäßigem Lachen erfolgt, und man kann gute Freunde nicht mehr quälen, als wenn man ihnen lächerliches Zeug vorschwätzt, während sie in den Seiten, am Kinnbacken oder gar auf dem Munde Heftpslaster liegen haben, oder auch bloß gerade barbirt werden. Wir haben sogar Bücher zum Todt-lachen aufzuweisen, von denen ich wünschte, daß die Verfasser die erste Probe au sich gemacht hätten.

Reuris soll sich zu Tode gelacht haben über ein von ihm selbst gemaltes altes Weib, und Philemon über einen Efel, der so behaglich seine Feigen wegfraß, daß er auch noch ein Glas Wein ihm zu reichen befahl, was bem klugen Thier nicht minder schmeckte; Philemon scheint mehr über seinen brolligen Einfall gelacht zu haben, als über seinen Bruder Efel. Beibe Geschichtchen find so alt, als des Pomponius Mela Nachricht von den glücklichen Inseln mit zwei Quellen, beren eine Todtlachen, bie andere aber Wiederanfleben brachte. Gewiffer ift, daß der berüchtigte Aretino fich über die liederlichen Streiche feiner Schwestern zu Benedig zu Tode lachte, Leo X. vor Freude starb über Die Siege der Raiserlichen gegen die Franzosen (was wir wohl mußten bleiben laffen), wie die Erbin Leibnitens über die vielen Dukaten unter seinem Bette. Man hat Beispiele von Leuten, benen por zupiel Lachen ber Mund offen stehen blieb, so daß sie auf alle Fragen nichts herporbringen kounten, als Gah! gah! - eine berbe Maulschelle batte hier mehr geholfen als alle Fragen. So viel ift richtig, daß man bei vielem Lachen körperlich schwach wird, baher die Entschuldigung eines gefallenen Mädchens zu Recht besteht: "Ich konnte mich vor Lachen nicht wehren!" Delikate Personen suchen baber auch bei andern beli= faten Personen frohe Botschaften, 3. B. von Erbschaften, Lotteriege= winnsten, so gut als Trauerposten zc. nur nach und nach im Stillen einreiten zu laffen, burften aber wohl bei den Meiften blafende Boftil= Ions fenden — es foll nur etwas heißen! Im Gangen burfen wir nicht bangen; nur Wenige sind ans Freude gestorben, und wer ernstlich gewillt ift, par curiosité lachend zu sterben, nehme Ovium und ein Gläschen Weinessig; es wirft besser als Harleking Tobesart, sich an Tobe au fiteln. \*

Die Erschütterung bes Zwerchfells pflegt auch andere Theile in

<sup>\*</sup> R. Tertors Berzeichnis großer Männer, bie vor Lachen gestorben sind, ist so uninteresz fant und tangweilig als Bonisacii historia ludiera. Bas 1756. 4. und die vielen hochgeziehrten Dissertationen do risu. Das Beste schrieb der Arzt Roy: Traite medico - philosophique sur le riro. Paris 1810. 950 Seiten in groß Ottav.

Bewegung und Anfechtung zu bringen, nicht bloß Bruft, Rippen, Seiten, Kopf, Arme und Beine, die schlapp werden und niedersinken, sonbern auch folche, die sich aufrichten. Ein gewissenhafter Monch hatte oft solche Anfechtungen zu beichten, und nannte sie risus in vol circa partes venereas. 1 Lachen bis zu Thränen gilt gewöhnlich für ben höchsten Grad des körverlichen Lachens, aber zu Abdera lachen Abderi= tinnen oft mehr als Thränen, bis das unter Wasser gesetzte Zimmer und ein wüthendes ho! ho! ho! der Männer das allzustarke hi! hi! hi! ber Damen verstummen macht. Hier ift bie Redensart, fich vor Lachen ausschütten, wörtlich zu nehmen, wie bei Beiler von Ranfersberg, ber seinem Freund Schott im Wildbade einen luftigen Freiburger Doktor empfichlt, von bessen Schwänken ber lettere eruste Ge= lehrte versichert: "Risu pæne omnes defecimus, præsertim famulæ nostræ, quibus risus in urinationem cessit." 2 Die Urination scheint beim weiblichen Geschlecht leichter und gleichsam sympathetisch au sein, daher eine die andere nach der Gelegenheit zu begleiten pfleat. und Weikardt kannte eine Fran, Die beim Geräusche eines angezapften Fäßchens das Bedürfniß fühlte, ein ähnliches Geräusch in ihrer Kammer zu machen, wie auch Pferbe thun, was man stallen neunt. schütterndes Lachen soll auch das Hinterthürchen öffnen, folglich vant Lachen am besten in die Bader, und ihr großer Ruten und ihre Fruchtbarkeit ift über allen Streit erhaben, wenn man fich verhält wie Poggio vom Bade aus an Arctino schrich: Tristitiam fugere, quærere hilaritatem, omnibus una mens; non de communi deridendo agunt, sed de communicando derisa! 3 Seil unserer Babermobe!

Die Alten wußten noch gar Manches in Hinsicht bes physischen Lachens. Die Stiche der Tarantel machten lachen und tanzen, ja nach Maleterra eine solche windige Leibesdisposition, daß einst die ganze Armee der Normänner im Lager von Palermo davon angesteckt wurde. Das Lachtraut (Apium risus), und so auch die Belladonna und ans dere Gistpslanzen ziehen die Lachnußkeln krampshaft zusammen, so daß man zu lachen scheint, wie im Hundskrampse oder im hohen Grade der Trunkenheit. Man hat daher dieses bittere und gezwungene Lachen sardonisches Lachen genannt, weil auf Sardinien jene Pflanze wächst. Dieses Lachen schwebte um die Lippen Angusts, wie um die Karls XII.,

4

<sup>1</sup> Lachen in ober an ten Geschlechtstheisen. — 2 Mir wurden fast sämmtlich schwach vor Lachen, vorzüglich unsere Mägde, teren Lachen in Uriniren ausging. — 3 Alle zeigen nur eine Gestnung, Traurigkeit zu sliehen und Heiterkeit zu suchen. — Man strebt nicht, eins ander zu belachen, sondern bas Belachte einander mitzutheilen.

womit er oft allein zu antworten pflegte, und Napoleons, zu bessen fatalem Ernst es weuig paßte und auch so wenig Zutrauen erregte, daß man es füglich corsisches Lachen nennen könnte. Ich glaube, wenn ich nach diesen Inseln käme und dieses Kräntlein erblickte, daß ich lachte, ohne es noch über die Zähne gebracht zu haben.

Aristoteles und Sazo wissen noch vieles vom Lachen mittelst Zerreißung des Zwerchsells durch Wunden oder in Krankheiten, wo Moschus hilft. Es ist ein Nervenkramps, wie in Hysterie, Fiebern und Delirio, wo das Lachen ein Zeichen ist, daß das Delirium eintritt, übrigens ein erfreulicheres Symptom für den Arzt, als Traurigkeit und Thränen. Tasso läßt in seinem letzen Gesang seinen Helden den Gegner Ardonio bis aufs Zwerchsell durchhauen:

> Talche (strano spettacolo ed orrendo) Ridea sforzato e si moria ridendo. <sup>1</sup>

Es geht dabei so gewaltsam zu, wie bei dem türkischen Fuhrmann 1789 vor Choczim, dem ein Husar den Kopf absäbelte, der aber dens noch ohne Kopf, die Zügel in fester Hand, der Festung zweilte und erst nach hundert Schritten auf seinen Wagen siel, Pferde und Wagen waren aber dadurch gerettet. Es gibt Todtenköpfe sogar, die zu lachen scheinen. Montesquien stand einst vor einem solchen Schädel in tieser Betrachtung. "Worüber lacht wohl dieser Todte?" fragte ihn ein Witz-ling: "Ueber die Lebendigen," sagte der Philosoph.

Wir überlassen alle diese Phänomene den Physiologen zu näherer Untersuchung, vorzüglich das mit Schmerz vermischte Lachen, genannt Litel, der der äußerste und letzte Grad des Vergnügens und der erste Grad des Schmerzes zu sein scheint. Hehdenreich will dieses Lachen nicht für rein physisch gelten lassen, weil immer Vorstellung der Geschlechtseinigung oder doch eine augenehme Thorheit mit im Wege sei. Aber lachen nicht auch kleine Kinder, wenn sie gekiselt werden? und lachen wir, wenn wir und selbst kiteln? (Man kann sich nicht selbst überraschen.) Nicht alles Lachen bernht auf Vorstellungen; die Nerven können auch bloß physisch erschüttert werden; daher sagen auch vom gezwungenen Lachen die Franzosen: so chatouiller pour so kaire rire, und gemeine Lente stoßen sich mit dem Finger in die kurzen Kippen, um das Lachen zu erleichtern, was selbst ein

Gr lacht (wie sonberbar und schauberhaft!)
Gezwungen jest, bis ihn ber Tob entrafft.
2 Gich tigeln, um sich lachen zu machen.

gewisser Hofrath an fürstlicher Tasel that; um seinen Spässen Eingang zu verschaffen, pslegte er die Nachbarn, die nicht lachten, weil jene Spässe wirklich keine Vorstellung gaben, zu stupken. Der größte Nerveureiz liegt in den Fußsohlen, was die Schweden des dreißigjährigen Kriegs wohl wußten, die da kişelten, wo die Neusranken gar brannten, um Schäße zu entdecken. Die Thiere scheinen nicht kişlich zu sein, denn ihre Haut ist nicht zart genug; dafür haben sie eine uns abgehende Gigenschaft, ihre Haut zusammenziehen und schütteln zu können, die ich mir zur Fliegenzeit oft gewünscht habe, wo diese Repräsentanten der Unverschämtheit nie mehr toben, als wenn man essen und trinken, in den Tag hinein schlasen und eine Siesta halten will, oder gar Federn und Scheermesser in der Hand hat. Dintenarbeiter sind sehr übel daran, und ihre — Säue gehen auf Rechnung der Fliegen.

Gelehrten Philologen zur Seelenspeise erwähne ich noch bes γέλως συγχρούσιος, Ιωνικόσ, μεγαρικός, χίος, άχαιός 1111 α αλολικός γέλως, bes siuds yedws 1 mit gerümpfter Nase, was Winkelmann von dem schalkhaften, mit Grazie verbundenen Lächeln bes Amor und ber Stumpfnäschen erklärt haben will. Richt minder gelehrt handelt ber englische Guardian 2 (I. 29) vom Lachen, das er ein agreeable kind of convulsion, a symptom of inward satisfaction 3 neunt und bie Lacher eintheilt in dimplers, um sich Grazie zu geben und Grübchen hervorzulachen, folglich geht es zunächst die Schönen au; in smilers, eigentliche Lächler; laughers, Lacher; grinners, die die Rähne zeigen: horse laughers, überlaute bäurische Lacher, und sneerers, die auf Ilnkosten Anderer zu lachen suchen. Matthison kennt noch ein asbestisch Lachen, das sich nur bei Homers Göttern findet, und wir ihnen lassen wollen: benn Asbest ift, wenn gleich unverbrennlich, folglich asbestische hemben viel Werth hätten, thener, budlicht, ranh und hart; es gehörte ein Kapuzinerfell bazu; selbst asbestisches Papier taugt nichts. Nur Homers Götter können an asbestischem Lachen Freude finden, und mein lieber Matthison ist jett an Ort und Stelle und wird wissen, was er fagen will.

Schließlich nuß ich noch bes excentrischen Bülow gebenken, der aus dem Lachen eine Kriegslist macht. Ein anmarschirendes Corps, sagt dieser excentrische geniale Generalskopf, der es aber nicht weiter als bis

5.000

<sup>1</sup> Diese verschiedenen Arten zu lachen, mit Ausnahme bes ersten und letten nach grieschischen Bolksstämmen benannt, bezeichnen bas feinere und gröbere, bittere und heitere, bosshafte und gutmütbige Lachen. — 2 Eine von den bekannten Wochenschriften der Engländer im vergangenen Jahrbundert, welche, noch jeht gelesen, nicht die Darstellung der Lagesbegebensheiten, sondern Sittenschilderungen zum Zweck hatten. — 3 Eine angenehme Art Convulsion, ein Symptom innerer Zufriedenheit.

zum himittirten Lieutenant brachte, muß entmuthet werden, wenn ber Keind, bas Gewehr ruhig im Arm, zum schallenden Gelächter commanbirt - er muß glauben, er sei verrathen, umgangen und in ben Rücken genommen. Man fagt, daß die Preußen unter l'Eftocg bei Gilan biesen prengischen Pfiff Bulows versucht haben, ber vielleicht bei Jena von größerem Erfolg gewesen ware. In Egypten machten in der That die angreifenden Araber wieder links um, als Friants Division zufällig in ein allgemeines Gelächter ausbrach über ihres Anführers Befehl: Un quarré, les anes et les savants au milieu! 1

Das Lächeln (subridere), mehr ober weniger vom Lachen unterschieben, bas sich durch Annäherung ber Augenlieder gegen einander ober Verlängerung bes Mundes ankündigt und mehr weiblichen Geschlechts ift, ift bloges Spiel ber Gesichtsmuskeln ober ber Lippen: es ift mehr geistiger Natur als das Lachen, aber auch mehr in unserer Bewalt. Die obere Lippe ist beweglicher als die untere, und svielt Die Sauptrolle beim Lächeln, die untere unbeweglicher bafür bei Empfindungen entgegengesetzter Art — man läßt bas Maul hängen. Wer vermag die verschiedenen Züge und Bewegungen auzugeben, ba die Anatomen fünfundvierzig Gesichtsmuskeln zählen? Welche Verschiebenheit in dem fanften Lächeln kindlicher Unschuld - in dem seligen Lächeln ber Mutter, die ihren kleinen Engel in ben Armen wiegt in dem himmlischen Lächeln ber Berliebten, voll Mufterien - in bem bankbaren Lächeln des Armen, ber eine reiche Gabe erhalten hat in dem zufriedenen Lächeln des Menschenfreundes ob einer schönen That - und dann wieder in dem trockenen Lächeln bes engbrüftigen Egoiften. bem faben Lächeln bes Stupers, bem ewigen und fein fein sollenben Lächeln des Höflings, der etwa gelesen hat: "qu'avec un sourire fin il avait de l'esprit jusque dans le silence 2 — bas einzige Talent, bas Robespierre dem Marquis de Lafanette zugestehen wollte:

> Eternal smiles his emptiness betray, As shallow streams run dimply all the way, 8

Welche Verschiedenheit in dem gnädigen Lächeln der Mäcenate und der Großen, das dem Lächeln Jupiters gleicht, wenn er Benus anlächelt

Und Grübden weist im flachen Riefelgrunde.

<sup>1</sup> Ein Biereck, Efel und Gelehrte in bie Mitte! — 2 Es lag Geift in feinem feinen Lächeln, selbst wenn er schwieg.
3 Sein ewig Lächeln zeugt von leerem Sinn, Wie eines seichten Baches leicht Gerinn

Vultu, quo coelum tempestatesque serenat, 1

und ben franksten Söfling sicherer heilt, als ber wirkfamfte Balfam bes Arztes, — in dem hochmüthigen Lächeln bes Pebanten, in dem schmunzelnden behaglichen Lächeln bes Wucherers und Juden, ber einen guten Bug gethan, in dem trugvollen Lächeln ber Rokette, bem beimlichen boshaften Lachen des Schurfen, dem ein Streich gelungen, ober einer veralteten Jungfer, wenn ein hnbsches Madden zu Fall gekom= men, und in dem sauersüßen, andächtigen, herablassenden und gesalbten halbheiligen Lächeln manches geistlichen Schafhirten und religiösen Schwärmers, die, fich selbst gefallend, bas Weltkind bedauern, als Braten des Teufels, als ob sie aus der streitenden Kirche bereits in die triumphirende aufgenommen wären mit Palmzweigen, goldenen Flügeln, schneeweißen Kleidern und Hosiannaharmonien. Dieses fatalste alles Lächelns gleicht bem maskirten Weinen lachender Erben, wovon schon die Alten sprachen, über dem Grabe alter, reicher Anverwandten, lieber Oheime und Tanten, oder verehrungswürdiger Schwieger= Der Laudprediger lebt in meinem Andenken, der sich mit aubrechendem Morgen zur Beerdigung einer alten reichen Schwieger= mutter die Lenden gürtete und, vom Schullehrer befragt: "Wohin so frühe, Ihr Hochwürden?" seufzend begann: "Ach, Herr Schulmeister, das ist mir ein harter Bang!"

Welche Verschiedenheit in bem hämischen Lächeln ber Schabenfreude, des Hohns und der Berachtung, dem Tenfel abgelernt, als Napoleon von Elba entwischte, die Jesuiten wieder auferstanden und die Hierarchie — und in dem heitern Lächeln eines vollen, zufriede= nen Herzens; in dem verschraubten offiziellen Lächeln des Zwanges bei bem Wit bes vornehmen Gönners oder bem Beifall eines groben Knolls, der sich genöthigt sieht, Andern endlich zu Gefallen zu lachen; in dem unbeschreiblich widrigen Lächeln des Dümmlings und Blödfinnigen — und in dem heroischen Lächeln des abgehärteten Kriegers; in bem Grimmlachen bes Borns, ber Rache und Berzweiflung — und in bem tragischen Lachen frankhafter hysterischer Reize. In Irrenhäusern wird oft mehr gelacht als an Höfen, aber wer möchte mitlachen, wenn er nicht Kandidat solcher Häuser ift? Das Lächeln des Blinden erregt unfer Mitleid, und das Lächeln eines runzelvollen Gesichts gibt folchem Reize mitten im Ernste bes Alters. Und wen rührt nicht bas freundliche Lächeln eines von Thränen umwölkten Anges und bie beitere Ergebung beffen, ben ber Beliebten hingang verwundet hat?

<sup>1</sup> Dit bem Unilit, womit er ben Sturm und ben himmel erheitert.

Wer wünschte nicht abzuscheiben mit dem letzten Himmelslächeln des Tugendhaften? Wenn sich über das blasse Gesicht des Todten Ruhe verbreitet und um seine Lippen die Spur jenes leisen Lächelns, so sagt es den Umstehenden: "Warum weint Ihr? Bin ich nicht erhaben über alle Eure Thorheiten hienieden? Ruhig im Bewußtsein treu erfüllter Pflicht, gehe ich dem Etwas oder Nichts entgegen." — Man sagt: "bis zum letzten Seufzer," schöner wäre: bis zum "letzten Lächeln" — es ist das Lächeln des Neberwinders!

"Ich lobe mir ben Mann, ber den Schlaf erfand" fagt Sancho - und ich ben, ber das Lachen erfand, was vermuthlich Abam that, als er Eva erblickte. Es stärkt, wie der Schlaf, Leib und Seele, und ist das wahre Del der Lebensweisheit. Nur das gemüthliche, harmlose Lachen des Sanguinikers, der Alles in rosenfarbenem Licht er= blickt, und bas bemokritische Lachen, bas aus bem Geiste entspringt, ist ächter Art, gegründet auf Frohsinn und freiere Ausicht des Lebens. Aristoteles antwortete auf die Frage: warum gefällt das Schöne? -"bas ist die Frage eines Blinden." Macht nicht das Lächerliche einen Theil des Schönen? Und wenn die Lehre von den angenehmen Empfindungen Hauptgegenstand ber Aesthetik ift, was ist ästhetischer? Ralligone wird freilich oft migverstanden, denn schon kommt von scheis nen, wie Schöndenker, Schönschreiber und Schönfärber, was Damen ohnehin wohl wissen; aber, von der Wiege bis zum Grabe, vom Taufftein bis zum Leichenftein und ben letten Ceremonien mit uns, über die wir nicht mehr lächeln können — gankelt nicht überall Hanswurft um uns her?

Ш.

# Physiognomie des Lachens, Natur- und Runftlachen.

Kein Menschengesicht gleicht dem andern und so auch kein Lachen dem andern, selbst der starke Lachlaut ist so verschieden, als die Stimme, daher man auch an beiden seinen Mann erkennt. Es läßt sich selbst ein Nationallachen annehmen, weil die Schädel verschieden sind, und der Neger mit seinem breiten, platten Gesicht, breiten Mund, einge-

brückter Nase, dicken Lippen und vorgeschobenem Kinn muß anders lachen, als der Europäer. Ein Mann mit einem Barte lacht schon anders, als der, den der Barbier geschunden hat, das Weib mit seisnerer Organisation anders, als der Mann, und die Franzosen, die mehr lachen als alle übrigen Europäer, lachen mit den Zähnen, beisnahe wie Affen.

Höhere Kultur und verseinerte ober verschlimmerte Sitten schusen das Kunstlachen, so himmelweit von dem Naturlachen verschieden, als das Anlächeln der Kinder von dem vor einem Spiegel einstudirten Lächeln der alternden Buhlerin, der Höslinge und Diplomaten — verschieden wie die Schminke der Dame von den Rosen des Landmädchens. Es gibt aber dennoch eine Physiognomie des Lachens. Naturlachen überschleicht den Listigsten zu Zeiten, und bei dem Kunstlachen darf man in der Regel das gerade Gegentheil aunehmen, wie bei gewissen Lachern, die da sprechen: "dazu lache ich nur," wenn sie lieber weinen möchten. Man sieht es zwar Keinem an, wo ihn der Schuh drückt, aber nicht Alle lachen, die das Maul breit machen.\*

Ablé Damasceni ging zu weit, wenn er die Temparamente an den Endvokalen ihres Lachens erkennen und die Hahahalacher in Choleriker, die Sehehe in Phlegmatiker, die Sihihi in Melancholiker und die Hohoho in Sangninifer abtheilte. Es hatte fich auch noch ein Suhuhucharakter auffinden lassen für das hypochonder-hysterische Temperament, wenn bamals vier Temperamente nicht stereothp gewesen wären. Etwas Wahres liegt doch in der Grille; in der Regel drückt fich bas volle, laute Lachen durch ein A aus - das spöttische, grinzende nähert sich bem E — bas Kichern und verhaltene Lachen ber Jugend und bes schönen Geschlechts gleicht bem 3 - bas frohe Lachen ber überraschten Freude dem O, und das U scheint für das Weinen gemacht zu fein, oder für das Lachen bis zum Ersticken, wo man roth und blau und das Lachen theuer wird. In der Regel lachen Männer in A und D, Weiber in E und I, aber überall geht ber Consonant H ben Bofalen voraus; ein Beweis weiter, daß unsere bentschen Sprachbrechsler, die wohl nur selten lachten, Unrecht hatten, bas S verbannen zu wollen. Nur wenig ist über bas Weinen gloffirt worden; der Gegenstand ift zu traurig und die ersten Menschenlaute find so fläglich, als das Mi-mi des Rehkitchens.

Sans Cafpar Lavater, ber burch seine Physiognomik eine solche

- - -

<sup>\*</sup> Aldrovisii Gelatoscopia seu Divinatio ex Risu. Napol. 1611. 4. habe ich nicht fins ben können, und schon Lessing und Nitolai suchten vergebens nach biesem Buche.

Schattenwuth in Deutschland verbreitete, daß Alles silhonettirte und filhouettirt wurde, so daß Lichtenberg fürchtete, das Portraitiren möchte bei uns damit aufhören, womit es einst in Corinth angefangen haben foll - mit Narrheit. Sans Caspar, bessen höchster Bunsch ein Schattenriß von Jesu war, sagt in seinen berühmten Fragmenten von vier Quartanten: "Wer über Alles und Alle lacht, ift ein Thor und Bofewicht; das Gesicht des ewigen Lachers ist unausstehlich, wie bei Wahnsinnigen, die nichts als Larven lachender Demokrite sind. La Mettrie ließ sich lachend abmalen, aber er lacht nur das erfte Mal; betrachtet ihn öfter, und es wird aus einem Philosophen ein Ged und ans seinem Lachen ein Grinsen, benn Spott verhäßlicht. Der Mensch aber. ber bei herzlichem Lachen keine Büge bes Hohns bliden läßt und, wenn er aufhört zu lachen, still heiter fortlächelt, hat viel Anspruch auf den Glauben Anderer an seine Redlichkeit. In nichts zeigt sich Redlichkeit und Unredlichkeit mehr, als im Lachen, Lächeln und Nichtlachen; wer aut lacht, ift gut. Man sagt, Chriftus habe nie gelacht; hätte er aber nie gelächelt, so wäre er kein Mensch gewesen. Christi Lächeln ent= hielt gewiß die Grundlinien der einfaltvollsten Brudergüte."

So Sans Cafpar, der schwärmerische Seher, beffen Phantafie dreimal heißer brannte als Lava(ter), und so wenig schwärmerisch! Wie traurig nehmen sich ihm gegenüber seine hochwürdigen Collegen aus, die des Textes Worte: "Ich sprach zum Lachen: du bist toll, und zur Freude: was machst du?" im engsten Sinne nahmen und bewiesen. daß Lachen Folge der Erbfünde sei, und Adam vor dem Falle nicht gelacht habe, wodurch fie ihn gerade jum verftodteften Günder machten. Augustinus, Salvianus und Andere wußten mit Gewißheit, daß Chriftus nie gelacht, soudern höchstens gelächelt habe über den Gunber, der Buße that. Viele Sacrosancti und auch viele Corpora Juris der Vorzeit hielten daher Lachen unter ihrer Würde, ob es gleich von Jehova selbst heißt: "Der Herr lachet ihrer." Rirgendwo steht zwar geschrieben, daß Christus gelacht habe, indessen nahm er alle menschlichen Schwachheiten auf sich, und gewisse spite Reben gegen Pharifäer, Jünger und Herobes, den er einmal Fuchs nannte, sind schwerlich ohne Lächeln abgegangen.

Die Kirchenpapas und die Mönche gesielen sich aber einmal in ihrem egyptischen Trübsinne besser bei Lucas: "Wehe euch, die ihr hier lachet, denn ihr werdet weinen und heulen." Schon Clemens von Alexandrien, Lehrer des Origenes, schrieb: Lachen und Lachenerregen geziemet Christen nicht; und das zweite Concil zu Carthago sprach

- Cook

seine Anathema über verba joculatoria risum moventia. Alle Mönchs regelu verboten unn das Lachen:

Risum vanum, inurbanum Te frenando tempera, Nam stultorum, superborum Mera haec insania. 2

Papft Junocens III. schrieb: "Neugeborene Kinder weinen, das Knäblein wimmert A, das Mägdlein E; beide klagen über Adam und Eva und die Erbsünde." Dagegen hörte ein Dominikaner zu Borzbeaux die Seelen des Fegeseners jedesmal lachen, so oft Geld im Becken klang. Die leiblichen Brüder der Theologen, die Juristen, statuirten, daß aus dem Lachen keineswegs noch auf Einwilligung zu schließen sei, folglich man auch sine injuria lachen könne, wenn einer einen Dritten beschinnste oder durchprügele; indessen errege das Gegenzeinanderlachen allerdings Berdacht, und Estor schließt aus dem Lachen bei der Folter — auf freches Gemüth!! Das par nobile fratrum gehörte damals unter die solennen Leutchen, die stets repräsentiren zu müssen glaubten.

Nach Plinius und Aelian gab es jedoch auch unter freisinnigen und vernünftiger benkenden Griechen und Römern schon Leute, die nicht gelacht haben sollen, wie Phocion und Anagagoras, Heraklit und Cato. Lucilius Crassus heißt àxelastos, weil er nur ein Mal in seinem Leben lachte, und zwar über seinen eigenen, nicht besonders witzigen Einfall, als er einen Esel Disteln fressen sah: "Ranhe Lippen, ranher Salat." Es gab also auch in der alten Welt so große Thoren, als in der christlichen Ascetenwelt, die das Lachen für so sündhaft hielten als den Genuß des Fleisches, des Weins und des Weibes, die doch alle vier Gaben Gottes sind. Ich weiß nicht, was in der Geschichte der Meuschheit ekelhafter ist, jene sinstere Lehre schwarzer Theologen von Tod und Swigkeit, jüngstem Gericht und Hölle, stets brummend:

Dann wird bas Lachen werden theuer, Wenn Alles wird vergehn im Fener, Wie Petrus bavon schreibet —

1 Scherzhaste Borte, die Lachen erregen.
2 Eitles Lachen, robes Lachen Untersaß burch Selbstbezwingung;
Denn ber Stolze nur und Dumme Zeigt so thörichte Gesinnung.

8 Das eble Brüberpaar, b. h. Theologen und Juristen. — 4 Der nie Lachenbe.

oder der weltliche Despotismus, dem das Lachen auch mißsiel. Kom war schon gewohnt, in Landesnoth oder Traner die Bäder zu schließen, wie wir die Theater; Caligula aber verbot beim Tode seiner Trusilla bei Lebensstrafe, neben Bädern und Schmansereien, das Lachen, sowie Christen die edelsten Heiden zur Höllenflamme verdammten, was Christus nie gethan hat, folglich nicht christlich war.

Jeder Mensch bildet sich eigene Begriffe; nach diesen lacht er auch. und jo kann man folche, wie seinen Charafter, fennen lernen aus seinem Lachen. Gerade in Kleinigkeiten zeigt man sich weit eher, wie man ift, als in Dingen von Wichtigkeit, wo man sich zusammennimmt. Es gibt Menschen, denen man es sogleich an den Augen ansieht, daß sie Scherz und Lachen für die Würze bes Lebens halten, und dies find in der Regel die Bessern. Diesen Ordensstern trägt der Dummkopf. und wenn er alle Orden auf der Brust hat, niemals, so wenig als die Furchen oben an der Nase, die beweisen, daß der Geist nicht brach liegt. Das Ange lacht zuerft, wie selbst Kinder und Thiere wissen. die zuerst nach den Augen sehen, ob etwas Ernft oder Spaß sei. So sehen Leute von Welt sogleich, ob Jemand vornehm ober reich ift, an der herablassenden gnädigen Miene, ober an der Art, wie sie sich an gewissen Orten hinflegeln, und beim Kunftlachen gehorchen nur die Lippen, aber nicht Stirn und Auge. So erschien Juno, die Je iter tüchtig ausgehunzt hatte, im Rathe ber Götter —

——— mit den Lippen Lächelnd, doch nicht wurde die Stirn um die dunkeln Brauen Aufgeklärt.

Eine leidenschaftliche Neigung für das Lächerliche läßt wohl stets auf einen oberstächlichen, eiteln, mitunter auch schlimmen Charakter schließen, auf wenig Herz und Gemüth. Furcht vor dem Lächerlichen und ewiger Ernst aber deutet wohl auf Geistesschwäche, Mangel an Energie und aller Originalität, die so Viele zu seigen Copien Anderer macht aus reiner Furcht, sich lächerlich zu machen, oder in mönchische Einsamkeit jagt, wo sie noch stupider werden. Häusiges Lachen ohne Ursache, das rire aux anges der Franzosen, und der Britten: he has sound the hare's nest, and is laughing at the ears 2 und helles Lachen werden stets Zeichen der Dummheit oder vernachlässigter Er=

- and

<sup>1</sup> Wörtlich: ben Engeln zulachen. Der Ausbruck stammt mahrscheinstich vom Spott über religiöse Sentimentalität und die damit verbundenen Bistonen von Geistern u. s. w. — 2 Er sand bas Lager eines Hasen, und lacht über bessen Ohren.

ziehung bleiben, wie schon Sirach bemerkte: "Ein Narr lacht überlaut, ber Weise lächelt ein wenig: man sieht einem wohl an, und ein Vernünftiger merkt den Mann an seinen Geberden; Kleidung, Gang und Lachen zeigen ihn." Der Vernünftige steht, geht, sist und liegt schon ganz anders als Vetter Hans Dampf, und lacht und lächelt auch ansbers als der leere Schwachkopf in gedankenloser Selbstapprobation bei vollendeter Erschlaffung des Leibes und der Seele. Die Lacher sind in der Regel noch vernünftiger als die kalten stieren Marmorbilder, deren Gesicht einer Wüste gleicht, wo man vergebens nach Spuren eines Gedankens forscht; in der alten pedantischen Gelehrtenzeit hätte man sie akademische Gesichter neunen können.

Gang entscheibend, bunkt mich, erkennt man auch freche Gefinnungen eines Weibes aus ihrem Lachen, wahre und falsche Gesinnungen aus einem eigenen Lachlaut, jo ne sais quoi, wie aus unstäten Bliden und jählichem Verschließen ber Augenlieder ober Blinzeln. Am allerwenigsten hat der gemeine Mann das Lachen in seiner Gewalt: felbst unter ben Räuberbanden am Rhein, im Speffart und Obenwald. während bes langen Krieges verriethen sich bie Hauptganner vor Gericht burch unwillfürliches Lächeln, das während bes Geständnisses in volles Sachen überging. Bei bem Ginen war es wohl angenehme Erinnerung an schlaue Thaten, bei bem Andern Spott über die Betrof= fenheit eines Mitschuldigen, seine Schwäche und Angst, bei ben Meisten wohl Rohheit und tiefe Verdorbenheit. Allzu lautes Lachen, dem weiblichen Geschlecht eigen, ift so gut als plötliches Auflachen, ohne baß man weiß, warum, Berftoß gegen den guten Ton, den sich Käst= ner oft zu Schulden kommen ließ, ber in ber Regel laut lachte, wenn fein Einfall noch unterwegs war. Und Verstoß gegen den guten Ton ift es nicht minder, wenn man ba, wo die ganze Wesellschaft lacht. nicht mitlacht und basitt wie ber personisicirte Berrückeneruft. Wir wissen, daß selbst der so galante Don Quixote die zwei gnädigen Fraulein vor der Schenke (bie er aber für ein Schloß ansah, wie die zwei Dirnen für Fräulein, baher sie über bas Ew. Gnaden fo aus vollem Halfe lachten) hart anließ über ihr tolles Gelächter.

Bei Witgeistern pflegt der Muskel Nasenslügelaufzieher sich in Bewegung zu setzen, wie ein Telegraph, und wird oft wider Willen Verräther der Gedanken. Diese Muskeln um die Lippen sind sehr versschieden, daher die Verschiedenheit des Lachens. Seit Dr. Gall wissen wir sogar, daß auf der Stirne, über dem Organ des Scharssünns, rechts und links die Organe des Beobachtungsgeistes, ohne welchen

kein ächter Komiker auftreten kann, boppelt vorhanden sind. Wit und Laune logiren Nro. 22, wo die Cervantes und Swift, die Molière und Voltaire, die Sterne und Thümmel, Lichtenberge, Hippel, Wieslande, Jeane Paule 20. zu wohnen pflegten. Wer sich selbst kişelt, lacht, wenn er will.

Manches Lachen klingt wie das Gurgeln eines Selterserwassertrugs — und es sind auch nur Krüge, die so lachen, enghalsige Geiz-hälse und Wucherer, sowie die, die recht hoch lachen, meist eingebildete egoistische Gecken. Manche sind wieder so ganz Meister ihrer Lach-muskeln, daß sie bloß einwärts lachen können, Fäustchens lachen, und diese sind die schlimmsten, schlimmer als alle Auswärtslacher (laugher dut from the theet outward) der Kunstlächler, die sich am meisten in der großen und höhern Welt sinden, wo ein Mensch dem andern nur wenig, oft gar nichts ist. So war das Lachen des Helden meiner Beit ein tieses, heiseres Lachen, das schon allein alles Vertranen scheuchte, und begleitete selbst seine angenehmsten Reden, wie die Göttin Malice in der Henriade:

La Malice les voit, et d'un sourire perfide Applaudit en passant à leur troupe homicide. 2

Hohft praktisch bleibt bennach ber Unterschied zwischen Naturum Runftlachen. Wenn die Großen der Erde nicht selten hinter einem gnädigen Lächeln Indolenz oder Unwissenheit verbergen, wie die Pfasesen hinter salbungsvollem Lächeln und Flötentönen Henchelei, Hochmuth und Trug, so lachen Kinder, weil sie wissen, daß sie schön lachen oder schöne Zähne und Wangengrübchen hervorlachen. Ein Weib, deren Zähne wie die Schafe des Hohenliedes sind, lacht ganz verschieden von der, die schlechte Zähne oder gar keine hat. Der Schmerz zeigt die Zähne, um ihn zu zerknirschen, Kate und Hund, um zu beißen, alte Koketten, um holdseliger zu scheinen, manchmal anch, um eine noch schöne Hand oder einen Solitair ins gehörige Licht zu bringen, oder die Grazie der Wangengrübchen (dimples); sie haben Konsard gelesen:

Fossettes non — mais d'amour la cachette, D'où ce garçon de sa petite main Lache cent traits, et jamais un en vain . . . <sup>3</sup>

1 Jemand, ber nur mit ben Zähnen auswärts lacht.

2 Die Bosheit sieht ben Schwarm, und treulos lächelnd beut Sie Beifall jener Schaar, die jest zum Mord bereit. —

3 Richt Grübchen, sondern hinterhalt der Liebe,
Bon wo der Pfeil aus Amors hand
Stets trifft, vergeblich nie entsandt.

Lächeln ist aar häufig nichts mehr als Schmeichelei, anscheinenbe Theilnahme, geheuchelte Empfindung, Lug und Trug, wie manche Trauergesichter in Trauerkutschen, ober die Thränen Alexanders und Casars über Darius und Bompejus Leichnam, und die Worte Raiser Ferdinands beim Anblick bes blutigen Kollers Guftav Adolphs. Auftand verlangt Lächeln wie Weinen: der Adjunkt, der seines allzu alt gewordenen Vorfahren Leiche folgt, muß wenigstens traurig scheinen, wie der Neffe am Grabe des reichen Oheims und die junge Wittme beim Hintritt ihres lieben Alten; beufen burfen sie immer: Sit divus, dummodo non vivus. 1 Samlet meinte: "One may smile and smile, and be a villain," 2 und ber Schöpfer schreibt eine leferliche Sand. Nicht selten ist jedoch Lächeln auch eine Art Justinkt; ein freundlich heiteres Gesicht trägt sein Empfehlungsschreiben auf ber Stirne -Alle, die sich malen lassen, sehen freundlich drein — bas Rind lächelt bem Kinde entgegen, Mutter und Bater bem Kinde, ber Liebhaber ber Geliebten, ber Freund bem Freunde, und Narciffus, ber fich im Wasser erblickt, lächelt sich felbst zu, wie Ged und Gedin, wenn sie in ben Spiegel guden. Faft alle Bildniffe der Gelehrten vor der allgemeinen beutschen Bibliothek haben etwas Lächelndes. Was ist das? Im Ganzen verschönert Lächeln, Lachen aber verhäßlicht; ja es gibt Gefichter, von Gott in seinem Born geschaffen, die burch Lächeln noch häßlicher werden. Alles, was von einem fauften Lächeln und Viano ber Stimme begleitet wird, ift argumentum ad hominem. 3

Das gewöhnliche Anlächeln (arridere) ist eine Art Compliment, bas Niedere den Höhern bringen, und eine Art stillschweigender Appellation an die Rechte der Menschheit (nicht Freiheit und Gleichheit) mit dem vornehmen Bruder in Adam oder Christo, der mit dem Armen im gauzen Thierreiche das ausschließliche Monopol hat, gemeinschaftslich zu lachen. Der Russe unterläßt nie, wenn er Salz und Brod reicht, dabei zu lächeln, im Glauben, daß Lächeln ein Zander sei gegen alles Gift; aber unsere Alten warnen: "Es sind nit alle Fründ, die einen aulachet." Leider din ich auf viele solcher Freunde gestoßen, und wenn ich noch hinzunehme, daß mich schon im fünszehnten Jahre Dominus Rector, als ich von einer Trivialschule, deren Lehrer ich liebte, auf das Gymnassum kam, und im weiten Auditorio bei seinem Aufrus ihm lächelnd entgegensprang, um zwei Kreuzer strafte: "Das schieft sich

3 Schlagenber Beweis.

- 110

<sup>1</sup> Er sei ein Gott, wenn er nur nicht mehr lebt. — 2 Man kann lächeln und lächeln und babei ein Schuft sein.

nicht für einen Primauer!" so muß ich mich über mich felbst wundern, baß ich nicht ernfter geworben bin.

Die Metapher "lachend", von einem heitern, angenehmen Unblid, vom Morgen und Wonnemond, von blühenden Baumen, grünenben blumenben Wiesen, golbenen Früchten und reizenden Landschaften gebraucht, findet sich fast in allen Sprachen. Die Dichter aller Rationen wissen bas golbene Zeitalter und bas Wiebererwachen ber Ratur nicht beffer zu malen, als mit einem Lächeln ber Natur. Bei Somer heifit die Benus pidopelons, die Lachliebende, und Pluto der Höllengott αγέλαστος, ber Nielachenbe; Amor entsteht aus dem Lächeln ber Benus, in ihrem Gürtel sind bie Grazien, bas Lachen, bas Spiel und alle Reize; Lächeln war bas erfte, was die Göttin ber Liebe that, als sie aus bem Meere stieg und die Natur sie anlächelte; baher alle Weiber lächeln, wenn sie auch keine Göttinnen find. Die füßeste und lieblichste Stelle der ganzen Ilias ist wohl die, wo Hektor der Andromache mit ihrem Rleinen in Troja's Straßen begegnet; lächelnb fteht er ba, blickt in stiller Baterfreude auf seinen Knaben, und ba ber Rleine, erschreckt von bem Nicken seines Feberbusches, sich in ben Busen der Amme verbirgt, dann erst lachen Hektor und Andromache.

Die Stille bes Meeres und das Wellengetoje, das Feuer bes Blibes und ben Donner nannten die Griechen ein Lachen des Reptung, ber Besta und bes Bulfans. Die vordersten Schneibezähne hießen redasivot, Lachzähne, und so auch nicht bloß die Wangengrübchen. sondern selbst die Grübchen ber Hinterbacken. Ihr yedotov ift abgeleitet von yadnun, Ruhe, Stille, Heiterkeit. Catullus fagt von ben Blumen: domus jucundo risit odore; 1 Virgilius empfiehlt ben Gott ber Götter oft mit seinem risit pater optimus, 2 und wen hat nicht in ber Jugend das Horazische

- dulce ridentem Lalagen amabo; Dulce loquentem. 3

freundlich angesprochen, so freundlich als die Stelle in unsern alten Minnefängern:

> Er füßte fie wohl breifig Stund' Un ihren rosenlachenben Munb.

Ariost, wenn er die reizende Alcine noch so reizend schilbert, vergift nicht

1 Das Saus lächelt von lieblichem Dufte. — 2 Es lacht ber trefflichste Bater. 8 Lieb' ich meine Lalage, bie so reigend Lächelt, so suß spricht.

— — bello e dolce labbro,
 Quivi si forma quel soave riso
 Ch' avrea posto in terra il Paradiso — 1

begleitet indessen von ber Warnung:

Ch' inganno o tradimento gli è aviso Che possa star con si soave riso. 2

Corregio, der Maler der Grazien, ist auch Meister in lächelnden Gessichtszügen; sast alle seine Köpfe lächeln ein Engelslächeln, das auf der Leinwand weniger gefährlich ist, als in Natura. Es verdricht mich, daß man die niedrigstomische Grazie in den Köpfen der Fanne, Satyrn, Silvane und Bacchanten mit eingedrückter Nase (supós) und den Mundwinkel in die Höhe grazia Corregesca nennt. Sie ist es so wenig, als das Lächeln blasser zahnloser Lippen mit Hasenscharten, oder die Grimasse des Affen oder Hengstes, wenn er die Stute sieht. Neben Correggio dem Maler steht der Dichter der Grazien Wieland:

Der Juno Majestät, der Pallas Würde? nein! Die flößen nichts als Ehrfurcht ein. Sie, die so zaub'risch lächeln kann, Enthere lacht ihn an, er fällt zu ihren Filßen Und beut der Lächelnden den gold'nen Apfel an. \*

Aber brauchen wir Dichter zum Beweise der Allmacht eines schönen lächelnden Blickes? Wenn schon die Redensarten: Baar Geld lacht, lachende Erben, das Glück lächelt ihm — weit gemeinere Redensarten sind, als Gesners Stelle: "Redlichkeit lacht auf seiner Stirn und Friede und Freude im Auge;" wenn selbst Förster Lachbäume und Lachsteige haben — warnm? werden sie wohl weniger wissen, als warum man gewisse Tanden und Möven Lachtauben und Lachmöven nennt; Lachgäuse kennt man ohnehin, ohne nach dem Norden reisen zu müssen — so verdient doch der Zauberblick derer, die unsere Hälften sind, vor allem Andern die Metapher lachend.

<sup>\*</sup> Gang abscheulich gesehrt handelt P. Petit. Misc. Obs. II., 18 vom Lachen ber Götter und unbelebter Dinge bei ben Alten, wohin ich bie Liebhaber verwiesen haben will.

Der schone sufe Mund,
Der solch ein anmuthvolles Lächeln wies,
Das auf ber Erde schafft ein Paradies. —
2 Er wußt' es, daß Berrätberei, Betrug
In solchem Lächeln weitt gar oft genug.
3 Anmuth des (Malers) Correggio.

Ein solcher Blick war stets ben Beisen überlegen, Ein Blick entrunzelt das Gesicht, Der Fromme sündigt seinetwegen, Schielt über Eubach weg und spricht: Ach! wär' kein Mädchen auf der Erden, Wir würden Alle selig werden!

#### IV.

## Der Frohsinn.

Mag bie Weldheit immer Unfre Mahle weih'n — Aber laßt und nimmer Zu vernünftig sein. Zuviel Weisheit machte Manchen kalten Tropf, Doch kein Froher lachte Sich um herz und Kopf.

Der Frohsinn ober die Munterkeit des Geistes, der Seele und der Einbildungskraft bildet den Uebergang vom körperlichen zum geistigen Lachen. Die Munterkeit des Geistes scheint mehr für Andere, die der Seele mehr für uns selbst gemacht zu sein, und die der Einbildungs-kraft bildet wohl die Komiker selbst. Duclos eilt nackend aus dem Flußbade, um einer gefallenen Dame aufzuhelsen, sich entschuldigend, daß er keine — Handschuhe anhabe; ein Rheindauer, dessen Zwiebelskarren von der Fähre in den Fluß fällt, ruft: "Die größte Zwiebelssuppe, die ich je gesehen habe!" und ein Krantbauer, der seinen Wagen umwirft und die Kranthäupter den Berg hinabrollen sieht, lacht ihnen nach: "Viel Köpfe, viel Sinne!" Das ist der Frohsun, den unsere Alten nannten "Vertrauen auf Gott."

Sein Gegenstück, der Murrsinn, ist ein revolutionärer Zustand gegen Mutter Natur, und Frohsinn noch lange kein Leichtsinn, dessen Motto ist: "Sorget nicht für ungelegte Gier!" und auch nicht Frivolität, wie steife Ehrbarkeitspedanten diese Göttergabe (gaiets) \* zu

<sup>\*</sup> Caraccioli de la Caieté — Hayloy Triumph of Temper, in sechs Gefängen, (bibe übersett) und Schelle vom Frohsinn erschöpfen lange nicht ben schönen Gegenstand, ber eine berebtere Feber verdiente, als die ihrige und auch die meinige ift. Jean Paul

nennen belieben und durch ihren Eruft zu imponiren glauben. Wer je einen Abend unter ernsten abgespannten Menschen verlebt und beobachtet hat, wie schnell die Unterhaltung belebt und Heiterkeit über die ernsten Gesichter verbreitet wurde, wenn ein munterer geiftreicher Mann unter sie trat, wie Alfred unter die Danen, der kennt den hohen Werth des Frohsinus, einen Haupttheil persönlicher Verdienste und die erste Stufe zum Wohlwollen und zur Achtung Anderer. Der Frohsinnige hat sein Spiel schon halb gewonnen, ebe er anfängt, gerade wie der schöne Mann, und Frohsinn bes Weibes fesselt ben Mann länger als Schönheit, wie Peter ben Großen seine Kathinka. Gine lachende Physiognomie, heitere Stirne, helle Augen, lächelnder Mund und zuvorkommendes Wesen erheitern wie ein schöner Tag. Lachen öffnet bas Berg, führt eine Art Vertraulichkeit herbei und wird ber Anfang milberer Gesinnungen. "Er ist ein lustiger Kamerad," ent= schuldigt Bieles. "Wer ift benn ber luftige Herr?" fragte ein stolzer Höfling bei einer Kirmes, gleichsam meine Luftigkeit in seiner hohen Gegenwart übel nehmend; zulett floß er herablassend mit ber Gesellschaft zufammen. Schillers schönstes Lied ift bas: An die Freude. Geburt, Stand, Geschlecht, Reichthum — Alles wird vergessen, wenn ber Becher ber Fröhlichkeit freist:

> Ihre Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt, Bettler werden Fürstenbrüder, Wo ihr sanster Flügel weilt.

Nie wird man so schnell bekannt und vertraut, als wenn man erst recht herzlich mit einander gelacht hat, und ich sinde den Grund, daß Jugendsreundschaften dis ins greise Alter dauern, in diesem jugendlichen Frohsun. Mitsachen gehört ja auch zu den wenigen Dingen, die ein Freund gestandenen Alters heutzutage noch dem Ansbern allenfalls zu Gefallen thut, zumal man mit der Freude weit mehr sympathisirt, als mit der Traurigseit und Armuth, die man daher auch zu verbergen sucht. "Der Finstere sliehet den Lustigen," ist danu nur wahr, wenn dieser die Schranken des Anstandes und der Mäßisgung überschreitet. Lachen steckt an, wie Weinen und Gähnen; ja, Aristoteles behauptet sogar, der Mensch könne den andern nicht einmal

kunbigte eine Kunst, stets heiter zu sein, zwar an, scheint aber in späteren Jahren aufgehört zu haben, heiter zu sein, und ber gute Schelle starb gar als Gemüthstranker in ber Irrenanstalt zu Pirna.

5.000

p.... sehen, ohne mitzumachen, und erklärt dies mit seinem gewöhnlichen Scharssinne.

Uti ridentibus arrident, ita flentibus adflent humani vultus, 1

liegt in der Natur, wie Rechtens von Rechtswegen.

Roch erinnere ich mich eines Hochwürdigen, ber mir einst mit Bedeutung in Gesellschaft sagte: "Qui fait rire, ne se fait pas estimer," 2 und stolz barauf schien, auch sein Französisch zu zeigen. Dieses Diktum scheint mir große Ginschränkungen zu leiben und gilt wohl nur von niedrigen Hanswurften und egoistischen boshaften Spot-Wer achtete nicht Molidre und Sterne, wer nicht die weniger gemüthlichen Swift und Voltaire, und fand sich geehrt sogar in ihrer Gesellschaft? Wo sind die deutschen Lacher, die sich mit jenen messen dürfen? Hine illæ lacrimæ. 3 Satirischer Wit ist nicht immer bloßer Witfigel, sondern bei guten Menschen gar oft Lüftung eines gepreßten Herzens voll Theilnahme am Wohl und Wehe der Menschheit, burchaus fremd Alltagsseelen und groben Ichlingen. Jenes Diktum erfand wohl gar ein Mann, über ben man mit Recht lachte, und ber unter estimer auch nichts weiter verstehen wollte, gerabe wie die Gemeinheit bei ächt witigen Bemerkungen, worüber man in Paris und auch zu Berlin in die Hände klatschte, bloß von bosen Mäulern spricht. hatte ich über eine gewisse Stadt einige komische Bemerkungen brucken lassen, die man gut und wahr fand; ein Offizier aber glaubte sich seiner Baterstadt annehmen zu muffen und schloß seine Rebe pro patria, jedoch lächelnd: "Sie haben eben ein boses Maul." Meine Freunde haben mir dieses auch schon gesagt, erwiderte ich; mancher Unbekannte, wie Sie, mag es wohl auch schon gedacht haben, der zu höflich war, es zu sagen; Sie sind der Erste, der mir diese Ehre erzeigt. Die Lacher waren auf meiner Seite und wir wurden gute Freunde.

Männern, wie Shakspeare den Cassius in seinem Casar schildert, solchen sinstern Männern ging Casar aus dem Wege; sie sind gefährlich, selten beliebt und nie geschaffen, Glück zu machen; der Frohsinn aber enthält das ganze Gesetz und die Propheten, die vier großen und die zwölf kleinen Propheten des Frohsinns. Sokrates, der weiseste der Heiden, zeigte viel Frohsinn, und der Sokrates der Christen nicht minder; Salomo und der Psalmist und Paulus, dessen Haupt dreimal von der Erde sprang, als es abgeschlagen wurde, kannten die Freude.

Comple

<sup>1</sup> Wie bas Menschenantlit ben Lachenten zulacht, so weint es mit ben Weinenben. — 2 Wer lachen macht, erweckt feine Achtung. — 3 Daher jener Stoßseufzer (bes hochwarbigen).

Wenn dieser seine Briese mit einem návrore zaisere (freuet euch allezeit) zu schließen pflegt, so fällt der Pfalmist als Lyriser in einen weit höhern Ton: "Lobet den Herrn mit Posaunen, lobet ihn mit Pfalter und Harsen, lobet ihn mit Pauken und Reihen, lobet ihn mit Saiten und Pfeisen, lobet ihn mit hellen Cymbeln, jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet; das Meer brause und was darinnen ist, der Erdboden und die darauf wohnen, die Wasserströme frohlocken, und alle Berge seien fröhlich, Alles, was Odem hat, lobe

ben herrn!"

Salomo spricht: "Geboren werden und Sterben, Pflanzen und Ausrotten, Weinen und Lachen, Alagen und Tanzen, Alles hat seine Zeit, und Alles ist eitel. Darum lobete ich die Freude, daß der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne, denn Essen, Trinken und fröhlich sein, und ihm gütlich thun in seinem Leben. Ein fröhlich Herz machet das Leben lustig, und ein betrübter Muth vertrocknet das Gebein, aber Jeder, der da isset und trinket, guten Muth hat in seiner Arbeit und des Lebens branchet mit dem Weibe, das ihm lieb ist, der hat eine Gabe Gottes." Sollte man nicht schwören, daß Salomo Schüler Epikurs gewesen sei? Die so erusten Stoiker selbst sanden zwischen Freude und Stolz eine gewisse Aehulichseit, weil Freude eine Erhebung der Seele (\*Tappus) sei, und Se. Hebrässche Majestät dachten gerade wie Horaz, der sich bloß kürzer auszudrücken wußte:

Dona praesentis carpe lactus horae et Linque severa.

Frohsinn trägt der natürliche Mensch stets als leichten Zunder bei sich: denn Frohsinn ist die natürliche Stimmung eines gesunden Körpers, Geistes und Herzens, ungetrübt durch Schicksal, gesellschaftsliches Uebel und Disharmonien, glücklich wie die Kinder der Natur auf den Gesellschafts und Freundschaftsinseln vor Cook. Dieser natürliche Temperamentsfrohsinn — in gesteigertem Grade Lustigkeit, die denn nicht selten in Muthwillen und Ansgelassenheit ausartet, die so gut Extrem ist, als das Entzücken, das stumm machen, ja tödtlich werden kann — ist stichhaltiger als der philosophische, wenn Stürme und Ungemach über uns ausbrechen, und wir entzweit sind mit Welt und verdorbener Menschheit, und das Maestoso 2 past ohnehin nur

<sup>1</sup> Rimm, ber ernsten Arbeit entlaben, froher Stunden Geschent an.

wenig in das kurze Liedchen des Lebens. Vor der Lanne eines Herrschers und seiner Furcht, verstedt hinter Polizeimaßregeln, verschwinden

Frohfinn und Seiterkeit, die Eltern großer Tugenden.

Der Geist der Freude führte die ersten Menschen einander spielend zu, wie Rinder, und einer ber erfreulichsten Büge ber Menschengeschichte, beren sie eben nicht so gar viele aufzuweisen hat, ist der. baß fast alle Bölker aus ihrem Dunkel durch Feste in die Geschichte eintreten, durch Schauspiel, Tanz, Gelage und Possen aller Art. Fast alle feiern den Eintritt des Frühlings, bei den Römern Hilaria und selbst die melancholischen Egypter, wenn sie auch bei ihren Mahlen ein Skelett (so Plutarch, eigentlich aber einen Todten von Holz svexpos Fudivos], denn Skelette kannten sie noch nicht) herumtrugen, so thaten sie es boch mit den Worten: "Trinkt, seib fröhlich; mit dem Tode seid ihr wie dieses." Schwerlich hätten sie meinen Tabakspfeifentopf in Gestalt eines Todtenschädels perhorrescirt, wie schon so oft geschehen ift. Lykurg errichtete sogar in dem schwarzen Breifaale seiner Spartaner bem Gott bes Lachens eine kleine Statue, und es war immer viel von dem eruften Gesetzgeber, wenn gleich dem Gott des Lachens ein Tempel gebührte, wie ber Tempel Salomo's, die Kirchweihen nicht gerechnet. Es war gewiß recht schön, daß das zahlreiche Reichstammergerichtspersonal zu Wetglar Gleichheit ber Religionen praftisch auerkannte, und die Evangelischen all die Feiertage der Ratholifen und biese wieder umgekehrt mit einander feierten in bona pace, alle Aftenstöße hatten Ruhe; und noch toleranter ift unsere Bundesstadt.

Moses menschenfreundlichstes Geset ift sein Sabbath, oder Rubeund Vergnügungstag, ben spätere Moraliften fo verhunzt haben, hart wie Hollander, die nur ungerne ihre Sklaven Chriften werben ließen. weil sie ihnen bann die Sonntagsfeier verstatten mußten, und barbarisch wie die Flibuftier, die bas Sabbathsgesetz parodirten: "Sechs Tage lang follft bu Ochsen töbten und am siebenten die Bante ans Meer tragen." Grillenfängerische Rabbinen erfanden den Sabbathsweg, b. h., daß man am Sabbath nicht weiter benn 2000 Ellen vor bie Stadt gehen soll, was immer noch weniger grillenhaft war, als die Meinungen driftlicher Schwarzen, benn um die Stadt herum galt für in ber Stadt. Die Frankfurter und Prager Juden können mit einem Spaziergang um die Stadt vollkommen zufrieden sein, wollen sie aber Paris oder gar London wählen, so können sie mehrere Meilen machen, ohne zu fündigen.

Unter Cromwell seierte man ben Sonntag so finster wie die Juden und noch heute kopshängerische Mucker und einzelne melancholische Britten. Karl II. siel auf ein anderes Extrem und befahl sogar von der Kanzel herab, lustig zu sein; der Prediger verlas das köuigl. Rescript und sagte: "So ist der Wille des Königs," dann verlas er aber auch das dritte Gebot: "So lautet der Beschl Gottes; wählet!" Diese Wahl wäre nun wohl die vernünstige Mittelstraße; deun Jesus selbst sagte: "Der Sabbath ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbaths willen." Wir haben zweinndfünszig Sabbathe im Jahr — das möchte genügen; aber warum noch Apostelund Marienseiertage, Weihnachtsserien, Osterserien, Pfüngstserien, Herbstserien und Brunnenserien vom 20. Juni dis 1. September? Ich wundere mich, daß wir keine Frostserien und seierlichen Winterschlaschen; aber warum auch noch den Sabbathsabend verbittern, wenn man zweimal in der Kirche gewesen ist?

Die vielen Feiertage find Migbrauche, die nur Pfaffen, Wirthe und Musikanten begünstigen können; aber geheiliget sei ber Sonntag. ber, abgesehen von Erweckung religiöser Gefühle, die so leicht im Strudel ber Welt untergehen, der einzige Tag in der Woche ift. melder der zahlreichsten und nütlichsten Menschenklasse fagt: "Anch ich bin freier Mensch." Um Sonntag, bessen Rame schon lächelt gleich der Sonne, träumt sich der Landmann und Handwerker im reinlichen Sonntagefleid gleich ben Andern; ber Bedanke an den Sonntag ftarft ihn die gange Woche bei feiner Arbeit, und nur die Arbeiter fühlen den menschenfreundlichen großen Sinn dieses Tages, ber auch die Thiere angehen foll, die es aber gerade an diesem Ruhetag oft am härtesten haben. Seit die höhern Rlaffen nichts mehr vom Sonntaas-Heide, und die niedern nichts mehr vom Bratenrock der Bater wiffen, hat Freidenkerei und Schwelgerei offenbar zugenommen; indessen, wenn man sich auch wenig um die Kirche kummert, nimmt man doch Sonntags mehr Rücksicht auf die Küche. Noch heute haben von der Knabenzeit her Sonn- und Feiertage etwas Feierliches für mich; die ganze Woche in der Schule und am Pult, erschien nothwendig der Sountag als Freilassung; man fleidete sich besser, man af und trank besser, und mein Großvater gab mir sogar einen Kreuzer, wo nicht gar einen Groschen. Damals war man höchstens Sonne und Feiertags außer bem Sanse, weil man zufrieden war - im Sanse.

Festivitas heißt in lateinischer und spanischer Sprache Fröhlichkeit,

Lustigkeit, Wit, und ber recht eigentliche Sonntag ift Latare. 1 Gebeutet des Sabbaths, daß ihr ihn heiliget, und ftatt der übrigen Feiertage gebt uns von Zeit zu Zeit Bolfsfeste. Sind Staaten Bußanstalten ober Auchthäuser? Aber ber Mensch kann feinen Geburtstag nicht eher feiern, als bis er geboren ist, und wo wahre Volksfeste sein follen, muß ein fröhliches Volk fein. Unsere öffentlichen Feierlichkeiten waren bisher bloße Berftandespausen, die mit einem Tutti von Ehrbarkeitspedanterei und leerem Schnickschnack begannen, und wenn sie köstlich waren, mit Freß- und Saufgelagen endeten; die berühmten Feste ber grande république waren nichts Besseres. Wahre Volksfeste erhöhen das Leben, ziehen den Menschen aus dem Ichthum seiner Hütte und erwärmen das Berg für Menschen- und Bürgerthum, für Staat und Baterland. Ginstweilen könnte man das Fest aller Deutschen (18. Oktober) feiern, und ftatt ber Zerstörung Jernfalems, die wir lange genng haben verlesen hören, die dreitägige Bölkerschlacht von Leivzig folgen laffen. Die heitere Religion Jesu, ehe sie bie kopf= hängerischen Mönche und liftigen Pfaffen entstellten, gewinnt sicher mehr Anhänger, gerade wie das Bolk Ifrael, das einen Widerwillen gegen Canaan hatte, gerne hinaufzog, als Mosis Kundschafter Granatäpfel, Feigen und die große Traube brachten, die zwei Mann tragen mußten. Und mas wollen die täglich sich mehrenden Frömmler. Mostiker. Muder und Beilandsseelen?

Weg mit den heiligen Geberben, Mit Frohsinn wird es besser werben!

Es gab und gibt Menschen, ja ganze Nationen, benen schon Mutter Natur das "Freuet euch des Lebens" in das Blut gegossen hat; Wit und Hang zum Lachen ist ihre gewöhnliche Stimmung, ein ewiges Hellauf in Gedanken, Worten und Werken. Unter den Alten waren es die Griechen, unter den Nenern sind es Franzosen, Italiener, Kosaken und die Bewohner der glücklichen Juscln im stillen Meere. Die Griechen, denen Alles lachte, und deren Nachkommen noch lustig sind trot der eisernen Ruthe der Osmanli, machten die Fröhlichkeit (Ensphrosine) zu einer der Grazien mit Stab und Blumen. Wer zu einem gemeinschaftlichen Mahl nichts beitrug (ἀσύμβολος), mußte dasür den Spaßmacher spielen (γελωτοποιός), und zu Athen prüfte eine Gesellsichaft von sechzig Männern die Bonmots, denen auch König Philipp ein Talent verehrte, damit sie ihm die besten mittheilen möchten.

<sup>1,2</sup>Bortlich: Frene bich. 2 Ungefähr ein Pfund Golb.

Demosthenes war Grieche, aber man warf ihm bennoch vor, daß seine Werke nach der Lampe röchen; nach was sollen nun deutsche Werke riechen? Die Franzosen riechen am wenigsten nach der Lampe, sie gleichen den Griechen, denen Alles lebendig erschien, selbst der Genins des Todes, und daher wirken sie noch heute auf die Lebendigen, während ihre Lehrer, die finstern Egypter, längst vergessen sind. Sicher lebt die Ilias noch, wenn die Pyramiden nicht mehr sein werden; Griechen suchten ihr Andenken durch Werke des Geistes sortzupflanzen, Egypter durch einbalsamirte Leichen und plumpe Pyramiden, wie unsere Vorsahren durch gothische Kirchen. Die Freude war den Griechen Ruhe — die Kuhe ihrer Götterbilder, beinahe wie der Theologen far nients der Ewiskeit.

Die Römer bildeten sich nach den Griechen, sie gaben dem Kinde Hilaritas eine Weintraube und Ente zur Seite, und in die eine Hand ein Ruder, die Mäßigung der Freude, in die andere eine Schaale, den Dank anzuzeigen, den wir den Göttern schulden für diese Göttersgabe. Der Sathr zu Portici, der ein Schnippchen schlägt, ist wohl eher Symbol der Fröhlichkeit als der Veringschätzung, wie Winkelsmann will, oder roher Lustigkeit, vor der schon Horaz warnt:

Aequam memento rebus in arduis Servare mentem, non secus in bonis Ab insolenti temperatam Lactitia, moriture Delli. 2

wozu den schönsten Commentar eine seiner schönsten Oden liefert, die Ode: Rectius vives etc.

Demokrit, der Repräsentant des Lachens, dessen Buch über Eddus leider verloren ist, sagt: "Ein Leben ohne Freuden ist eine weite Reise ohne Gasthaus," und Epikur setzte das höchste Gut in ein fröhliches Herz. Seine hoom oder voluptas, das wir gröblich durch Wollust übersetzen, war keineswegs physischer Genuß, der und mit den Eseln und Böcken auf der Wiese oder den Sperlingen auf den Dächern und Kornböden gemein ist, wie es Viele nahmen, und das Dictum darauf bauten: "Man lebt ja nur einmal..." Gassendi hat bereits Epikurs Ehre gerettet, wenn er auch die Sittenlehre seines

<sup>1</sup> Müßiggang.

<sup>2</sup> Erhalte bich bei Gleichmuth, Dellius, In trübsalvollen Zeiten: in glücklichen Zähm' allen llebermuth ber stolzen Freude mit Weisheit, benn auch bu bist sterblich.

Helben reiner darstellte, als sie gewesen sein mag; denn die Stelle bei Diogenes Laertins: "Was soll ich mir unter dem höchsten Gute vorsstellen, wenn wir das Vergnügen des Gaumens, die Freuden der sinnlichen Liebe und die von angenehmen Tönen und schönen Gestalten hinwegnehmen?" — ist bedenklich; übrigens schloß Epikur seine Briefe nicht mit dem gewöhnlichen xasper, sondern mit ed aparteu, und führte ein einfaches, wohlthätiges Leben. So wenig Bacchus bloß der Gott des Weines, sondern der Freude und höherer Begeisterung war, so wenig verstauden seine Schüler, stets der Natur näher als die Stoiker, unter ihrem höchsten Gut, stoom bloßen Sinnengenuß, wie neuere Epikuräer; denn dieser verhält sich zur Freude, wie Thier zu Mensch, und ist der Teufel, der noch heute in die Schweineheerde der Gergesener fährt, plus bête, que les betos.

Das Nepenthe ber Griechen, worunter man sich alles Mögliche (Opium) benfen kann, wie unter ihrem Nektar, ihrer Ambrosia und Lotosfrucht, ist jenes suße Vergessen alles gegenwärtigen und vergangenen Kummers und aller Sorgen der Zukunft, das höchste Gut ber Sterblichen. Der Gruß ber Griechen xalpere war Ratur und Dank gegen ben Schöpfer, daß ber Strom des Lebens so ungestört bahinfließt (eupeia) und tausendmal vernünftiger, als unser gehor= samer und unterthäniger Diener! Pfui! "Wir find Ephemeren; was ist Jemand? was ist Niemand? Der Traum eines Schattens," fagt Bindar. Aber der vom Himmel kommende Frohsinn erleuchtet und erquickt das Leben, und der Frohsinnige bekommt weit später die physischen und moralischen Falten bes Alters, wovon selbst der stoische Seneca überzeugt war, ba er ben lachenben Demofrit für flüger erflärte, als den stets weinenden Beraklit. Die Mittelftraße ift auch hier die beste, welche die Tibarener nicht kannten, die ihr höchstes Gut in Laden und Spielen setzten und fich, statt ber Wöchnerin, ins Ehebett legten. Gelbst Gpifur und Beno zeigten nicht ben sichern Weg zum Freudentempel; jener, deffen Syftem Lucretius wohl am beften lehrt, machte abhängiger von äußern Umständen, als nöthig ist, und bieser will davon unabhängiger machen, als die Natur verstattet; die weiseste Mitte unter ben Griechen scheint mir Aristipp zu halten, ber trot Wieland verschricene Aristipp!

Den Italiener verhindert sein cholerisches Temperament, so heiter zu sein, als der Franzose, wie den Deutschen sein Phlegma, kraft

<sup>1</sup> Der griechische Gruß mar: "sei vergnügt;" Exitur schrieb: "bleibe mohl!" — 2 Thiez rischer als Thiere.

bessen er sich lieber um bas Borhandene kümmert, wie alte Doktores und Magistri, als um bas, was sein könnte und sollte. Unter Italienern sind wohl die lustigsten die Benediger, die von Reisenden sagen: Si non sono mati, no li volemo, "wenn sie nicht lustig sind, mögen wir sie nicht," und unter Franzosen sind es die mit Unrecht verschrieenen Gascogner. Die Nähe Italiens mag wohl, nächst dem gesegneten Lande und einer gelinden Regierung, Ursache sein, daß unter allen Deutschen meine lieben Desterreicher die lustigsten sind. Desterreicher und überhanpt Süddeutsche sind lustiger als Nordbeutsche, Holländer, die stets auf Gewinn sinnen, und Britten, die allenfalls noch Portwein oder Punsch lärmend macht, wie die Polen der Ungarwein. Im deutschen Norden weiß ich nur zwei berühmte Lacher, die vormals die deutsche Welt beschäftigten, roh wie ihre Zeit und ihr Wunsch gegen eine Dame punkto der Löcher, oder das Gemälde im Gastzinmer, wo Khau sicht im Hinmel und k... ins Weltgetümmel.

Kosaken, die wir und noch mehr die Gallier, Barbaren nennen, find es in Ansehung ber Gemuthlichkeit am wenigsten. Sie feben immer aus, als wollten sie lachen und tanzen, hängen von nichts, selbst nur wenig von ihrem Körper ab, kennen weber üble Lanne, noch Langeweile, lieben Kinder ausnehmend und find als Bediente vielen Russen — was uns Franzosen — Pubel, Ragen und Gichhörnchen. Sie gleichen den Rindern der Natur auf den Sübseeinseln, wo felbst Greife nur wenig Rungeln haben; denn Ginfalt bes Lebens erhält bie Kräfte bis ins hohe Alter und bis zur Stunde, die Aller wartet. Ich habe im Jahre 1813 Kosaken ungemein lieb gewonnen, ob ich gleich nicht mit ihnen sprechen kounte; sie sind gang kindlicher Natur, voll Heiterkeit, die wir auch unter Gebildeten bemerken, die sich von hunbert Bedürfnissen flacher Weltlinge loszumachen wußten; wir bemerken solche unter den Landleuten und selbst unter Bettlern, die den Kosaken am nächsten kommen; in der tartarischen Sprache bedeutet auch Cosak Leute, die kein Haus haben.

Die Franzosen sind geborene Sanguiniker, in deren Sprache selbst der Tod nur ein Weibchen ist; sie singen und lachen bei hellem, klarem Wasser, wo der Deutsche Wein oder wenigstens Bier haben muß. Man weiß, daß Gargantna sich vor der Menge auf den Thurm von Notre-Dame flüchtete und von da herunter p....; eine Menge ersoss und die Uebrigen flüchteten, tüchtig durchnäßt, entschädigten sich aber par ris [durch Lachen], daher der Name der Stadt, die zuvor Lutetia [Dreckstadt] hieß. Wer hat auf Reisen nicht manchmal ein höchst nöthi-

ges Nachtmöbel vermißt, schmollend und fluchend? Der Franzose schreibt an die Wand:

Il fut un temps, Madame, où dans votre antichambre Aisément pour pisser on trouvait un pot de chambre; Ce temps heureux n'est plus, il reviendra peut-être, Mais puisqu'il faut pisser, pissons par la fenêtre—

und thut lachend, was er geschrieben hat. La Fleur bei Sterne ist der Repräsentant der französischen Nation, und Chaulien, der, trotz seines verlornen Gesichts und seiner Gicht, noch in seinem einundachtzigsten Jahre munter war wie Voltaire, schrieb seiner Dame:

Sachez qu'en depit de ma goutte, Je conserve un esprit gaillard, Et me ris de ce qu'il m'en coûte, Pour avoir été trop paillard.

Wer die Franzosen und noch mehr die Pariser kennt, wird die ganze Bedeutung eines ganz hieher gehörigen und unter uns wenig bekannten Chanson verstehen, in dem jeder Vers lacht:

### Les ris de Paris.

On rit d'un fou, parfois d'un sage On rit encore davantage, Mais il faut bien rire à Paris, Puisqu'il est le séjour des ris.

Rions des sottises des autres, Tout comme on doit rire des nôtres, Ne rirait-on qu'en pareil cas, On rira long-temps ici bas.

Je ris des pleurs d'une Lucrèce Qui tout bas rit de ma hardiesse; Le baiser, qu'en riant j'ai pris, Sur sa bouche étouffa les ris.

Un Midas pale un faux sourire, Et n'a jamais le mot pour rire, Tandis qu'il rit du bout des dents Un autre rit à ses depens.

1 Erfahrt, daß ich mir steis bewahrt Den muntern Sinn trop meiner Gicht, Daß ich nur lachend jüngst gewahrt, Was ich verspielt als lock'rer Wicht. Rions d'avance d'un pauvre Sire, Qui dit tout haut: vous allez rire; Sans rire on l'écoute à moitié, Et si l'on rit, c'est de pitié.

On rit de tout dans ce bas-monde, Fille rit de mère, qui gronde, Femme rit d'un époux trop doux, Et rit encore plus d'un jaloux.

Harpagon n'a ri de sa vie, Mais on rit à son agonie, Sa riante succession Fait rire tous ceux de son nom.

Rions, rions jusq'aux larmes, Les ris ont pour moi tant de charmes, Et j'ai tant ri, qu'à mon trépas Mes héritiers ne riront pas!

Die Dummen zwar belacht man sehr, Jeboch bie Klugen oft noch mehr, Auch muß man in Paris wohl lachen, Es ist bie Stadt zum Lachenmachen.

Lacht nur, wenn Andre Dummes treiben, Dies Schickfal wird auch euch verbleiben; Lacht man allein in diesem Fall, Gibt's Stoff jum Lachen überall.

Ich lach' ob keuscher Madchen Thranen, Die lächelnb meinen Sieg ersehnen; Im Kuß, ben lochent ich genommen, Ist bann bas Lächeln auch verschwommen.

Ein Dummkopf lachet nie mit Glud, Und nie im rechten Augenblid; Wenn er mit offnem Runde lacht, Wird er von Andern ausgelacht.

Im Bomus wird ein Tropf belacht; Er spricht: Ihr lacht gewiß, gebt Acht! Man hort ihn ohne Lachen an. Bis man aus Mitleit lachen kann.

Stets ist bas Lachen zu empfehlen, Der Tochter bei ber Mutter Schmählen, Der Frau, wenn ibr Gemahl zu milb, Noch mehr, wenn Gisersucht ihm schwillt.

Wohl lacht ber Geizhals nie im Leben; Sein Tob wird Stoff zum Lachen geben; Die Erben, lachenbe, bann eilen, Sich lachenb in sein Gut zu theilen.

D logt uns lachen bis zu Ehränen! Zum Lachen beg' ich folch' ein Sehnen, Und so viel lacht' ich, bag bie Erben Gewiß nicht lachen bei meinem Sterben. So französischer Leichtsinn, wo nicht Leichtfertigkeit; aber die Grenze zwischen beiden und dem leichten Sinn ist schwer zu treffen. An den göttlichen Usern des Genferses glaube ich die weise Mitte zwischen französischer Flüchtigkeit und deutschem Schwersinn gefunden zu haben, und auf der Grenze schwebt jener württembergische Kandidat, der, abgewiesen von der Promotion, sich damit tröstete, daß auch keiner der zwölf Apostel Magister gewesen wäre.

Von den Völkern der Natur, die wir nicht Wilde nennen sollten, könnten wir Manches lernen.

Chez eux tout est commun, chez eux tout est égal, Comme ils sont sans palais, ils sont sans hôpital. 1

Sie sind lauter Könige, weil sie nie etwas von einem Könige gehört haben, und da die Reise zu weit zu diesen Lehrern bes Frohsinns ist, so wollen wir uns an Leute halten, die uns näher sind und durch leichten heitern Sinn meist für andere Entbehrungen sich entschädigen — an unsere Bettler. Sie sind es, die mit der Bibel sprechen: "Es ist genug, daß jeder Tag seine eigene Plage habe," und so leben sie in den Tag hinein und nehmen noch die Nacht dazu —

Leve fit, quod bene fertur, onus. 2

Der Zannkönig, unser kleinster Vogel, lebt höchst einsam, sein Moosnestchen ist schwer zu sinden, und doch ist er stets heiter, lustig und singend und ein König.

Fröhliche Menschen sind nicht bloß glückliche, sonbern auch in der Regel gute, wohlwollende Menschen ohne Neid und Grämelei, ohne Klatscherei und Verleumdung, die recht gerne so weit möglich den Bösen aus dem Wege gehen. Tücke und Bosheit machen verschlossen, ernst, zerstreut, wie Traurigkeit seige macht; tristo ist dem Italiener so viel als boshaft. Der Lacher ist gesellig, selten oder nie gefährlich, und seine gute Lanne von wohlthätiger Ansteckung. Wir lachen über Lacher im Theater, wie über Hogarths lachendes Parterre, wir gähnen mit Gähnenden, und so erheitern sich selbst unsere Gesichtszüge mit dem heitern Lachen des allerliebsten Fann mit dem Metallslecken im weisland Musse Napoleon, wohin er nicht gehörte. Jocus und Komus waren stets im Gesolge der Grazien und Musen, und nur der gemeine

<sup>1</sup> Gemeinschaftlich und gleich wird Alles bort geschaut, Dort wird, wie tein Palast, so fein Spital gebaut.

<sup>2</sup> Leicht ist jegliche Last, wenn nur geschickt man fie trägt.

Mann zahlt gewissen Lachfrieden, die eine ganze Stunde fortlachen können, einige Kreuzer, um mit ihnen und über sie zu lachen.

Der ernsthafteste Mensch ist der Schwachkopf, wie die Auster, die Eule und der Efel die ernstesten Thiere, weil sie die dummsten sind: der ernste Papagaitaucher ober Alf wird gefangen, indem sich ber Fanger im Pelze, die Arme außerhalb der Aermel, ans Ufer fett, und ber dumme Bogel kommt gegen Abend und sucht seine Schlafftelle in ben Unter allen Thieren verschmähte Gott ber Herr allein die Erstgeburt des Esels, und bei gewissen Herren, sans comparaison, ist ihr Erust oft weiter nichts, als ein geheimnißvolles Bestreben ihres Körpers, die Unvollkommenheiten der Seele im Aermel zu verstecken. Rur zu gerne pflegen sie scherzhafte Dinge für Possen zu halten, weil sie kaum begreifen, daß unter hunbert mit ernstem Amtsgesicht und stilo gravissimo 1 vorgetragenen Dingen neunzig Possen sind, woraus sich weit weniger sernen läßt, als aus ben luftigen Sachen kluger Röpfe, die das lachend sagen, was sie im Ernste meinen, aber noch nicht für hinreichend untersucht halten, um in Ernst gekleidet zu wer-Bas am meiften bie Miene ber betitelten und besoldeten Bebächtlichkeit und altkluger Herabsehung trägt, sind gerade die recht ins Große gehenden Sottisen aller vier Fakultäten, die ohne allen Zusat lachenmachender Materie sogleich lächerlich werden, sobald der Nimbus verwischt wird, der sie umstrahlt. Täglich vergrößert sich die Liste der Dinge, worüber ein heiterer Denfer fein Wort verlieren mag, und der größte Weise ist ber, bessen Liste die größte ist und bamit endet, womit Persius schon aufängt:

O curas hominum! o quantum in rebus inane! 2

Die finstere Nachteule ist bas Sinnbild der Weisheit und mag es auch für jene Weisen bleiben; aber der Sperling wäre weit besser, denn er ist das fröhlichste und verliedteste aller Thierchen. Lustige begehen mehr Thorheiten als Finstere, aber die Finsteren begehen weit größere. Unglück macht Alle traurig und seige, nur Glück macht froh und muthig, aber Unglück schlägt den Frohsinnigen nie ganz oder lange nieder, macht ihn weiser, und Weisheit, erheitert durch die Betrachtung der Geringsügigseit menschlicher Dinge und aller Ungereimtheit unterem Monde, zu welcher sich Nachteusen nie erheben, fragt am Ende: was ist Unglück? Der Weltbürger betrachtet die Welt wie der Soldat im Felde sein Nachtquartier.

<sup>1</sup> In bochft gravitätischem Stil. — 2 Beld' verächtliche Sorgen, welch' eitles Treiben ber Menschen!

Nach meinen Erfahrungen trägt ein heiterer Sinn und Gemüthstruhe mehr zum Langleben bei als Diät und Aufenthalt in freier Luft, und je mehr man in und mit der Welt gelebt hat, desto mehr nähers man sich der Schule Demokrits. Frohsinn ist der Genins, der uns über die Mordfelder des Lebens geleitet, frei und lächelnd wie der glückliche Feldherr, vor dem die Jahnen des Sieges flattern. Frohsinn ist unser wahrer Seelsorger, und wenn mit den Jahren die Gestäße Knorpel und die Knorpel Knochen werden, und so innmer mehr Erde in den Körper kommt, statt Fleisch, Blut und Nervensaft, warzum sollten wir trauern, daß das Gerippe unter die Erde sukt? Der Heitere lacht mit, wenn Andere über seine Glaze lachen, wie Cäsar, wenn er sie auch nicht mit Lorbecren bedecken kann, und singt das Lied, das ich noch heute summe, das aber meinen Lesern wohl unbekannt sein wird, da die Gesangbücher außer Mode sind. Ein Kirchenslied? Ja, und man zeige mir eins, das humoristischer wäre!

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ist der Menschen Leben! Lies es rückwärts und von hinten, Du wirst einen Nebel finden, Welcher plötzlich muß verschwinden.

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ist des Menschen Stärke! Der des Löwen Schlund zerrissen, Tausend auf einmal geschnissen, Hat auch in das Gras gebissen.

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ist des Menschen Ehre! Trägt man dich des Todes Straßen, Wird der Bauer auf der Gassen Seinen Hut wohl sigen lassen.

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ist der Menschen Wissen! Plato, der so kunstvermessen Wie ein Gockelhahn gesessen, Hat schon längst auch ausgefressen.

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Sind der Menschen Schätze! Deinen Erben, die schon lachen, Mußt du beine besten Sachen Und dem Tod die Haut vermachen!

### V.

## Lob= und Sülfsmittel bes Frohsinns.

Freude, Freude über Freude! Frobsinn wehret allem Leibe. Bonne, Wonne über Wonne! Er ist bie wahre Enabensonne.

Frohsinn, dieser Lebensbalfam, ben die Natur ihren Lieblingen reicht, scheint mehr körperlicher als geiftiger Natur zu sein, aber auch bier fann der Geift nachhelfen. Frohsinn ift ein wahrer Fallschirm in bem schaufelnden und gefahrvollen Luftballon bes Lebens; benn Seiterkeit gibt Butrauen zu sich selbst, Butrauen gibt Muth, und Muth Glück. — "Fürchte bich nicht, bu führst Cafar!" Das Rad ber Fortuna führt ben Stehenden und rabert ben Liegenben. Frohsinn ift ein Sohn bes Muths und Gefühls seiner Kraft, heiterkeit die Tochter ber Ordnung und der Lohn wohlerfüllter Pflicht; Trübsinn der Tartarus. ber Alles erstickt, und Kummer eines Tages macht alt für ein Jahr; aber unter bem himmel ber Beiterkeit gedeiht Alles, fie mäßigt felbft bie Leidenschaften, indem sie die Austrengung zu ihrer Mäßigung belebt und die Opfer leichter macht, die wir zu bringen haben. Offenbar spricht man zu viel von ber Macht des Glückes; bas Glück ist für bie, die sich der Umstände zu bedieuen wissen, und ber Frohsinn bedient sich ihrer stets besser als ber Schwerfinn. den ich seit den Schuljahren nicht mehr zur Hand genommen hatte aus Mangel an Zeit — Birgils golbener Bers:

Durate et vosmet rebus servate secundis! 1

tröstete mich in der schändlichsten Spoche meines Lebens, wie nur immer den Gespenster fürchtenden Wanderer ein: "Gott der Vater wohn' uns bei, laß uns nicht verderben!"

Man hat beobachtet, daß bei der Peft und andern Anstedungsfrankheiten diejenigen am ersten angestedt werden ober sterben, die sich

1 Dauert aus und erhaltet ench fühn für glüdliche Zeiten!

am meisten bavor fürchten, wie schon Thucybides von der Athener Best bemerkt, und man auch bei der Cholera bemerkt, die hoffentlich uns Deutschen keinen Besuch machen wird bei unserem Phlegma. Der Beitere ist das Kind, dem Jesus rief, es mitten unter seine Jünger stellte und sprach: "Wahrlich ich fage ench, so ihr nicht werdet wie die Rinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen!" Wenn indessen von den drei Töchtern der Zeit die Vergangenheit und Gegenwart die Stirne rungeln, so bleibt es immer schwer, ber dritten, ber Aufunft. ein Lächeln abzugewinnen. Es würde minder schwer fallen, wenn wir. mit der Gegenwart zufrieden, mit der Zukunft weniger buhlten, die boch wieder, wenn sie Gegenwart wird, nicht recht ift, so baß wir der Bergangenheit, die uns als Gegenwart auch nicht recht war, eine Leicheurede halten, wie manche Chemanner ihrer erften feligen Frau. wenn sie die zweite oder britte haben. Marschall Strozzi, tödtlich verwundet, verschied mit den Worten: "Ich werde da sein, wo Alle sind. die seit 6000 Jahren starben."

Die Meditation, das Stärkungsmittel des ernsten Philosophen und die Frende seiner glücklichen Tage, verläßt ihn in den Tagen des Unsglücks, denn Meditation ersordert Kraft und Anstrengung. Seneca und alle Stoiker wissen kein anderes Mittel mehr als: Patet janua, exil Ishr wißt zu sterben? Wäre es nicht besser, ihr lerntet zu leben? Mendelssohn, dem der Arzt das Denken verboten hat, steht am Fenster und zählt Ziegel — wäre es nicht besser, er lachte? So lange die Stunde währt, wo man lacht, so lange währt sie, und hersuach ist sie noch immer wie eine Schachtel, worin Rauchwerk gewesen ist.

Dona praesentis carpe la tus horae et Linque severa. 2

Diogenes lebt heiter in seiner Tonne, und Alexandern ist die Welt zu klein. Chateaubriand, traurig in der Todesstille um Sparta's Trüm= mer, erheitert sich mit dem Rus: Leonidas! den das Echo wiederhallt, und Hudibras, geprügelt und im Blocke, tröstet sich und seinen Kalph:

Wenn ber, ben man im Krieg erschlägt, Aufs Bett der Ehre wird gelegt, So darf, wer Prügel kann ertragen, Wohl auf ihr Faulbett Anspruch machen. In Finsternissen staunet man Die Sonne mit mehr Wunder an.

1 Die Thure steht offen — gehe hinaus, b. h. ber Selbstmord steht in beiner Gewalt.
2 Rimm, ber ernsten Arbeit entladen, froher Stunden Geschenk an.

437 1/4

Jener Gascogner mit hölzernen Stelzfüßen tröftete fich, wie man nur an der Garonne sich trösten lernt: "Wie oft stieß ich oder andere Tolpel mich an die Fuße von Fleisch und Bein, die nicht wenig Subneraugen gählten; ich fühle nun nichts mehr. Mögen Mücken bineinftechen, hunde hineinbeißen, ein Rad barüber gehen zc., mir gilt's gleich, wie Steine, Schnee, Roth, Dornen, Schlangen 2c.; ich erspare Schuh und Strümpfe, wofür ich trinken kann; ja bie Holzfüße tragen mir sogar Geld ein, benn nicht leicht werde ich vor einer Thure ab-Vor dem Podagra, Geschwülsten und vor Allem, wozu man ben Weldscheer braucht, kann ich außer aller Sorge sein. Diese Holzfüße sichern sogar meinen Kopf vor neuen Kugeln, und nie werden sie alt; ich mache meine Ruffe mit bem Fuße auf, schüre mein Feuer bamit, ich kann damit um mich schlagen und am Ende, wenn ich neue brauche, noch damit einheizen, ja erspare selbst die Sälfte meines Sarges - wie gut, wenn ich Alles an mir wieder so leicht verjüngen könnte!" Mit diesen Worten hüpfte ber Gascogner lachend auf seinen Stelafüßen weiter.

Die Reduktion eines großen auf einen kleinern Maßstab ift mathematisch leicht, aber moralisch schwer, und doch hängt Alles von einem ben Umständen angepaßten Maßstab ab. Die Emigrauten meiner Zeit von den höchsten Raften Frankreichs warfen sich in Gewerbe mit einer Leichtigkeit, die Deutschen unmöglich gewesen wäre. Bischöfe wurden Mehl= und Lederfabrikanten, Generale Schriftsteller und Papierhand= ler, ein Duc und Pair handelt mit Lichtern und ein anderer mit Banbern, ein Vicomte war Kellner und ein anderer Restaurateur mit Hülfe seines ehemaligen Rochs. Biele vom reinsten Abel wurden Ergieher, Sprach-, Sing-, Tang- und Fechtmeister, Kleinhändler, Kaffeewirthe, Färber, Seidewäscher, Limonade= und Eismacher; ein Marquis, um möglichst im alten Wirkungsfreise zu bleiben, nahm Damen bas Maß zu Schuhen en se mettant aux pieds des dames. 1 Latour= Maubourg, der sich wieder an Bonaparte anschloß, verlor in einer Schlacht ein Bein und fagte bei ber Operation seinem weinenden Diener: "Weine nicht, kunftig haft bu nur einen Stiefel zu wichsen!" Seinen Stelzfuß nannte er sein illegitimes Bein. Roch merkwürdiger als Britte ist Thomas Morns, der Freund und Geistesbruder des Grasmus, den selbst im duftern Kerker und auf dem Blutgerufte seine Geistesheiterkeit nie verließ. Niemand, und auch seine Familie nicht,

and the same of the

<sup>1</sup> Sich ben Damen ju Füßen werfenb.

wußte etwas vom Verlust der Kanzlerstelle; ein Diener pslegte in der Kirche immer den Seinigen zu melden, wenn der Vater sich entsernte; diesmal that es Morus selbst: "Mylady, der Kanzler ist fort!" In diesen Zeiten forderte er von einem Hosschranzen sein Geld, der ihm unverschämt sagte: Memento morieris! "Ja, ja," entgegnete Morus, "Memento Mori aeris!" Schon das Haupt auf dem Block, legte er noch seinen Bart seitwärts mit den Worten: "Mein Bart ist unsschuldig!"

Lustige Ausichten, lustige Einfälle und lachender Witz, die weder Auswand noch Kraft erfordern, oder Sinn für das Lächerliche, versmindern offenbar die Empsindungen der Uebel, die uns drücken, und erhalten uns diejenige Geistesfreiheit und Jdeenhelle, die dem Versstande die Mittel, sich zu helsen, erleichtern, während Murrsinn und Tranrigkeit Alles übertreibt, Alles von uns scheucht und in sich selbst untergeht. Ein gestützter Kopf ist keine Münze und hinter den Ohren keine Goldgrube.

Was helfen uns die schweren Sorgen, Was hilft uns unser Weh und Uch? Was hilft es, daß wir alle Morgen Beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Areuz und Leid Nur größer durch die Traurigkeit.

Wie mancher finstere und verbrießliche Tellheim ist nicht schon burch ben lachenden Muth einer Minna von Barnhelm, welche die Umstände richtiger und wahrer beurtheilte, ruhig und heiter geworden? Carbinal Dübois, der über ein verlegtes Papier in Wuth gerathen, wie ein besoffener Soldat fluchen und über seine Gehülsen, deren er gegen dreißig hatte, in die schrecklichsten Verwünschungen ausdrechen konnte, wurde einst ruhig und lachte, als ihm sein Sekretär Venir sagte: "Nehmen Ener Eminenz nur noch einen, der für Sie flucht und tobt, und Sie werden noch Zeit übrig haben," seitdem blieben sogar Papiere, die er unentsiegelt liegen ließ, und wenn sie sich zu sehr häusten, ins Feuer warf, um nur wieder aufs Laufende zu kommen — unverbrannt. Kaiser Karl V., der die Straßburger Ab geordneten hart anließ, weil sie die Liebfrauenbrüder zur Stadt hinsansgejagt hatten, lachte und verzieh, als Dr. Sturm das Wort nahm: "So lange sie unserer lieben Frauen Brüder waren, dul-

<sup>1</sup> Gebenke, bu wirst sterben (Anspielung auf die balbige Anklage im Parlamente, welche Morus den Kopf kostete). — Gebenke des Geldes von Morus. — Der Wig wird durch die englische Aussprache des Lateinischen erhöht; Morieris und Mori veris wird mit denselben Lauten ausgesprochen.

beten wir fie, als fie aber unferer lieben Franen Manner murben. mußten wir uns nicht anbers zu helfen." Bei rechter Freude stehen alle Fenster offen, man fertigt bereitwillig Alle ab, die vor dem Fenfter ftehen, läßt gute Freunde felbft jum Fenfter herein ober fteigt selbst hinaus, und lebt auf bem Lande mit 1000 fl. behaglicher, als in Stäbten mit bem Doppelten und Dreifachen.

Sanguinisches Temperament mit ein wenig Phlegma ober Mutter Ratur muffen freilich bas Beste thun; aber ba es schon in ber Natur liegt bei ungehinderten Rräften, frei von Geschäften ober Leideuschaften, au lachen, fo können wir ben Natursinn noch verstärken burch Bilbung bes Geistes und Herzens; eine verschönernde Phantasie kann bas Temperament heben, Philosophie, Tugend und Religion, welche Selbstbeherrschung predigen, der schwachen Natur nachhelfen. Man fann Alles, was man will, sobald man nicht mehr will, als man kann. So schlägt bem Vater ober ber Mutter bas Herz beim Anblick bes unbekannten Findlings, benn die Natur schweigt nie, wenn sie nur erft weiß, wen sie vor sich hat. Reichthum macht nicht immer froh, aber Mangel und Armuth auch nicht, und ein reicher Britte hatte bie Gute. mir in mein Göttinger Stammbuch zu schreiben:

> Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat Res angusta domi! 1

Das froheste Gemüth hat immer Stunden, wo es nicht weiß, mas es mit sich anfangen soll; wo es nach allen Talenten, Renntnissen und Narrenkappen vergebens greift und nichts trösten und helfen will. benn bas herz ift ein tropig und bann wieder verzagtes Ding. biefe Buftande sind nur vorübergehend, und ift es nicht beffer, unfern Rummer zu verlachen, als zu verweinen, - zu verschlafen, zu verrauchen, zu verschreiben, zu verreiten, verfahren, vergeben, verspielen. pertrinken, verfressen, verliebeln, als zu verfluchen, zu verbeten ober gar zu ertränken, erschießen, erhängen? Bu verlachen scheint mir immer bas menschlichste, kürzeste und wohlfeilste Mittel. Onkel Toby pfiff sein Lillabullero 2 und sagte zum Kummer wie jener Franzose zu Dem. ber nichts als vom Spazierengehen sprach: "Vous aimez bien la promenade? eh bien! allez vous promener!" 8

<sup>1</sup> Nicht so leicht vermag sich ber Mann zu erheben, wenn Armuth Seine Bortrefflichkeit hemmt. 2 Ein englischer Marsch aus ben Zeiten Marlboroughs (ber Charakter findet sich in Sterne's Tristram Shandy). — 3 Sie lieben das Spazierengehen? wohlan, gehen Sie spa= gieren!

Dunkle Zimmer bedürfen heller Tapeten, und folche Tapeten find für den umnebelten Geist Gesellschaft von unschuldigen Rindern, liebenswürdigen Weibern und muntern Freunden, wißige Bücher, Reisen, Theater, Bäber, Musik und allenfalls noch wohlversehene Rüche und Keller; zur Abwechslung in der Einsamkeit die höheren Freuden ber Sammlung, ber Ginkehr in uns selbst, Rückerinnerungen und Ahnung eines höhern Zustandes. Frohsinn ist mehr als Freude über ein erlangtes Gut, er ist reiner Genuß bes Daseins, wo Bergangenheit und Zufunft uns anlacht, und wir uns erhoben finden über Welt und Beit zu bem unbekannten Sochsten. Reisen und die Rückerinnerun= gen baran zähle ich unter die Hülfsmittel des Frohsiuns, aber man muß Vorkenntnisse und Beobachtungsgeift mitbringen, Augen zum Sehen, Ohren zum Gören und fein Berg zum Fühlen; Alles biefes fehlte meinem Telemach unvergeflichen Andenkens. Natur, Liebe, Religion, Kunft erheben unser Gemüth zum Frohsinn, wo wir uns felbst vergessen. Reiche, Große, Mächtige 2c. schämen sich oft zu lachen, zu singen, fröhlich zu sein; aber was ift Reichthum, Größe, Geburt, Würde gegen die Freude? Si tout n'est pas bien, tout est passable, 1 ist eine goldene Regel. Man muß die Welt nehmen, wie sie ift, nicht wie ein Prophet Jonas, der Ninive durchaus zerstört haben will; doch müssen wir nicht vergessen, daß er drei Tage und drei Nächte zubringen mußte in des Wallfisches Bauch!

Der Mensch mißt den Schatz des Frohsinns im Alter, wenn er ihn nicht schon in der Jugend sammeln darf, wo der Reiz zum Lachen oft unwillkürlich ift. Dumme Orbite, 2 die weiland lieber ben Stab Wehe schwangen als den Stab Sanft, nicht bedenkend, daß Frobsinn und Gesundheit mehr werth sei, als Hebräisch, Griechisch und Latein und alle Weisheit der Bücher, behandelten dieses Zeichen heiterer Ingendfraft als Verbrechen, sowie die natürliche Langweile über langweilige, heillose Grammatikregeln als Unfleiß und Unfähigkeit zu allem Guten; noch sehe ich unsern Präzeptor einen armen Mezgerjungen, auch zum Mezger bestimmt, zornentbrannt zusammenhauen über Langs Grammatik fast in jeder Woche. Basedow stand endlich auf, der selbst bem Lachen begeiftert das Wort redete, und Kant stellte den Sat hin. baß man Kinder, vorzüglich Mädchen, frühe zum ungezwungenen Lächeln gewöhnen muffe, benn die Erheiterung ber Gesichtszüge brude sich nach und nach im Junern ab und begründe eine Disposition zur Fröhlichkeit, Freundlichkeit und zum Wohlwollen gegen Alle." — Jean Paul

<sup>1 3</sup>ft nicht Alles gut, fo ift es boch erträglich. — 2 Prügelfüchtige Schullehrer.

verlangte, daß der Erzieher der spaßhafteste Mann im ganzen Hause sein solle, da Lustigkeit den Aleinen alle Felder des Wissens zu Zuckersteldern mache. Bei diesen vielleicht zu liberalen Grundsätzen der Erziehung siele denn das Kichern oder verhaltene Lachen, was meine Schulzeit qualvoll machte, von selbst weg; in Gesellschaften aber werden freilich solche Fehlgeburten nie mangeln, wohl aber im gestandenen Alter die Zuckerselder.

Der alte Bourbon, der nie etwas von Basedow, Kant und Jean Paul gelesen haben kann, sing die Erziehung zum Frohsinn noch früher an und bat seine Frau, während des Gebärens zu singen, damit sie ihm keinen Greiner mache; sie sang also: "Notre Dame du bout du pont, aidez moi à cette heure," und gebar Heinrich IV., den frohsinnigsten und königlichsten unter den Königen Frankreichs. Ich bin aus Ersahrung überzeugt, daß dem Schoose einer frohsinnigen geistigen Mutter und den Armen einer lustigen Wärterin Meuschen mit guter Laune entschlüpsen. Mürrische Blicke der Mutter, die die Kinder gleichsam fragen: was willst du in diesem Jammerthale? Drohen und Keisen einer grießgramigen Wärterin und vollends gar die patria potestas, 2 die gleich nach Stock und Kuthe greift, bringen die Kinder schon im ersten Jahre um allen Frohsinn.

Sicher liegt die Wahrheit eher auf ber frohen Seite, als auf ber finsterer Moralisten und Theologen (die leider einst fast ausschließlich Erzieher sein wollten), und solche verfinsterte Rungelftirnen, die bie Welt in ein la Trappe a unigestalten wollten, fanden sich genug auch außer den Klosterschulen. Was ist Moral? Die vernünftige Anweifung zum weisen Genuß ber Gegenwart. Was ift Theologie? - Ich bitte mir die Antwort zu schenken. Selbst die Oberflächlichkeit unserer Beit und die Gitelfeit der Eltern mischt fich ein; man will bem lauten Rnaben und bem hüpfenden Mädchen den Ernst bes Unftandes einprägen, die Natur soll früher reifen, um sie von gemeinen Naturen zu unterscheiben, und baburch wird aller gerade Sinn und die Grundlage bes Frohsinns gertrümmert. Daher so viele pedantische und grämliche Männer, so viele reizbare husterisch-grämliche Frauen, die in der Kind= heit für Wunder galten, wie der Wunderknabe Baratier, ber schon im aweiten Jahre lesen konnte, im vierzehnten Magister und im neunzehn= ten Jahre tobt war. Ginimpfen kann die Erziehung den Frohsinn nicht, wohl aber erstiden.

- -

<sup>1</sup> Unsere Frau vom End' der Brude (wo ihre Kirche in Paris liegt) hilf mir zu biefer Stunde! — 2 Baterliche Gewalt. — 3 Der Orben ber strengsten Regel.

Sokrates war heiter, offen und einladend; daher ist er noch heute ber Repräsentant ber frohsinnigen Griechen und ihrer Philosophie. Plato, sein Schüler, ber den Gott bes Lachens aus ber Akademie verbannte, wurde der Lieblingsphilosoph der finstern, schwärmerischen Christianer. Der verkannte Aristoteles herrschte zwar neben Plato und länger, aber leider nur als Dialektiker, baber überfah man das Beffere, bas er sagte, und so auch, baß er in seiner Ethit ben Frohsinn unter die Tugenden gählt, ber als Cardinaltugend in Cicero's Werk von den Pflichten abgehandelt zu sein verdiente. Phocion und Cato waren sehr ernst und übten die Tugenden der schönen Vorwelt in ihrem bereits verdorbenen Vaterlande, hätten aber sicherlich noch weit mehr Gutes gestiftet, wenn sie nicht gegen ben Strom hätten schiffen wollen. Erlaubten ja selbst die Stoifer den Weisen die Freude (gaudium), nur ben Affekt der Freude, die Frohlichkeit (laetitia), glaubten fie für unanständig halten zu muffen, weil sie alle Affekte dafür hielten. Unser Luther war nicht biefer Meinung:

Wer nicht liebt Bein, Beib und Gefang, Bleibt ein Narr fein Lebenlang.

Ich halte es einmal mit benen, die da glauben, daß das erste Lied, das man mit der Jugend singen sollte, Schillers "Freude schöner Götterfunken 2c." oder wäre es zu hoch, das Bolkslied: "Freuet euch des Lebens 2c.," sein sollte. Man sollte die Jugend förmlich zur Jovialität bilden, immer froh, immer aus voller Brust, gesundem Magen und gutem Gewissen. Sophie, die Kurfürstin Hannovers und Freundin Leibnitzens, steht weit höher als Christine, Königin von Schweden, verlassen von allen Grazien der Weiblichkeit. Jene correspondirte mit Leibnitz nicht immer über Metaphysik und starb im vierundachtzigsten Jahre auf einem Spaziergang, ohne Leib- und Seelenarzt, lachend. Ich din um so mehr jener Meinung, weil mein Jugendunterricht mit den sieben Bußpsalmen erössnet wurde, und der Scholarch mich in der lateinischen Schule, ob ich gleich viel Lob und das Prämium erhalten hatte, öffentlich aushunzte, weil ich die Psalmen Davids vergessen hatte über Griechen und Kömern.

Und wenn das Herz hundert Thore hätte, wie Theben, so lasset die Freude herein zu allen hundert Thoren, damit sie aus dem Garten der Jugend recht viel von den Gütern mitnehme in das Ackerseld männlicher Thätigkeit, und damit mit dem sich dunkelnden Kinderhaar nicht auch der heitere Sinn sich schwärze und trübe. Die sieden Buspsalmen sind vergessen; aber ber Christtag und noch mehr ber Vorabend, wo man in ber Vesper sang:

Das Kindelein so löbelich, Das uns geboren heute, Bon einer Jungfran säuberlich, Zu Trost uns armer Leute —

erscheint mir noch heute mit allen Farben der Morgenröthe und des Regenbogens. Wenn ich noch heute an Ostern und in den Hundstagen so froh sein kann, als zur Zeit, wo der Hase einlegte und es Ernteferien gab, so werde ich noch heute traurig in den ersten Nebeln des Herbstes, weil ich da die Göttin meiner Jugend vertauschen mußte mit einer Universitätsgrazie. So mächtig wirken die Eindrücke erster

Jugend!

Dem raschen, frohen Menschen geht Alles leichter von statten, Alles ist ihm gut, vorzüglich Weiber und Mädchen; ein heiteres Gesicht zieht Alles an, benn man setzt voraus, daß es auch zu unserer e'genen Ausheiterung beitragen werde; eine sinstere, gleichgültige Eulenphysiognomie schreckt zurück. Der joviale Mensch braucht sich nicht zu betrinken, das Leben selbst ist ihm ein Käuschchen. Rousseau machte ben beiden Schweizer Schönen, die ihm Wein boten, das herrliche Compliment: "Vous n'avez pas besoin du vin pour m'enivrer," und auch das ist besser, als den Kopf füllen und das Gemüth leer lassen, und da in unsern Zeiten das Blut ohnehin nicht viel taugt und das Lachen theuer geworden ist, ob es gleich noch zur Zeit, Gott sei Dank, keine Lachsteuer gibt, so haben wir Krüppel an Geist, Herz und Körper.

Aber machten nicht solche joviale Bursche oder Genies (auf schwäsbisch Strohlbue, Herrgottssakramenter) dumme excentrische oder geniale Streiche? Allerdings; es kann nicht anders sein, es liegt in der Natur, und schon bei Gellius können wir lesen: Remittere animum quasi amittere est. 2 — Aber laßt sie nur; am Ende lachen sie dennoch euch Alltagsmenschen aus, und weise Lehrer werden schon wissen, wo sie Zaum und Gebiß anzulegen haben. Spielend kann und darf nicht Alles erlernt werden, und wenn die Sachen so weit kommen wie bei Bahrdt, der einst mit seinem Spielkameraden den Durchgang der Kinsber Israel durch den Jordan spielte, als Moses auf einem Besen vors

<sup>1</sup> Ihr beburft bes Beines nicht, mich zu berauschen. — 2 Dem Geist ben Bugel laffen, beist gleichsam ihn verlieren.

ausritt und den Jordan mittelst eines ausgeleerten Eimers Wasser verssimmlichte, der seines Vaters Studirzimmer unter Wasser setzte, so wird Niemand dem Vater verargen, wenn er mit dem Stab Wehe nach den Quellen des Jordans forscht. Die Freude schreitet allerdings nicht selten über die Greuze, und es gibt einen Frohsinn für Gebildete und einen andern für den großen Hausen, der bloß der Sinnlichkeit zu huldigen pslegt, und dem zu Zeiten auch sogenannte Honoratioren Ehre erzeigen, — es gibt Ontenbseelen, wie Outenbuhren —

A catch, and a glass,
A fiddle, and a lass,
What more would an honest man have?
Hang your temperate sot
Wo would seem what he's not,
'Tis I that am wise, he is but grave.'

VI.

### Die Fortsetzung.

Gesundheitspflege ist die erste Bedingung des Frohsiuns, denn ohne physische Kraft gibt es keine wahrhaft geistige. Non est vivere, sed valere, vita. <sup>2</sup> Viele lernen erst die Gesundheit kennen, wenn sie dahin ist, wie Champfort, der nach seiner Wiedergenesung sagte: "Je compterai avec moi; auparavant je comptais sur moi." Das schönste Jugendgebet ist daher: "Herr, bewahre mich, daß ich mich selbst bewahre!" Physische und moralische Gesundheit verhalten sich wie Leib und Seele; ohne moralische Kultur steht der Meusch mit seiner Ratur im steten Widerspruch, und nur beider Einigung entwickelt die wahre

1 Ein Glas und ein Fang, \*
Eine Fiedel und Dirne schlant,
Ist genug für ehrlicher Leute Ratur.
Hängt den mäßigen Wicht,
Was er scheint, ist er nicht;
Der Weise bin ich, er spielt ihn nur.

con the

<sup>2</sup> Nicht "eriftiren", sonbern "gefund sein", heißt leben. — 8 Ich werbe mit mir rechnen; früher rechnele ich auf mich.

<sup>\* (</sup>Dieje Stelle ift bas Lieb eines Spigbuben in Gap's Bettleroper.)

Veredlung, die Mensch und Thier unterscheidet. Man will von Schonbeit des Körpers auf Schönheit der Seele schließen; aber dieser Schluß ift lange nicht fo richtig, als ber von Festigkeit und Gesundheit bes Körpers auf feste Grundsätze und Gesundheit der Seele, wenigsteus reicht jene bie Möglichkeit gur lettern.

La diète des alimens nous rend la santé du corps, et celle des hommes la tranquillité de l'ame, 1 sagt mein lieber St. Bierre, und die Griechen fingen nicht umsouft ihre Briefe mit bywive? an, und nicht umsonst schlossen die Römer die ihrigen mit vale. 3 Der so eruste Tacitus fagt im Dialog de oratoribus (wenn er anders von ihm ist): Parum est ægrum non esse; fortem, lætum et alacrem volo; prope abest ab infirmitate, in quo sola sanitas laudatur. 4 Die berühmte Arzneischule von Salerno hat Recht:

> Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant Haec tria: mens hilaris, requies, moderata diaeta; 5

und der Erlanger Arzt Delins, ber sehr nunter war und von ben Mitteln zur Fröhlichkeit schrieb, schätte mehr, als ber Araber gewurgreiche Latwerge — einen guten Wein.

Thätigkeit ift die zweite Bedingung des Frohsiuns. Unter Allen. bie Freude suchen, kann nur ber Thätige rufen: "Ich habe sie gefunben!" und am Eube jebes glüdlich vollbrachten Wefchafts fteht ihr Tempel. Die Kunft, vergnügt zu fein, ber mahre Stein ber Weifen, besteht in kluger Mischung augenehmer Empfindungen. Ueberhäuft man sich mit Benüffen, gleichviel sinnlicher ober geistiger Art, so folgt Ermattung. Der Mensch foll fich nicht bloß vergnügen, er foll auch nüten, und selbst aus treuer Erfüllung unserer Pflicht fließt die reinste Freude. Geschäfte, die verdrießlich find oder mit unserer Reigung nicht harmoniren, versüßt der Gebanke: "Es ist einmal beine Pflicht," und biefer Bedanke ift nach Asmus, ein Stern auf bloger Bruft, Die andern fiten nur am Lage. Gelbst unsere Leiden, als hobere Schickungen und Mittel zur Befferung, laffen fich von diefer Seite betrachten — παθήματα — μαθήματα b. h. nur fallend lernen wir gehen. Kleine Leiden feten uns außer uns, große in uns, und diefe befte Welt

6 Leiben find Lebren.

<sup>1</sup> Diat in Betreff ter Lebensmittel gibt uns die Gesundheit des Körpers, in Betreff ter Menschen die Ruhe der Seele. — 2 Sei gesund. — 3 Bleibe gesund. — 4 Nicht frank sein, genügt durchaus nicht; wacker, lustig, froh soll der Mensch sein; wo man nur das Wohlbesinden zu rühmen weiß, da ist die Kränklichkeit nicht ferne.

5 Fehlen dir Nerzte, so mögen die drei als Aerzte dir gesten:

Ruhe, hetterer Sinn und Diat, die mäßig und recht ist.

cheint darum so unvollsommen, weil wir uns in ihr bilden, entwickeln, vervollsommnen, moralische Menschen werden sollen, wozu einmal unangenehme Empsindungen, Arbeit, widrige Verhältnisse, Unglück zc. gehören, wie Dornen an den Rosenstock. Peter erscheint mir groß, da er seiner Kathinka einen im Schweiß seines Angesichts verdienten Rubel und Käs überreicht: "Siehe, ich hätte dich ernähren wollen, wenn ich auch nicht Kaiser wäre!" Knigze's Herr von Miltenburg tritt mit dem Grundsatz in die Welt: "Wer redlich und weise handelt, ist glücklich," und sindet sich schrecklich getäuscht; zuletzt sieht er, daß nur innere Glückseitzt unabhängig macht von Menschen und Schicksal, die Niemand rauben kann.

Warmer Antheil an Andern — eine in unserer Zeit immer feltener werbende Eigenschaft - ist bas britte Mittel jum Frohsinn. warmer Antheil, nicht bloß beim vollen Becher ber Freude, fondern auch, wenn vor bes Nachbars Saus die Bahre fteht; aus zwei Uebeln. bie Giner bem Andern bekennt, fließt oft Troft. Wir feiern unfern Geburtstag, der Frohsinn hat 365 folder Tage im Jahr, und jeber Dag ist ber Geburtstag von wenigstens 1440 Menschen. Gleichgültigfeit aus Phlegma ober Stumpffinn nimmt oft ben Schein von Bufriebenheit und Ruhe an, aber mit Kalte ohne angenehme Empfindung ber Seiterkeit; nur ber, bessen Berg schneller schlägt beim Anblick bes Freundes und ber Geliebten, beim Anblid ber Ratur und Runft und einer schönen edlen Sandlung, nur der hat Anlage zur Beiterkeit. Ber fein reines Gewissen hat, ben flieht jene stille innere Beiterkeit, Die wie ein unbewölfter Sonnenblick ber Seele zurückftrahlt auf bas Aeufere. und wiedertont beim erften Strahle ber Morgensonne, wie Memnons Bilbfäule; eine gute Handlung ist zwar häufig à fond perdu, 1 boch nicht immer. Saraffa's "Runft, stets frohlich ju fein," breht fich allzu theologisch lediglich um ben Glauben an die Vorsehung; aber wer möchte läugnen, baß bieser Glaube bei ber Menge ein Sulfsmittel werden kann, besser als alle Philosophie? Aber nichts geht über bas Gefühl, Andern aus der Noth geholfen zu haben. Jad Spleen will sich lebenssatt in einem Gasthause erschießen, ber Rellner Jakob ius Wasser fturgen, weil ihm ber Wirth sein Mabchen Therese nicht geben will, ber Wirth felbst foll ansgepfändet werben - Jad Spleen schafft für Alles Rath und ruft: "Gut, daß ich mich gestern nicht erschoffen habe!"

Das hohe stoische perfer et obdura, 2 und das, was Sextus, die 1 Verlorenes Kapital. — 2 Trage und baure aus.

. 5

Krone der Skeptiker, lehrt, mag die Reihe der Hülfsmittel schließen, neben Pope's Regel der Lebensweisheit: Blessed is he who expects nothing, for he shall never de disappointed! Nicht Jeder kann Schmied seines Glückes sein, wenn äußere Umstände ihm Eisen und Ambos, Hammer oder Fener versagen; aber von uns hängt ab, was schon die Alten kannten und besser geübt zu haben scheinen, Beatus, non qui habet, quw cupit, sed qui non cupit, quw non habet. Diogenes war es erlandt, vom Weltüberwinder Alexander sich eine Gnade anszubitten; er dat nicht einmal um Pension, sondern bloß, daß Se. Majestät geruhen möge, ihm aus der Sonne zu gehen. Die glücklichste Lage für Frohsun ist gerade die Mittelmäßigkeit — die weise Mitte

Glückselig, wer bie Welt Für kein Elysium, für keine Solle hält.

Bosidonius fühlte seine Gichtschmerzen, wie Spiktet ben Beinbruch phyfifch, aber ihre burch ftoische Beisheit gestärkten Seelen vermochten ben Schmerz in die Grenzen bes bloß gegenwärtigen Gefühls einzuichließen, und von ber Phantasie und dem Herzen, die nur die Unruhe vermehren, abzuhalten. Epiftet, ben sein herr schlägt, bittet, baß er ihm nicht bas Bein entzwei schlage, ber Barbar zerschlägt es, und ber Stoifer ruft: "Sagte ich's nicht, daß bu mir's entzwei schlagen würbest?" Ueber biesen Zug hatte St. Augustin eine folche Freude, baß er sicher auch breitausend Drachmen für Spiktets irdene Lampe geboten hatte, und da dies nicht anging, so wünschte er christmilbest, daß doch Gott biesem Beiben Barmherzigkeit möge widerfahren laffen, wie bem Sofrates. Die Meinung, daß etwas ein lebel fei, verursacht oft weit unangenehmere Empfindungen, als das Uebel felbst; Mancher hat schon eine schmerzhafte Operation ertragen, ohne zu erbleichen und zu jammern, mahrend bie Umstehenben gitterten, erblaßten, schwitzten und in Dhumacht fielen. Die Stürme bes Schicksals befördern Stärke und Besundheit der Seele, sowie Delbaume befferes Del geben, wenn ber Wind die schlechten Früchte zuvor abgeschüttelt hat, und die Acolsharfe bleibt stumm ohne Windstoß. Ich habe Unglud erlebt ohne meine Schuld — benn gar Viele nennen auch Unglud bie Lage, in die fie sich felbst leichtsinnig fturzten — aber nie an gesunden Gliedern, ob

- - -

<sup>1</sup> Gludlich ift ber, welcher Richts erwartet, benn er wirb nie getäuscht werben. — 2 Gluds lich ift nicht der, welcher besigt, was er wilnscht, sondern welcher nicht wünscht, was er nicht besitzt.

ich gleich oft und viel und unvorsichtig in die Welt hineingelaufen bin, und bas vermehrt meinen Frohsinn und meinen Dank zum himmel.

Kant schrieb die schöne Abhandlung: "Bon ber Macht bes Gemuthe, burch ben blogen Vorsat seiner frankhaften Gefühle Meifter zu werben," bewies aber seine Lehre gerade nicht burch Thaten. Besser verstand Senme, der zu Töplit schlummert, bas hohe perfer et obdura, 1 und bas Leben des verebelten Cynifers ift eine mahre Schule ber Lebensweisheit. Das Thier erhält sich burch Instinkt, ber Mensch burch ben Geist, der über den Leib herrschen soll. Der Hurone singt fein Trop= ober Siegeslied, während ber Feind feinen Leib qualt und zerfleischt, benn er will den Schmerz nicht siegen laffen und ein Mann sein. Morit von Sachsen, tobtfrant, leukte und gewann die Schlacht von Fontenay, und am Borabend fündigte fein Feldtheater au: Demain on donnera etc., 2 als ob man in Paris wäre. Pascal, wenn er sich auch von seinen Phantasmen, daß neben seinem Stuhl ein Abgrund fei, nicht loszumachen wußte, bachte trot feiner Bahuschmerzen über eine mathematische Aufgabe scharf nach, löste sie, und weg war fein Bahnweh! Der gute blinde Pfeffel kounte laut auflachen, fo oft ihm Jemand im Gefprach fagte: "Geben Gie nur, lieber Pfeffel!"

Die Allmacht der Idee, selbst einer krankhaften Idee, zeigt sich nirgends anschaulicher, als in der Geschichte unserer Einsiedler und Wönche, der Fakirs und Bonzen des Orients und anderer Religionsschwärmer und Selbstquäler. Ein Benediktiner neuerer Zeit sogar ließ sich bei einer Operation am Stein weder seskhalten noch binden, verließ sich ganz auf den Beistand seines Heiligen und des Arenzes, das er sest an den Mund drückte, und nach geendeter Operation fragte er: "Run, fangt ihr denn bakd ordentlich an?" Epaminondas siel in der Schlacht, wie Nelson; der Gedanke des Baterlandes, des Siegs und Nachruhms warf den letzten Tagesschimmer der Frende auf die Miene der Sterbenden, wie in mancher heißen Rettungsschlacht von dem Joche des übermüthigen Corsen.

Eine Hauptrolle, wenn die Jdee herrschen soll, gebührt der Kunst zu vergessen, und diese beruht darauf, die vorherrschende traurige Idee in den Hintergrund zu manövriren. Reisen sind ein herrliches Zersstreuungsmittel, noch besser ein angenehmes Ereigniß und wiederkehrens des Glück. Ein Unglück neuer Art kann sogar das alte vergessen machen; daher veranstaltet es auch die Vorsehung, daß selten ein Unslücklichen glück allein kommt. So wirkt ein Trauerspiel auf einen Unglücklichen

<sup>1</sup> Grirage und baure aus. — 2 Morgen wird man aufführen u. f. w.

mehr als ein Lustspiel, bas ihn aufangs empört. Wohl hundertmal habe ich mit Themistokles, den man die Musemonik lehren wollte, ausgerusen: "Lehre mich lieber die Kunst, zu vergessen!" aber ich muß leider mit den Niederländern sprechen: Ik hoot Marcus, 2 und daher kann ich, so sehr ich die Sonntage liebe, den Sonntag Reminiscere nicht ausstehen, Misericordia domini lasse ich mir noch gefallen, weil solcher zwischen Lätare, Quasimodogeniti und Jubilate liegt, und Exaudi darauf folgt, ehe die sechsundzwanzig Trinitatis kommen, was zus viel ist.

Gibt es eine Mnemonik, so gibt es auch eine Lethegnomik; \* denn es gibt gewisse Naturgesetze, die Vergessen herbeisühren, und das Hauptmittel ist, die gerade entgegengesetzte Idee zur herrschenden im Kopke zu machen. Sie ist, meines Wissens, noch nicht theoretisch, wohl aber praktisch bearbeitet; Große, Damen und Reiche vergessen leicht ihre Zusicherungen, Helden eine Herausforderung, Eltern ihre Kinder und Kinder ihre Eltern; noch leichter werden Brüder und Schwestern, Vettern und Basen vergessen; Freunde vergessen den Freund, Weiber ihre Männer und umgekehrt, der Verleger den Autor, selbst Sklaven vergessen ihre Freiheit und ihr Elend, die größten Virtuosen aber in der Kunst, zu vergessen, sind die Verschwender und Schuldenmacher, und die Gebrüder Liederlich und Compagnie.

Die Kunst, zu vergessen, ist keine so leichte Kunst, und bennoch habe ich mich in der traurigsten Epoche meines Lebens (s. die Borrede) oft für ganze Wochen aufgeheitert durch Kunst, indem ich die unedeln Handlungen sogenannter Edeln bloß von ihrer komischen Seite aufzusfassen mich bemühte, und dann durch Lesung heiterer komischer Schriften, die auch heitere Ideen hervordrachten, und durch Sammlung der Materialien zu diesem Werke; selbst die traurige Bemerkung, daß viele dieser Sedeln dem Gesetz der Ehre willig folgen, wenn es Ihresgleichen gilt, nicht aber gegen Leute, die sie tief unter sich erblicken, gewann eine komische Wendung. Mein Telemach, der zwei Jahre sich durch Reisen bilden sollte, sloh schon im ersten Liertelzahre in die Arme der allzuzärtlichen Mama, und theilnehmenden Männern, die von mir sprachen, erwiderte er: "Er muß sich nach mir richten, ich mich nicht nach ihm." Der Mentor forderte seinen Abschied; nur Wenige achtesten ihn um so höher, die Mehrzahl machte frandsseumößige Glossen

<sup>1</sup> Gebächtniftunst. — 2 D. h. ich kann meinen Namen nicht anbern. — 3 Gebenke — Erbarmen bes herrn — Freue bich — Gleichsam neu geboren — Jubelt — Erböre. — 4 Kunde bes Bergessens.

ober sah in ihm Kasperl, der mit dem Reisebündel auf dem Rücken erscheint: "Soeben habe ich meinem Herrn den Abschied gegeben." Der alte Mentor stürzte seinen Herrn von Telemach ins Meer — er mich — und Lethe sließt leider nur im Reiche der Schatten.

Mit Gram und Kummer muß man es wie ein Höfling mit seinem übelgelaunten Herrn halten; nur sich heiter gestellt, und man wird heiter, Leib und Seele gehen sich doch näher an, als Herr und Diener. Der seinere Schauspieler versetzt sich wirklich in den Zustand, den er vorzustellen hat und mimisch nachahmt, und der Furchtsame lenkt die Ausmerksamkeit von sich ab, wenn er mit seinem Begleiter spricht oder allein singt und pfeist. Friedrich Wilhelm I. zeichnete und malte, wenn ihn die Gicht plagte, und seine Worte: F. W. in doloribus pinxit entschuldigen Alles. Ich din aus Ersahrung überzeugt, daß, wenn man eine Zeitlaug auf seinem Canapé, oder, wenn man keines hat, im altmodischen Großvaterstuhl auch nur die Lachmuskeln bewegt, man am Ende nicht bloß mit dem Munde, sondern selbst von Herzen lachen kann. Sei auch die Stirne gefurcht wie ein neugepflügter Acker, aufgeglättet — immer aufgeglättet! das Uebrige solgt nach, und der Fuhrmann spannt zu Zeiten seine Pferde auch hinter den Wagen.

Voltaire's Jean weint und lacht nach äußern Umständen, bei übler Verdauung ruminirt er über die Uebel dieser Welt und weint; hat er vollauf, so lacht er —

Chacun a son lutin, qui toujours le promène
Des chagrins aux amusemens.
L'homme est fait, je le sais, d'une pâte divine,
Mais dans ce monde-ci l'âme est un peu machine.
Sa nature change à nos yeux,
Et le plus triste Héraclite,
Quand ses affaires vont mieux,
Redevient un Démocrite — 2

und das ist keine Kunst! Mehr Lebensweisheit lehrt die reizende Philo-sophie Musarions:

1 F. W. malte unter Schmerzen.

2 Gewiß ist solcher Art bas Menschenleben,
Daß Jeglichem ein Kobolb ward gegeben,
Der ihn vom Kummer zum Bergnügen führt.
Mag auch der Mensch aus Götterstoff bestehn,
Sind boch maschinenartig die Ideen.
Die Seele wechselt stets vor unsrem Blick,
Und selbst ein büsterer Herastit
Wird, wenn ihm lächelte das Glück,
Bald wiederum zum Demotrit.

und das ist Kunst! Unsere Moralisten sind Heraklite und Jean Jacques, wenn sie in Einsamkeit und Entsagung, in Mangel und Armuth predigen; in Gesellschaft, im Wohlstand und Glück wären sie ewteris paribus lauter Demokrite und Voltaire's. Indessen gibt es Finsterslinge, namentlich in England, denen Young und Harven besser behagen als Sterne und Fielding, und Don Quirote weit weniger, als Bunyan's Pilgrim's progress into eternity.

Wir weinen über Dinge, die keine reelle Uebel sind; sollten wir nicht auch über Dinge lachen können, die kein reelles Gut sind? Wir sehen täglich, wie dem Frohsun Alles leichter wird, wie vertragsam und theilnehmend heitere Laune ist, sollten wir sie nicht zu unseren Pflichten zählen? Es kommt nur darauf an, wie die Seele gestählt ist, aber im Ganzen wird der neue Mensch nur immer über den alten angezogen. Jesus ruft uns zu: "Freuet euch allezeit, seid fröhlich mit den Fröhlichen," und Epiktet verschried uns ein herrliches Lachrezept, das auch Sterne zum Motto seines Tristram Shandy wählte: "Nicht die Dinge selbst, sondern unsere Meinungen über diese Dinge afficiren uns." So bildete sich mein ländlicher Freund das Haus voll Franzosen ein, er sei zu Paris und Gast der Franzosen, gedachte des altdeutschen Rechts der Gütergemeinschaft und saß stets mit heiterer Miene beim schlimmen Spiel in seinem mit Franzosen angefüllten Gastzimmer bei immer leerer werdender Lüche und Keller.

Das Einlaßbillet zur Freude ist ein gutes, ruhiges Herz, das mit Onkel Toby zu der gehaschten Fliege spricht: "Gehe, ich will dir nichts thun, gehel die Welt ist weit genug für mich und dich." Geistesfreisheit ist die Mutter des Frohsuns, und der beste Stand für diese Freisheit der Mittelstand, an Ehren wie an Gütern. Genießen ist keine Kunst, aber mit Weisheit genießen, bringt allein noch Blumen im Schnee des Alters und ist der heitere Himmel zwischen Regenwolken.

South

<sup>1</sup> Des Bilgers Reife in bie Ewigfeit.

Das Leben trägt einmal Soccus und Kothurn, 1 und nach Homer stehen zwei Fässer, das eine mit Gutem, das andere mit Bösem gesfüllt, in Jupiters Vorzimmer; der Melancholiker sieht in letzterem das Heidelberger Faß, der Sauguiniker glaubt, daß Jedem sein besscheiden Theil geworden.

Moses hat bies schon erfahren, Und sein Bruder A=aron. Noah, und die mit ihm waren, Sahen nicht die Gnadensonn'. David, Joseph und Elias, Petrus, Paulus und Tobias, Trugen auch ihr Theil davon.

Gerade in ber Mischung von Glück und Unglück liegen Gutherzigkeit, Sanftmuth und Liebe, und in unserer Alltagswelt kommt man nicht fort ohne bas veniam damus petimusque vicissim, 2 was auch nicht mehr benn billig ift. Sehr glückliche Menschen, wie Eroberer ober Leutchen, die von Stufe zu Stufe aufwärts gestie= gen sind, ohne selbst zu wissen wie, weil etwa ihre Person dem Berrscher gefiel, oder reiner Zufall sie begünstigte, sind in der Regel die hochmüthigsten, egoistischsten Menschen — wie ganz anders die, welche bas Schicksal geschüttelt hat? Herkules und Simson waren vergessen. hätte Jener sich nicht mit Ungehenern und Dieser mit Philistern berumgebalgt. Unglück hat schon an und für sich etwas Ehrwürdiges. wie Marins auf den Trümmern Karthago's, ober Paulus Aemilius blutend nud entstellt auf einem Steine zu Cannä: "Barro hat mich zuerst besiegt und dann erst Annibal," sagte er und stürzte sich von Neuem in die Schlacht, um ben Tag nicht zu überleben. — Anhaltendes Glück aber macht nur gewöhnliche Excellenzen oder Hochwürden und Contingentsoffiziere vor hochgräflichen Pforten.

Der melancholische Britte erschießt sich um ein Nichts; Compère Matthien distinguirt: "Mein Tod ist entweder nahe oder ferne; ist er nahe, warum ihn noch beschleunigen, ist er ferne, so haben wir ja alle Zeit, den Ausgang des Unglücks abzuwarten." Freude und Leid sind Kameraden; selbst der höchste Genuß hienieden endet mit Seuszen und Convulsionen. Auf Regen folgt Sonnenschein, auf den Charfreitag Ostern und Pfingsten, auf Petri Kettenseier — Petri Stuhlseier. Wenn wir an etwas denken, das vorüber ist, sehen wir zur Erde, bei etwas Zukünstigem — auswärts gen Himmel.

<sup>1</sup> Der Schuh ber Komöbie und Tragöbie im antiken Drama. — 2 Wir geben und verlangen wechselseitig Berzeihung.

Dud bich und laß vorüber gahn, Das Better will feinen Willen han.

Hinds Berlorene zwiefältig wieder, große Heerden, Schafe, Kameele, Rinder, Esel und 140 Jahre, so daß er Kinder und Kindskinder sah bis ins vierte Glied. Nur der, der im Lauf eines stürmischen Lebens sein reich befrachtetes Schifflein in den Abgrund sinken sah und sich selbst kaum ans Ufer rettete, fühlt in dörflicher Resignation, was Seestille nach dem Sturme sagen will und Horazens Worte:

Rebus angustis animosus atque Fortis appare: sapienter idem Contrabes vento nimium secundo Turgida vela! 1

Wahrlich, es ist ein Unglück, nie Unglück gehabt zu haben, wie Polyfrates, der seinen ins Meer geworfenen Siegelring selbst wieder in einem Fisch finden nußte. Solche Glückspilze gehören zu ben wibrigsten Geschöpfen und sterben unbetrauert. Unglud vereint, Glud trennt die Menschen, und zwischen Unglud haben und unglücklich sein ift, Gott fei Dank, ein himmelweiter Unterschieb. Die Erntelieber bes Landmanns verstummen vor dem Hagel, die Trinklieder bes Wingers por bem Frost - sie trösten sich mit einem bessern Jahr. Es gibt eine menschliche Allmacht, mit ber man sich felbst und die Welt übermindet. Glaube an Gott und an sich selbst (αὐτάρκεια). Zerstreuung und Zeit sind die Alltagsmittel gegen Unglud, aber da die erfte nur porübergehende und die lette höchst langsame Wirkung macht, so sind beibe bes Weisen weniger würdig, als die Schatkammer von Beruhigungsgründen, die in dem "Alles ift gut, was nicht anders ift — es ift nun fo" liegt. Hierin liegt fo viel Bernunft, baß es eben fo unvernünftig wäre, sich zu widersetzen, als aufwärts fallen zu wollen. Das Muß ift ein grober Brettnagel, aber ein bischen Philosophie föhnt bas "Muß" mit dem "Ich will" vollkommen aus. — "Es ist nun fo, und muß gut sein, bis es besser wird," — biese Philosophie umfaßt mehr als Boethins, Lipfins und felbst Seneca, ber bie Frage aufwirft: Warum bem Guten Uebel zustoße? sobanu felbst auf bas biblische: "Wen Gott lieb hat, ben güchtigt er," verfällt, benn bas

Beige bei trubseliger Zeit bich tapfer Und von unerschättertem Muth, boch sern' auch, Schwest ein allzugunstiger Wind bein Segel, Klüglich es einziehn.

Böse sei das, was Arznei dem Kranken, und zuletzt mit dem stoischen Dictum kommt: Si non pugnare vis, licet fugere, patet janua — exi!" wie Cato. Wir wollen nicht mit der Thüre ins Haus sallen und mit der minder gewaltsamen Meinung schließen, daß selbst in der Bastille oder auf dem Asperge das Uebel mehr in Worten, als in der Sache liegt; denn Gefängniß ist ja auch ein Haus, aus dem ein Kransker nicht gehen kann, hiezu freie Kost und Logis, Dinte, Feder, Papier, Bücher, humane Aufseher und ein bischen Geduld, so gibt es sich. Statt des Treibens der Menschen in der Hauptstadt kann man ja das Treiben der Spahen und Schwalben oder der Wolken beobachsten, wobei man wenig verlieren wird, und an den biedern Commansdanten von Rieger denken, der Schubarts Schicksal so menschenfreundslich erleichterte. Ja, Einsiedler dieser Art haben sogar gestanden, daß sie dadurch zur Einsehr in sich selbst gesommen und klüger und besser herabs, als hinaufgestiegen wären.

Nichts beweist mehr die Lecrheit der Güter dieses Lebens, als die gewöhnliche Lecrheit derer, die solche durch Geburt oder Glücksfälle im Uebersluß besüßen, und nie sah ich noch einen recht glücklichen Schurken ganz froh und heiter. Meine Gegenwart machte einen halben Franz Moor niedergeschlagen und düster, während ich die Gesellschaft erheiterte, denn man kann nicht heiter sein, wenn böses Gewissen "Wer da?" ruft. Nichts erheitert so sehr in späteren Jahren, als wenn man ruhig auf die Vergangenheit zurücklicken kann, keine Vorwürfe sich zu machen und lieder Unrecht erduldet, als Andern wissentslich zugeschätigen Schurken doppelt vorsichtig zu Werke gegangen din und als Schwerbeleidigter lieder Andern, wo es sein konnte, das Richterant überlassen und endlich ganz das Feld geräumt habe — es war ohnehin kein Feld, wo große Ehre zu holen war.

Vielen in der Unschuld Reichen geht es wie den Kindern, die mit Weihnachtsgeschenken überhäuft werden — die Menge macht ihnen nicht mehr Freude als ein einzelnes Stück, und viele sind schon von zuviel Zucker krank geworden. Mich erheitert nichts so sehr, als wenn ich das Glück personisieire und sehe, wie tölpelhaft es seine blinde Kuhspielt; aber freilich erheitert dies nur, wenn man — nicht mehr mitspielt. Die Makrobier, die auf grünen Auen den Honigsaft der Blusmen genießen, ambrosischen Himmelsthau schlürfen und erst nach tausend

<sup>1</sup> Wenn bu nicht kampfen willst, so kannst bu ja stieben. Die Thure steht offen. Gehe hinaud!

Jahren sauft hinüberschlummern aus dem Leben, dessen Glückseligkeit kein Ungemach getrübt hat ohne Arbeit und Nahrungssorgen, sind orphische Fabeln. Wir sind Erde, und Oken neunt das Erdelement — die höchste Verbranntheit in der Schöpfung!

Der wahre Philosoph des Lebens ist, wie Voltaire von seinem Marschall von Sachsen sagt: Er bivonakirt so leicht, als ob er auf Eiderdunen mit seiner Maitresse schliefe, und ein Abendessen bei Luscullus ist ihm nicht mehr, als das Abendbrod eines seiner Husaren:

Qui ne sait pas faire abstinence, Sait mal goûter la volupté, Et qui craint trop la pauvreté, N'est pas digne de l'opulence.

"Man muß die Menschen nehmen, wie sie einmal sind. Die Erde wäre Paradies, wären die Menschen Engel." Diese salomonischen Sprüche dünken mich nicht weiser zu sein, als der Satz: "Wir würden schwerlich zwei Füße haben, wenn wir deren vier hätten!" Glücklich ist, wer weise genießt und nicht grübelt, keine Blume auf dem Pfade des Lebens zertritt und alle pflückt, die er erreichen kann. Verflucht sei, wer Frohsun tadelt und stört, und alles Volk soll sagen: Amen!

Heute lache, wer bis heute Nie des Lachens sich gefreut! Wer sich stets des Lachens freute, Lach' aus vollem Salse heut!

Fröhlichkeit — ein höherer Grab bes Frohsuns — ist schon gesmischter Natur, die Sinne müssen die Einbildungskraft wecken, daher die Gelage der Fröhlichkeit, wo solche dann nicht selten einen Rausch bekommt, der die Ideen unter einander jagt, wie das Fieder, auf welche Neberspannung nothwendig Abspannung solgen muß. Dier sehlt die supposion, oder temperantia der Alten, die Ovidins nicht geshabt zu haben scheint, da auf seine Amores — so viele Tristia solgten. Die Cardinaltugend der Mäßigung und Selbstbeherrschung ist ein so herrlich: Husbanittel des Frohsuns, als die principiis obsta, altzbenisch: "Laß den Tensel in die Kirche, so will er auch an Altar und Messe lesen." Und der Tensel ist nicht allein so, sondern auch der

011

<sup>1</sup> Wer nie zum Fasten ist bereit, Dem wird Genuß gar bald verstließen, Und wer zu sehr die Armuth scheut, Verdient nicht Reichtbum zu genießen. 2 Kluge Mäßigung. — 8 Liebedgekichte. — Trauergedichte.

Mensch, vorzüglich Weiber, ja schon die Kinder, alle im Grunde ein Kinderhaufe, ber um Rüsse spielt.

Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano, 1
und dann hebt sich der Schatz des Frohsinns von selbst.

Erweitere bich, mein Herzensschrein, Du follst ein Schathaus werden, Bon Schätzen, die viel größer sein Als Himmel, Meer und Erden. Weg mit dem Gold Arabia, Weg Calmus, Myrrhen, Cassia!

Das Lachen sei mein Saitenspiel, Und wenn mir nichts mehr schmecken will, Soll mich dies Manna speisen. — Im Durst soll's sein mein Basserquell, In Einsamkeit mein Sprechgesell, Zu Haus und auch auf Reisen.

### VII.

# Das geiftige Lachen. — Ginbildungsfraft.

Indulge genio, carpamus dulcia, nostrum est, Quod vivis: cinis et Manes et fabula fies. Vive memor lethi, fugit hora, hoc, quod loquor, inde est.?

Das geistige Lachen entsteht aus der Wahrnehmung lächerlicher Ibeen, und ist der eigentliche Gegenstand des ästhetischen Wohlgefallens und auch dieses Buchs, so Gott will. Die gemeine Redensart: Es lächert mich — es lächert mich nicht, drückt den llebergang vom Körper zum Geist und umgekehrt sehr glücklich aus, die, was man auch vom äußern und innern Menschen sagen mag, oder vom Gehirnmark,

<sup>1</sup> Bete stels, baß ber Geist im gesunden Körper gesund bleibt.

2 Ueberlaß dich ber Freude, saß uns genießen, benn unser Ist ber Augenblick noch, ben du lebst, bald wirst du zur Asche Und zum Schatten, für Menschen zur Mähr: was ich sagte, schon ist es Schnell verhallt.

Nervensaft, Lebensgeistern (womit gar Biele das Wesen der vorstellenden Araft erklärt zu haben glauben) zusammenhangen, wie Rock und Untersutter. Scarch dachte sich die Seele im Rabinette sitzend, umgeben mit Nervenschnüren, die zu diesem oder jenem Theile des Körpers führen, wie die Klingelschuur des Herrn ins Bedientenzimmer, oder die Fäden eines Spinnengewebes nach dem Mittelpunkte, wo die Spinne lauert; nach dem Schwärmer Stilling oder Young aber ist der Aether oder die Himmelslust der Mittler zwischen Sinnen- und Geisterwelt, ob wir gleich nicht einmal wissen, wie die Nerven auf die Muskeln wirken, und wie mittelst der Nerven im Gehirn Vorstellungen entstehen. Wir nennen also das, was wir nicht mit den Sinnen sassen konnen, oder das Verborgene, Geist, wie die Morgenländer Luft und Athem, die wir empfinden, aber nicht sehen, Geist nennen, und dabei sollten wir es lassen, um uns — Lächerlichseiten zu ersparen.

Das geiftige Lachen ift eine Seelenmotion und reine angenehme Empfindung, die man auch das empfindsame (sentimental) Lachen nennen könnte, verschieden vom physischen, wie Thränen von Traurig-Die Empfindung bes Lächerlichen und bas Lachen verhalten fich wie Urfache und Wirkung, und so wie es weichherzige Menschen gibt, Die bennoch felten weinen, so gibt es auch Komifer, die selten lachen. Swift foll nur felten gelacht haben, gleich Molière, und wer hatte mehr Takt für bas Lächerliche, als biefe beiben? Niemand ift mehr überzeugt, daß Alles in der Welt eitel sei, als der Komifer, daber feine öftere hypochondrische Stimmung, finftere Ruhe und Mangel an Theilnahme. Die Sime machen unsere gröbere, die Wahrnehmungen ber Seele unsere feinere Organisation aus, ober die Welt ber Ibee. Um Lachen erregen zu können, muß man zuvor bas Belachenswerthe ausspähen und auffassen, was nur bem überlegenen Verftande gegeben ift, und da dieser ernsthafter Natur ist, so sind und waren gerade die besten Komiker die ernsthaftesten Menschen. Es ist gewissermaßen Schabe, weil das Lachen ein so treffliches physiognomisches Zeichen ist; oft habe ich in Gesellschaft oder Theatern Männer von berühmten Namen beobachtet, über was fie lachten ober nicht lachten, und selten in ihrem wahren Charafter geirrt. — Ich weiß nicht, ob die Gehirnmasse Einfluß hat? Das gewöhnliche Gewicht ist zwei bis drei Pfund. Cromwells Hirn soll 61/4 Pfund gewogen haben, und Napoleons Hirn vergaß man zu wiegen; beibe lachten wenig, und es ware möglich, daß man besto leichter lachte, je leichter das Gehirn. Im Alter wird. bas Gehirn trockener, folglich leichter, baher ich mir erkläre, baß ich jett lieber lache als in ber Jugend, wo ich wegen meines Ernstes oft getadelt murbe, und jest habe ich ichon hören muffen: "Bergeffen Sie

Ihre Sechziger nicht!"

Rach der kritischen Philosophie ist der sinnliche Mensch eine bloße Ericheinung, die der sichtbaren Welt angehört, der vernünftige Mensch aber ein Mitglied ber übersinnlichen - ein Ding an sich - also ernst. wie es einem Ding au sich zusteht -

> Pronia cum spectant animalia caetera terram, Os homini sublime dedit, coelumque tueri Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus; - 1

aber - aber, wenn wir auch der Seele die gesetzgebende Gewalt zuaestehen, so hat der Körper die ausübende, beide stehen nur zu häufig im Biberspruche, wie im Staate auch, und bas Thier erhält ben Sieg. lleber nichts haben sich die Philosophen so viel hernmgebalgt, als über Die Seele - sie ift unsichtbar, folglich fennen wir sie nicht auschaulich fennen, noch weniger ihre Hoflager ausspähen, und Luther behält Recht: "Was in Hosen und Wambs stedt, Fleisch und Blut, ist von ber Welt, ber Geist aber ift das kleine Bentelein, ba Pathengeld, ungarisches Gold inne liegt." Heut zu Tage fieht es bekanntlich mit Pathengeld und Gold schen aus; aber wer wird darum den Wimmer-

ling spielen ober zu Winkel friechen?

Die bloß geistige Vorstellung bes Lächerlichen hat bas Gigene, felten Lachen zu erregen, wenn sie auch gleich analoge Empfindungen erregt; die Scele allein lacht. Wenn ein großer Lümmel hinfturat ober fich neben seinem Stuhle niederläßt, der Wind But ober Tafchentuch por ihm hinbläst, so werden unter zehn Buschauern nenn lachen - nicht fo, wenn man dies bloß deuft oder liest. Hieraus folgt die praftische Bemerfung, daß Anblick oder mündlicher Bortrag das Lächerliche unterfrühen und erhöhen, der fomische Schriftsteller aber desto mehr Talent und Darstellungsgabe nöthig habe, wenn er gefallen und seinen Zweck erreichen will. Vorzüglich barf berselbe nie vergeffen, baß man in Gesellschaft und bei angenblicklicher heiterer Laune über hundert Dinge lachen kann, über die man beim Lesen nur gahnen ober Ekel empfinden würde, daher meine Freunde hier Manches verachens suchen werden, worüber wir bei Gelagen — Thränen gelacht haben.

Bährend tas andere Thier hernieder zur Erde den Blick senkt, Gab bem Menschen der Herricher ter Welt ein erhabenes Untlip Und befahl ihm, zum himmel zu schauen und aufrecht tas Auge Rach ten Geftirnen zu richten.

Die Frage: Warum lachen die Thiere nicht? kann man nicht besser beautworten, als die Römerin Popilia die Frage: Warum gatten sich die Thiere nur zu einer bestimmten Zeit? "weil Thiere keinen Verstand haben" und dieses Hauches der Gottheit entbehren. Wir muffen jedoch im Punkte der Popilia unsere Hausthiere ausnehmen, die von uns gelernt zu haben icheinen. Der Charafter der Menschheit ist: Bernunft, modificirt burch Sinnlichfeit; ben Thieren fette Mutter Natur bloß Instinkt zum Wächter. Je unedler ein Thier, besto bestimmter ift sein Instinkt. Bögel, Bienen, Raupen zc. find große Künftler, verglichen mit den ersten der Sangethiere, und das erfte aller Thiere, der Mensch ist ohne Justinkt. Sein Trieb ist die Selbstliebe, oder, wenn man lieber will, Vervollkommungstrieb, und sein Physisches offenbar schon auf höhere moralische Bestimmung berechnet - wir allein wiffen, daß wir sterben muffen. Das Leben ift furg, aber wer in der Ideenwelt zu leben versteht, lebt lange; der Gedanke ist schnell wie das Licht; wie viele Ideen kann man nicht in einer Minute haben, und eine Minute ist 1/1440 bes Tages und 1/526000 bes Jahres!

Die Thiere haben keinen Maßstab, wornach sie bas Lächerliche abmessen könnten, und wir lachen nur nach dem Dage unseres Berstandes und nach tem Vorrath und Gehalt unserer Begriffe. Das erfte Lachen der Kinder ift die erfte Spur des erwachenden Berftandes: leider aber bleibt die Vernunft stets nur Aulage zum verständig werden und ist unschuldig, wenn es bei der bloßen Aulage belassen wird, ungefähr wie ber Lachfried, während ber Gebildete über die Schwächen Anderer nur sous cape 1 lacht und sich in ihrer Gesellschaft amufirt, ohne sich Feinde zu machen. Woher, Wanderer? wohin? Diese Fragen burfen wir nicht zu oft berühren, wenn wir recht herzlich lachen wollen - Krieg und Best, Hungersnoth, Feuersbrunft und Erdbeben -Babst, Mönche, Inquisition, Despotismus und Napoleon — Soldatenspiel, Regerhandel, Seeräuber, Landräuber oder Finanzier 2c. find fo Dinge. Das Räthjel bes menschlichen Lebens ift bas ber Sphing, und Dedipus bis beute noch nicht erschienen; der Philosoph hüllt sich in seinen Mantel und ruft mit Pangloß: 2 "Und diese Welt ist doch die beste!" — der Tod ist zwar das fatalste aber, — aber ist er nicht das Ende aller fatalen und 3 und abers? — das Ende vom ganzen Liede?

<sup>1</sup> Ind Faustchen. — 2 Der Philosoph in Boltaire's Canbibe, ber bei allem nur mog. lichen Unglud stets beim Suften bleibt: Mues in ber Belt sei gut.

Bei bem geistigen Leben scheint fast Alles von einer heitern, malerischen Einbildungsfraft abzuhangen oder, bestimmter, von der höhern Botenz berselben, von der Phantasie oder produktiven Ginbildungskraft im Gegensatz ber reproduktiven. Ginige haben baher auch die Phantafie für die eigentliche Quelle bes Vergungens am Lächerlichen nehmen wollen, ohne zu erwägen, daß es ja viele Fälle gibt, wo sich dieselbe eben so frei von der Herrschaft des Verstandes fühlt ohne alle Anschauung und Beziehung auf das Lächerliche. Die Phantasie erhebt wie das Große, Erhabene und Rührende ju einer höhern Sphare, mährend die Allen mehr ober weniger inwohnende Einbildungsfraft in die Sinnenwelt herabzieht; baher taugt die Phantasiekur, die Lichtenberg nach einer langen Auftrengung ber Deukfraft gemeiniglich zur Brunnenzeit mit sich vornahm, für die Mehrzahl nichts, besser ift für sie die gewöhnliche Brunnenkur. Die Kunst könnte die Phantasie als schöne, weibliche Figur abbilben, beren Thren ein Luftballon ware, umfrangt mit Blumen, und ihr Zeitvertreib, daß fie Seifenbläschen in die Luft bläst und ihre Schmetteklingsflügel bald auf- bald niederschlägt, ben Blid nach einem blinkenden Sterne gerichtet.

Die Einbildungsfraft ist es, die unsere Vorstellungen von den Dingen vergrößert oder verkleinert und uns in die Wirbel der Möglichkeiten oder Wahrscheinlichkeiten und Geheimnisse der Zukunft hineinsstützt, aus denen wir uns ohne Zucht des Verstandes nicht heraus zu finden wissen. Bon ihr hängt unsere Zufriedenheit und Unzufriedenheit ab, und sie, die aus Ketten und Banden Blumengewinde und aus Wüsten Luftgesilde zu bilden vermag, vermag auch Himmel und Erde umzuwandeln in Schatten des Todes und Schrecken der Finsterniß, des Grabes und der Ewigkeit. Die Einbildungskraft ist die geistige Bildungskraft, welche durch die Ideale begeistert, aber ohne Oberaufssicht des Verstandes in das Blaue hineingeräth und zur Phantasterei wird, so wie der bloße kalte Verstandesmensch ohne Phantasie einem

weiten Walde gleicht ohne Thiere und Singvögel.

Diese Zauberlaterne, welche die Sinneneindrücke vergeistigt und bas Geistige versinnlicht, war den Griechen im reichsten Maße gegeben, und unter den Neueren den Italienern und Franzosen. Bei diesem Genusse schadet das Zuviel weniger als beim Sinnengenuß, es müßten denn die Bilder so lebhaft werden, daß man sie für Gespenster hält, oder so unangenehm, wie Nicolai's Phantasmen, oder so six, daß sie zum Tollhaus führen. Der Phantast Peregrinus Proteus, den wir aus Lucian und Wieland kennen, verbrannte sich gar selbst öffentlich!

Phantasie entschädigt viele hundert Künstler und Dichter für ein dürftiges unbekanntes Leben; eine einzige zu lebhaste Idee verrückt sie aber auch am leichtesten hinüber in die Welt der Narren, Wahnsinnigen, Fanatiker und Mystiker. Wer sich für unglücklich hält, ist wahrhast unglücklich, wie der illustre malheureux Jean Jacques, und gar Biele gleichen dem alten Mütterchen, das vom großen Lotterieloos träumte, den Tag der Ziehung kaum erwarten konnte, an diesem Tage Freudenthränen weinte und — nicht einmal eingesetzt hatte!

Der Magen und die Imagination sind die zwei Pole des Lebens, und die Bestegung unserer Leidenschaften beruht gar sehr auf Beherrschung der letztern. Leute ohne Phantasie sind Justinians frigidi et malesicati, aber Leute mit überspannter Phantasie wahre Narren. Romane und andere Lesercien haben schon manches gute Mädchen zur Schwärmerin und endlich zur alten Jungser gemacht, wie jene Lebenspoesse manchen Jüngling zum Misanthropen, wenn die Uebermacht der Wirklichkeit ihn aus seinen höhern Regionen herabstürzte, wo ein prosaischer Meusch aufrecht geblieben wäre. Phantasie wirkt Schwindel, ohne den wir so gut über das Brett, das über einem Abgrund liegt, hinüber gehen würden, als über das, das slach ausliegt. — Phantasie hat Einsluß bei der Seckrankheit wie beim Heimweh der Schweizer und bei Stillings himmlischem Heimweh, das förmliches Hirnweh ist.

In den leeren Wirbeln des Alltagslebens ift wirklich eine verlachte Stunde eine Glachfeligkeit, und unter ben hundert Illusionen, bie mir für Glückjeligkeiten halten, die einzige, die nichts weiter sein will, als was sie ift. In diesem glücklichen Zuftande war Hans Jakob 3 auf seiner Betersinsel, wenn er fich ber Länge nach, bie Angen gen Himmel gerichtet, im Nachen liegend von ben fanften Wellen bes Bielersees herumtreiben ließ — in diesem Zustande ift jeder Jüngling und jedes Madchen, wenn es im Bette ober auf grunen Rafen, unter bem Schatten eines Baumes und am murmelnden Bach bie Seloise liest, und ein solcher Hans Jakob war auch ich an den Ufern bes Genfersees. Phantasie ift die Mutter des Genies, und Genie die Mutter ber Empfindungen unter Vorsit bes Verstandes. jagte den armen Jean Jacques aus seiner Jusel und er trostete sich: En revant j'y suis! 4 Rehmet bem Sterblichen ben Genuß ber Phantasie, wie arm läßt ihn die Wirklichkeit! Phantasie verjüngt ben Geift und ist der Phonix, ber bas Gefühl belebt; wie ein Geist aus besseren

1 200

<sup>1</sup> Der erlauchte, ungludliche Jean Jacques (Rouffeau). — 2 Kalte und Schlechte. — 8 Rouffean. — 4 In Gedanken bin ich bort.

Welten durchwandelt sie die Nacht und macht sie zum Tage, gleich dem Vollmond. — Phantasie erhebt uns über die Schranken der Alltags= welt, macht uns reich im Mangel und ruhig in Stürmen, an den Psaden der Entsagung und des Kampses blühen ihre schönsten Blumen. D warum bleibst du nicht immer die Freundin des Verstandes und wirst so oft die Versührerin des Gefühls bis zu Schwärmereien und Wahnsinn!

Mit etwas Phantasie sieht man in jedem Dintenfleck den Schattenriß eines Freundes, in blumigen Bettvorhängen die schönften Engels= und Mädchenköpfe, Bald= und Felspartien - aber auch alle mög= lichen Teufelslarven. Mit etwas Phantasie malt man in die Wolken seines Dörfchens Alpen, Gletscher und wilbere Schlachtgemälde als Le Mit etwas Phantasie benkt man sich unter einer Lea eine Rahel, wie ich noch heute meine Rahel mir benken kann, die länast zur Lea geworden ist, und bennoch zog ich sie durch den Zauber der Phantasie dem schönsten achtzehnjährigen Madchen vor. Nonnen haben mehr als eine Visite von Jesus, Maria und Engeln erhalten, ihre Vifionen und Entzückungen machen einen guten Theil des Lebens der Beiligen, ob es gleich mit ihnen steht wie mit Beren und Besessenen Sat nicht selbst unser Anzug Ginfluß auf Die Phantafie? Im Schlafrod, unrafirt, ungefämmt, ungewaschen halten wir uns leicht für frank, was verschwindet, sobald die Toilette gemacht ist. Kleider machen Leute — Mancher halt sich in Uniform für einen Offizier, fo lange er keinen Teind fieht, und fällt noch ein Stern aufs Tuch, gar für einen General! Taufend Reisende besehen in Residenzstädten die Grabesmonumente ber Regenten, Schubart aber bichtet bie Fürstengruft - sein schönstes Gedicht, das alle Fürsten auswendig lernen follten, noch ehe sie hinabsteigen in die Gruft ihrer Uhnen. Es gibt aber Menschen von solchem vertroducten Gehirn, daß weder Auftren= gung, noch geistige Geträufe ihren Ibeengang zu beleben vermögen ihr Gehirn scheint erfroren, ob sie es gleich durch Reiben der Stirne au erwärmen suchen, und was Lichtenberg von dem Sprachmeister aus Spott verlangte, ift richtig - es gibt verfteinertes Gehirn!

Weibliche, noch lebendigere Einbildungskraft hat schon Fenermäler, Erdbeeren, Kirschen, Mäuse, Frösche, Fische — ja umgekehrte Herzen (da einst ein Prediger heftig auf umgekehrte Herzen losdonnerte) an ihre Geburten gezaubert, und weibliche Phantasic hat allein Schuld, wenn die Kinder mancher Ehefran allen andern Männern ähnlicher sehen, als dem Chemann. Selbst die größte Achulichkeit sichert nicht

bie Vaterschaft; können nicht Madame aus Furcht ober Bartgewissen gerade recht lebhaft an den Mann gedacht haben, während fie ihm Streiche machten? Reiner reibe fich bier die Stirne, denn 1637 erffarte bas Parlament zu Grenoble eine Wöchnerin nach vierjähriger Abwesenbeit bes Mannes für unsträflich, ba Aerzte und erfahrene Matronen ibre Ausjage für Möglichkeit erklärten, daß ihre Schwangerschaft Folge eines wollüstigen Traums gewesen sei, zumal bas Genfter offen geblieben, die Bettbede abgeworfen gewesen und ein sanfter Zephir die schöne Racht durch geweht habe. Man hat Beispiele, daß Menschen aus bloger Einbildungsfraft gestorben sind; sollte nicht weibliche Ginbildungsfraft — zwar nicht gebären ohne männlichen Geburtshelfer, aber doch leicht — ein Plus ftatt Minns an ihre Geburten zaubern können? Es ist gut, daß sich nur Wenige zu dieser Sohe der Ginbilbungsfraft erheben konnen, jouft liefen wir Gefahr, anlett - Mangel an Mädchen zu haben. Unger erzählt, daß eine Fran zu Löwen äußerte: "Ich komme am Dreikonigstag nieber;" im Scherz entgegnete man ihr, sie gedächte wohl mit drei jungen Königen niederzukommen. und sie kam mit brei Kindern nieder, barnuter ein Mohr. Nun! ift es mehr, wenn ein Baner, ber, ftatt ber verschriebenen Arznei, bas Rezept felbst fraß, aus festem Glauben gesund wurde?

Mit der Ginbildungkraft bes Komifers geht es, wie mit den Lebensgeistern, die sogleich da erscheinen, wo man sie braucht, das Maul mäffern machen bei einer ledern Schüffel und fich jammeln im Centralpunkte beim Aublick ber Schönheit; Abends, wenn das Abendfieber kommt, ift die Phantasie am lebendigsten, daher der Berftand Morgens wohl thut, die Revision vorznnehmen — oft freute ich mich. etwas Gutes zu Papier bringen zu konnen und fand Morgens, bag es nur ein Schatz war, gefunden im Tranme. Der Thron der Phantafie ift ein Luftballou, und das Meiste in der Welt - Ginbisoung: Abel, Orden, Titel, Geld, Schöne, Leben und Tod — das Nabe liegt und zu nahe, Saher findet die Phantasie mehr Befriedigung in Aussichten in die Ferne, ins Unendliche und in die Ewigkeit. Der verwirrte Magne bes Nordens, ber sich selbst nicht verstand, Hamann, fagte einst zu Scheffner, ber über Unleserlichkeit flagte: Imaginez et sautez! 1 Selig find die Befiger in partibus, 2 denn das himmelreich ift ihrer, und das und nicht mehr wollen die Italiener fagen, wenn fie jum Glücklichsein avere un poco di matto 2 verlangen.

- -

<sup>1</sup> Denken Sie sich's und springen Sie barüber weg. — 2 D. b. Solche, bie ben Besitz nicht wirklich baben. — 3 Ciwas vom Narren an sich haben.

verbindungen als durch die Sachen selbst veranlaßt. So wie Descartes Schielende liebte, weil seine erste Geliebte schielte, so wie die Nacht den Furchtsamen an Gespenster und Känder erinnert, und Leute, die einen Arm oder Fuß verloren, immer noch an diesen Gliedern Schmerzen zu empfinden glauben, so glaubt die eitle Schöne, deren Keize längst verblüht sind, noch am fünfzigsten Geburtstag an ihre Reize und die Wirkungen, die sie im achtzehnten Jahre so glücklich machten; ihr um ein Jahr nur jüngerer Seladon fällt in Ungnade, weil er sein Geburtstagsgedicht schließt:

Es kommt die Zeit der Falten, Lag die Götter walten!

Was vermochte die Märthrer bei ben grausamsten Martern zum heitern Lächeln? die Aussicht in die Ewigkeit. — Die Carmeliternonnen zu Paris sangen beim Hingang zur Guillotine ihr Salve Regina, wie in der Kirche — der Pöbel stannte und klatschte nicht mehr bei Hin-richtungen. — Die Nonnen

Dachten stets in ihrem Kerker An den schönen himmelserker.

Die Ginbilbungsfraft spielt mit bem Menschen früher als er mit ihr, und daher kommt Poesie vor Profa, Fabeln eher als Geschichte, und Mythen eher als Moral und Religion; daher setzen sich Dinge in der Phantasie fest, über die der Verstand später nicht wieder Herr werden, ja oft nicht einmal erklären kann, wie er bazu gekommen ift. Ohne Einbildungsfraft gabe es weder Wunder, noch Wunderboktoren, weder Zauberer, noch Wahrsager, noch Gespenster, weder die abenteuerliche Ritter- und Feenwelt, noch Heiligenlexica. Menschen mit lebhafter Einbildungsfraft find Räthsel für Menschen ohne Phantasie, und reine Verstandesmenschen und Gefühlsmenschen — wahre Anti-Die sonderbarften Sympathien und Antipathien beruhen auf Imagination, ja gar oft die Wahl unseres Standes auf irgend einem findischen Eindruck, ben wir später für Naturanlage ober gar göttlichen Beruf halten. Bei einer Metelsuppe murbe ich als Knabe gefragt: Was willst bu werden? "Raplan," und warum? "weil ich dann, wie Herr Raplan hier, eine ganze Wurft bekomme." Glücklicherweise bin ich von biefer Wurftambition balb zurückgekommen.

Lichtenberg konnte lachen bei Schmerzen und Schlaflosigkeit über bie Ibee einiger Missionäre, einen ganzen Hof voll Proselyten mit ber

Renersprite zu taufen, wie über die schülerhafte llebersetzung: Pallida mors aequo pulsat pede, 1 "ber Tob mit feinem Pferbefuß." Bfarrer war ihm vermuthlich unbekannt, der ein Kind an bas Ufer bes start ausgetretenen Flusses bringen ließ, mittelft Feuerspripe ihm bie Nothtaufe vom jenseitigen Ufer so treffend einspritte, daß er nicht nur ein Belobungsbefret wegen feines Diensteifers erhielt, fondern auch Tags barauf mit ben Taufgebühren zugleich bie Beerdigungsge= bühren bes Nothtäuflings. Der finftere Rouffeau konnte lachen über feine Genfer Nachbarin, in beren Kochtopf er einst als Knabe gepist batte, und Wieland erheiterte und tröftete fich als Kangleidirektor von Biberach mit ben alten Waibsprüchen: Qui bene latuit bene vixit, und quantum est in rebus inane. 2 Lichtenberg gab sich nach mathematischen Anstrengungen bem Imaginationsspiel bin, bas er eine Bhantasiekur nannte, während Muratori, bevor er sich zur historischen Arbeit niedersetzte, ein Meßgebet an Maria ejaculirte, die seit fünfzig Jahren seinen Schreibtisch zierte, wie ben meinigen, aber bei mir bloß wegen ihrer Aehnlichkeit mit einer Göttin — auf bem Theater Lnong.

Ich hatte einen alten lieben Freund, einen Landbeamten, ber ein schlechter furchtsamer Reiter war, sein Pferd war nicht besser und hatte vielleicht in feinem ganzen langsamen Schritt burch biefes Erdenleben. gleich ber Rozinante, kaum ein Mal galoppirt; es hatte schon lange ben alten Pfarrer aufs Filial getragen, ber unterwegs über seine Predigt ftart - nachzubenken pflegte; ber Amtsbiener Matthes burfte nie von seinen Flanken, und wenn bas Thier ftolperte, so hörte man: Matthes! Matthes! So oft ich nun biesen bebachtsamen Reiter, etwa bei ber Nachricht von einer benachbarten Fenersbrunft, im geftreckten Galopp ventre à terre einherfliegen zu sehen mir einbilde, so kann ich laut auflachen, und glaube selbst in articulo mortis 3 durch die Idee, baß er mir entgegen galoppire, mich erheitern zu können, wie ich mich bei einem Blutgeschwur am hintertheil, bem ber Chirurg mit Sollenstein nahte, aufgeheitert habe burch die Erinnerung an einen alten Geheimenrath, der so kurzsichtig war, daß er für blind gelten kounte, und bennoch — ans wahrer Bärtlichkeit die Gattin felbft kluftieren wollte; ber gute Mann machte sich bier, vielleicht zum ersten Mal, eines Quid pro quo schuldig; aber die Frau, die ihn so oft auf ben rechten

- - -

<sup>1</sup> Früh ober spät pochet ber Tob mit unpartheiischem Fuß (an Fürstenschlösser) u. s. w. — 2 Wer ganz in Verborgenheit blieb, hat gut gelebt. — Wie viel in ber Welt ist eitel! — 3 Im Fall bes Tobes.

Weg leitete, half auch hier wieder, und baher verachte mir Niemand die She, die für Kurzsichtige und Blinde doppelten Werth hat.

Manches Ernste und Chrwürdige scheint oft einer lebhaften Phantasie lächerlich. Sie sieht in den vielen Bildfänlen der Pabste, die meist sitend und vorgebückt dargestellt sind, nicht den alten heiligen Bater, ber ben Segen ertheilt, sondern einen Greis, ber an Verstopfungen leidend auf dem Nachtstuhle fitt, und so dachte ich mir stets. wenn ich als Erlanger Student einen alten Nürnberger Rathsherrn fah im Wolfenfragen, viellodiger Perrude, schwarzem spanischem Kleibe und langem Degen, mit bem ganzen steifen reichsstädtischen air composé, das von mehr Dünkel als innerem Gehalte zeugte, recht muthwillig, wie das lassen müßte, wenn er in diesem imperatorischen Anzuge erhitzt vom Rathhause herab in seinem Zimmer der Zofe — eine Diversion machte! Die Phantasie, die mit unserer angeblichen Freiheit ihr leichtfertiges Spiel treibt, kann so weit gehen, daß wir eine Handlung, die wir zu begehen fürchten, gerade begehen, wie Jean Pauls Prediger Schmelzle, ber, jum Tische bes Herrn tretend, ben Ginfall hatte: "Wie, wenn du jest lachteft?" immer ängstlicher sich nahte und lachte! "Aber um Gotteswillen," fagte ihm fein Rebenmann, "find Sie ein Geiftlicher? lacht der Gottseibeiuns aus Ihnen?" "Ach Gott!" seufzte Schmelgle, "wer denn souft?"

Unser Ideengang hängt von physischen Gesetzen ab, daher ist solcher in der Jugend, im Fieber, im Rausch, im Born oder in der Begeisterung lebhafter; jungen Leuten ifts oft unmöglich, auswendig gelernte Redestücke plötzlich abzubrechen, das Rädlein läuft, und selbst ältere sagen in der Lebhaftigkeit nicht als fie wollten. Die Hite wirkt mächtig auf die Phantausie, daher die größere Lebhaftigkeit süblicher Nationen; anhaltendes Siten und hitige Getränke wirken ebenso, baher die lebhaftere Imagination der Weiber; die thätige Welt liefert weit weniger Phantaften als die sitzende Welt der Gelehrten, und der Schneiber, Schuster und Leineweber; bei Wahnsinnigen spielt Ginbildungekraft ohnehin die Um gespanntesten ift wohl die Phantasie der Schwangern. Hauptrolle. porgüglich ihre Schreckbarkeit; ihre Produkte muffen dies oft entgelten. und ich weiche noch heute gerne Schwangern aus, ba ich einige sonderbare Erfahrungen von ihren Gelüsten gemacht babe. Die Rents= gelehrten haben Unrecht, Schwangere nicht als Kranke, sondern als Wesunde anzusehen — doch vielleicht wollten sie schlau den vielen Bisiten schon vor dem Wochenbette dadurch vorbengen.

Sei auch das Spiel der Phantasie noch so komisch und selbst

tadelnswerth, immer beffer, als Raifer Theodorichs Phantasie, der im Kopfe eines großen Bechts bas abgeschlagene Haupt des Symmachus erblickte und in jedem Schatten den brohenden Schatten des gemordeten Boethins, wie Graf Orlow den blutenden Peter III. — Immer besser lachen, als wie Elisabeth und Johanna zittern vor den abgeschlagenen Köpfen ihrer Liebhaber Esser und Carracioli, ober wie Macbeth vor dem Geifte Banquo's, der seinen Stuhl an der Tafel einnimmt, und seine Lady, die ber Schlaf flieht und die ftets Blutfleden an der Sand sieht, die kein Baffer abwäscht. Bahrscheinlich hätte Kaiser Karl V. noch länger gelebt, wenn er, statt sich lebendig in ben Sarg zu legen und die Erequien über fich halten gu laffen, in die Oper gegangen ware. Ergrante Borurtheile machen bem Denfer noch mehr zu schaffen, ale Leutchen, die unter der Herrschaft der Phantaffe stehen, wie Dichter; ber schlichte Wanderer omnia sua secum portans, 1 der vor sich hinsingt, — vacuus coram latrone viator 2 ist glücklicher als ber Eigner von taufend Morgen Landes ohne Sang und Klang und in ewiger Furcht vor nächtlichen Ginbrüchen

Phantasie kann sehr glücklich, aber auch sehr unglücklich machen und spielt eine höchst wichtige Rolle im Kapitel der Lebensweisheit. Diese Lebenspoesie stellt den Menschen auf Berge, auf benen das, was da unten im Thale und in Proja mit schweren Tropfen auffällt, nur als Staubregen spielt — macht ihn aber doppelt unglücklich, wenn ber Berstand nicht in die Mitte tritt, der diese Lebenspoesie gur Lebens= kunst bilden muß, was Jean Jacques Fall nicht war. Die Phantasie malt nur mit Wasserfarben — ein kleiner Regen, und leer steht bas Brett da. Phantasie verschönert und idealisirt, übertreibt und entfärbt, da fie weder Bositiv noch Comparativ, nur den Superlativ fennt; der Sadvuffer ift eine Ranone, der Regenschaner ein Orkan, eine Rose ein ganzer Blumengarten, ein Mann von geringem Ginkommen ein Bett= ler und ein Wohlhabender ein Krösus, die fehlerhafte Gestalt ein Monstrum und ein Lidliches Gesichtchen eine Benns - ber Freund ein Engel, der Feind ein Teufel. Gin kaffisches Werk: "Ueber die Disciplin der Ginbildungsfraft" ware eine fehr wünschenswerthe Sache, benn sie trägt zum Lebensglück so viel bei, als ein gutes Gewissen. \*

Frei von ernsten Geschäften und großen Leidenschaften haben die

<sup>1</sup> Der alles Seinige bei fich trägt. — 2 Ein Neisenber ohne Gepack vor bem Räuber.

<sup>\*</sup> Maaß, über bie Einbildungstraft, Salle 1797, 8. hat seine Lorgänger Muratori und Meister, womit Alenside's Gedicht the pleasures of imagination und noch mehr Delilles schönes Gedicht l'Imagination in sechs Gefängen zu verbinden, übertroffen — ist aber immer noch zu übertreffen.

größten Männer Bergnügen gefunden an ben Spielen ber Ginbilbungsfraft, und die Komifer und Spötter aller Nationen von Aristophanes an bis zum kleinsten witigen Epigramm herab, haben sie intereffirt. Sofrates und Cicero, Cafar, Scipio und Augustus, Beinrich IV. Friedrich und Joseph, wie die Raiser Rudolph und Friedrich II. lachten gerne, selbst Ihro Heiligkeiten Sirtus, Leo, Julius und Benebift XIV. waren die größten Bonmotisten ihrer Zeit. Die Bibliothef bes trefflichen Lord Marschall bestand fast bloß aus den Komikern aller Nationen, und ich werbe nicht ermangeln, geiftreicher Schrift= fteller bieses Faches gehörig zu gedeuten; mehrere werben freilich ins Fegefener kommen, wohin nur Gelige gelangen, aber felbst ber Berbammten in die Solle foll driftmilbest gedacht werden.

Ernsthafte Weise haben uns zwar klüger, aber gewiß nicht glücklicher gemacht, nur die, die uns beluftigen, gaubern Feeninseln um uns her, und biefe Schöpfer der menschlichsten Freuden wollen wir nennen, ehren und segnen als Wohlthäter ber Menschen. In ihrem Gefolge find ftets, gleich einer raphaelischen Arabeste von Amorinen und Blumen, die beseelte Munterfeit, der geflügelte Scherg, bas tanbelnde Spiel, nedende Schelmerei, gewandter Muthwille und bie immer gaufelude Luftigfeit, beren Ausgelassenheit bie Grazien mit brohendem Finger belächeln. Das Ganze ift ein Nichts — aber biefes Richts wirft mit unwiderstehlichem Zauber.

> - Let me play the fool With mirth and laughter, so let wrinkles come. Why should a man, whose blood is warm within Sit like his Grandsire, cut in alabaster? 2

So ber göttliche Shakspeare, und sein Grandfire hat auch mich. ber ich Falten und graue Haare nicht erft abzuwarten brauche, nachbenklich gemacht, indem ich mir bei mehrerer Belegenheit vorgeworfen habe, wie ich boch über fleine Unredlichkeiten und Unverschämtheiten unverhältnismäßig aufbrauste, wie in jungeren Jahren kaum über förmliche Schurkerei ins Große. Meine lebendige Ginbilbungefraft fammelt auf der Stelle alle Unredlichkeiten und Schandscenen, die ich erfahren mußte, zu haufen, die im hintergrunde nur schlummerten. Nie war ich ein Malebranche, ber sich felbst glauben machte, er habe

<sup>1</sup> Lord Keith, Marschall von Schottland, Bruder des bekannten preußischen Feldmarschalls.
2 Laßt mich den Narren spielen
Mit Lust und Lachen, daß so mir einst die Runzeln kommen.
Weßbard soll der Mensch, deß Blut im Herzen warm,
Dem Ahnherrn gleich dasitzen, gehau'n in Alabaster.

eine Hammelskeule an ber Mase hangen, bis ein frember Operateur ihm einen kleinen Schnitt in bie Rase machte unter Leitung eines Freundes, ber eine Sammelskenle zu gleicher Zeit unter feinem Mantel fallen ließ - Malebranche war geheilt und überzeugte fich fogar, baß angestrengte Studien seine Vernunft verwirrt hatten, wie auch mehr als eine Stelle in seinen Werken beweist. Bon ber Wahrheit bes Sprüchworts: "Gelehrte, Verkehrte," hat er sich wohl nie überzengt, das lediglich baher rührt, wenn man feine Duge nicht gerade so wie eine schulgerechte Predigt in drei Treffen theilt: 1) Unterhaltung mit sich selbst, 2) mit den Todten und 3) mit den Lebendigen, welches lettere Gelehrte nur zu gerne unterlaffen. Große Welt und Reisen sind aber nicht mehr für Sechziger, man ärgert sich mehr, als baß man lachte, thut beffer, sich bie vier Weltgegenden zu benfen unter seinen vier Wänden, und ans ber wirklichen Welt fich eine ibealische zu bilden, was im hohen Alter am ehesten ohne Schaben angeht. selbst bemokritisches Lachen — charbonnier mastre chez lui! 1 — bie Jungen verstehen die Alten nicht mehr, und die Alten nicht mehr bie Jungen — Discedite! 2

Der sterbende Cardinal Salviani, den seine Diener plünderten und bann fortliefen, lachte über seinen Affen, ber ben Carbinalsbut vor bem Spiegel auffette, fich wieder ins Leben, und was der Affe bem Cardinal, sind sans comparaison die Komifer bem, ben die Last ber Geschäfte niederbengt, der Teufel der Hypochondrie und übler Laune plagt oder die ernfte Weisheit ber Fakultätsmänner ermübet Mit bem lachenden Wit lacht er über ihre Thorheiten. oder anefelt. wie über seinen Rummer, seinen Gram und feine Verftimmung. Selbst Sterben muß cæteris paribus so gar schwer nicht sein, weil man es gleich beim erften Mal kann! Aber wer bem Lächerlichen ausschließlich hulbigt, bem geht es wie Winkelmann und Andern, die fich lediglich in das Schöne, in Formen verlieben und in Antifen — ihn machten schon die deutschen Giebeldächer melancholisch, für die Industrie und die Gutmüthigkeit der Augsburger hatte der Tedesco italianizzato s fo wenig Sinn, als für das deutsche Baterland, und beurtheilte bie lebendige Menschheit unrichtig, einseitig, peevish 4 als ächter Antiquar und Pedant.

Demoktitos. I.

<sup>1</sup> Der Röhler ist herr in seinem Sause. — 2 Geht nach verschiebenen Seiten. — 3 Der Italienisch gewordene Deutsche. — 4 Ungeschickt.

Ich halt' es hübsch mit allen beiben, Bald mit dem Ernst, bald mit den Freuden; Die ernste Weisheit ist mein Weib, Die Thorheit ist mein Zeitvertreib. Die ein' ist Wirthin in dem Hause, Die andre Wirthin, wenn ich schmause, Und wenn die Frau zu spröde thut, So macht es die Maitresse gut!

#### VIII.

# Ginfluß des Lachens auf die Gesundheit und etwas über Dicken.

Est Deus in nobis, agitante calescimus illo. t

Das Spiel mit ästhetischen oder heiteren Ideen, der Stoff des geistigen Lachens, erweckt zugleich animalische Empfindungen und vergnügt desto mehr, je lebhafter es wechselt. Es bewegt die Eingeweide, die Bewegung erregt das Gefühl der Gesundheit, und so kann man dem Körper durch die Seele beikommen, was schon Seneca wußte: "Quidquid animum erexit, etiam corpori prodest." Unf den mühssam erkletterten Stusen des Straßburger Münsters hörte der hypochonsbrische Thümmel die prophetischen Worte: "Kur ein herzliches Lachen kann dir Hülfe verschaffen." Unter allen der Gesundheit förderlichen Bewegungen, Gehen, Reiten, Fahren, Tanzen, Kegeln, Sprechen 2c. steht die Bewegung durch Lachen oben an.

Stets schwebt das Lächerliche zwischen zwei Naturen, zwischen Körper und Geist, äußerer Nothwendigkeit und Freiheit; Lachen ist wie das Weinen der schnelle Vote zwischen Leib und Seele, der das Herz von einem gewissen dunkeln Gefühl enthindet, ein Spiel der Natur mit des Menschen stolzer Freiheit, das aber Lust gewährt. Der Geist ist im Menschen, was magnetische und elektrische Materie in der Natur: "Der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß," sagen

<sup>1</sup> In und wohnet ein Gott, wir erglühn von seiner Erregung.
2 Was den Geist aufrichtet, nütt auch bem Körper.

unsere heiligen Bücher, "und blies ihm den lebendigen Odem in seine Rase," viele dieser Gefäße von Erde, scheint es, haben aber diesen lebendigen Odem wieder fahren lassen, soust hätten wir vielleicht weniger zu lachen.

Der Mensch, ber Liebling ber Natur, brauchte mehr als Nahrung, Kleidung und Männin oder Mann, wenn er nicht unglücklicher als die Thiere sein sollte; seine Bedürfnisse und Leidenschaften, sein Vorund Rückblicken in Zukunft und Vergangenheit sind eine Quelle von Leiden, die das Thier nicht kennt; Sinne, Kunst, Wissenschaft, Verwögen, äußere Verhältnisse ze. machen ihm das Elysium des Lebens nicht selten zum Orkus. Mutter Natur ist meist unschuldig und entschädigte ihn durch Frenden, die das Thier nicht kennt, durch die höheren Frenden des Herzens und Geistes, durch das Göttliche, Wahre, Große, Kührende, Schöne und Lächerliche, was ich Anstandes halber zuletzt nenne. Nichts beweist den wohlthätigen Einfluß angenehmer geistiger Gefühle auf das organische Leben besser, als das hohe Alter vieler Gelehrten, trot ihrer gelehrten, giftigen Kämpfe, ihres vielen Sitzens, ihrer angeblichen Nervenanstreugungen, ihrer schlechten Diät und ihres noch schlechteren Tadaksbampfes.

Das Lächerliche, das der liebe Montagne nos meilleures pièces 1 nennt, ift ein wahres Specificum gegen allen Spleen, und wer dieses Naturmittel nicht zu handhaben versteht, ift in der Arzueikunde noch weit zuruck. es wirkt, wie ein schöner Berg wirkt, wenn man aus bem engen, finftern Thal seinen Gipfel erreicht hat, begeistert von der reineren Luft und schönen Aussicht, neugeboren wie ber Schmetterling aus der Buppe. Menschen, die Andere lachen machen, sind geborene Merate, und das Sanitätsfollegium follte Schauspieler und alle Lachenmacher in besondern Schutz nehmen, damit Jeder im Staate wenigstens einmal des Tages sich satt lache — nulla dies sine linea. 2 Da bie alten Hofnarren, oft die Gescheitesten am ganzen Sofe, abgekom= men sind, sollte man, statt der Ungnaden oder gar Berhaftbefehle. einen Lachorden errichten mit Klein-, Commandeur- und Großfreuzen für die ächten Priester bes Scherzes, weit weniger zahlreich als andere Ordensritter. Gin Volk, das so herzlich lacht, wie z. B. Desterreicher, beuft an keine Revolution, und da wir einmal das Eintritts= geld in die Welt bezahlt haben, ob sie gleich nicht bas beste Theater ift, so laßt uns auch lachen. Die Lachordensritter, um sie vom Abel

<sup>1</sup> Das befte Stud an und. — ? Rein Tag ohne Zeichen (bag etwas Angenchmes fich erzeignete).

zu unterscheiben, könnten ja angehalten werden, ihr † auf dem Rücken zu tragen, wie die ächten Kreuzfahrer des Mittelalters, die nicht Ritzter waren, und gar viele Lacher hätten nicht gelacht, wenn sie nicht ihr † zu verlachen gesucht hätten, das unsichtbar auf ihrem Rücken lag oder in den Schuhen drückte.

"When a man smiles, and much more, when he laughs, it adds something to this fragment of life," 1 fagt Sterne, und wer kannte die Natur des Lächerlichen und seinen hohen Werth praktischer? Er wollte das Lachen unter die Materia medica im Londoner Dispensatorio gesetzt wissen, denkend wie jener brittische Arzt, der unter seine Rezepte zu sehen pflegte: item recipe 3—4 Blätter Peregrine Pickle. Die Geduld Hiedz zichen Gegendruck, da Geduld eine passive, weibliche Tugend, Lachen aber activ-männlich ist. "Man kann lachend sehr ernsthaft sein, und Lachen erhält uns vernünstiger als Verdruß, weil man die Umstände richtiger beurtheilt," sagt Minna von Barnshelm. Der berühmte Arzt Sydenham behauptete, daß die Ankunst eines Hanswurstes in einem Städtchen noch einmal so viel werth sei, als die Ankunst von zwanzig mit Medikamenten beladenen Eseln! Er sollte wenigstens stets im Gesolge des Stenereinnehmers sein.

Lachen stärkt burch seine heilsamen Bewegungen die Lebenskraft. vorzüglich die Werkzeuge ber Verdanung, und ift bas beste Dessert, bas uns manche Weisheit bes Hausarztes glücklich erspart, ber mit Beiterkeit gewiß mehr ausrichtet als mit ber Bürste, womit er etwa die Fußsohlen der Krauken kipelt, statt des Zwerchfells, was mir nebenbei so grob scheint, als die alten Hofnarrenspässe. Die Gewohnheit unserer Alten, durch Leberreime und Narren das Lachen bei Tische au erregen, war auf richtige medicinische Grundsäte gebaut - l'allegrezza nutrisce la vita 3 — ber förperliche Ausbruch der Freude er= schüttert Leib und Seele zugleich, befördert Verdanung, Blutumlauf. Ausdünstung, ermuntert die Lebensfraft in allen Organen, folglich gibt er auch Muth. Tiffot hat durch Lachen schwere Entbindungen erleichtert, Lungen- und Lebergeschwüre eröffnet und Sterbende wieder ins Leben gebracht, hat öfters mit Erfolg burch Kiteln die englische Krankheit bei Kindern gehoben, ohne sie zu Tode zu kiteln, wie die mährischen Brüber thaten, um fein Blut zu vergießen, ober bie Reli-

1000h

<sup>1</sup> Menn man lächelt ober wenn man lacht, so wird baburch Etwas zu ber kurzen Spanne bes Lebens hinzugefügt. — 2 Gin bekannter komischer Moman von Smollet, worauf ber Berstaffer auch in ber Folge sich oft bezieht. — 3 heiterkeit ernährt bas Leben.

gionsdragoner Louis XIV., welche die Protestanten der Cevennen auf eine Bank banden und so lange an den Fußsohlen kitzelten, dis sie sich zu Tode lachten oder — katholisch wurden. Ein Sitz im Parterre ist so viel als das, was die Aerzte sedem 1 nennen.

Es ist bekannt, daß Erasmus über dem Küchenlatein der Epist. obseurorum virorum, namentlich über das me diaboliter inutilem faciam <sup>2</sup> sich ein gefährliches Geschwür auflachte, und jener Abderite über einen Esel sich gesund lachte, daher er aus Dankbarkeit sich Onogelastes, <sup>3</sup> seinen Sohn Onobolus <sup>4</sup> und seinen Enkel Onomemnon <sup>5</sup> naunte. Das Lachen wirkt wie Niesen, Husten und Erbrechen, unr angenehmer. Ein Laudedelmann ließ die Schulkinder vor sein Bett kommen und beten, eines davon betete gar andächtig aus einem Zeitungsblatt, der Ebelmann mußte sich — gesund lachen und ließ den frühreisen Zeitungsleser studiren. So genaß ein schwer auf der Brust verwundeter Offizier, dessen Irende um sein Bett saßen und aus Langeweile den jüngsten unter ihnen, der schlief, mit der Schwärze der Lichtputze bemalten — der Kranke lachte und gab drei Pfund Blut lachend von sich. Gleim las dem in einem Duell verwundeten Kleist sein Liedehen vor:

Tob! kannst du dich auch verlieben? Warum holst du denn mein Mädchen? Mit den Zähnen ohne Lippen Kannst du es ja doch nicht küssen!

dieser lachte darüber laut auf, eine Pulsader sprang und der Wundsarzt erklärte, daß dies ein wahres Glück sei. So ließ sich Born, auf den Wunsch der Maria Theresia, mit allen Sakramenten versehen, bald darauf kam ein Mohr, um sich nach seinem Besinden zu erkunstigen; Borns Schwester, die den Bruder Freimaurer wohl kaunte, rief: "Herr Jesus! holt ihn der Teufel doch noch!" Born lachte und genaß.

Nichts hat so großen Einfluß auf das Absonderungs- und Ausleerungsgeschäft und auf die Dekonomie des Unterleibs a priori und posteriori, als das Lachen. Eine alte Dame hatte nur dann Deffnung, wenn sie recht gelacht hatte, wie Manche, wenn sie ihre Pfeise geraucht haben. Lachen heilt Magenschmerzen, Milssucht und Blähungen aller Art, physische und moralische, und ist das unschuldigste unter

<sup>1</sup> Offener Leib. — 2 Ich will mich teuflisch unnütz benehmen. — 3 Esetslacher. — 4 Eselsberather. — 5 Cielsgebenker.

allen Mitteln, die den liein treiben. Sehr oft habe ich mich nach einem Instigen Theaterstück mit doppelter Eßlust zum Abendtisch gesetzt, den ich sonst leicht missen kann, und offenbar können Weiber, der Gesundsheit unbeschädet, länger siten als Männer, weil sie mehr lachen als Männer. Lachen und ein gut Glas Wein ist besser, als alle species laetisseantes i der alten Aerste, die Gelliuß aufzählt, und Stedman in Surinam entging allen Arankheiten, die seine Soldaten dahin raffsten, durch numtere Laune, Baden, Singen, Lachen und — Gott verzeihe mir, setzte er hinzu, durch Fluchen. Demokrit soll durch Houigsgeruch sein Leben verlängert haben, was ich sigürlich nehme, d. h. durch Lachen; Houig ist das Vild des Lachens, wie Essig das des Weinens.

"Aus dem Herzen kommen arge Gedanken," ist eine unrichtige Nebersetzung — aus dem Magen kommen sie, und bei einem guten Tijch, bei Bewegung, Musik, Tanz, Bad cum annexis 2 gibt sich bas mens sana in corpore, oder die σωφροσύνη, Seelenges undheit, von Das poculum hilaritatis 3 muß selbst dem Moralisten so wich= tia sein, als Kaffee und Thee ben Damen. Jene Frau rief nach dem Hintritt ihres Mannes vor allen Dingen nach Kaffee, ber bie Traurigfeit bei ihrem Geschlechte banut, wie bei bem unfrigen der Wein; aber Lachen ist eine noch bessere Recreation, eine zweite Schöpfung oder Wiedergeburt, und man mußte Foliauten schreiben, wenn man alle moralischen Gebrechen aufzählen wollte, die das Lächerliche geheilt hat. Es spannt unsere hohe Einbildung von hundert Dingen herab zur Natur und bem mahren Gehalt jener Dinge; nichts wird durch bas Lächerliche besser ans Licht gebracht, als falsche Größe und Windbeuteleien, die Seuche unferer Zeit; felbst das erhabenfte Meteor dieser Zeit löste sich 1812—1815 auf in Unfinn, ber leider Millionen das Leben gekoftet hatte. Mancher gute Mensch sah burch Erheiterung seines Geiftes das Unrecht ein, das er gegen Andere verschuldet hatte, und suchte es erheitert wieder gut zu machen . . . In allen Fällen bleibt der Vortheil, daß man so lange nicht weint, als man lacht. Wenn man so sechzig Jährchen gelebt und gesehen hat, baß die Lehren ber Erfahrung so gut verloren sind, als die ber Vernunft - no matter! 4 Run! immerhin ist die Reizung des Zwerchfelles gesundheitsförderlicher, als der Reiz der Galle, und der achte Lacher steht mit

<sup>1</sup> Frohmachente Mittel. — 2 Mit Zugehör. — 3 Becher ber Beiterkeit. — 4 Es thut nichts.

bem finstern Weltüberwinder auf gleicher Linie, nur daß jener genießbarer ist —

Seele schwing dich in die Höh, Sage zu der Welt Adieu!

Richts beweist mehr für die Wohlthätigkeit des Lachens, als die Fleinen, biden, runden Leute und Spedcubi 1 mit ben Baden eines Trompeters ober Waldhornisten, die meistens Lacher und burch ihr luftiges Wefen fo bid und fett geworden find, daß wir barüber lachen muffen — alles Fett ift bes herrn. Großen langen Männern gehührt höchstens ein Lächeln; die furzen dicken aber, so schwer ihnen auch Budlinge fallen, gefallen bennoch und find in ber Regel autmuthig. Wenn fie auch über bem interessantesten Gespräch einschlafen. fo find nicht fie, sondern die Masse schuld, so wie bei dem Kirchenschlaf ber Prediger weniger als die angenehme Kühle und Ruhe ber Kirche. Mit ben Langen fteht es wie mit den Kanonen. Sonft glaubte man. je länger, besto weiter, wie an bas homo longus raro sapiens; 2 als aber von einer Kanone zwei bis drei Schuh absprangen, und aus Roth bamit fortgeschoffen wurde, so fand sich's, daß man weiter bamit ichieße, benn der Widerstand ber Luft im Rohr ift geringer. Unger behauptet auch, daß Lange fürzer leben als Kurze. Was die Damen betrifft, die das in so reichem Maße vorn haben, womit sich viele hunbert Französinnen — platt as een Pankoken 3 glücklich schäpen würben, wenn sie es nur hinten hätten, so gefallen sie nur ben Fettonbetern, ben Türken und andern Orientalen, die Schönheit nach bem Gewichte schäten. Gerade die Zierde bes Weibes ift bei fetten in unsern Augen die größte Unzierde; fette Sühner legen auch nicht leicht Gier, jedoch hat man schon bei Mancher auf Geschwulft und Wasserfucht loskurirt, die - schwanger war. Uebrigens wissen wir von Brydone's fetter Wirthin au Balermo: "Qu'une femme n'est jamais grasse, elle a, pour parler comme il faut, un peu d'embonpoint; 4 beuken mag man immer wie Amadis von der Göttin Dindonette

- ein bischen bumm, und ein bischen zu fette,

und, ist man ein bischen galant, sie mit gefüllten Blumen vergleichen. Lykurg ließ seine jungen Spartaner geißeln, wenn sie zu kett bestunden wurden, und Nanklides wurde mit dem Exil bedroht, wenn

10-1

<sup>1</sup> Spedwürfel. — 2 Ein langer Mann ist selten weise. — 3 Platt wie ein Pfannkuchen. 4 Eine Frau ist nie bid. sie besitzt, um schicklich zu reben, einige Beleibtheit.

er nicht bafür sorge, seine Dickheit abzulegen. Cafar hatte nicht Unrecht, als man Dolabella und Antonius auschwärzen wollte, zu sagen: "Diese Fetten fürchte ich nicht, weit eher jene blaffen, magern Leute, auf Brutus und Cassius beutend, und so dachte auch Philipp II. von bem hagern und blaffen Wilhelm von Oranien. Der finftere Cenfor Cato, der bloße Bänche für unnütze Körper hielt, ging so weit, ben Dicken das Pferd zu nehmen, das sie so gut brauchen konnen und auch brauchen, wie ich in der öfterreichischen Ravallerie gelernt habe, sie müßten benn so bid werden, daß sie das Gleichgewicht nicht mehr zu halten vermögen. Auf dem Cap gewöhnt man felbst Ochsen, daß sie trottiren und galoppiren wie Pferbe; aber sind benn unsere dicen oder gar schweren Kürassiers, wie das Regiment Herzog Albert hatte — Ochsen? Ich sah zu Wien den Ginmarsch eines Ravallerieregiments, bessen Oberst und Oberstlientenant sogleich bem Erzherzog Karl aufwarten wollten; einer rief eine Remise herbei, aber beide hatten nicht Plat, alle Zuschauer brachen in lautes Gelächter aus, und beibe lachten mit.

Fast alle großen Lacher, die ich kennen lernte, waren wohl bebaucht, keiner hatte unter 3/8 Centner Schmeer, und alle lachten über die Behanptung, daß die Zunahme des Fettes eigentlich auf Abnahme unseres Leichnams deute, folglich Gratulationen darüber albern seien; alle bezogen sich auf Unzers Sat, daß lange hagere Menschen kürzer leben, als kurze und dicke, und lachten abermals. Der dickte von ihnen, ein Landpfarrer, der über Unzer am meisten lachte, weil er als Gegenmittel Holzspalten des Tags über und Nachts Mathematik empsiehlt, um mit a—b die Fettigkeit zu vertreiben, berief sich gar auf den letzen unter den zwölf kleinen Propheten, Maleachi (zu meiner Schande hatte ich, der ich recht dibelsest zu sein glaubte, den Ehrenmann rein vergessen), der Allen, die den Namen Zebaoth fürchten, die Sonne der Gerechtigkeit verheißt und Heil unter ihren Flügeln, und daß sie sollen auß- und eingehen und fett werden wie die Masktälber.

Dieser Kapitaltert mag die Ordensstifter veransaft haben, auf das Mästen ihrer Heerde um so eher hinzuarbeiten, weil Fettheit sauster und gelassener macht, wie Oel die Meereswogen; Fett ist auch der beste Pelz gegen Kälte, vorzüglich bei den nächtlichen Hora's, Zeichen von Wohlbehagen und schon zeitlicher Glückseligkeit, Merkmale der wahren Kirche. Körperruhe mästet nicht minder, wie wir an Gänsen und selbst an Gesangenen sehen, und daher liebt die Kirche Ruhe und Dunkelheit, die gleichfalls dem Mastgeslügel zuträglich ist. Fleisch

- could

mästet weniger als Begetabilien, und baher verbot die Kirche bas Fleisch, wie Weiber und Denken. Der Weg, den Origines und wälsche Sänger einschlugen, um sett zu werden, und den auch Landwirthe und Köche in Ansehung des Kindviehes, der Schweine, Hühner, Karpsen 2c. kennen, gesiel den wenigsten Söhnen der Kirche, ob er gleich das Gelübbe der Keuschheit am besten erleichtert hätte (indessen will man von Fettheit gleiches behaupten, und Wolf in seiner Mechanik erklärt auch die Schaam für den Mittelpunkt der Schwere); desto besser behagten die Mahlzeiten, die eine stete Erinnerung an die Hinfälligseit aller Dinge sind, sowie die Lehre des Papstrechts, statt des Eides das Abendmahl zu nehmen, stete Erinnerung an das Essen und bei Protestanten auch ans Trinken.

Alle, die gerne den Nabel hoch tragen und dem Kaufmann oder Meifter Nadel mehr zu lösen geben wollen, als Andere, dürfen sich ted an die Gesetzgeber ber Klöfter halten, Die so vieles thaten, pro remedio animæ 1 und barüber des Leibes nicht vergaßen. In Klöftern fah man die rothesten Dickfopfe mit doppeltem und dreifachem Unterfinn und bie ftartsten Banfte und hinterkeulen, und in reichen Bralaturen wetteiferten fie gleichsam, wer sich bas schönfte Bäuchlekn anschnallen könne. Es ist wohl Fabel, daß die Rabbiner Ismael und Eliefer foldhe Banfte hatten, bag, wenn fie biefelben gegen einander hielten, ein Joch Ochsen unten durchgehen konnte, und Opium nahmen. wenn sie sich bas Schmeer ausschneiden ließen; aber Dickbäuche gab es und gibt es noch, die so gut als die morgeuländischen Schafe mit Fettschwänzen — Rollwagen gebrauchen könnten, und einen Bralaten habe ich felbst fo lachen sehen, daß sein erschütterter Wauft den Spieltisch umwarf. Es ist gut, wenn Dide groß sind und ber Länge und Breite nach Fronte machen können, man macht ihnen leicht Plat, aber bie fleinen runden Diderchen leben stets im Gedränge, in ecclesia pressa, 2 und große wie fleine Dide muffen fich's zu Engelhardezell gefallen laffen, daß ihnen der Mauthner die Weste aufknöpft, ob fie nicht mehr barunter haben, als Rabel und Speck.

In Klöstern erfanden sie die Magenbürste, die so viel Aufschen machte, als einst die Transsussamethode, und grunzten vor Fett wie die Schweine. In Klöstern fand sich die Krankheit, die sonst nur Pferde haben, daß das Fett angeht und die stehende Ueberfütterung hindert, wie bei manchen Kindern alle Entwicklung des Geistes, daher man Meditationsstunden anordnete, um das Denken nicht ganz zu ver-

<sup>1</sup> Bum Beil ber Seele. - 2 In bebrängter Rirche.

lernen. Es ist eine Fabel, daß sich der Vielfraß zwischen zwei Bänme dränge bei Ueberladung des Magens; auch soll die Weindrossel, wenn man sie mit der Flinte ängstet, vor Fett ausplatzen. In Klöstern war beides unnöthig. Es scheint, von Mönchen hat auch mancher protestantische Diener des Worts gelernt, und noch mehr die Civildiener, da man sprüchwörtlich einen stattlichen Bauch Amtmanns, Bürgermeister, Schulzenbauch zu nennen pflegt. Mit ihnen dürfen sich die Wirthsbänche messen, Bacchus selbst wird ja nie anders, denn als ein dicker Junge gemalt, und der gemeine Mann scheint auch zu Dicken mehr Zutrauen zu haben — Corpulenz erzeugt Neverenz.

In der That, der Staat sollte mehr Rücksicht auf Dicke bei Besetzung ber Stellen nehmen, benn ein Mann von zwei Centnern sporco hat boch ein gang anderes Ansehen als ein Schneiber von sechzig Pfund. verwendet offenbar mehr auf seine Kultur als ein Kartoffelfresser, und hat felbst die Prasumtion einer gewissen Chrlichkeit für sich, ba man ohne ein gut Gewissen nicht ruhig, folglich auch nicht fett ift, und was die Hauptsache sein möchte, von der Friederich auch überzeugt mar, ein Fetter ist fett, ein Magerer will es erst werden. Schabe nur baß bie ihnen eigene Gutmuthigkeit und Ruheliebe fo gerne Egoiften macht mit dem Motto: dummodo nobis bene, 1 b. h. selber essen macht fett, und daß ihre Kraft nach ben Gesetzen der Mechanif mehr todt als lebendig und eine Laft ift. Um fie in Bewegung zu feten, braucht es Maschinen, die Geld koften, und mehr unterschlächtige als ober= schlächtige Wasserräder, denn bloße Windflügel bringen fo schwere Maschinen gar nicht in Bewegung. Vormals war es eines ber größten Feste, wenn ber Großmogul gewogen und einige Pfund schwerer befunden wurde als bas vorige Jahr, und in Sina ift noch heute ein Dichauch so gut Zeichen eines Vornehmen, als lange Rägel und gelbe Farbe; ben Drachen wollen wir weglassen. Unsere Sitten find verschieden, soust hätte Jean Pauls Baisenhausprediger Suptig nicht fo gejammert, als er sich ben Chering mußte abfeilen wegen Dice feiner Finger, und die Kanzel weiter machen laffen, die ihm wie der Ring, anmal bei heftigen Ruhanwendungen am Ende der Predigt, zu enge ward, und jener physische Kaminfeger mußte gar sein Amt niederlegen. weil ihn kein Schornstein mehr faßte.

Nikolai's dickem Mann verdanken wir die Abbildungen der Hänpter der Dicken: Thersites, Sancho Pansa, Falstaff, Perez, D. Slop, der Trommelschläger, der Dicke aus Otahaiti und sein eigener

<sup>1</sup> Wenn es nur uns gut geht.

Dider. Micolai's Diden sollte jeder Dide lesen, wenn seine Lektüre auch nicht dick ist, denn er macht lachen, folglich neues Fett, und hat der lachende Dicke gar ein Söhnchen wie Anselmino, das er auf Universitäten schicken will, so ist Oheim Georgs Nachruf gewichtiger als alle Wechsel: "Ich ditte Dich, Junge, werde kein Narr!" Nicolai hat der dicken Könige und Fürsten mit keiner Silbe gedacht, die sogar in der Geschichte den Beinamen "der Dicke" führten. Hinter dem Bildnisse des Markgrafen Georg Friedrich zu Ansbach ist bemerkt, daß er sieben Schuh gemessen, vier Centner gewogen und der Magen sechs Maß gezhalten habe. Solche respektable Dickheit hatte auch ein Graf Günther von Schwarzburg, die in einer Fehde ihm baß bekam, denn es war unmöglich, ihn durch das Loch ins Burgverließ zu bringen. Es ist Schade, daß die Chronif nicht bemerkt, wie dick Bernhard von Ascanien gewesen, der 1197 die dargebotene Reichsfrone ablehnte, weil er zu dick sei

Ein Fürst von Sachsen war so fett (Sagt man), daß sich die Mänse Bett Und Gang in seinen Steiß gewühlt, Wovon er nie etwas gefühlt!

Die bickften Fürsten meiner Beit waren ber erfte König Württemberge und ber lette Kurfürst Kölns, beide voll Geift und Lachluft: aber leider bereitete die ungeheure Eflust dem Letteren ein allau frühes Enbe im 45sten Jahre; häufiger Schlaf ging bem Tobesschlaf voraus, 1801 zu Wien; man hatte nicht Zeit, ihn einzubalsamiren, und fein Gewicht war 480 Pfund. Mein Oheim zu Frankfurt schien gleichfalls einen Bersuch gemacht zn haben, welcher Ausdehnung die menschliche haut fähig mare; Beide begegneten sich einst auf ber Brude, staunten, als ob sie sich selbst faben; ber Kurfürst fragte nach feinem Namen, gab ihm die Hand und ging lachend nach dem deutschen Hause. Solche Männer, die sich Dichbäuche aufressen oder anschlafen, watscheln wie Bauje und Enten, um das Gleichgewicht zu erhalten, da die hinterbaden, die offenbar hiezu bestimmt find, bas Berhältniß zum Bauch verloren haben, daher auch Weiber größere Hinterbacken haben wegen ber Schwangerschaft, in ber sie alle hinterwärts hangen. Länge muß die Breite bis auf einen gewissen Grad übertreffen, wenn das Verhältniß bes Schönen nicht gestört werden und eine Lächerlich= teit entstehen soll. So erscheint auch Schlautheit im Uebermaß lächerlich, und wir nennen eine zur verdickten geraben Linie emporgestiegene

· coolo

Figur eine Hopfenstauge, und lange Arme und lange Beine an einem Knirps sind ber Thpus der Spinne.

Deutsche können es in vielen Stücken ben Britten nicht nachthun (und noch weniger die Franzosen), und so möchte auch hier der Krämer Bright obenan stehen, der es auf 616 Pfund gebracht hatte burch augemeffene Diat und Lachen. Er hatte fünf Schuh neun Boll, fein Bauch aber fechs Schuh elf Boll Umfang, fo daß er in einem Seffel au ftehen schien, eine Babe zwei Schuh und acht Boll, und in seine Weste konnten sich sieben Männer hüllen. Ihn überdickte noch Lambert. ber 50 Stones 4 Pounds Gewicht hatte, = 700 Pfund. bessen sind wir doch auch nicht so hundemager; im Schoofe der alleinfeligmachenden Rirche finden wir noch immer respektable Wänfte, Gefichter, die unter dem Sped lachen fonnen unbemerft, und breifache Kinne, benen alle unsere protestantische Geiftlichkeit vergebens nachzueifern fucht. Generale, Superintendenten, Amtmänner, die boch alle fo viele Strapagen haben, find felten mager. Fett macht natürliche Philosophen; so ist jenen Herren, benen Kaltblütigkeit so noth thut, fogar au Dickbäuchen zu rathen. Nirgendwo findet man sie häufiger als au Wien, daher auch bas Strafenpflafter nirgendwo beffer ift, und man findet auch an mauchen Tafeln Ginschnitte, wo die Wohlbeleibtheit errungen worden ift. Gin Fiaker fragte einen wampigen Sansberrn. mit einem Blid auf seinen schlechten Wagen: "Guer Gnaben, fohr'n mer uf einmal?" und doch haben die Baiern noch nähere Ausprüche als die Oesterreicher, wegen ihrer Biere, ihrer untersetzten Figur und furzen Strampferl; man bemerft felbst an Schweinen, daß furzbeinigte weit leichter fett werden als hochbeinigte.

> Me pinguem et nitidum bene curata cute vises, Cum ridere voles Epicuri de grege porcum. 1

Wir sind nicht so hundemager als die Franzosen; ein Stadteinnehmer von Durlach übertraf den Krämer Bright, ein Ochsenhändler, der täglich achtzehn Pfund Fleisch fraß, kam ihm nahe, und ein hitziger Jude stach ihm sein Messer in den Leib, aber der Speck verhinderte Berletzung edlerer Theile. Den in Kupfer gestochenen böhmischen Wirth in den Dreißigen, der zu seinen kurzen Hosen fünszehn Ellen Zeug

(Bielanb's Ueberf.)

<sup>1</sup> Mich wirft bu wohlbeleibt, mit glattem Fell, Dit runden Baden finden, wenn bir einfällt, über Ein wohlgenährtes Schwein aus Epikurs Berschrienem Stalle lustig bich zu machen.

branchte, sah ich selbst. Nicolini zu Dresden hatte fünshundert und sechzig Pfund, und aus seinen Beinkleidern ließ sich ein Bürger einen vollständigen Anzug machen, sein Diener mußte den Löffel führen, und bei einem Fußfall auf der Bühne konnte er nicht mehr allein ausstehen, und so trat er vom Theater ab. Das letztere widersuhr anch Gibbon, der im Paroxismus der Liebe sich der nachmaligen Mad. Necker zu Füßen warf: "Ach, so stehen Sie doch auf!" — "Madame, ich kann nicht." — Wir können es den Britten nicht ganz nachthun, dafür haben wir Ochsen und Schweine und Gäuse veredelt auf 3000 und 1000 und 25 Pfund, und das ist besser.

Es gibt fo fette, bide und runde Kerls, daß sie auffallen, baber man es bem so wißbegierigen großen Beter nicht so gang verargen barf, wenn er Lust bezeugte, ben biden Rechtsprofessor Schaf zu Greifswalde aufschneiden zu laffen, worüber berfelbe aus Angst starb, aber berühmter geworden ift, als burch seine Borlejungen und Bücher. bie vielleicht auch bid geworden waren. Und bide Bücher? man fennt Der magere Voltaire fagt auf einem Blatte mehr, als alle Dicke, und Genies find auch felten fett. Johnsohn, Gibbon, Sume 2c. waren fett, aber boch wohl mehr Gelehrte; Recker, ber moralischte aller Minister, war fett, weil er ein großer Lacher war; Kant aber vielleicht der dürrste aller Gelehrten, fast ohne Hinterbacken, der ohne alle Einbalfamirung durch bloße Exenterirung hätte im Naturalienkabinet zu Berlin aufbewahrt werden können als die interessanteste Mumie. Did und bunn, bas auch oft loder heißt, find Begenfate: aber bas Dichte ift oft so locker als bas Dunne, und beide leben im Tempel des Nachruhms.

Das Alterthum hatte sich in das Quadrat verliebt und fand darin Vollsommenheit; die Dicken halten es mit dem Zirkel, so wie wir Neuern in der Runde das Brave, Gute und Schöne sinden. Längnen läßt sich nicht, da Neugeborene drei bis sechs Pfund nur wägen, daß Dicke von drei- die sechshundert Pfund nicht wenig Verdienste um die Vervollkommung ihres Leichnams haben, und jener Magere sich mit Unrecht beklagte, daß er nicht Kräfte genug habe, den dicken Lümmel auf ein Mal — abzuprügeln. Alle Dicke tragen ihren Ranzen vorn und widerlegen den Streit: ob der Mensch wie das Thier gemästet werden könne? so anschausich, als Diogenes den Streit über Bewegung — er setzte sich in Bewegung, was aber den guten Dicken nicht so leicht fällt; schon mancher freche Sünder ist schneller und leichter die Galgenleiter hinangestiegen, als ein so armer Dicker einige Treppen,

und Maria Theresia hatte eine eigene Maschine, mit der sie zu Schönbrunn auswärts und in der Kapuzinergruft zu Wien niederwärts fahren konnte zu ihrem und ihres Franzens Grabe.

Der Schluß von der Schönheit des Körpers auf Schönheit der Seele ift nichts weniger als richtig, aber auch eben so wenig der Schluß von der Dickheit des Körpers auf Dickheit der Seele und andere, nicht besonders werthe Eigenschaften; wir sprechen von dicknütig, dickohrig, dickspfig (wo der Esel doch immer den Vorzug hat), und die beleidigendste Vergleichung bleibt die mit dem Schweine; denn so ganz reines Fett hat doch kein Dicker, als ein wohlgemästetes Schwein, wenn auch gleich Dicke fast eben so leicht schwimmen und weder Pantoffelholz noch Rindsblasen nöthig haben. Je dicker die Thiere, desto weniger produciren sie; diesen Sat widerlegt das Schwein selbst, und der Speck entscheidet Nichts, sonst müßte man Dicke weit eher mit Wallsischen vergleichen; — und haben Dicke nicht wahre Ritterproben von Mannheit abgelegt?

Das Höchste, was man noch den Dicken zugesteht, ist Witz — indessen kenne ich Dicke, die sehr viel kalten Verstand haben, was weiter führt als Witz, und ziemlich viel Energie. Der dicke Vivonne, den Ludwig XIV. in Gegenwart des noch dickeren Anmont mit seiner Corpulenz neckte und ihm mehr Bewegung anrieth, sagte: "Sire! ich bewege mich täglich mehrmals um meinen Vetter Anmont!" Der witzige Rivarol, dem man von einer dicken Dame sagte, sie sei ans der Propinz, erwiderte: "Sagen Sie lieber, sie sei selbst eine Provinz." Solchen Damen wäre der Orient zu empsehlen, wenn sie da nur nicht mit Andern theilen und dabei sich gefallen lassen müßten, für nichts weiter gehalten zu werden, als sanste Polster. Sie können sich indessen vollkommen beruhigen, dennsie einzige Dickheit, die wahre Achtung verdient, bleibt stets die Schwangerschaft, wenn man auch über einzelne Gestalter, denen die Schürze zu kurz wird, lächeln muß, und noch mehr über Schwangere in Hausen, wie im Wiener Gebärhaus.

Die Natur scheint dem Mann in der Regel fünf Schuh und einige Zoll bestimmt zu haben, und 150 bis 180 Pfund; mit 200 bes ginnt schon die Dicke; aber die Natur scheint im Thierreich alles Harte und alle eckige Formen, wodurch sich das Mineralreich ausseichnet, vermeiden zu wollen — alles oval, rund, chlindrisch, wellenstörmig. — Mäßiges Fett macht geschmeidiger, voller, schöner und ist Schutz gegen Kälte, daher die Thiere im Norden setter Natur sind, und die Bäume selbst meist Harzbäume, und so erscheint der Dicke als

Liebling ber Natur; nur wenn fie den letten Knopf, den fie an ihrer Weste erbliden, für den Thurmknopf ihres runden Glückstempels anfeben, ftraft fie Gott mit Faulheit, Unbehülflichkeit und Rrankheiten. mit förmlichem Talg, Schmeer und Thran, - Fettigkeit wird bann zur sthenischen Krankheit, die mit Afthenie, Schlaffucht und Schlagfluß Manche, die durch allzu gesunde Nahrung, gemächliches Leben ohne besondere Auftrengung bes Beiftes und Leibes, durch Ruhe bes Gemüths und bes Körpers bid wurden, haben sich burch weniger reiche Nahrung, burch mehr Bewegung bes Leibes und bes Geiftes furirt; Manchem hat auch Nachbeufen über bas Sprüchwort: Un bon coq n'est jamais gras 1 geholfen, und der spanische General Vitelli, nachdem alle Bänder, die seinen Bauch tragen follten, - wie ber Sofentrager bei Magern Hosen, die Strumpfbanber in Ermanglung der Waden bie Strümpfe - nicht mehr hinreichten, foll, nach Straba, nichts als Effig getrunken, um 87 Pfund abgenommen und seine überflüffige Saut als Schlafrock gebraucht haben. Warum find wohl die Dicken da? Ich glaube, ber Schöpfer feguet fie, um einft ben Burmern auch Freude zu machen, und die Diden sind zu gutmuthig, am sich bagegen au seben. Die guten Dicken sollen leben! - ich habe mehr als eine Reranlassung zu biesem Ausrufe; sie sind nichts weniger als bloße lebendige Speckkammern, wozu sie ber hagere Reid gerne machen möchte — es sind gesetzte, gemüthliche Menschen — sie leben!

<sup>2</sup> Ein guter Sahn ist nie fett.

#### IX.

## Die Einfachheit und Lebeusweisheit.

Then Pilgrim! turn, they cares forego, All earth-born cares are wrong; Man wants but little here below, Nor wants that little long!

Eins ift noth! Eins begreift bas Zeitalter, bem bas Ueberflüffige zum Nothwendigen geworden ift, nur wenig, die größte Tugend ber Alten und eine ber Hauptquellen bes Frohsinnes — Ginfachheit. Jesus fpricht vom einfachen und bosen Auge und warnt, baß nicht bas Licht in ber Finsterniß sei; Selvetius aber beantwortet die Frage: "Wer ift glücklich?" Ein junger, gefunder, geschmackvoller Mann mit einer Million! Der beutsche Cicerone zu Rom, Reifenstein, meinte hingegen, ber sei glücklich, ber arm und unabhängig sei, und verstand unter arm wohl bequemes Auskommen (benn bei Reichthum kann mahre Unabhängigkeit in der That nicht bestehen), und hatte mehr recht als Selpetins: beibe aber vergaßen doch noch etwas - gute Laune!

Sokrates, arm, verfolgt und zu Hause noch von einer Xanthippe gegnält, bleibt heiter und zufrieden; ber noch armere Epiktet ersett bie ihm gestohlene eiserne Lampe burch eine von Erbe, die keinen Dieb mehr reizen konnte, und Regulus bittet um einen Nachfolger im Commando, damit seine Familie auf seinem sieben Morgen großen Landgute, beim Tobe bes Berwalters, nicht Noth leibe. Wie verschieden sind unsere Sitten! Nicht bloß das Leben der höhern Welt, sondern felbst der Mittelklassen, ist ein wahres Komödiantenleben, und wenn man zuletzt sogar schlecht handelt, so ist nichts schuld, als das Heer überflüssiger Bedürfnisse. Rettung liegt nur in Rückfehr zur alten Einfachheit und zur Natur, und biefer Weg ist nicht beschwerlicher und enger als der, den wir Alle schon einmal gegangen sind, und minder beschwerlich als der, den wir Alle zuletzt gehen müssen. Das Aufammenschlagen zweier Bretter in der ersten Kirche (und noch in der stillen

<sup>1</sup> Komm, Pilger, Sorgen sei'n gemieben! Gar eitel ist ber Sorgen Drang, Der Mensch braucht wenig nur hienieben Und braucht bied Wenige nicht lang.

Woche) brachte mehr Leute in die Kirche, als jetzt der Donner der großen Erfurter Glocke von 275 Centuer.

Bon gleich liebenswürdiger Einfachheit, wie Griechen und Kömer, waren Orientalen und sind noch heute Millionen Hindus. Confutse erreichte bei Reis und Wasser zufrieden ein hohes Alter; die vier ersten Chalifen wußten nichts von reichen Civillisten, die in Millionen gehen, und begnügten sich mit drei Goldmünzen, einer Kameelration und einem schwarzen Stlaven; Omar aß Gerstenbrod mit Datteln, trank Wasser, predigte in einem zerrissenen Rock und wurde einst schlafend gefunden unter den Bettlern vor der Moschee von Medina. Wie ganz anders ihre weichlichen Nachfolger an den wollüstigen Hösen zu Damascus, Bagdad, Kairo und Cordova, die nie ein Schwert entblösten und im Serail saßen! Mit Recht wurden sie ihrer seldschuk'schen Leib-

garben — Hofprediger.

Alle ausgezeichneten Männer ber alten und neuen Geschichte, bie Marc Aurele, Antonine, Trajane, Titus bis herab zu unferen Frieberichen und Josephen waren höchst einfache Männer. Beinrich IV. ließ Stiefel und Wamms fliden, unfer herrlicher Rudolph trug fein Grauröcken, als der besiegte Ottokar in Purpur zu seinen Knieen um Gnabe flehte, Beter feine wollenen Strümpfe und Matrofenschuhe. und Friedrich und Joseph gaben in ihren einfachen Uniformen, wozu bei Friedrich noch ein alter großer hut und alte, meift röthliche Stiefel kameit, Europa Aufklärung und Gesetze. Nur im Prunk der Ruche mich Friedrich von Joseph ab, und dieser wieder von jenem in puncto puncti. Der Leib ift die Decke bes Geiftes, und so das Rleid bie Dede des Körpers, was ein schlichter Ueberrod am besten ausbrückt. Friedrich und Joseph übertrugen die Ginfachheit ihrer Kleidung auch auf ihre Geschenke, ben Staat im Ange; Ersterer gab schlechte Dosen mit ber Juschrift: L'amitié augmente le prix, 1 und Letterer, ber gar oft Gevatter sein mußte, einen Dukaten und einen Ruß. Mancher Wöchnerin gabe man vielleicht lieber den Dukaten, als ben Ruß; aber mancher Dukate wird hentzutage nur verächtlich angesehen. und baher straft uns ber Herr, stets gnädiger noch als wir verdienen. mit Sechsern, Grofden und Rreugern.

Der Präsident der Vereinigten Staaten Nordamerikas, Jefferson, erschien zu Washington vor den auf dem Capitol versammelten Deputirten ganz allein im schlichten Ueberrock, stieg vom Pferde und band

<sup>1</sup> Die Freundschaft vermehrt ben Werth.

es selbst an das eiserne Gitter — dies würde keiner unserer Schulzen vor versammelter Gemeinde thun — und wie erschien der Grand-Consul? Er begriff schwerlich die Wittwe des Helvetins zu Argentueil: "Vous ne doutez pas combien on peut avoir du bonheur dans trois arpens de terre," 1 und war nur einfach in Kleidung, um sich unter seinen glänzenden Marschällen desto besser auszuzeichnen. Washington lebte wie Cincinnatus in seinem Mount Bernon, ein Mann des Plutarch. fuhr zwar feierlich auf, als er Adams seine Präsidentenstelle übergab. ging aber zu Fuß wieder fort und verlor sich unter der Menge. So stand Moreau, als Mensch, Bürger und Feldherr ganz der einfache Mann des Alterthums mit der Bildung der Neuern und der ganzen Anmuth bes französischen Charafters, einst zu München in einem ihm zu Ehren veranstalteten Concert lange in seinem schlichten blanen Ueberrock unter bem Haufen, weil er sich nicht durchdringen wollte, wie Laudon im Gesellschaftssaal Maria Theresiens, nächst der Thüre. So stand Moreau auch vor mir, sprach so mit mir und steht in meinen Augen neben Napoleon, wie Ormusd neben Arihman.

Die Freunde oder die Quäcker, zu beren Religion sich jeder Deuker bekennen würde, wenn sie nur das lassen könnten, was sie the moving of the spirit nennen, nähern sich noch allein jenen Zeiten, wo man mit Salomo betete: "Armuth und Reichthum gib mir nicht, aber meinen bescheibenen Theil; wo ich zu satt würde, möchte ich versläugnen und sagen: wo ist der Herr? und wo ich zu arm wstrde, möchte ich stehleu" (damals wußte man noch nichts vom Schuldenmachen), und jenen Zeiten, wo man noch an den großen Gewinn glaubte, gottselig zu sein und sich genügen zu lassen, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum offenbar ist, wir werden auch nichts hinausbringen. Unsere ersten Eltern lebten im Paradiese — es war eigentslich ein Garten — wär's auch nur ein Gärtchen vor dem Fenster, wie in Städten — il faut eultiver son jardin, 3 damit endete Candide.

— — Multa petentibus

Desunt multa: bene est, cui Deus obtulit

Parca, quod satis est, manu. 4

Affektirt wird Einfachheit oft genug; aber die Männer, die aufrichtig sprechen

<sup>1</sup> Sie glauben nicht, wie viel Glud man auf brei Morgen Lanbes besigen kann. — 2 Die Erregung bes Geistes. — 3 Man muß seinen Garten bauen.

<sup>4 — —</sup> Wer Vieles verlanget, bem Mangelt Vieles. Beglückt, wem auch mit sparenber Hand Gott volle Genüge gab.

Quod petis, hic est,
 Est Ulubris, animus si te non deficit aequus, <sup>1</sup>

sind nicht hänsig, Männer, die, wie M. Geoffrin von Malesherbes sagte, simplement simples 2 sind und mit Paulus sprechen: "Niedrig oder hoch, beide; satt sein oder hungern, beide; übrig haben und Mangel leiden, ich vermag Alles durch den, der mich mächtig macht, Christum," was namentlich für die Millionen im Bolke recht gut wäre. Oft genug ist im Mittelstand von natura paucis contenta die Rede— im Mittelstande, der gleich weit entsernt ist von Uebersluß, welcher gern sinnlich, gedankenloß, vornehm und schlaff macht, wie von Dürstigkeit, die Geist, Seele und Körper lähmt, und die daher die Kultur recht eigentlich lenkt; aber wenn es zum Tressen kommt? wie Vicle gibt es, die in Gesprächen über diesen Gegenstand zwischen Theologen, Juristen, Aerzten und Philosophen sagen können: "Meine Herren, Sie haben Kecht, ich din alt geworden ohne die vier Fakultäten, ohne Theologen, Juristen, Aerzte und Philosophen."

Es ist ein Glück, wenn man Alles hat, was man wünscht; aber das Glück ist noch größer, wenn man nicht mehr verlangt, als man hat. Van Swieten machte es bei seinem Ruse nach Wien zur Bestingung, bei seiner holländischen Einsachheit bleiben zu dürsen, namentslich keine Mauschetten zu tragen; Maria Theresia strickte ihm lächelnd selbst ein Paar, diese mußte er nun freilich tragen, blieb aber dennoch seinem und seines Landsmanns Wahlspruch: Simplex sigillum veri ftets getren — das Auskommen hatten sie —

Horace le nommait la médiocrité, Il faut un peu d'aisance à la felicité. <sup>5</sup>

Merkwürdig bleibt es immer, daß das Heimweh nur Menschen befällt, die arm und einfach in Bergen leben oder auf dürftigen Ebenen, nie aber Menschen in reichen Gegenden, die mit Gelderwerb sich beschäftigen; indessen Fortuna steht auf einer Angel. Wären die

(Bielanb's Heberf.)

<sup>1</sup> Was bu erjagen willst, ist selbst Zu Ulubrae, wenn nur bein eigen herz Dich nicht im Stiche läßt.

<sup>2</sup> Einfach auf einfache Art. — 8 Die Ratur ift mit Wenigem zufrieden. — 4 Die Einsfachbeit, bas Siegel bes Wahren.

<sup>5</sup> Horaz nur richtet auf ben Mittelweg ben Blick. Doch etwas Reichthum auch gehört zum Glück.

<sup>•</sup> Ulubrae ein kleiner armseliger Ort in ber Gegend ber pontinischen Sampfe.)

Menschen mit ihrem Glück so zufrieden als mit ihrem Verstande, welche Millionen Glücklicher!

"Unser täglich Brod gib uns heute," heißt es in ber vierten Bitte; aber schon Luther erklärte es nicht nur von Effen, Trinken, Kleiber, Schuhe, Saus, Sof, Aeder, Bieh, Gelb, Gut, Frau, Rinder und Gefinde, frommen Obern, gut Regiment und Wetter, Friede, Befundheit, Bucht, Ehre, gute Freunde und getreue Nachbarn, sondern gab der einfachen Bitte durch sein "und bergleichen" eine Ausdehnung, wie sich das ungenügsamfte Berg nur immer wünschen kam. Gins nur vergaß er, weil er vermuthlich nicht, wie ich, im Jänner schrieb, mehr inneres Fener hatte, kein so hohes und großes Zimmer bewohnte und die Klafter Holz damals noch keine 10 fl. kostete. Des Römers Martialis Jugredienzen zur Ginfachheit sind einfacher, wie auch die Freund Invenals, beibe waren aber auch feine Doctores Theologiæ - und will ich meine andächtigen Zuhörer (Lefer) auf Epigramm X, 67 und Satira XIV, 321 verwiesen haben und auf die große Wahr= heit daselbst:

Nunquam aliud natura, aliud sapientia dixit. 1

Viele kommen heutzutage nicht auf die Beine oder bleiben nicht auf ben Beinen, weil fie zu viel fahren; Alles wurde beffer geben. wenn man mehr ginge. Alles will jest fahren — selbst die männliche Jugend fährt jett bahin, wohin ich als Sechziger noch zu Fuße komme. was mir sogar als Beis ausgelegt wird, und ift selbst zu begnem aum Reiten, obgleich ein Reitpferd wie gemacht ift für Jugendfraft, und ein Kavallerist mehr weibliche Herzen entflammt, als zehn Infanteristen ober Wagenhocker. Wer geht, hat mehr Kraft; ein Wagenhocker ift unr ein halber Mensch, der stolz vor seinem Rächsten vorüber rollt, wie ein Kammerdiener oder eine Kammerjungfer, wenn sie allein im Wagen der Herrschaft siten, oder ein Bauer auf dem Gaul - mahrend dem Fußgänger Alles entgegenkommt, wie Geschwifter (bie NB. sich mögen). Wie heiter und zufrieden lacht ihm das Herz, wenn er sich endlich ber Herberge naht, wie trefflich schmedt Hausmannskoft und felbst ein Strohlager. Gin Weltbürger ber Vorzeit lebte mit awei bis drei Obolen, und nur, wer dieses kann, ift gemacht gur Rolle eines Weltbürgers ober Infanteristen à la Senme. "Es geht," "es will nicht gehen," biese zwei Redensarten machen schon allein die Ehre bes Gebens.

<sup>1</sup> Richt erheischt bie Natur ein Anderes je als bie Klugheit.

Die Menschen der Natur hielten Alles für gut, wie es Gott geschaffen hatte, tranken aus der Quelle und aßen vom Baume, ohne an Masgenerkältung und Blähungen zu denken; schliefen, wenn sie müde waren, erwachten, wenn sie ausgeschlafen hatten, ohne zu fragen, auf welcher Seite man liegen müsse, um gesund zu schlasen, oder gar, wie viel Uhr? lebten wie ihre guten Freunde, die Thiere, waren gesund, wie sie, fasteten etwa, wenn sie unpaß waren, wie das Bieh — und starben steinalt wie das liebe Bieh ohne Bieharzt kurzweg. Die liebe Kultur verwandelte Alles: nichts war mehr recht, was Gott gemacht hatte — der Meusch grämelte über das geringste Uebel, kränkelte und hustete, und zuletzt hieß es: "Sehet den vierschrötigen Kerl! jede Witterung ist ihm recht, jede Speise, jede Strapaze, das gauze Jahr sehlt ihm nichts, dem gemeinen Kerl!" Wahrlich, Tausende sogenannter Wilden verdienen eher den Ramen Menschen, als tausend hochfultivirte Europäer!

Zwei Dinge machen die Menschen unglücklich und verschließen ihr Herz der Freude — sie wissen nicht, wie wenig dazu gehört, zufrieden zu sein, und schaffen sich selbst Bedürfnisse und Wünsche ohne Grenzen:

Hätte die Rate Flügel, kein Sperling war' in der Luft mehr; hatte, was Jeder wünscht, Jeder, wer hatte noch was?

W. Temple hatte nicht Unrecht, wenn er seine Wünsche auf Gesundheit, Frieden und gutes Wetter beschränkte. Gesundheit ist im Körper,
was Heiterkeit in der Luft und Friede auf Erden. Sinn, Gefühl
für Wissenschaft und Kunst sind nie versiegende Quellen des Lebensglücks, und wie viele darben nicht an diesen Quellen? Ihnen sehlt
das, was nächst der Gesundheit das Höchste ist — Gemüthsruhe. Bringt
das Meer in Aufruhr, und der schönste Himmel spiegelt sich nicht mehr
auf seiner Oberstäche, laßt den Sturm schweigen, und jeder Stern
lächelt in den Fluthen.

Wenn wir Dinge wünschen, die nicht wirklich sind, mit unsern Kräften in keinem Verhältnisse stehen, oder die Erfüllung eines Wunsches wollen, die eine Nichterfüllung des andern nach sich ziehen muß, so stürzen wir uns nothwendig in thörichte Unzufriedenheit. Wir leben in keiner Feenwelt, und die Wirklichkeit will Wacher, keine Träumer. Alle Träumer oder Wünscher sollten Breitkopfs Kärtchen "Quelle der Wünsche" an ihre Thüre nageln. Sie entspringt im Lande des Beschürsnisses; je mehr man darans trinkt, desto größer wird der Durst, die Quelle wird zum Strom, der sich in vier Arme theilt, die Länder des Geizes, der Ehre und der Liebe durchströmt, an der Grenze des

Landes der Träume und am Pfuhl der betrogenen Hoffnung — nur Wenige gelangen auf dem vierten und schmalsten Arme in das Ländschen des Genusses, der Freude und Ruhe, nach dem Thale des Friesbens. Schade, daß nur die Zeit zu solchen Lebensausichten führt, wo wir anfangen einzusehen, daß man nicht Alles glauben muß, was man wünscht, auf kein Versprechen bauen kann, so lange es nicht erfüllt ist, und auf kein Geld zählen darf, so lange man es nicht in der Tasche hat, und selbst da — gibt es nicht Taschendiebe?

Kennen Sie das Geschichtchen von der Fee, die einem jungen Ehepaar drei Wünsche binnen acht Tagen erlaubte? Vor lauter Wünschen wußten die Leutchen nicht, was sie wünschen sollten, sie wageten kaum daran zu denken, aus Furcht, es möchte für gewünscht angesehen werden; vor einer Schüssel Kartossel sagte die Frau in aller Unschuld: "Wenn wir nur eine Bratwurst dazu hätten," und da lag die Bratwurst; "daß Dir die Wurst am Maule hinge!" rief der erzöhrnte Mann, und sie hing — und nun blieb für den dritten Wunsch nichts übrig, als die Wurst wieder loszuwünschen, und so waren sie um nichts reicher als um eine Wurst, die unmöglich schmecken kounte. Das Chepaar muß noch im Honigmond gelebt haben, sonst hätte vielleicht der dritte Wunsch eine andere Nichtung genommen, unbeschadet des Zweites der Ehe.

Lebensweisheit ift, wie schon ber Name sagt, eine reine Sciens im höhern Sinne, die Cardinaltugend Prudentia der Alten, und eine moralische Chemie, die von den Dingen alles Unwesentliche scheibet. bas Einbildung und Sprudelgeift angesetzt haben. Kein unwichtiger Theil dieser Wissenschaft ist die Berechnung, wie viel oder wenig wir nach Verhältniß unseres Standes und Vermögens brauchen, wie viel wir uns von theuren Anverwandten, getreuen Nachbarn und bergleichen noch weiter abschneiben lassen können? Rnigge's berühmtes Buch über ben Umgang scheint mir weit unter Geneca, Köppen und Pockels zu ftehen; Knigge und Franzosen und Gracian und seine Verdeutscher Iehren eigentlich nicht Lebensweisheit, nicht einmal echte Lebensklugheit. fondern mehr Lebenspfiffigkeit, die nur ben Kindern diefer Welt, aber nicht Kindern bes Lichts gefallen fann. Die bekannten englischen und beutschen moralischen Wochenschriften haben sicher mehr genützt, so wie ich Baco's sermones fideles seinem novum organon und seiner dignitas scientiarum vorziehe. Wir hätten ein gutes Buch weit nöthiger: "Neber die Kunft, mit Menschen umzugehen, die von Knigge gelernt haben, und über die Knust, mit uns selbst umzugehen," die dem, der

gelebt hat, die besten Lebensstunden gewährt, welche die Außenwelt nie geben kann. In dieser Außenwelt lebte der Wirth, der ausländischen Wein für inländischen zur Umgehung des starken Eingangszolls ausgab und sagte: "Man muß hentzutage betrügen, wenn man ein ehrslicher Mann sein will!"

Die Kinder echter Lebensweisheit sprechen zu den Zufällen des Lebens, wie Schuhmacher zu ihren Kunden, wenn die Stiefel zu eng sind: "Sie treten sich schon aus" (nicht alle haben Kammerdiener), und wenn sie zu weit sind: "Die Rässe wird sie schon einziehen." Krantsheiten, Unfälle, Verluste, tranrige Erfahrungen sind einmal Steuern, die das Leben erhebt, wie Regen, Stanb und Koth bei einer langen Reise; aber das Eisen wird gediegener im Fener und unter dem Hammer, wie der Madeira

— zu breimal besserem umgestimmt, Wenn er als Fracht von einer Hemisphäre Zur andern auf= und niederschwimmt.

Ich habe seit dem Rastatter Congress keinen Madeira mehr gesehen; aber weniger Bedürsnisse sichern weit besser die Selbstständigskeit und erheben uns selbst über die Schläge des Schicksals. Es ist aber immer gut, einen Bunsch zu haben, von dem man glaubt, daß uns dessen Erfüllung glücklich mache — c'est ee qui a kait la kortune du paradis 1 — Prinz Rasselas wollte mit seiner Prinzessin Schwester die Welt sehen; sie verließen ihr glückliches Thal, sahen sie und kehrten recht gerne wieder in ihr glückliches Thälchen, ihr Paradies zurück. Hieraus wird auch erklärlich, warum noch Niemand aus dem eigentlichen Paradies zurückgekommen ist. Indessen ist kein Dörslein so klein, es hat des Jahres ein mal Kirchweihe!

Paix et peu! <sup>2</sup> Sitt man auf dem Throne nicht eben so, wie auf dem Schemel, und war nicht selbst der Glorreichste neun Monden entre la merde et le pissat? Ja auf dem Schemel sitt der Arme, gleichssam zur Entschädigung, mit weit heitererer Seele als der Reiche, der Bürger nach vollbrachter Arbeit unter seiner Hausthüre mit Weib und Kind in des Abends Kühle (jetzt doch mehr im Wirthshans und allein) zufriedener als der Große auf dem Sopha, gequält von Leidenschaft, Nebergenuß und Müßiggang. Zu Zeiten Hiods machte der Teufel Diesenigen, die er versuchen wollte, arm; jetzt macht er sie reich und überläßt den Menschen die Kunst, ihre Mitmenschen arm zu machen.

<sup>1</sup> Dies hat bas Glud bes Paratieles gemacht. - 2 Friede und wenig.

daher wir jetzt auch mehr Arme haben, als zur Zeit, wo der Tenfel allein sein Wesen trieb. Paix et peu!

Was die Vernunft zur Phantasie, das ist Einfachheit zum Lebensgenuß, ja bei den Bessern besteht Lebensgenuß nur in Einfachheit, in der ein hoher moralischer Jauber liegt. Der einfache Mensch ist stets er selbst, und sein ganzer Charafter veredelt sich. Wer kennt die Tiesen des Menschenselends und möchte sich eine Schwelgerei erlauben? wer Wittwen und Waisen darben sehen, und machte sich nicht Frugalität zur heiligen Pflicht? Sine kleine tägliche Aufopserung, wie viel Thränen vermag sie nicht zu trocknen? Phocion wies die Geschenke König Philipps zurück, wie Curins die der Samniter: "Ich brauche sie nicht." — "Aber deine Kinder?" — "Sind sie mir gleich, so wird sie das Gütchen, das mich zu dieser Würde gebracht hat, ernähren; arten sie aber aus, so will ich ihre Neppigkeit nicht unterstützen." Cornelia zeigte einer Dame, die große Kostbarkeiten auskramte, ihre Kinder, und die beste Ausstattung der Töchter wäre Hänslichkeit — aber wo sind unsere Cornelien?

Paix et peu! Glücksjägerei ist die schleichende Mörberin ber Lebensweisheit und bes Besten im Menschen, und von 600,000, die aus Egypten zogen, sahen nur zwei Canaan. Mendelssohn, bedauert, daß er den Buchhalter eines Reichen machen müsse, der ihm nicht das Wasser biete, erwiderte: "So ist's gerade recht; ich der Herr und er der Schreiber? ihn wüßte ich nicht zu brauchen." In der Regel ist gerade den Besten das Glück am wenigsten günstig; die Perlen bleiben im Schlamme des Meers, aber der Schaum brüstet sich auf seiner Oberstäche, und recht gut, daß der gemeine Mann am bescheidensten ist in seinen Wünschen. Jener Baier beschämt die vornehmsten Männer und selbst viele Philosophen, dem drei Wünsche verstattet waren; er wünschte sich erstens: "Bier guna;" zweitens: "Geld guna;" drittens: "und noch ä bisle Bier!" — Wie zufrieden ist der Vers, den ich 1790 auf dem Wege von Basel nach Arlesheim in meine Schreibtasel übertrug:

Das Hus stod in Gottes Hand, Ach! behüt's vor Fuer und Brand, Bor Sturm und Wassersnoth, Mit äna Wort, laß sto, wie's stod!

Der Mensch steht, wo er auch steht, in der Mitte des Himmels. Wo ein Mensch litt, wo ihn Unglück in merkwürdiger Gestalt traf, sehen wir Denkmale und Krenze — Glück und Frende erhalten seltener solche Denkmale; sollten wir nicht darans schließen dürfen, daß auf

unserem Lebenswege doch mehr Glück und Freude erscheine, als Elend und Unglück?

Zähl' alle Leiben, gutes Herz, Und alle beine Lebenstage. Nicht jeder hatte seine Plage; Kommt wohl auf jeden Tag ein Schmerz?

Und wie leicht und wohl ist einem nicht nach überstandenem Unbeil. mare es auch nur augenblicklicher Wadenkrampf? so leicht wie bem Operntanger, der seine schweren Solgschuhe ausgezogen hat (Birtugfen tanzen Abends nur befto leichter, wenn sie folche ben ganzen Tag über getragen haben), ober meinem alten Reftor, wenn er Perrade, Mantel und Ueberschlag mit dem Nachtwamms, der Nachtmute und dem Bfeifden vertauschen konnte. Und kennt der Glückliche bas suße Gefühl bes Mitleidens? Kluge Bettler betteln lieber Bormittags, der leere Magen gibt eher als ber volle. Der, der nie auf Ben und Stroh ober nie unter bem Schatten eines Baumes und in Ermanglung besfelben ben Sut auf dem Geficht ermattet geschlummert hat, fennt nicht die Wollust der Ruhe und des Schlafs. Und wie viele Uebel pernünfteln wir nicht felbst in das gang erträgliche Leben hinein; immer geben wir zu viel für unsere Pfeifen, und Eldorado ist nur in uns ober unter der Erde. Saadi trauerte einst über Mangel an Schuben. fah einen Mann ohne Fuße und erheiterte fich. Schon Wetter ift besser als garstiges Wetter; aber letteres immer noch besser als gar keines mehr, und wer dies benkt, läuft auch heiter unterem Regen Indeffen bleibt immer ein Unterschied zwischen Stanbregen (Regerl, wie die Wiener fagen) und Platregen, ober gar Wolfenbruch. Unglud ift gesund jum Frühstüd, ju Mittag gleichgültig, aber töbtlich beim Abendessen, sagt ein schottisches Sprüchwort — post nubila Phoebus! 1

Der Arme kommt, und weiß nicht wie, Durch Regen — ohne Parablui!

<sup>1</sup> Rach ben Bolfen bie Conne.

 $\mathbf{X}$ .

### Die Sortsehung.

Die lateinische, halbtheologische ars semper gaudendi des Svaniers Sarraffa in Quart, der dice Hoffmann "von der Zufriedenheit" in Oftav, der jedoch auch ein bischen auf die Moral der Seiden Rücksicht nimmt, und felbft Ubens vier Gefänge über die Runft, ftets fröhlich zu sein, in Duodez, haben wohl Wenige fröhlich und zufrieden gemacht, als etwa durch ein sanftes Schläschen — aber nicht zu hoch gespannte Erwartungen vom Meuschen, die höchste von der Natur aus erster Sand, ein Blick in das nächste Jahr ober nur auf den nächsten Tag, wenn der hentige trüb ift. Taubmann fragte: "Was ift zu thun. wenn man auf einer Sonnenuhr gerne die Zeit wissen möchte, und boch die Sonne nicht scheint? - Man muß warten, bis sie wieder scheint." Minister v. Saldern suchte nach seinem Sturz Rube in Solftein und fette auf seine Wohnung zu Schirnsee "Tranquillitati;" 1 ba er aber solche nicht fand, weil man sie nur in sich selbst findet. so fette er in seine Kapelle, wo er seine Morgenandacht zu verrichten pflegte: Quiem si quietus. 2 Am besten thut man, man folgt Jean Pauls Quintus Fixlein!

Ein einziger Blick ins Freie, ober ein Spaziergang, \* wenn ber Paroxysmus so stark wird, daß er weder durch eine Tabakspfeise, noch durch spanische Schritte im Zimmer abgekühlt wird, erheitert. Es gibt Spaziergänger aus bloßer Mode, Langweile und Eitelkeit, um ihre Equipage, Reitpserde, Kleider 2c. zu zeigen; Andere spazieren, um zu verdanen, was sie schon genossen haben, Andere, um das Auge zu weiden (schon bessere), die Besten aber sind, die nicht bloß mit dem Auge ober um der Bewegung willen, sondern auch mit dem Herzen spazieren und den Schöpfer preisen beim Anblick eines Sonnenaufgangs

<sup>1</sup> Der Rube. — 2 Rube (werb' ich finben), wenn ich ruhig bin.

<sup>\*</sup> Shelle, Kunst spazieren zu geben, Leipz. 1802. 8. hat biesem Gegenstand, ber für Lebensphilosophie nicht unwichtig ist, ein eigenes Bücklein gewidnet, aber leider war die Idee besser, als deren Aussührung. Und Blums Spaziergänge? Man barf es seinen Landsleuten nur halb übel nehmen, wenn sie von Müßiggängern sprachen.

von einem Berge, ober auch bloß in einem Gärtchen nach einem Gewitterregen. Werther wünschte im Mai — ein Maikäfer zu sein! Und wenn man auch keinen Baum und keine Furche Laudes sein neunt, wie der Herr Autor, — muß man die Nachtigall im Käsig haben; um sie singen zu hören? Am glücklichsten scheinen mir freilich Landleute, die Sonntags oder Feiertags um ihre selbstbebauten Fluren lustwandeln — indessen ist es noch nicht so lange, daß ich im Schatten einer Eiche, die Augen ruhend auf einem schönen Thal, den akademischen Kundgesang augesstimmt habe:

Hoch sitt im Sopha der Baron, Den Schweizer vor der Thür, Hoch sitt der Fürst auf seinem Thron, Und wir — wir sitzen hier!

Dekonomie im Sinnengenuß, hingeben zu kleinen findlichen Ergöhlichkeiten, Spiele mit Kindern und Thieren, Oftereier, Marting= gans (selbst wenn ein unglücklicher Zufall will, daß statt der fetten Gans bloß ein Baar magere Täubchen auf den Tisch kommen), Weih= nachtstuchen, Megelsuppen, und bie Dorffaturnalien ber Sonntage und Kirchweihen. Beherrschung der Leidenschaften und Imagination. Betrachtung der Nichtigkeit aller Dinge — ein gutes Gewissen und fester Glaube an das Sprüchwort: à brebis tondue Dieu mesure le vent, 1 fönnen uns aufheitern. Jenes Sprüchwort stärkte auch Siob und halt fester, als die stoische Nothwendigkeit, auf welchen Trostgrund schon ein römischer Kaiser erwiderte: "Eben diese Nothwendigkeit macht mich untröstlich." Rur über Dante's Höllenthor steht mit schwarzen Buchstaben: Lasciate ogni speranza! 2 Einer meiner Freunde beflagte sich unlängst, daß die ihm empfohlenen Räucherkerzchen, die mir, wie Tabakspfeifen oder ein Buch, zu Diversionen dienen, nur zur Sälfte abbrennen, ich empfahl ihm hube's Naturlehre ftatt Romanen zu lefen, wo er finden würde, daß Metall und Stein schlechte Wärmeleiter find, bie unten kalt machten, was er oben warm gemacht hätte, eine hölzerne Unterlage, und fie würden gang ausbrennen - übrigens sei es mir gerade recht, so könnte ich an einem Rauchkerzchen zweimal brennen, wenn nur die Apotheker mehr Weihrauch als Kohle nehmen wollten. perwöhnt durch aqua fontana. 8

<sup>1</sup> Dem geschorenen Schaf mißt Gott ben Wind zu. — 2 Lagt alle Hoffnung hinter euch.

Ju meinem 37sten Jahre siel ich wie vom Himmel in ein Dorf und wollte als verdorbener Städter verzweiseln; kaum nach einem Jahr vergaß ich bei Meţelsuppen die herrlichen diners diplomatiques und Rittertaseln — auf Schwein reimt Wein, auf Wurst Durst, und Schweineknöchelchen im Salz und Sanerkraut vergleicht der Dichter des Meţelsuppenliedes mit Venus in den Rosen. Nach Jahr und Tag war mir ein Marktag und Knabenspiele so viel als Theater, ein Viehmarkt, was eine Wiener Maskarade und Berliner Wachtparade oder Revue, und die Dorskrmes so interessant, als Prater und Thiergarten, Vanzhall und Palais-Royal! Wer kennt nicht die inhaltsreichen, rührenden zwei Verse Virgils:

> Hic gelidi fontes, hic mollia prata, Lycori, Hic nemus, hic ipso tecum consumerer aevo, <sup>1</sup>

nur beim tecum 2 hat es gehapert!

Der Zweck jedes Vergnügens ift Unterbrechung ber Ginförmigkeit unseres Lebens, und diesen Zweck können wir erreichen durch höchst einfache, wohlfeile Mittel. Man kann herzliche Freude nehmen vom Bechsel ber Jahreszeiten und der Witterung, von einer Speife, die wie Obst und Gemuje jebes Jahr neu ift, von einer warmen Stube. die nach sechs Monden auch wieder die Reize der Neuheit hat, unter einer Strobbütte, wenn es braugen recht fturmt, und auf bem schlech= testen Bette, wenn man recht mube, frank ober verwundet ift, so gut als in Grahams & himmlischem Bette, wenigstens wohlfeiler. Man kann Freude nehmen vom herannahenden Schlafftundchen, nach ber Arbeit des Tages, selbst von gewissen eklen Berrichtungen, wenn sie aut von statten gehen, mehrere Tage auf sich haben warten lassen, ober gar die Sebammen, Rhabarber und Sennesblatt herbeigerufen werden mußten, um die beschwerliche Niederkunft zu erleichtern, aus Furcht por Entzündungen und Mastbarmfisteln. Ich habe schon manchmal meinen Dien wie den wärmsten Freund umarmt, und ein Ranchkerzchen barauf versetzt mich in alle Wollüste des Morgenlandes. Das erste bescheidene Bänseblümchen — ob es wohl je besungen worden ist? mag so sehr erfreuen, als die vielbesungene Rose, und wenn die Winde um das haus heulen, Schnee und Sagel gegen die Teufter praffeln.

<sup>1</sup> hier find tublende Quellen, hier weicher Rafen, Lycoris, bier ein hain, hier mocht' ich mit bir mein Leben beschließen.

<sup>2</sup> Mit bir. — 8 Gine eigenthümliche Spekulation auf ben Beutel reicher Engländer in ben fiebenziger Jahren bes vergangenen Jahrhunderts. Dies himmlische Bett sollte ben Genuß ber Liebe burch Sauerstoffgas, Flotenmufit zc. erhöhen.

so dünkt mir mein coin au feu, 1 etwa mit einem Buch ober der Pfeise in der Hand, so behaglich als ein Lager im Schatten einer Palme, umweht von allen Zephyren Italiens und allen Wohlgerüchen Indiens, und eine Huri zur Seite!

Die Kunft, eine Violine, Flote, Klavier, ein Rothstift ober Pinfel gewähren stille, hänsliche, unabhängige Frenden, und was geht über die Begeifterung an ber kaftalischen Quelle der Dichtkunft? Die kleinste Erfindung tann und Freude geben, wenn wir und denkend in die Beit versetzen, wo sie nicht war, oder auf Robinsons ode Insel. Manche trübe Dämmerungsstunde wurde mir schon heller, wenn ich mit einem Schlage Licht hatte, und mein Talglicht brannte, worüber ich vergaß, daß 1817 das Pfund 32 Kreuzer kostete, und ein Krug Bier 18-20 Kreuger, und daß mir längst kein Bedienter mehr zwei brennende Wachsferzen in silbernen Leuchtern auf mein Tischen stellt mit Vergnügen, weil die Ueberrefte zu seinem — Accidens gehörten. Wie oft pries ich den Erfinder bes Stahls, Zunders und Fenersteins bei einer Pfeife Tabak! - und nun erst Feder, Papier, Dinte - Lesen, Schreiben und Rechnen, was wir so frühe lernen und so mechanisch, baß wir kaum die harte Mühe dem Lehrer danken! Die Flügel unserer Seele kleben am Leime des Körpers, wie gut, daß wir Gansefebern haben, um zu einander zu fliegen, bis es mit unserer gabelförmigen Einrichtung dahin kommt, daß wir mit Lavater, deffen Gänsekiel wohl einer ber stärksten war, ben es je gegeben hat - mit einem Schritt von einem Sterne zum andern schreiten!

Der verachtete Kalender füllt mich mit Bewunderung, vermischt mit stillem Dank, daß er mich der schweren astronomischen Berechnungen überhebt, denn auf Dörfern wird man leicht so einfach, daß, wenn man auch z. B. weiß, es geht ein Tag verloren, wenn man von Morgen gegen Abend die Erde umschifft, und umgekehrt gewinnt man einen, — doch mit dem Beweis nicht mehr fortkommt, weil man seinen Magister Matheseos nur noch dem Namen nach kennt! Mit dem guten Gellert muß es wie mit mir gestanden haben, als er beim Anblick Kästnerscher Berechnungen weinerlich ausrief: "Und das verstehen Sie nun so Alles?" Wie oft kommt man sogar aus dem Kalender, Kücksichten auf Bart und sandere Wäsche nicht zu erwähnen? Ich tröste mich mit meinen Nachbarn, die so einfach sind wie Stöcke, und deren Ideen nicht weiter gehen, als die Markung ihres Dörschens. Und wie ginge es den besten Geschäftsmännern, wenn man von ihnen

Coole

<sup>1</sup> Plat am Fener.

Hellfelds Definitionen wieder verlangte, die sie einst am Schnürchen hatten? geistliche Lieder, Fragbüchlein und Latein ohne Schnitzer?

Die vornehme Welt studirt täglich, wie sie ihre Bedürfnisse vermehre, die niedere martert sich halb todt, um nur das Rothwendiaste herbeizuschaffen; Riemand hat genug, vom Kaiser bis zum Bettler. Wer Nichts hat, wünscht sich was, wer Was hat, wünscht sich mehr, und nur unsere jungen Chemauner scheinen schon im ersten Monat genug zu haben. Wir nennen es Frende, wenn ein Schmaus den anbern jagt, die Vergungungsorte zum Erdrücken voll sind, und man außer bem Hause sein kann bis zum anbrechenden Tag, immer klagend über schlechte und harte Zeiten. "Es lebe die Freude! Man lebt nur einmal!" ruft die Frau, und gibt lieber ein Hemd hin, ehe sie vom Tang ober aus der Komödie wegbleibt, und der Mann greift zu Mitteln, die der Moralist und er selbst wohl tadelt; aber Eva ruft: "Es lebe die Freude!" Kinder und Gefinde hungern, und im Saufe ist kein ganzes Brod ober Licht . . . Manche reifen in Bäder, und zu Hause soll wieder erspart werden, was man unnöthigerweise im Bade vergendete. Die neuesten Moden muffen herbei, nichts ist fein genug - man sieht dir auf den Kragen, aber nicht in den Magen. Maximum ift bei manchen bürgerlichen Familien, wenn fie vom Abel gerne gesehen und eingeladen werden, weil dieser vor Langeweile vergehen möchte und Seinesgleichen gerabe nicht haben kann. Ein folches Freudenleben nannten unsere guten, sparsamen und bennoch frohsinnigeren Alten in ihrer unmodischen Kraftsprache Luderleben!

Wahrer Freude folgt Nachgenuß und Aufgewecktheit, Ausgelassenheit aber rächt sich mit Kahenjammer. Johann kounte nicht leben, er ftieg von Stufe zu Stufe und kounte immer nicht leben, endlich kam er ins Zuchthaus, da kounte er leben. Der Einfachheit folgt Ruhe und Friede im Gemüth, und Alle, die ein hohes Alter erreichten, waren Leute von einfachen Sitten, die man jeht nur noch unter dem Bolke sindet. Je unabhängiger unsere Glückseligkeit von Andern ist, besto leichter ihre Erwerbung, und Einfachheit ist der Weg dazu. Dunkelheit und Auskommen (Competency) gleichen meinem grauen Biberüberrock (Schabatjo), der freilich höchst unscheindar läßt, aber bequem ist, mag man anch darüber spötteln, wie über meinen Freund, ber stumpf gewordene Fenersteine zerschlug, rohelnde kölnische Pfeisen im Backosen frisch durchglühte, seine Tabaksasche durchsiebte und so immer von einem Pfund Tabak wenigstens ein Viertel zu neuem Leben erweckte. Mein weiland schön violettblauer Sommerüberrock (der wohl der letzte Sommerüberrock sein wird) hat zwar seine Farbe verloren, aber da er noch kein Loch hat, so trage ich solchen im Hause sort und sage der naseweisen Jugend: "Das Alter muß man von innen bestrachten, und den Ueberrock, wie er war, nicht wie er ist" — Cicoro pro domo. Das Wort Caputrock hat sich verloren, denn es kam von capot (zu Grunde gerichtet), aber selbst eine bloße Kapuze ist herrlich auf Reisen, die Kapuziner mögen wegbleiben.

Wie viel Lärmen machen nicht Manche, wenn sie ihre Sommerwohnung mit der Winterwohnung vertauschen, ober umgekehrt? Ich trage meinen Schreibtisch aus meinem Bücherzimmer ins Wohnzimmer, bas Bett und Ofen hat, wechste Pautoffeln gegen Flochschuhe, schließe die Thure, und so habe ich in einigen Minuten mein Winterquartier geordnet; ich rechne zu meinen Freiheiten, daß ich öfters mir felbst frisches Wasser holen und das Fener im Ofen besorgen barf, wie das Licht im Leuchter auch, und im Nothfall verstehe ich auch einen Hosenknopf fest zu nähen und ein Loch zuzustopfen, Kleider auszuklopfen, Schuhe und Sut zu burften und mein Bett zu machen, wenn die Magd gerade wichtigere Dinge im Kopf, oder am Brunnen und im Hofe zu thun hat. Ich bin der herr meines alten lleberrocks, aber ber Sklave bes neuen, der mich steif auftarrt, wie ein Raftan bes Großsultans, ober ber neue seidene Schlafrock Diderots, mit dem er weber Buch noch Tisch abwischen, noch weniger die in der Feder stockende Dinte in Lauf zu bringen fich getraute. Ueppigkeit schleppt Fesseln, nur Armuth ist frei, und dies spricht Rousseau's Ausruf, als er sich von der Welt aurudzog, ihm seine beste Wasche gestohlen wurde, wie mir holländische Hemden bloß blöde geworden find, und seine goldene Uhr verfaufte, am besten aus: "Grace au ciel, je n'ai plus besoin de savoir l'heure qu'il est." Diogenes ging noch weiter, er warf den Rest seines Mobiliarvermögens, eine Trinkschale, hinweg, als er einen Anaben aus hohler Sand trinken fah; und Gelehrte, wenn fie keinen Tisch haben, dürfen nur die Kniee über einander schlagen, wie ich hundert Mal in der Schulzeit gethan habe, um die Predigt nachzuschreiben. die man jett nicht einmal mehr hören mag; und vielleicht wäre es auch foust noch gut, wenn Gelehrte Alles auf den Knieen schreiben müßten. Ich begnüge mich, einen abgetragenen Neberrock aum Hausüberrock zu begrabiren und ein geflicktes hemb mit zerriffener Halsfrause zum Nachthembe, denn hemden sind keine Tanzhandschuhe, die man nur einmal anzieht.

<sup>1</sup> Dem himmel sei Dant, ich brouche nicht mehr zu wissen, wie viel Uhr es ist.

Gingezogenheit mit mäßigen und uns leichten Geschäften halte ich hienieden für die augenehmste Existenz, und zu den Gefühlen, wovon so viel gesprochen wird, gehört auch das süße Gesühl erfüllter Beruss= pflicht, wovon man weniger hört; gar Viele betrachten ihr Amt wie eine Domherrupfründe, bis der Staat endlich ausmerksam wird und — säcularisirt.

Das Leben ist der Güter höchstes nicht, Der Uebel größtes aber ist die Schuld!

Das Herz wird ruhiger, wenn man von Menschen ferne ist; auf dem Berge Gottes, wo der Tempel der Einsamkeit steht, erscheinen sie uns, selbst wenn sie wie Sockel auf Höhen sitzen, nur klein, und ihr Getreibe so armselig, daß man sie unmöglich hassen, wenn auch nicht lieben kann

Drum entsagt' ich ber Belt, floh auch die Menschen gern, Winkt ein freundliches Hüttchen mir, Ueberschattet mit Laub, tief in dem Thale versteckt, Und getheilet mit -- Lenchen!

Und zu solchem Dasein führt am leichtesten — studiren. Studiren hat alle Vergnügungen und alle Charaktere der Leidenschaften, ohne ihre Nachtheile, macht möglichst unabhängig von Menschen und Schicksal, einig mit sich selbst, mäßig, zufrieden und schuldloß. Einsamkeit und Stille sind sein Genuß, Zeit sein kostbares Gut, nie ist man weuiger allein, als wenn man allein ist, und wenn Besuche eine Ehre sind, so sind oft keine eine noch größere. Die dea Vacuna ist die wahre Minerva des Gelehrten, und nur der griechische Weise, der über die gesundene Wahrheit sein triumphirendes Espyza rust, begreift ganz die Freude einer gesundenen Wahrheit. Est deus in nobis. Man beliebe Plinius Textesworte (VIII. epist. 19.) vorlesen zu hören.

Die Einsamkeit, die sich der Weise wählt, um mit sich selbst um= zugehen, seine Ideen zu entwickeln (und zu berichtigen, — wovon Tausende gar keine Idee haben), und die Schätze des Geistes aller Jahrhunderte zu genießen, macht keineswegs mürrisch, wenn man mit seinem Geiste unter den Menschen bleibt, höchsteus ein bischen minder gewandt, allzu offen und ehrlich. Langeweile kann nie quälen, und

<sup>1</sup> Die altrömische (sabinische) Göttin ber Muße (bei Horaz), welcher wahrscheinlich bie Lanbleute nach Bollendung ihrer Feldarbeiten zu opsern pflegten. — 2 Ich hab's gefunden. — 3 In und lebet ein Gott.

fo tritt man wieder froh, munter und gestärkt in die Gesellschaft, in welche und aus welcher das Genie, wie der Pedant, nie tritt. Zwei Extreme führen aber viele vom Wege der Natur ab, Erhitzung der Einbildungskraft durch glänzende poetische Bilder, oder trockene Spitssinde-leien im philosophischen Labyrinthe, so gut als Sinulichkeit Weltlinge ableitet. Der Studirende hat Genüsse, die alle Genüsse der Welt übertressen; aber das ist das Freimaurergeheimnis des Studirenden, und die Welt könnte nicht bestehen, wenn viele es wüßten. Es ist daher gut, daß es mehr Studenten als Studire und mehr Studirte als Studirende gibt, die auswichsen lassen!

Die Siesta bes Herzens geben Wissenschaften; die Lebensluft ber Studirstube (bie häufig geschwängert ist) ift bas Schlafzimmer ber Leibenschaften und ber Hafen, wo man bem Strudel ber Sinne und ber Sitten noch am leichtesten entgeht. Gelehrte leben im Durchschnitte länger und gefünder als andere Menschenkinder, und bestimmt sange ich langst Hosianna mit ben werthen Seligen, waren mir bie Plane bes Ehrgeizes gelungen. Studiren, fagt Sippel, ist eine Art Geifterseherei, ein Vorgefühl höherer Kräfte, ein Vorschmad bes Simmels. Wir haben Natur und Freiheit verlaffen und uns felbst auf die Festung gebracht, aber die Wiffenschaften verschaffen und ba wenigstens Ausficht und Zeitvertreib. Und — bas kleinste gebiegene Produkt ber Feder, kann es nicht auf Jahrhunderte hinaus wirken und auf Millionen Menschen, nütslicher als omnium actuosorum discursus, labores et sudores? 1 Der Geschäftsmann fragt babei bloß: "Was zahlt Ihnen ber Verleger?" Die Wissenschaften besohnen sich felbst — Debaillen. Dosen, Bänder, Pensionen 2c. können nur den dienenden Brüdern und Anappen der Gelehrtenrepublik höhere Freuden geben.

Genügsamkeit, wie sie Hume hatte, der mit einem Kapital von tausend Pfund in seinem theuren Vaterlande den Wissenschaften zu leben beschloß, und wie sie d'Alembert hatte, der mit 1700 Pfund (nicht englisch) zu Paris lebte, und die glänzendsten Anerdietungen Friedrichs und Katharinens ausschlug, oder wie Schulz zu Mietau, der ruhig über die Zukunst war, als er 500 Thaler in das Junggessellenspital seiner Vaterstadt Magdeburg niedergelegt hatte — ist das Mittel zur liberalen Unabhängigkeit, wenn es auch des Britten summum bonum — a sine independency 2 — weit hinter sich läßt. Dalberg

10

<sup>1</sup> Aller Attenschmierer Darlegung, Mube und Schweiß. — 2 Höchstes Gut — eine artige unabhängige Lage.

wollte nach seinem Sturze sich täglich mit 36 Kreuzern begnügen, was die Gesundheitsumstände des guten Alten nicht erlaubten; aber wie viele nützliche Landprediger mit Frau und Kindern hatten oder haben mehr? wahre Vicars of Wakesield; daher jeder dieses Meisterwerk neben Bibel und Gesangbuch liegen haben sollte. Fener alte Landprediger machte nachstehende Verse:

Beatus ille homo,
Qui vivit sua domo,
Habet bonam pacem,
Et sedet post fornacem,
Laudat deum trinum
Et bibit bonum vinum — 1

und letzteres ist nicht bei Allen der Fall. Manche suchen sich daher durch literarische Arbeiten zu helsen, was ihnen oft die Welt verbittert, daher sie sich wie Oekonomen, welche Landwirthschaft nur aus Büchern kennen, das Motto wählen sollten: Non omnis fert omnia tellus! 2

Daher ber schlechte Wein.

Unter Montagne's trois commerces sind Bücher unstreitig der sicherste. danernoste und harmloseste. Die Worte Montesquieu's: "l'étude a été pour moi le souverain remède contre les dégoûts de la vie, n'ayant jamais eu de chagrin, qu'une heure de lecture n'ait dissipé — " können ihm gerade nicht Alle nachsprechen, aber ich glaube nicht, daß den wahren Gelehrten oder forschenden Denker je Lebensüberdruß anwandeln fann, der sinnliche Menschen, leichtsinnige Diener des Staats oder leere Weltlinge so oft überfällt. Jede Jubilate- oder Michaelismesse gewährt ihm die Kinderfrenden von Weihnachten und Oftern, und er kann solche noch verstärken, wenn er in der Zwischenzeit fleißige Aufträge an Büchertrödler (Antiquare hätte ich schreiben follen) und Bücherversteigerungen ertheilt, ober, wenn er selbst bruden läßt, statt baar Geld Bücher vom Mäkler (Verleger wollte ich sagen) nimmt . . . Stößt er auf einen schmutzigen ober lügenhaften Verleger. ber reiner Schmul ist — ober aufgeblasener Büchermäkler ohne allen Sinn für Wissenschaft - Nicolai, Göschen, Perthes und Schöll sind

<sup>1</sup> Mahrlich, glüdlich ift ber Mann, Der im Frieden leben kann, Der sein eigen haus besitt, hinter'm warmen Ofen schwitt, Die Dreieinigkeit besingt, Und babei vom Besten trinkt.

<sup>2</sup> Micht ein jeglich Land trägt jegliche Frucht. — 3 Das Studiren ist für mich das baupts sächlichste Gegenmittel gegen Lebensüberdruß gewesen; benn nie habe ich Kummer gehabt, ben eine Stunde, mit Lesen zugebracht, nicht verscheucht hatte.

rarae aves, 1 ober auf dumme und boshafte Recensenten, so geht es freilich nicht ohne Galle ab, aber wozu hätte uns Natur die Galle gegeben?

Baco von Vernlam wünschte zu leben, um zu studiren, und bat den König am Abend seiner Tage und in Armuth, daß er ihn nicht nöthigen möge, zu studiren, um zu leben. Gibbon ruft in der Mitte seiner Bücherei (Bibliothek):

J'ai mille courtisans rangés autour de moi, Ma retraite est mon Louvre, et j'y commande en roi. 2

Sie - die nur Le Bager sein Timonium nennen fonnte, ift die Brautfammer bes Geistes, ber Concertsaal ber schönften aus allen Zeiten und Nationen versammelten Stimmen bes eigentlichen Abels ber Menschheit, wenn man sie von Zeit zu Zeit ausmistet; benn auch ber Gelehrte wird burch Titel betrogen wie der Bauer. Jede Stunde wird auf bem Krankenbette jum Jahr, bei schlechter Gesellschaft gur Ewigkeit, unter guten Büchern aber zu Angenblicken, die bloß durch die fürzesten aller Angenblicke - die Schäferstunden - übertroffen werden, die aber leider weniger nachhalten. Gin gutes Buch ist ein auter Freund, und Bücher erheitern noch, wenn man durch Schicffal. bittere Erfahrungen und Schufte in ber Welt isolirt sich bem boppelt freubenlosen Alter nähert und ben Jahren, die nicht gefallen. Einfachheit bleibt der Reichthum des Philosophen, Unabhängigkeit sein Chrgeis, und mit dem Leben ift er längft im Reinen. Wir sterben Alle, wie mein Sippel fagt, auch wenn wir in bem herrn sterben im Fragezeichen, Ginige im Verwunderungszeichen, Tausende im Romma, und keiner im Punktum. Ländliche Ruhe, Freundschaft, Liebe franzen und mit Blumen der Freude, Freiheit gibt und Mannfinn, aber gottlich zu leben, ift bas einige Größte!

Meine Büchersammlung ist wahrscheinlich das Einzige, was mir einst das letzte Stündlein saner machen dürfte, wie dem reichen Geiz= hals seine Obligationen und Geldsäcke —

Mein Stübchen ift mein Königreich, hier werb' ich nie wie Cafar weinen, Mein kleiner, schlichter Thron, obgleich Bon Stroh, steht fest auf feinen Beinen.

1 Geltene Bogel.

<sup>2</sup> Ich bin von taufend Söflingen umgeben, Mein einsam Zimmer ift mein Louvre, Darin als König ich besehle.

und wenn dieser mein Demokrit Denen, die nach mir kommen, ein Lächeln zu entlocken oder eine trübe Stunde aufzuheitern vermag, so habe ich den Zoll entrichtet, den ich Büchern, die mein einziges häns-liches Glück ausmachten, und ihren Verfassern, die längst vor mir dahin gegangen sind, schuldig zu sein glaubte. Heiter, froh und nachruhmsstolz lächle ich, wenn ich mir denke, daß Andere, wenn ich schon modere, noch mit mir lachen, über meine Arbeit oder über mich selbst, gleichviel. Keine Zähre wird auf mein Grab fallen, was mir ganz recht ist; eine wehmüthige Todesanzeige, unter Verbittung der nur den Schmerz ernenernden Condolenz, und daß ich an den Folgen —der Sterblichkeit gestorben sei, kann auch erspart werden — und da ich dis hente noch ein großer Freund des Lachens bin, so gebe ich hiemit in optima korma meinen heimlich lachenden Erben die gedruckte Erlaubniß, meine kleine Verlassenschaft ganz ungenirt lachend — einzustreichen. —

### Tecum cogita, cura valetudinem Memento mori! 1

war schon lange mein Wahlspruch, den ich auch befolgte; es wäre also möglich, daß auch der umgekehrte Fall einträte — dann ist das Lachen an mir.

¢.

<sup>1</sup> Dente nach, forge fur beine Gefunbheit, gebente bes Totes.

#### XI.

# Rede in die zweinuddreißig Winde an Jünglinge und meine Zeit.

Vivere, mi Lucili, militare est. 1 Seneca.

Wisse, o Sterblicher, bu bas Meer bes gefährlichen Lebens Froh burchschiffen und froh landen im Hasen bereiust.
Laß, wenn Winde dir heucheln, dich nicht vom Stolze besiggen,
Laß, wenn Sturm dich ergreift, nimmer dir rauben ben Muth,
Männliche Tugend sei bein Auber, der Anser die Heffnung,
Wechselnd bringen sie dich durch die Gesahren and Land.

Nie, Geliebte in Christo, lacht man lieber, als in der Jugend, und doch ist das Lachen und das Lächerliche gerade am wenigsten für die Jugend —

> Jest wist ihr noch nichts von dem Elend, Wie Grazien lacht das Leben euch. — Auf! waffnet euch mit der Weisheit! Denn, Jingling, die Blume verblüht.

Blicket empor zu dem Schönen, Großen, Erhabenen und Heiligen, im Geiste der Alten empfangen und geboren, und ihr werdet — Männer werden; wenn ihr aber schon jetzt im Spiel zersließet, da kommt es mit Euch nie zum Ernste, dem allein der Scherz mit dem Verkehrten geziemt. Ernst ziert den Mann, schreibt ihr in die Stammbücher, aber wahrlich! wahrlich! ich sage euch, Ernst geziemt noch weit mehr dem Jüngling, dessen Brust glüht, sich ausznzeichnen und ein Mann zu werden im hohen Sinne des Worts — ein solcher Jüngling ist auch bescheiden und weiß nichts von dem Weltton, der das erhabene Motto gerade umdreht: plus esse quam videri. <sup>2</sup>

Wollen ist zwar noch nicht vollbringen, aber in magnis voluisse sat est. <sup>8</sup> Der Schütze muß immer höher zielen als er treffen will, er müßte denn nur nach Fischen schießen, wo der umgekehrte Fall eintritt; immer auf einen Minister losgegangen, wenn man auch als Dorsbeamter

<sup>1</sup> Das Leben, Lucilius, ift ein strenger Kriegsbienst. — 2 Mehr sein, als scheinen. — 3 Bei großen Unternehmungen genügt auch schon ber Wille.

oder Nemo verscheidet, hat noch selten geschadet. Unsere schönsten Kenntsnisse fnüpfen sich oft an fromme Jugendwünsche; spanische Luftschlösser und geniale Träume — sie werden zu Wasser, jene aber bleiben. Das Werk, das man schreiben will, ist darum noch nicht geschrieben, aber schon das Wollen hat sein Gutes. Achtet das Stundenglas der Zeit, das Leben ist aus der Zeit gemacht, zertretet es nicht, damit der Mann nicht bloße Scherben sinde und den verlausenen Sand, die erste Handvoll in sein Grab. Das Absolute, um mit den neueren Philosophen zu sprechen, sei euer Ziel! Sela!

Noch viel Berdienst ist übrig, Auf! erwirb es nur, Die Welt wird's kennen.

Sehet auf und hebet eure Saupter empor, die Erlösung naht, bie Erlöfung von Unverstand und Verzagtheit, von Migmuth und Trüb= finn. Die Unruhe, die desto größer ift, je mehr in einem liegt, löst sich, wenn ber Kreis burch die geträumte Welt beschrieben ift, in Rube "Ich bin bein Meister," spricht bas Schickfal; "aber ich nicht bein Sklave," fpricht ber Mensch, und ber Kampf beginnt; beibe fiegen und werden besiegt, bis das Grab den müden Kämpfer aufnimmt. Brometheus hat zwar seinen Thon mit Thränen angefeuchtet: aber Lebensweisheit lehrt, wie man mit dem Schicksal auskommt ohne ewigen Rampf, und in der Schule des Anglucks dulbet, bis die Sonne wieder lächelt. Lebensweisheit hat noch Keiner besessen vor der Zeit; aber sie ist ein Bann, den schon ber Jüngling pflanzen und warten muß, bamit er für die größere Sälfte des Lebens der Früchte genieße. Lebensmeisheit ist doch immer besser, als das Glück eines angeborenen Leichtsinns, ber ungemeine Aehnlichkeit hat mit dem Gluck gelehrter und ungelehrter Bursche ohne Wechsel und Felleisen, ober mit dem Glück ber Bettler und vollendeten Cynifer, und wenn auch Schickfal und Nahre das rauschende Allegro der Jugend in die halben und Molltone bes Adagio umftimmen, kann man bennoch auf ein fanftes Allegro gurudtommen und zu Beiten im Studentenfollet erscheinen mit Sporen und Reitpeitsche.

Wo ist das Leben, das je glänzend und heiter über die Erde hingezogen wäre ohne Leiden, die läutern und dann vorüberziehen wie Wolken vor dem Monde? Kann man auf den Schlachtfeldern unserer blutigen Zeit gegen den Schöpfer murren, so viele zerschmetterte Arme, Beine, Köpfe und stöhnende Leichen geschaffen zu haben? Bekümmert sich ein König darum, ob ein Reisender in seinen Landen in einer Kneipe von Flöhen oder Wirthen gekneipt wird? und ihr wollet dem Schicksal oder der Vorsehung zumnthen, daß sie jeden Mantelsack beswache, jedes Kopis und Zahnweh verhüte und jedes Loch im Beutel? Schon unsere guten Alten reimten:

Welt! wie wirst du angefangen?
Ach! dein Anfang ist ein W!
Wenn zum Ende wird gegangen,
Findet sich ein hartes. T —
Und noch, eh' sie wird beschritten,
Kommt Elend, Leiden in der Mitten!

Von einem kleinen Bogel könnt ihr lernen, der mich oft unterhält, wie man Allem, was uns begegnet, dreist entgegenschreitet und über allen Jammer hinweghüpft, von der Bachstelze! Gott wirft keine Geldbörsen vom Himmel, keine Regenbogenschüsselchen, hilft aber dem, der sich selbst hilft. Sola!

Mehr als ein leibliches Dasein ist Niemand berechtigt von diesem Erdenleben zu fordern; selig sind die, die wenig erwarten, so werden sie auch weniger getäuscht, und glücklich kann kein Gott und König euch machen, wenn ihr es nicht selbst könnt. Gott ist uns, da er uns einmal auf die Welt gesetzt hat, etwa Brod und Wasser, Wurzeln und Salz schuldig, und wenn ihr auch zehnmal lieber einem Braten auf den Leib gehen möchtet, als einer Kartosselschüssel, was auch ich für angenehmer halte — aber wo bliebe das schöne Sprüchwort: Man muß aus der Noth eine Tugend machen? Wollt ihr mit dem Kopf durch die Wand, so ist die Vorsehung unschuldig, wenn ihr euch den Hirukasten einrennet. Nur verzogene Kinder wollen nichts vom Kuchen, und schmollen, wenn die Mama nur ein Stücken abreicht; klügere denken: besser Etwas als Nichts, und verzehren lieber das kleinste Stücken, selbst wenn es in Koth gefallen ist, als daß sie hungern. Hunger ist bekanntlich der beste Koch —

Gar weise gibt der Herr der Welt, Daß uns die Leiden nicht erdrücken, Den Edeln Duldung, Narren Geld, Und Eseln harte Rücken — Seele! so bedenke doch, Lebt doch unser Herr Gott noch! Sela!

Nicht halb so sauer wäre dem guten Rousseau sein Durchgang durch die Welt geworden, wäre er kein verzogenes Kind gewesen, oder

hätte er als Mann seine meift selbst verschuldeten Wiberwärtigkeiten von ihrer lächerlichen Seite aufzufaffen verstanden. Die gute Hälfte bessen, was wir Unglud nennen, sind eigentlich unsere Fehler — zu viel Selbstliebe, Stolz und Eigensinn, zu wenig Fügsamkeit, Klugheit und Mäßigung, und in biefem Spitale frankelte auch mein lieber Jean Jacques, wie ich, nur länger noch als ich. Er, ber Freund der Wilden, hatte von ihnen lernen konnen, wie sie, trot ihrer Freßsucht, Hunger und Durst mit einem Muth ertragen, ber freilich leichter bewundert, als nachgeghmt wird, wie sie die ausgesuchtesten Qualen des Todes mit Spott und Verachtung ihrer Quäler erdulden und sterben ohne Laut ober Seufzer. Jener Judier am Riagarafall, schlafend in seinem Canot, während sein junges Weib Beeren sucht, erwacht von der Erschütterung der Wellen — ein brittischer Barbar hat das Canot heimlich losgebunden wegen der schönen Frau — wild sieht der Erwachte um sich, ergreift besonnen bas Ruber — aber die Wellen bes tobenden, dem Falle nahen Stromes? Ralt wirft er das Ruder hin, legt sich ruhig in den Rahn, gehüllt in seine Dede, und ber Abgrund verschlingt ihn. — Rouffean und die wenigsten Menschen der Rultur würden bies verfteben.

Uns schmerzt ein Zahnausreißen. "Ach! ben Schmerz ertrage ich nicht," und so bauert ber Schmerz fort, und barüber werden auch noch gesunde Bahne angesteckt. Wir halten es gerade so auch mit dem größern moralischen Schmerz, pflegen ihn und verzweifeln am Schickfal. während ein entschlossener Rif Alles heilen könnte. Wir vermögen es nicht! Jedes menschliche Ereigniß läßt sich auf eine lächerliche Seite breben, selbst ein gewaltsamer Tob. Kann bich ber Tyrann länger qualen, als bein bischen Leben bauert? und ist bas längste Leben mehr als ein Spaziergang vor den Pforten der Ewigkeit? Man kann seinen Kerker für ein selbstgewähltes Zuhausebleiben ansehen, Landesverweis fung als eine nothgedrungene Reise, Platregen als Tropfbad, und langweilige, bumme Gesellschaft als ein Wachsfigurenkabinet. hälfe es ben Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne und nähme

Schaben an seiner Seele?

Sterbliche find wir und fterblich all' unfere Bunfche, Leid und Freude, fie geben, ober wir geben vorbei.

Der Fluß ist das mahre Bild unseres Lebens, hier wälzt sich die erhabene Wassermasse voll Leben mir entgegen — ich will sie recht beaugenscheinigen, aber die Wellen rollen fort — neue folgen, sie rollen

S-coole

auch fort — Welle auf Welle — und alle verlieren sich im Schooße Bater Oceans. Der Ocean wird darum um nichts größer, Alles geht seinen Gang wie zuvor, eine neue Welt, und der alten wird nicht mehr gedacht — der Mensch steht da, sieht Alles an und nenut es Fluß und Ocean. — Solche auschauliche Bilder — Erfahrung — eigene Betrachtung — lehren mehr als Seneca und Boethius, oder der pedantische und unbeständige Lipsius in seinem Werklein de constantia. Bloße Lebensphilosophie ans Büchern hält nicht Stich!

Lasset uns Freude nehmen, wenn die Gegenwart trüb ist, aus der Bergangenheit, und in Erinnerungen heiter werden, die auch schon der Jüngling ans der frohen Knabenzeit hat. Zwei Gedanken trösten stets den Bernünftigen: die verstossenen besseren Tage und das Grab.

Gott hat mich in guten Tagen Oft ergötzt; Sollt ich jetzt Richt auch etwas tragen?

Glück täuscht mit leeren Erwartungen, und wir umarmen, wie Ixion statt der Juno — nur eine trügerische Wolke. Glück hängt an dem Purpurhaar des Risus, und mit Expectanzen geht es wie mit der, die der Burggeist von Kanheneck bei österreichisch Baden hat — er wird frei, wenn ein gewisses Pstänzchen in der Ruine so stark ist, daß Meister Hobel eine Wiege daraus macht, worin der Priester geschankelt wird, der ihn durch sein Gebet erlöst . . . Reichthum kann der entbehren, der seine Wünsche nach seinen Mitteln bequemt und Geschmack sindet an einsachen Freuden. Urm ist relativ, und wer hat, was er bedarf, ist nicht arm — Bedarf ist wieder relativ, und der Wilde arm, seit er Branntwein und Tabak bedarf, und die Weiber Zucker und Kaffee — Diogenes aber rief, als eine Mans von seinem Brode fraß: "Ich bin reich, ich habe Schmarozer!" Schmarozerpstanzen schlingen sich um hohe Stäbe; eine gute Pstanze hilft sich selbst fort und spottet des Glücks, des Vormundes so oft der schlechtesten und dümmsten Teusel!

Es ist wahr, die Abgaben sind schwer; aber unsere Ueppigkeit und Thorheit, unsere Faulheit und Eitelkeit nehmen uns zehumal mehr ab, als der Staat. "Dem Fleißigen," sagt der arme Richard, "guckt der Hunger wohl zur Thüre herein, aber kommt nicht in die Stube.

Der Philologe Lipsins mar zuerst Katholit, bann Protestant, tann wieder Katholit, bann Protestant und wieder Katholit. Außer seinen philologischen Werten war sein Buch siber bie Standhaftigkeit (nach stoischer Philosophie geschrieben) im 17ten Jahrhundert nicht ohne Ansehen.

Die Kațe in Handschuhen fängt keine Mänse. Verlasse beine Werkstatt und deinen Pflug (oder Feder) nicht, und sie werden dich auch nicht verlassen. Weil ein Nagel sehlte, ging das Huseisen verloren, dann der Huf, das Pferd selbst und endlich sein Reiter. Narren besahlen die Schüsseln und schlaue Leute verzehren sie — die Eitelkeit frühstückt mit dem Uebersluß, speist zu Mittag mit dem Mangel und Abends mit der Schande. Schulden lassen die Lügen hinter sich aufsitzen, und ein leerer Sack sieht nicht gut aufrecht" — so Franklins armer Richard. Aber wem nicht zu rathen ist, dem ist auch nicht zu helsen, und wer nicht hören will, muß fühlen!

Arm ist auch bei Wenigem nicht, wer nach der Natur lebt; wer nach Meinungen lebt, ist auch bei Vielem nicht reich. Dryden rief bei Virgils Stelle:

> Aude, hospes, contemnere opes et te quoque dignum Finge Deo! 1

"Ich verachte die Welt und mich selbst, wenn ich diese Stelle lese!" Bufriedenheit macht glücklich, und Einfachheit und Genügsamkeit ist der Weg dazu. Adam hatte Alles, war gesund, frei, nagelnen, hatte die schönste Männin für sich ganz allein, war Herr der Erde und aller Thiere und lebte im Paradiese — konnte der Schlingel mehr verslangen? — Aber die Frucht eines Baumes war ihm verboten, und dies machte ihn und uns unglücklich, wie die Eutbehrung des Kaffees bei Napoleons Continentalsperre unsere Franen; daher ich nicht abgesneigt wäre, jenen Baum, dessen Genus unbestimmt ist, für den Kaffeesbaum zu halten. Es ist ein Glück, daß jeder Tag seine eigene Plage hat. Sola!

Im beutschen Charakter glaube ich zu meiner Freude die Grundsite der Einfachheit schon zu finden, wenn wir solche nur beachten wollten. Der echte Deutsche gleicht seinem alten einfachen Kerbholz, das einfacher und redlicher ist als alle italienische Buchhalterei, und der einfache Usmus lehrt uns, daß man die Freude daheim in sich suchen müsse; so lange die Stunde währt, so lange währt sie, und hernach ist sie immer noch wie eine Schachtel, darin Rauchwerk war. Der Dachs ist klüger als viele Menschen, macht sich keine Ehre daraus, mit seinem Fett in der Lampe des Jägers zu leuchten oder sein Fell auf dem Rücken des Wanderers und am Kummet der Frachtpferde zur Schau zu tragen!

<sup>1</sup> Dag', o Frembling, tas Golb gu verachten, und zeige bich murtig Deines Gottes.

Biele machen sich unglücklich oder boch unbeliebt, baß sie durchans nicht - abstrahiren, b. h. über die Schwächen Anderer nicht hinwegsehen lernen wollen. Mancher könnte sich durch eine gute Heirath glücklich machen, wenn er über ein fleines Körpergebrechen himvegfeben fonnte - und ficht gu fpat ein, daß ein Jug, um zwei Boll fürzer als der andere, sich wohl burch fünfzigtausend Gulden Mitgabe mit bem andern ausgleicht, und Wolluftlinge behaupten jogar noch burch einen andern Genuß, worüber ich feine Erfahrungen machen fonnte, Mancher brachte fich um einen Freund durch unzeitiges Lachen, und Mancher um die Gunft seines Gonners, daß er à la Gilblas mit ber Thure ins Saus fiel ober auch ein treffendes Bonmot fich erlaubte. -Berr Puff ift ein echter Biebermann, ein Diamant, ranh und edia. seine Ranhheit bringt unendlich weniger Uebel hervor, als die glatte Abgeschliffenheit unserer Tage — aber Sie könnten dabei immer weniger ranh sein, lieber Puff! - Es ift eine der wichtigften Lebensregeln, die Leute gu nehmen, wie sie einmal sind, wenn wir nicht ihre Sofmeister sein muffen, namentlich mas vornehm oder Dame heißt, oder sich bafür hält. Einer adeligen Dame von fünfzig, mit der ich, wohl au merken, auf einem nedischen Fuße stand, fagte ich scherzend: "Warum haben Sie die alte Gouvernante nicht mitgebracht?" Ach was! die Alte! "Run, fie hatte wenigstens durch Contraft Ihre Reize erhöhen können" - fie ward so bitterbose, daß sie bei Umreichung einer Torte mich — überhüpfte . . . Ich hatte vergessen, daß ich der einzige Bürgerliche in ber Gesellschaft war, und noch mehr, bas hohe Brincip ber Lebensweisheit, Die Gitelfeit gu schonen. Dieses Princip fannten schon unsere Alten und brudten es nur unfein aus: Asinus asinum fricat. 1

Jener Matrose, der, vom Wast fallend, das Bein brach und rief: "Welch Glück, daß es nicht das Genick ist!" darf sich kühn neben die sieben Weisen Griechenlands stellen, und auch der Küchenjunge Lonis XI: "Wie viel Lohn hast du?" Kost und Kleidung! "Sonst Nichts?" Hast du denn mehr? fragte der Küchenjunge. Die große Denkart: "Ich habe so viel als der König," ist die recht eigentliche unabhängig und zusrieden machende Philosophie des Lebens, die uns tren bleibt, wenn wir uns selbst treu bleiben. Ordnung ist schon halbes Futter sür das liebe Bieh, geziemte sie nicht dem Menschen? Aber es gibt Leute, mit denen man kein Zeitungsblatt ohne Aerger halten kann, sie verlegen Alles, können nichts sinden, während ich ohne Licht mir aus meiner

<sup>1</sup> Gin Gfel reibt ben antern.

Bibliothek ein Buch zu finden getraue. Seeleuruhe und ein Blick in die lachende Natur sind mehr als Opern, Assembléen, Spiel, Jagd und alles Charivari glänzender Gesellschaften. Mitten unter den Schätzen des Luxus rief Sokrates: "Wie vieles ist, das ich nicht brauche!" Rleodulus wird mit Recht unter die Weisen gezählt mit seiner Maxime pesoon «piston, 1 d. h. allzuscharf macht schartig, und so auch allzureich, allzumächtig, allzuschar, allzuscharf, allzuschar, allzuscharf und selbst allzuwitzig! Hört euern Abgott Napoleon, der gar oft seinen nächsten Umgebungen, die nicht genug hatten oder nicht sparsam waren (er war es selbst für seine Person) zurief: Je n'avais pas ça, quand j'avais l'honneur d'être sous-lieutenant!

Eingezogenheit gibt ben Sitten Ginfachheit, bem Geifte Kraft und bem Berzen Ruhe, das höchste Erbenglud. Zimmermanns "Einsamkeit" (wenn gleich ein Band ftatt vier einfamer ware) bleibt ftets Jebem interessant, ber Kopf und Herz auf bem rechten Fleck hat, und solche Menschen werden auch stets Eingezogenheit lieben. Ich leihe bieses Buch und fo auch Sirichfelds "Landleben und Winter" lieber ber Jugend, als Jean Pauls Werke, und habe keine vortheilhafte Meinung von bem Jüngling, ber in feinem Zimmermann nicht die golbenen Worte unterstreicht (ich that's): "Zweimal nuß man in seinem Leben einsam fein, in ber Jugend, um Vieles zu lernen und eine Denkart zu erwerben, die Stich hält burch's Leben, und noch einmal im Alter, um Alles zu überdeufen, mas uns begegnete, alle Blumen, die wir pflud= ten, und alle Stürme bes Schicksals" - bene vixit, qui bene latuit. 3 Rur eine Ginsamkeit kannte Zimmermann nicht - bas Weltmeer. Vater Ocean, ber vorzüglich Morgens und Abends das Gemuth zu ben erhabensten Gedanken begeistert, erhaben wie das Glement felbit. und keine Einmischung der Erde stört die hohen Betrachtungen, daher ich bebaure, daß ich in früheren Jahren Bater Ocean nicht längere Bisiten machen und nur dreimal en passant die Sand füssen konnte.

Tief strömt der Ocean — des Verderbens und der Sinnlichkeit in unserer verweichlichten Zeit, und ihr Jünglinge werdet ihn nicht aufphalten — aber, daß ihr nicht mit fortgerissen werdet, steht bei ench. Jung gewohnt, alt gethan. Der Mensch gehört nur halb dem schachernden Jahrmarkt der Erde, halb gehört er einer höhern Welt, und zu dieser leitet uns die heitere genügsame Pflege der Wissenschaften. Gewiß kennt ihr die schöne Stelle des Cicero: Studia adolescentiam

<sup>1</sup> Der Mittelweg ist ber beste. — 2 Ich hotte nicht so viel, als ich die Ehre hatte Unter= lieutenant zu sein. — 3 Wer verborgen blieb, hat gut gelebt.

alunt, sonoctutem doloctant otc., <sup>1</sup> kennt die aurea mediocritas <sup>2</sup> eures Horaz, wenigstens hat Herr Rector gewiß nicht ermangelt, darauf aufmerksam zu machen; aber wie es so geht, begreifen sie die Meisten nach ihrem ganzen Werth erst spät, Manche zu spät, wie so Vieles, was Alte der Jugend sagen. Thümmel ging in sich, als bei einem lebhaften Selbstgespräch, wie lebhafte Köpfe gerne mit sich zu halten pslegen, neben ihm die Worte erschallten: "Das sind faule Fische!"

Im Menschen -wohnt ein ewiges Streben nach Genuß und Glück. und zwei Wege führen babin: Biel erwerben und wenig brauchen. und ber letztere ist ber Weg ber Weisheit. Der Landmann ift, trot aller Blackereien, ber glücklichste - wodurch? burch Ginfachheit. -Landbewohner können wir nicht Alle sein, aber wir können Alle bas haben, was sie eigentlich glücklich macht — Ginfachheit, wie sie im Mittelalter die fahrenden Ritter beobachteten - und Bindars Kernfpruch befolgen: Θυατά θυατοίσι πρέπει, "Sterbliches geziemt Sterblichen." Ich schreibe dies auf einer angenehmen fürftlichen Villa, die ich gegen feine große Stadt mehr vertauschte, die lette Silbe ihres namens erinnert mich stets an Ginsamkeit, und die zwei vorletten an ein Metall, womit fein Bettler mehr zufrieden ift. Diese Charade mache ich lediglich aus Devotion gegen die Herren Recensenten, um ihren Nasen auf die Spur zu helfen, die fie, trot eigener Anonymität, gerne zu verfolgen geruhen, ob ihnen gleich kein Meusch zurnft: Cartouche, such' verloren!

Genuß verhält sich zur Freude wie Thier zu Mensch, und ist, nach Jean Paul, eine sich selbst verzehrende Rakete; Freude aber ein wiederkehrendes Gestirn und ein Zustand, der sich nicht durch die Daner abkürzt, sondern wiedergebärt. Erholung besteht weder in Unthätigkeit, noch in bloßem Sinnengenuß, sondern im Wechselgebrauch unserer Körper- und Geisteskräfte, den die Vernunst veredelt. Das Wort Zusriedenheit bezeichnet, daß man zwar mehr erwartete, aber auch mit dem, was man erhielt, sich begnügt. Es gibt eine sinnliche Unzusriedenheit, die zunächst die Jugend befällt, und eine moralische, die in unserer Zeit das Lebensglück am meisten zu stören scheint. Es ist eine schöne Sache, wenn man gar nicht fühlt, wo der Magen liegt; wenn man es nur auch so mit dem Gewissen halten könnte, und von Zweiseln an der ewigen Seligkeit oder von sogenannten geistlichen Anstechtungen ist ohnehin keine Rede mehr, wir haben zu viel mit weltslichen zu schaffen. Sela!

<sup>1</sup> Stubien ernahren bie Jugend, erfreuen bas Alter. - 2 Der gelbene Mittelmeg.

Es gibt keinen größern Segen für ben Menschen, als den Fluch bes Paradieses: "Im Schweiß beines Angesichtes sollst du dein Brod essen." Dieser Fluch ist ein wahrer Segen für alle Jmaginationsmenschen und Schwärmer, Demagogen und Weltumkehrer und Versliedte, für alle Hypochondrische, Hysteriker und Misanthropen, die sich täglich mehren, vorzüglich aber für die liebe Jugend, die dem Kampse der Sinulichkeit in Unthätigkeit und im Nedersluß am leichtesten untersliegt. Was ist ein Mensch? Die Frage mag Vielen naiv scheinen, noch naiver ist: was ist kein Mensch? Wer seinen innern Menschen nicht mit dem äußern in Harmonie setzen mag und bloß genießen will, ist keiner und weniger als Thier, daher Diogenes noch heute Menschen such, und Seneca noch heute ausrusen kann: Vix quemquam invenies, qui possit vivere aperto ostio!

Miltons einziger Sohn, fcon, reich, gebilbet, beliebt und gesucht, lebte so geschwind und genoß so unmäßig, daß ihm fortzuleben ekelte, er ging in ein Bagno, ließ fich ein Dutend ber schönften Mabchen kommen, und nach einigen Stunden schoß er sich eine Rugel vor den Friede der Asche meines guten Hauptmanns, ber nicht von Kapernaum und nicht von diefer Welt war. Schuldenmacher, die babei noch von Ehre und Achtung fabelten, verabscheute er mehr als Diebe und Räuber, Schuldenmacher, die nach bem Degen griffen, wenn ein armer Handwerker sie mahnte, als ob man in D. wie auf Malta mit Ledermunge gable - und von ben Schuldenmachern ins Große, die nicht nehmen, sondern geben, d. h. Papier, wußte er nichts! Er hatte berechnet, wie viel von feinem Sold auf den Tag komme, und hatte sonst nichts — ber Sold war damals geringer; aber er gab keinen Kreuzer weiter aus, als er berechnet hatte, und ich habe biesem alten Frangosen viel zu banken! Bon Solbaten kann man überhaupt Genügsamkeit am besten lernen — sie find babei in ber Regel heiter — und wer eben so viel hat als ber Soldat, und dabei noch Nichtsoldat ift, sollte sich schämen, ein Wörtchen zu verlieren. Es wäre gar nicht übel, gewisse Versammlungsorte, vorzüglich auf Unis versitäten, mit Hogarths Rake's progress oder Weg bes Lieberlichen auszuzieren. Das Wort Taugenichts ift allzubekannt, wir wollen es in Tangewas umwandeln, und Jünglinge felbst mit bleiernem Berstande, die aber studiren mußten, weil Papa und Mama es so wollten, find schon oft burch eisernen Fleiß noch Taugewas geworden. erinnere mich nicht, in Stammbüchern, wo ich so oft bas obenerwähnte

<sup>1</sup> Raum wirft bu Jemand finben, ber bei offener Thure leben fann.

"Ernst ziemt dem Mann" fand, die goldenen Worte Bürgers gefunden zu haben:

> Wer nie in schnöder Wollust Schooß Die Fülle der Gesundheit goß, Dem steht ein stolzes Wort wohl an, Das Heldenwort: "Ich bin ein Mann!"

Aurora Musis amica, Morgenstund hat Gold im Mund, - mag benn die Abendstunde immer Karten, Glas und Pfeife in der Sand haben, jenes goldene Sprüchwort aber ift nicht von Ungefähr in die Sprache zweier großen Nationen gekommen, denn die Grundlage aller geiftigen Thätigkeit ift Nüchternheit. Der junge Meggenhofer, als Alluminat im Franziskanerklofter eingesperrt, lebte gang zufrieden mit ben einfachen Bätern von Giern und Milch; ber Juquisitor fagte bem Guardian: "Ja, so find die Leute! Ich und Sie konnten nicht so leben; sie triuken Wasser, schlafen wenig und thun dies, um immer ercitat, heiter und illuminirt zu sein - schicken sich in Alles - Blück und Unglud ist ihnen gleich." - Gibt es eine naivere Lobrede ber Rüchternheit, als die ihr ein baierischer Geheimerath gehalten hat? Magna pars libertatis bene moratus venter, 1 d. h. schwarz Brod und Freiheit. Aber gu weit ging ber gute Hölth, bem die Eltern fein Licht vaffiren laffen wollten — er suchte Del aufzutreiben und höhlte sich Lampen von Rüben, aber auch sein eigen Grab im achtundzwauzigsten Jahre!

Tröstet euch, wenn ihr auch nur schmale Besoldungen erringt, der kluge Staat sorgt für eure Nüchternheit, und Staatssold ist am Ende immer ehrenvoller und besser, als Buchhändlersold, immer besser, die Gänse selbst benagen, als ihre Spulen. Die Schwalben und Sperslinge unterm Dache wiedertöuen den ersten Strahl der Sonne, die tönende Säule des Memnon ist nur Fabel. Die Nothwendigkeit der Zeit, die Pokale in Liqueurgläschen, Folianten in Taschenausgaben und Almanachs, Pergament in Leder und Papier, Perrücken, Toupé, Zopf und Locken in kurze Originalhaare, Wichsstiefel in Bänderschuhe und so viele Originale in bloße Surrogate verwandelt hat, Kaffee in Cichorien und gelbe Rüben, harte Thaler in Sechser und Groschen, und selbst Männer in halbe Weiber und schöne Jünglinge in runzelvolle Greise — gebietet Nüchternheit und Sparsamkeit. Die Kapuziner dursten nicht einmal Geld aurühren — man mußte es ihnen in Papier gewickelt beibringen und in die Kapuze werfen. Wie sie es wohl, wenn

<sup>1</sup> Einen großen Theil ber Freiheit bilbet ein gut gewöhnter Magen.

bie guten Bater noch lebten, mit bem Papiergelb gehalten hatten? Unser Schicksal ist die natürliche Folge unserer ganzen Art zu fein, zu benken und zu handeln, die Naturgesetze ber moralischen Welt gleichen benen der physischen; wer den Ton in Dur angibt, dem wird früher ober später in Dur geantwortet; bas Echo gibt unsere eigenen Worte zurnd und prallt in bemselben Winkel ab, in bem es angeprallt ift und den moralischen Gehalt eines Jünglings bestimmt meistens ber Dies lehrt uns der gemeine Menschenverstand, ber Familienboden. aber nichts weniger als gemein ist, sonst könnte es unmöglich so viele Leichtstunige geben, die das Gewitter nicht eher sehen, als bis es bonnert, blist und einschlägt; die zu Allem sagen: "Laß gehen, wie's geht!" und erft bei den unausbleiblichen Folgen ftehen bleiben, aufschauen wie die Ganse beim Gewitter und die Ochsen am Berge und bloß zu einigem Unterschiede vom Bieh ausrufen: "Wer hätte bas gebacht! Ich erschieße mich!" Gebt ihnen die Piftole felbst in die Sand. höchstens ungeladen! und - auf mein Wort - fie bleibt ungeladen! Es ist der Jugend gang angemessen, mit Hölty zu singen:

> Wer wollte sich mit Grillen plagen, So lang' uns Lenz und Jugend blühn? Wer wollt in seinen Blüthentagen Die Stirn' in düst're Falten ziehn?

Aber der Sänger kannte Maß und Ziel und hätte gewiß mit mir schön und gut gefunden, daß man in den neuen Gesangbüchern das nicht zur Frömmigkeit, sondern zum Leichtsinne führende Lied weggelassen hat:

> Sorge, Bater, sorge du, Sorge für mein Sorgen; Sorge, Jesu, sorge nur, Sorge heut und morgen, Sorge für mich allezeit, Sorge für das Meine; O du Gott der Freundlichkeit, Sorge du alleine!

Der heilige Geift, der hier rein vergessen ist, würde dem Signore Poco-Curante 1 zugerufen haben: "Gott hilft dem, der sich selbst hilft, und St. Niclas bescheert wohl eine Kuh, aber nicht am Stricke." Weit besser wäre noch das alte Lied: Gott, heut endet sich die Woche 2c. mit dem Vers:

<sup>1</sup> Der herr Sich=um=wenig=bekümmernt (nach einer italienischen Komotie).

Laß ben Besen wahrer Buß Kehren aus den Mist und Ruß.

Man rebet hentzutage viel und weiß wenig, man bünkt sich viel und ist wenig, man verthut viel und hat wenig: ob man gleich gerade umgekehrt viel wissen und wenig sprechen, viel hören und wenig glauben, viel sehen und wenig bewundern, viel bedenken und wenig rügen, viel überlegen und wenig beschließen, vor allen Dingen aber bas Bischen, das man hat, zu erhalten suchen sollte; denn von mehren ist allerwärts so wenig mehr die Rede, als vom Mehrer des Reichs. — Wenn's nur hält, so lange wir leben. Verheimlichung, wie schlecht es steht, wird Lebensklugheit — die Kinder mögen auch sehen, wie sie fortkommen; genug, daß wir sie erzogen haben — aber wie? Mit dem Wissen steht es ohnehin, wie mit der Stellung des Fußvolks, einst dreißig und mehr Mann Tiefe — jeht zwei und drei Mann; nur mit dem Unterschiede, daß diese Stellung ein wahrer Fortschritt in der Kriegskunst ist, beim Wissen aber der Mangel an Tiefe Rückschritt. Sela!

Sit mihi, quod nunc est, etiam minus, et mihi vivam, Quod superest aevi, si quid superesse volunt Dî: Sit bona librorum et provisae frugis in annum Copia — aequum mi animum ipse parabo. 1

Die schönste Rede, die man unsern Zeiten halten kann, wäre: "Neber die Kunst, zu Hause zu bleiben." Häuslichkeit besteht im Bunde mit wenig Freunden, ist der Schutzengel des Ehe= und Familien= standes, Zerstreuung aber die Todseindin, daher auch Häuslichkeit, Ehe= und Familienglück immer seltener werden. Das kleinste Landstädtchen muß sein Casino haben, wenn man sich gleich da mehr langweilt, als wenn der Nachbar zum Nachbar ginge, und der Herr Vetter zur Frau Base und Gevatterin, wie unsere Alten. Je verbreiteter die Geselligkeit, desto frostiger die Herzen. Weiber suchen das in der

Last mir nur, was ich hab' und wär's auch minder, Und was ihr etwa noch an Lebenszeit Mir zugedacht, last mich nur selber leben! Last mir's an Büchern nicht, und nicht an Borrath, Was auf ein Jahr vonnöthen ist, gebrechen, Damit die ungewisse Zukunft im Genuß Des Gegenwärt'gen mich nicht stören müsse! Es ist genug, um Dinge, die er gibt, Und wied'rum nimmt, den Jupiter zu bitten, Er gebe Leben nur und Nothdurft mir, Ein ruhig Herz will ich mir selbst schon schaffen.

(Wielanb's Heberi.).

11

Machbarschaft, was sie unr in ihren vier Wänden suchen sollten, und Männer vernachlässigen über vernachlässigter Häuslichkeit, Dienstpflicht, Geld und Zeit. Statt auf die Kunst, zu Hause zu bleiben, legen wir uns auf die Kunst, tagtäglich auszugehen — wenigstens von 6 bis 12, wo unsere guten Alten aus Schlasengehen bachten, und die Geschäfte damit, so gut es gehen will, zu reimen — aber beim Auskehren sindet es sich, und der L'hombretisch ist kein Schreibtisch! Sela!

Wie die Magnetnadel beim Erdbeben ihre Richtung verliert und unstät schwankt, so schwankt unstät der Geift, wenn Unordnung im Saus und die Gläubiger von außen toben — der Charafter felbst geht unter - überall Lüge, Unwahrheit und Schein; man verliert die Achtung por sich selbst wie die Anderer, und zulett verleitet Mismuth zu noch größeren moralischen Mißgriffen und grenzenlosen Unverschämt-Wer sich nicht in seinem Sause besser benn überall befindet, bekommt leicht eine formliche Hausschen, unheilbarer als Wasserschen. "Ich ginge weniger aus, wenn mich nicht Grillen hinaustrieben." Aber wer hat denn die Grillen ins hans gebracht? Meines Wiffens ist die Liebhaberei an der Musik der Grillen, die sie mit ihren Flügelbeden machen, mit ber alten Welt ansgestorben. Manche bildet sich ein, häuslich zu fein, wenn sie bei sich täglich Gesellschaft am Raffeeober Theetisch sammelt, und Mancher fände sie häuslicher, wenn fie - ausginge. We must be happy within us, and then few things without us make much difference, 1 fagt Shandh. ift unserer Zeit nöthiger und wichtiger, als ber tägliche Zuruf: Hauslichkeit! Home is home. 2 Sela! Statt bes Ruchuts oder eines luftigen Liebchens follten bie Standuhren jede Stunde breimal wiederholen: Haus, Hans, Baus!

Gold und Bergoldung ist verschieden, aber wahrlich auch wieder einerlei, nachdem man es nimmt; wer da will, kann sich gütlich thun am Schein, mit dem die Welt meist zufrieden, und der auch leichter zu haben ist, als die Sache. Vur da kann man zu Hause bleiben, wo man zu Hause ist; in der Welt fängt das Haus da an, wo man eine moraslische Existenz hat, und Freiheit flüchtet sich nur in das Haus; aber wer keine ernste Auhäuglichkeit kennt, weder Beruf noch Pflicht, und nichts Heiliges, der lernt die Kunst, zu Hause zu sein, so wenig, als der Lahme das Tauzen. Charbonnier est mastro chez lui; aber der

- Transle

<sup>1</sup> Wir muffen in unserem Inneren gludlich sein, und bann vermögen nur wenige Dinge außer uns, uns viel Unterschieb zu machen. — 2 Das haus ist bie heimath. — 3 Der Röhler ist Meister in seinem Hause.

Köhler sind wenige, und doch ist Häuslichkeit der wahre Weg zur Glückseligkeit, den Bütter selig anderwärts suchte. Wer sich selbst den Bart putzt, ist unabhängiger, als der den geschwätzigen Bardier braucht, wer sich mit kaltem Wasser rasirt, unabhängiger, als der warmes haben muß, und wer seinen Bart ganz ungeschoren lassen kann, der allers unabhängigste. Fener Seisensieder mit der Inschrift:

Alexander war ein großer Held, Hier gibt's die beste Seife von der Welt!

wird beschämt durch die Wandschrift seines bescheidenen Nachbars:

Help God in Genaben, Bier wird ook Seepe gesaden!

So bringt Tugend Tugend hervor, und indem sie Ruhe in die Brust des Menschen gießt, umarmt er zugleich froh den Nächsten und übt neue Tugenden. Alle Tugenden lassen sich auf zwei Hauptarten zu-rücksühren, eine leidende — die Zufriedenheit, und eine thätige — Wohlwollen in Gedanken, Worten und Werken, so daß man getrost sein Stundenlied singen kann und enden:

Herr, zu enden meine Rlagen, Lag die Uhr boch zwölfe schlagen!

Es lebe die Einfachheit der Alten! Ahmet sie nach, Jünglinge, und ihr werdet selbst in der Befriedigung eurer Bedürsnisse Vergnügen sinden, im Brode, wenn ihr hungrig (hansgebackenes ist billig), im Wasser, wenn ihr durstig, und Schlaf und Ruhe, wenn ihr müde seid, wird euch Wonne sein; Tausende gehen aus der Welt, ohne diese Naturwollüste genossen oder dankbar gefühlt zu haben. — Stürmt es, so singt, was ein Dichter, der kein Höltn war, seinem Liede: Ein Leben wie im Paradies 2c., interpolirt hat:

Laß regnen, wenn es regnen will, Laß jedem seinen Lauf; Denn, wenn's genug geregnet hat, So hört's von selbsten auf!

Picard und Kotzebne haben die Kleinstädter auf die komische Bühne gebracht; Franzosen sinden nichts so schön als ihr Paris, die Deutschen nichts so schön, als was ihr Wohnort darbietet, und das ist für ihr Lebensglück besser. Man könnte von Großstädtern ein noch weit ko-mischeres Stück liesern, vorzüglich von Residenzlern, die sich für Groß-

städter halten, und vielleicht stiftete es so viel Gutes, als "Unser Verkehr" gestiftet hat in Israel!

Umfasset das Große, Erhabene, Heilige und Schöne, o Jüngslinge! — mit dem Geist und Herzen der Alten, sliehet das Gemeine und Verkehrte (wenn es anch vornehm heißt), und seid ihr zu Männern gereift von Kraft und That, nütslich im Hause, in der Gesellschaft und im Staate, dann mögt ihr auch über das Gemeine und Verkehrte in dieser Alltagswelt lachen, die nur Namen und Formen wechselt, und deren Hauptmotto ist: Verte. — Und ihr lachet? Ich sah es voraus, daß meine von Herzen gehende Rede nicht zu Herzen, sondern in die zweiunddreißig Winde gesprochen sei, wie andere Predigten anch, und so will ich, weit entsernt, mich zu ärgern, mit meinem alten Lacher Voltaire — auch lachen!

Si quelque secte a le mérite De fixer votre esprit divin, C'est l'école de Démocrite Qui se moquait du genre humain. <sup>2</sup>

#### XII.

# Was ist lächerlich? Die Ideen der Alten und der Neuern hierüher.

Was ist Wahrheit? fragte Pilatus, und da er das gefragt hatte, ging er hinaus — und so machen es auch die Philosophen, alle kehren um vor den Pforten des Wahrheitstempels. Die größten Komiker stiegen mit ihrem Geheimniß hinab zu den Schatten und schienen wie Voltaire zu denken: "Un sentiment vaut mieux qu'une definition; pourquoi mettre un traité de philosophie au devant d'une pièce de

<sup>1</sup> Wenbe bas Blatt um (beim Lesen).

<sup>2</sup> Wird von dir an ben llebertritt Zu einer Sekte je gebacht, So mable die von Demokrit, Der über Menschen nur gelacht.

theatre?" Indessen entschädigen diese Komiker, denen der Himmel eine fröhliche Urständ verleihen wolle, für ihr Stillschweigen durch Lachen, was die Philosophen von Uristoteles dis Kant und dis herab zu denen, die an die Wand, in Aesthetiken, Journale und gelehrte Zeitungen p...., nicht thaten. Sie machten sich wohl selbst lächerlich, indem sie die Empfindungen des Lächerlichen, das so viele Gestalten annimmt, als es Ungestalten gibt, und mehr krumme Linien zählt als die Mathematik, in die hölzerne Form einer Desinition zu zwängen suchten, gleich Campanella, der das Weinen desinirt: Spirituum in cellas collectio! Wir werden uns begnügen müssen, diesenige für die beste und vollständigste zu halten, welche, wo nicht alle, doch die meisten Arten des Lächerlichen in sich sast, und Komus ruft den Phislosophen zu:

Was ihr euch, Gelehrte, für Geld nicht erwerbt, Das hab' ich von meiner Frau Mutter geerbt!

Es geht dem Lächerlichen wie dem Schönen. Die Kröte findet die Krötin, der Neger die Negerin schön, und der Teufel Hörner, Klauen, Pferdefuß und Schwanz. In der russischen Sprache sind schön und roth gleichbedentend, und Damen, die sich schminken, Nürnberger, die Alles roth malen, und brittisches Militär sind halbe Kussen; selbst die ekelhaste Vergleichung "wie Milch und Blut" müssen Viele so schön sinden, als die österreichischen Farben, weil man sie so häusig hört. Die Macht des Lächerlichen ist übrigens so stark wie die des Schönen, und der alte, dürre, abstrakte Wiährige Kant setzte sich am liebsten neben eine schöne Engländerin und bat sie sogar, sich auf der Seite seines guten Auges gefälligst niederzulassen. Augenlust war seine Fleischeslust.

Plato zeigt uns bloß, was das Schöne nicht ist, aber schon St. Augustin sindet es in der Einheit; Wolf verwechselt das Schöne mit dem Vergnügen, das es macht, ohne uns zu sagen, ob etwas schön sei, weil es gefällt, oder ob es gefällt, weil es schön ist. Crousaz hänft Schönes auf Schönes und verliert darüber das Ganze; Hutcheson macht gar einen eigenen Sinn darans; Shaftesbury erblickt das Schöne nur im Nützlichen, und Jesuit Andre verliert sich im sichtbaren Schönen, im sittlichen, ästhetischen, nussikalischen, wesentlichen und künstlichen Schönen, wie Diderot in Wahrnehmung der Verhältnisse.

1 200

<sup>1</sup> Gin Gefühl von Etwas ist besier als eine Definition bavon; weßhalb eine philosophischer Mbhandlung einem Theaterfind vorausehen? — 2 Zusammenträngung ber Lebensgeiser in bie Ehränenzellen.

Und gerade so verschieden sind auch die Meinungen in Ansehung des Lächerlichen, eines Theiles des Schönen. Wenn nach Hogarths Theorie die Wellenlinie Grundlage des Schönen ist, so gibt es nichts Schöneres, als unsere alten Städte. Die Kunst stellt die Schönheit als nackte weibliche Figur dar, deren Unterscheidungszeichen der Zipfel eines von der Schulter wallenden Gewandes nur leicht bedeckt — es mag Griechisch sein; aber eine nicht reizende Schönheit ist keine Schönheit, und die Nacktheit mit dem Feigenblatt nimmt den höchsten weiblichen Reize hinweg — die Schaamhaftigkeit. Venus selbst vereinte ihre Reize in dem Gürtel, den sie trug und einst der Juno leihen mußte, um Inpiter wieder zu gewinnen — die Kleider machen Leute, die Mode ist die Fris der Juno, und das Feigenblatt der Eva wissen Damen besser moralisch zu nützen.

Strenge Aefthetiker ftreiten fich sogar: ob das Lächerliche Aufnahme verdiene im Gebiete des Schönen. Andere: ob Gartenfunft. Schönschreibkunft, Reit= und Fechtkunft nicht eben so gut schöne Künfte feien als Tangfunft; und es steht zu erwarten, ob nicht noch Butkfunft, Möblirung, Beleuchtung, Feuerwert 2c. zum Rang schöner Rünfte erhoben werden. Bieth über das Schlittschuhlaufen rechnet weniaftens seine Kunft darunter, und Schmaling gab uns eine Aefthetik ber Blumen. Ich frage an, ob die Kunft, in eine schöne Ohnmacht zu fallen, nicht eine schöne Kunft sei? An Sofen wird es nicht schwer halten, die Kochfunft, vielleicht felbst die Tranchirkunft, zu diesem Rang zu erheben; benn — es gehört gewiß Virtuosität bazu, aus freier Sand eine Gans zu zerlegen, gleichsam in der Luft, und so schnell und so vortheilhaft bunne einen Rehbraten zu zergliedern, wie Die Rellner Frankfurts zur Meßzeit. Und hat nicht Kochkunft das mit den schönen Künsten gemein, daß sie — Dünste und Blähnngen erzeuat? Die Fertigkeit, schnell einen guten Bunsch ober Bischof, kalte Schale ober Limonade zu machen, hat schon Manche weiter gebracht, als all' ihre akademischen Studien!

Es scheint lediglich darauf anzukommen, alle Sinne so zu kultiviren, wie Aug' und Ohr — die Kochkunst für den Gaumen, die Parkümeriekunst für die Nase, die Tastkunst für die Finger, sowie der Conditor für das Auge mitarbeitet. Görres neunt in seinen Aphorismen über Kunst bereits die Kochkunst "die Plastik des Flüssigen" und Parkümerie "Musik der Düste," Schlegel die Bankunst "eine gefrorene Musik," so gut als den Historiker einen "rückwärts gekehrten Propheten," und Jean Paul die Musik gar "eine Poesie der Lust" — tanta est fiducia formæ. <sup>1</sup> Unsere Schöngeister sinden es weit schöner, vom großen Unsichtbaren zu sprechen, als von Gott schlechtweg, und der Kunst, wenn sie das Lächerliche darstellen will, geht es wie der Schönheit, die mit ihrem fleischigsten Theile eine Sonnenscheibe verdeckt und den Revers der Sonne mit einem Tuchzipfel, der eine Mondssinsterniß bildet, wie die Figur selbst eine Sonnensinsterniß, folglich sich selbst — lächerlich macht. Es könnte mit der Kultur jener unedleren Sinne wie mit dem Kalbe gehen, das Lichtenberg apportiren lehren wollte: je älter das Kalb wurde, desto weniger verstanden sich Lehrer und Schüler, und so, denke ich, soll es auch noch mit der Kunst der Sonnambulen gehen.

Meiner Meinung nach wird das Lächerliche fich nie erschöpfen und stets Probleme übrig lassen, wie die berühmte politische Frage: welche Regierungsform ist die beste? und welches Gesethuch? die medizinische Frage: welche Speise ist die gefündeste? und die theologische: was muß ich thun, daß ich selig werde? Wir eilen zur kurzmöglichsten Ausammenstellung der berühmtesten Meinungen, die uns vielleicht den Weg bereitet zum wahrsten, hellsten oder doch fruchtbarften Begriff bes Lächerlichen. Altvater Aristoteles fteht mit Recht an der Svike, denn bei Homer ift das yedotov der Griechen noch Alles, was gefällt und Freude macht, und erft, nachdem die alte Ginfalt verloren mar, nähert fich foldes dem eigentlich Lächerlichen, Possenhaften und Belachungswerthen. Ariftoteles, ber Schüler Plato's, minder genial, aber fälter und logischer, als der poetische Lehrer, der Freund des muntern, aebildeten Philipps, der Erzieher Alexanders, der beste Gelehrte der Bricchen, der feinste und witigfte Weltmann und scharffinnigfte Phis losoph, der hundert neuere Philosophen beschämt, scheint noch heute von Bielen verkannt zu sein, weil die Ausleger, bloke logische und metaphysische Grillenfänger des Mittelalters, ihn verhunzten und entftellten, gerabe wie die Bibel auch.

Der treffliche Staghrit neunt (Poet. VI. §. 1, edit. Bipont.) das Lächerliche einen Uebelstand oder Fehler, der aber nicht mit Schmerz oder Untergang derjenigen, die ihn an sich haben, verbunden ist, so wie das Gesicht einer Person, das häßlich und ungestaltet ist ohne Schmerz, uns lächerlich scheint. Man denke an Pope's Staatsminister, der den ganzen Staatsrath zum Lachen bringt durch einen am unzrechten Ort erscheinenden Hemdzipfel, wie der letzte Kurfürst von Köln

<sup>1</sup> Go febr beruft man fich auf bie augere Form.

eine ähnliche Bersammlung, da er seinem alten, heftig vortragenden Kanzler in seine geballte, auf dem Sessionstisch ruhende Hand undermerkt eine Stange Siegellack steckte, oder an das in einer ständischen Abendsitzung plötzlich in Brand gerathene Perrückhen — und man ist bereit, Bater Aristoteles beizustimmen. Hätte dieser Urphilosoph nur noch das Wörtchen "überraschend" beigefügt, so möchte ich wissen, was Neuere an ihm auszustellen hätten. Spiktet traf diesen Punkt, wenn er das Lachen "eine schnelle Answallung eines frohen Gemüths" neunt, was mit Longins nádos ir hörz übereinkommt. So weit waren schon die witzigen, lachlustigen Griechen, und der so gerne lachende König Philipp schickte den Possenreißern zu Athen ein Talent, daß sie

ihm ihre Schwänke mittheilen möchten.

Wenn wir Cafar glauben, fo brauchen wir ben Berluft griechischer Schriften über unsern Gegenstand eben nicht zu bedauern, und Xenophons Apropädie macht es auch glaublich. Cafar, diefer fühne Universalkopf, gleich geschickt, Lachen und Bewunderung zu erregen, jagt: er werde jedesmal ernsthaft, wenn er die Ursache des Lachens angeben folle, und verwies die Frager an Demokrit, d. h. er suchte der Frage wißig auszuweichen, denn Demokrit hat uns leider nichts hinterlaffen. Er soll sich acht Tage den Kopf über Feigen, die nach Honig schmeckten. zerbrochen haben, was ihm die Köchin sogleich hätte sagen können, daß sie die Feigen in einem Honigtopf aufbewahrt habe - der Lacher follte einmal über sich lachen. Große Gelehrte sehen gar oft die Ursache eines Dinges nicht ein, gerade weil sie ihnen zu nahe vor der Rafe liegt, und so mag das Lächerliche auch für Demokrit unter jene Wahrheiten gehört haben, von denen er zu sagen pflegte: "sie liegen in der Tiefe des Brunnens." Demokrit lachte gewiß nicht immer, so wenig, als er sich immer in Gräbern aufhielt oder gar blind machte, um besser benken zu können, denn er war wahrlich kein Marr, und wenn er viel lachte, so find lediglich die Abderiten schuld, unter benen er lebte. Hätten die Lacher nur noch seine Werke, vielleicht waren sie ihnen so viel werth, als Goethe's Werke, Ausgabe letter Sand. Gine andere Frage wäre freilich: ob solche der durchlauchtigfte deutsche Bund in Schutz genommen hätte?

Unter den ernsteren Kömern steht Cicero oben an, der größte Lacher seiner Zeit, die Seele freundschaftlicher Mahle, dessen Witz und Laune so manchen Rednersieg davon trug, den er nur Gründen hätte zu verdanken haben sollen, und dessen Vaterstadt Arpino, noch heute stolz auf ihn, M. T. C. im Wappen führt. Herr Marcus Tullins hat

uns in seinem Redner \* eine Art Theorie bes Lächerlichen aufgestellt. die im Grunde bloß den größeren Griechen paraphrasirt, wie fast alle seine philosophischen Erklärungen — das Lächerliche ift ihm: Ungestalt, Häßlichkeit, Unanständigkeit. Er nahm bloß ben Bolksredner jum Augenmerk, wie Ariftoteles bloß bas Luftspiel und bie Sitten, und läßt uns fo klug als wir zuvor waren, trot feiner berühmten Redseligkeit, seines ewigen esse videatur und quæ cum ita sint. — Herr von Cicero war in der Volksversammlung, was Sheridan im Parlamente; er sprach gegen Verres, wie dieser gegen Haftings, unr baß ber Britte weniger Maulvatriote war. Er schmeichelte Casar, während er Bompejus anhing, spielte bann gegen Antonius und Octavius bie nämliche Achselträgerrolle, bis er burch Aussöhnung Beider bas Opfer seiner Wetterwendigkeit wurde. In seinen gerichtlichen Reben herrschte Witz und satirische Laune im Uebermaß, er spottete des Rlägers, erheiterte ben Ernft ber Richter auf Roften beffelben und machte es gerabe wie Sheridan, bem einst ber junge Bitt den spöttischen Rath gab, die Bolitik gegen bas Theater umzutauschen. ...Ich baufe," fagte Sheriban, "für ben guten Rath, mein erftes Stud foll ber zweite Theil des angry boy 1 sein," das ganze Hans lachte, und Bitt starb mit bem Spottnamen the angry boy. Gerade so mag es Cicero gemacht haben, baher seurra consularis, 2 und baher der Nadel= stich ber Fulvia. Ein furzes, treffendes Witwort fliegt wie ein ver= gifteter Pfeil, und Cafars Witwort: Sulla nescivit literas, dietare non potuit, 3 schadete ihm vielleicht mehr als die längsten orationes Ciceronianæ!

Quintilian folgt lediglich seinem bewunderten Cicero, \*\* behandelt nicht minder das Lächerliche als einen Reduerkniff, um von der Hanptsache abzuziehen, oder zu entlangweilen, und beweist die Schwierigkeit dieses Talents daraus, daß den größten Reduern, Demosthenes das Talent (facultas), und Cicero Maß und Ziel (modus) gesehlt habe. Quintilian unterscheidet bereits Lachen und Auslachen (risus und derisus) so gut als Home das risible und ridiculous, und klagt, daß Quintus oder Tiro, \*

----

<sup>\*</sup> Orator II. c. 54-72. Pancratius de ridiculis 1594 hat ihn commentirt, und in ber That mehrere ber Wigreden brauchen auch eines Commentars.

<sup>\*\*</sup> Inst. Orat. VI. 3. p. 366-88. Edit. Bip.

<sup>1</sup> Der zornige Knabe. Titel eines englischen Theaterstück, mit Rücksicht auf Pitt's Jugend angesührt, der bereits im 24sten Jahre Minister war. — 2 Consular und Lustigmacher. Des Unstonius Gemahlin, Fulvia, gegen den großen Redner rachsüchtig, ließ sich vom Haupte Cicero's, nach bessen hinrichtung, die Zunge bringen, und durchstach sie mit Nadeln. — 3 Ein Doppelzsinn: Sulla verstand die Buchstaden nicht und konnte nicht dictiren; oder: Sulla kannte die Wissenschaften nicht, und konnte nicht Dictator sein. — 4 Cicero's Bruder und bessen Freis

die Cicero's Scherzreben in drei Büchern sammelten, ohne Auswahl gesammelt hätten — tout comme chez nous!

Bei biesem beschränften Gesichtspunkt ber Alten mußten nothwendig ihre Erklärungen zu enge ausfallen, ihre Unanständigkeit (turpitudo) scheint geistig und ihre Häßlichkeit (deformitas) körperlich verstanden werben zu müssen, wie das aloxpov der Griechen Gegensatz des zadov 1 Was Cicero unter seiner turpitudo non turpiter — auständiger Portrag einer Unanftändigkeit — verftand, erklärt das Beispiel seines Commentators Ognibuono; als die Vertraute der berüchtigten Julia fragte: "Wie ift's möglich, daß beine Kinder alle beinem Manne gleichen?" "Ich bin ein Schiff," erwiderte Julia, "das keinen Baffagier aufnimmt, so lange es nicht seine Fracht hat." Mehrere Beispiele ber Alten beweisen, daß sie sich die Vereinigung mehrerer Ideen, die unter sich heterogen, nicht alltäglich, sondern nen und unerwartet sind, bereits als Hauptmomente des Lächerlichen gedacht haben, und so möchte benn von dem αμάρτημα und αλσχρόν 2 der Griechen, und von der turpitudo und deformitas ber Römer ber llebergang zum Gegensat und Contrast, zur Ungereimtheit und Disharmonie ber Neuern ganz leicht fich machen laffen.

Die ernsten Britten sind unter ben Neuern die ersten, die unsern Gegenstand philosophischer Untersuchung würdigten. Die Reflexion upon ridicule; London 1739. 2 Vol. 8. ift bloß eine schwerfällige. unphilosophische Abhandlung, wie man das Lächerliche im Umgange vermeibe, und hutcheson der Erfte, der in seinen Briefen des Siberning die Ursachen des Lachens im Contrast von Würde, Niedrigkeit und Kleinheit findet. Allerdings, aber wie viele taufend Dinge gibt es noch außer diesem Contrast? Akensibe in seinem Gebicht pleasure of imagination, bem Gerard über ben Geschmad beitritt, fest bas Lächerliche in die Disharmonie miteinander verbundener Dinge; Beattie in seinen philosophischen Versuchen (II. 1-214) findet es in einer ungewöhnlichen Mischung von Verhältniß und Gegensat in ein und berfelben Sache. Prieftlen und Campbell ftehen ihm zur Seite: Monbobdo sagt: "Alles Lächerliche ist auf eine ober andere Weise physische oder moralische Säßlichkeit, neben Affektation und Gitelkeit." und Home, ber bas meifte Gewicht in englischer Geschmacksmage zu haben scheint, verlangt einen unbedeutenden läppischen Gegenftand, ber von der allgemeinen Einrichtung seiner Gattung abweicht und wiber

gelassener; lehterer bekanntlich nach Cicero's Tobe einer ber hauptfächlichsten Sammfer von Cicero's Schriften. — 1 Saglich — schon. — 2 Fehler — Häßlichfeit.

- and

vakter aufzusinden. Fielding, unter allen der einzige wirkliche Komiker, sucht das Lächerliche in seinem Andrew in einer Affektation von Eitelkeit oder Heuchelei. Wer sieht nicht auf den ersten Blick, daß alle diese Britten zu enge stehen, die übrigens alle keine Notiz von deutschen Brüdern nehmen, was mich doch fast verdrießen will, da wir uns so viel um sie kümmern und sogar darüber unsere höslichern und lachlustigern Nachbarn zurückgesetzt haben!

llnter Atolienern und Spaniern ist wenig zu finden, und so uns bedeutend als ein Dutzend deutscher dissertationes pro gradu, 1 voll unausstehlicher Erndition, worunter wohl Bolitianus der beste und Goclenius der sonderbarste sein möchte. Franzosen lachen lieber, als daß sie philosophiren; Bellegarde's reslexions sur le ridicule sind Betrachtungen über seine Lebensart, und Battenz und alle ihre Aestheziser solgen Aristoteles. Arzt Leroi schried ein dickleibiges Buch sur le rire 1814 und sagt in der Borrede: un livre sur le rire n'est pas un livre pour rire, 2 und hieraus ließ sich schon schließen, daß der Doktor sich bloß an das physische Lachen halten und die weit reichere, moralische und geistige Seite beseitigen werde, da die meisten Doktoren höchstens Heiler, aber nichts weniger als Philosophen sind. Uebrigens benützte er Dr. Jonbert Traité du ris 1579. 8., dessen Raivetäten mehr zu Lachen geben, als das Lachen erklären.

Noch sonberbarer nimmt sich ber von Lessing verdentschte Spanier Huarte mit seiner Prüfung der Köpfe. Das Lachen des Knaben, meint er, verrathe die Beschaffenheit der Einbildungskraft; die Ursache des Lachens sei der Beisall, den man Einfällen oder Handlungen gebe, die passend sind. Die Einbildungskraft setze das Gehirn in Bewegung und dieses die Lachmuskelu, daher wir billigen und tadeln mittelst Kopfnickens und Kopfschüttelns. Huarte prüfte die Köpfe schon 1566, solglich ist seitdem doch manche gelehrte Grille verschwunden, und wenn anch nene entstanden sein sollten, so sind ihrer doch weniger geworden. Huarte meinte auch, daß Gedächtniß, Einbildungskraft und Berstand, die er aus der Wärme, der Feuchtigkeit und der Trockenheit des Geshirns ableitet, das Genie machten und sich nur selten vereint fänden — unsere Genies glauben gerade das Gegentheil! Wir erusten Deutsschen haben unstreitig die Theorie des Lächerlichen am besten ausgesbildet.

<sup>1</sup> Lateinisch geschriebene Abhandlungen, um ben Doktorgrad zu erhalten. — 2 Gin Buch über bas Lachen ist tein Buch zum Lachen.

Moses Mendelssohn mag die Reihe eröffnen, ba ber alte Bolf lateinisch schrich: "ridentur quae nostra opinione absurda videntur," 1 und unfere Duodezgenies feine Beit haben, fich mit bem Alten abzugeben, der in Quart zu schreiben pflegte und mit Rudficht auf seine Zeit den Deutschen alle Ehre macht, ware es auch nur, baß er sich selbst zu verstehen und auch Andern verständlich zu machen fuchte - unfern Genies fällt schon bas bloge Latein schwer. Menbelssohn gründet das Lächerliche auf Contrast zwischen Bollkommenheit und Unvollkommenheit, die uns unwichtig ift - aber ist beun jeder Contraft lächerlich? dient er nicht auch dem Erhabenen, Großen, Rührenden und Sinnreichen in der Kunft? Wenn Contraft auch eine Hauptrolle im Komischen spielt, nicht als Komisches selbst, sondern als Mittel, ift er bas einzige Mittel? Rach Sulzer muffen lächerliche Dinge stets etwas Ungereimtes ober nach unserer Ausicht Unmögliches haben; aber ift benn ber Berftand, worauf diese Definition hinzielt, die einzige Quelle des Komischen? Beiden Philosophen folgen die Feder, Eschenburg, Eberhardt, Plattner, Meiners 2c. und bas ganze Beer deutscher Compendienschreiber. Meiners, der in seiner Pfychologie mit Recht behauptet, daß die größten Beister an dieser Materie gescheitert seien, läßt etwas von einer Vermuthung fallen, die er noch nicht äußern dürfe, wie oben Cafar, und ging hinaus wie Pilatus. ohne daß, wie ich glaube, die Welt viel dabei verloren hätte. Gesetzt, bas Lächerliche ließe sich auf ein Prinzip zurückführen, so würde wohl ba, wo ein Kant strauchelte, jener fruchtbare Compilator ben Sals gebrochen haben. Flögel, der weber unter die Philosophen, noch weniger unter die Komifer gezählt werden kann, gehört indessen als fleißiger Literator noch hieher mit seiner Geschichte der komischen Literatur (mit ben Nachträgen VII. B. gr. 8)., wenn es gleich eine aus= wahllose Gallerie der Hosnarren der Alesthetik ist. Adelung (über den bentschen Styl II. 206) gibt wohl eine ber reichhaltigsten Definitionen. während Möser in seinem Harlekin bas Lächerliche höchst einseitig in Größe ohne Stärke fest (wieder Contraft). Abelung neunt es bie unerwartete und unschädliche Abweichung von einer herrschenden Analogie vernünftiger oder ihnen ähnlicher Wefen.

Kant, der große Denker, nennt das Lächerliche einen Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in Nichts. Die kritische Philosophie und das Heer der Kantlinge, gewohnt jurare in verba magistri, <sup>2</sup> ist napoleonisirt, soust wäre wohl diese Definition,

<sup>1</sup> Go wird belacht, was nach unserer Meinung als abgeschmadt erscheint. — 2 Auf bie

bie man von einem Kant nicht erwartet hätte, zur einzig richtigen nicht erhoben worden. Denfer Kant hielt vielleicht bas Lächerliche unter feinem Ernft und seiner Würde, hatte befanntlich nur wenig Ginn für Boefie und Künfte, fonft hatte er fich auch wohl eine schönere Sprache verschaffen mögen; aber bas Kleib ber Gedaufen war ihm so gleichgultig als das Kleid seines Leibes, und diese vernachläffigte Garderobe machte seine Jünger zu Pebanten und Andere wieder weniger aufmerksam auf all das Herrliche, das hinter seinem Cynismus versteckt lag. Kant scheint bloß an das Epigramm und ben lachenden Wit. ber bas Große mit bem Kleinen paart, gedacht zu haben. Bielleicht schwebte ihm auch die Stelle bei Cicero vor: notissimum ridiculi genus est, cum aliud expectamus, aliud dicitur; hic nobismet ipsis noster error risum movet. 1 Bielleicht dachte er auch an Niebuhrs Araber. die dem Reisenden kein Waffer wollten zukommen laffen, wenn er nicht gable, und auf seine Antwort: "Die Franken sind keine Wasser-, sonbern Weintrinker," in ein ungehenres Gelächter ausbrachen.

Im Grunde ift Kants Formel die alte Formel des Contraftes. und zwar noch weniger allgemein, selbst wenn wir sie subjektiv und objektiv nehmen. Wie oft stoßen wir nicht auf Lächerlichkeiten, wo unsere Erwartungen nichts weniger als gespannt sind? wie oft lachen wir ohne alle Ueberraschung und gar nicht plötlich? wie oft selbst ba. wo die Erwartung bes Nichts sich in Etwas, in etwas Anderes, als wir erwarteten, auflöst? Und eine plötliche Bernichtung einer Erwartung - eine schreckliche Täuschung - wie schmettert sie uns nicht zu Boben? Auch erregt ein Nichts nicht immer Lachen, es gibt eigentlich nicht einmal ein rechtes Nichts, denn in jeder Thorheit und in jedem Arrthum ift gewöhnlich doch eine halbe Wahrheit, und in dem, mas der Thor wünscht, immer noch Etwas, was bloß zu hoch angeschlagen wird; bei einem reinen Richts tritt Mitleid ober Abscheu ein. Laune und Humor — diesen reichströmenden Quellen bes geiftigen Lachens - bes Humors, ber zwar die Welt vernichtet, aber nicht bie Ratur, ber über Erscheinungen lacht, aber auf das Sein hinarbeitet. wird ohnehin jede Erwartung auf der Schwelle zurückgelassen, und in ben Anadronismen der niedrig-komischen Muse ist es allein die Ungereimtheit der Zusammenstellung verschiedenartiger und der Zeit nach getrennter Dinge, worans bas Lachen bereitet wird. Entstände bas

Worte bes Lehrers zu schwören. — 1 Die bekannteste Art bes Lächerlichen ist biejenige, wenn wir etwas Anderes erwarten, als gesagt wird; alsbann erregt unser eigener Jrrthum uns Lachen.

Lachen immer aus Kants Quelle, so hätte der, der den Wettlauf unserer Zeit und den Ausgang der größten Anstrengungen betrachtete, ganz anßer Athem kommen müssen; aber selbst aus Thorheiten und Dummheiten entsteht immer etwas Gutes — es folgen neue Thorheiten und Dummheiten, sie spannen aufs Neue unsere Kräfte, erregen ein bischen Zorn und Aerger und verhindern somit, daß man sich nicht — zu Tode lacht!

Senbenreich, wenn gleich Schüler Kants, verdient wegen feiner Kritik bes Lächerlichen genannt zu werden, bas er in etwas Wiberfinniges, Zwed- und Verhältniswidriges als Wirkung der Freiheit fest; gang abweichend aber ift Jean Paul in jeiner Aefthetif, ber das Lächerliche das unendlich Kleine, ober einen sinulich angeschauten, unendlichen Unverstand nennt. Diese auffallende und dunkle Definition. bavon abgesehen, daß das Unendliche weder groß noch klein sein kann. sondern — unendlich, ginge höchstens an, wenn das Erhabene als Maximum Gegenfat bes Lächerlichen ober Minimums ware, wie ber Humorift annimmt. Zwar steht die Komödie der Tragodie entgegen. nichts vernichtet leichter die Wirkung des Erhabenen, als eine Parodie besselben, und jeder Gegenstand der komischen Darstellung erscheint verkleinert: aber Gegensatz des Erhabenen ist doch wohl richtiger bas Niedrige, welches nur bedingt lächerlich ift, und ein reiner Gegenfat bes Komischen möchte überhaupt nicht zu finden sein, da es so eigenthümlich ist. Quelle und Gegenstand des Lächerlichen ist eben so oft Bufall und Natur, als Unverstand; ein sehr geringer Grad bes lettern reicht oft hin zum Lächerlichen; ganz vollendete Dummheit oder unendlicher Unverstand möchte gerade am wenigsten lächerlich sein, wie felbst manche Komiker bewiesen haben, die recht eigentlich auf Unfinn losarbeiteten, um recht komisch zu erscheinen. Run, es ist ein Triumph für uns, daß wir über uns selbst lachen können! Jean Paul ift felbst Beweis von dem, was er sagt, "daß das Lächerliche nie recht in die Definitionen der Philosophen gehen wolle, ausgenommen unwillfürlich — und daß ein humoristischer Dichter herrlich sein kann," aber ein humoristischer Philosoph? Sm. hm!

Der Tragifer beutscher Nation, Schiller, erklärt die ganze komische Poesie für ein Herunterziehen unter die Wirklichkeit selbst, für ein umgekehrtes tragisches Ideal und Untergang des Idealen im Realen — das ist tragisch! Aber die Wirklichkeit selbst beherbergt das Komische, der Narr auf der Bühne erscheint nur zu leibhaft im Leben, und eine verrenkte Wirklichkeit würde selbst auf der Bühne mißsallen, und jener

Untergang das Komische mit untergehen machen und uns bloß Bestialität oder einen Unglücklichen erblicken lassen. Sin Mann mit einem
figürlichen Haarbentel ist uns komisch, aber ein vollendeter Rausch erregt Ekel und Abscheu. Unser großer Tragiker war kein Shakespeare,
nicht geschaffen für das Komische, wie seine Turandot und seine beiden
Lustspiele beweisen — non omnia possumus omnes. <sup>1</sup>

Die Schlegel-Schelling'sche Schule findet das Lächerliche in dem Ideal unendlicher Freiheit, in der Auschauung des Zwiespalts und des Sieges zwischen Nothwendigkeit und Freiheit. Möchte doch dieser Zwiespalt und dieser Sieg nicht so oft in Krankheit, Armuth, ehrenvoller Erliegung unter Schwierigkeiten und Feinden ohne alle komische Wirkung sich zeigen. Poesie, Philosophie und Religion sollten eins sein, und diese Dreiheit sich schwesterlich umarmen; denn das Schöne soll nach dieser Schule nichts Anderes sein, als das Unendliche im Endlichen! Und wer dieser Lehre nicht huldigte, gehörte zum Volke der Platten; nur was in ihrem Geiste war, hieß genial, und das Lächerliche — eine Unterbrechung der Totalität des Verstandes! Was wohl Romantik und Mystik noch aus der lieben Aesthetik machen werden?

Schließlich muß ich noch eines Sauls unter den Propheten erwähnen, Nepplers fritische Untersuchungen über die Wirkungen und Ursachen des Lächerlichen, Cilly 1792. 2 Bände. 8. Nachdem er die bekannten Definitionen fritisirt hat, folgt seine Meinung: Das Lächerliche ist eine angenehme Empfindung mit Ueberraschung, und er begleitet diese seine Definition mit dem Ausrus: "Weine Erklärung ist vollkommen, sie schließt alle Arten des Lächerlichen in sich, was selbst ein Home für unmöglich hielt." Die große Ueberraschung machte mich in der That laut auflachen (zu Grätz fand ich dieses Machwerk), jedoch ohne besonders augenehme Empfindung, denn das Produkt dient nur dazu, die Zahl der lächerlichen oder vielmehr kopflosen Compilationen zu vermehren.

St. Schütze Versuch einer Theorie des Komischen, Leipzig 1817. 8., ist das neueste und beste Produkt, das ich kenne; sein Grundprinzip: Kampf zwischen Natur und Freiheit, etwas dunkel zwar, aber einsach genug, vielumfassend, wenn auch nicht allumfassend, denn sein Kampf ist ja auch Contrast, nur bestimmter; aber bis jetzt ist dies vielleicht die beste Theorie und das Werkchen gediegen. Der Geist unserer Zeit scheint nicht besonders geeignet zu sein für das Komische,

Second Second

<sup>1</sup> Richt Alles tonnen wir Alle.

und das Komische ist entweder unserer edeln Zeit nicht werth, oder unsere edle Zeit, die man das Zeitalter Napoleous genannt hat, ist selbst das Komische. Ich neige mich in aller Stille mehr zum letztern, und zweisle daher an einer guten Theorie, die stets nach der Praxisgut zu werden pflegt, würde mich aber unendlich freuen, wenn ich Unrecht haben und den Phönix noch erleben sollte, dem ich zuerst zusrusen würde:

Tu Phyllida solus habeto! 1

## XIII.

# Bergleichung und Zergliederung biefer Ideen.

Das allgemeine Gesetz bes Lächerlichen ift, daß es auf einer Beraleichung beruht, etwas Zusammengesetztes ist und nicht große und erhabene Ideen vor Angen hat, wohl aber das Ungereimte. Rein lächerlicher Gegenstand vermag starke und ernste Leidenschaften zu erregen, und wir lachen nicht mehr, sobald Liebe ober haß, Schaam ober Furcht, Efel oder Mitleiden fich ber Seele bemächtigen. Der jüngere Cato traf bei feiner Incognitoreise vor Antiochien eine Menge festlich geschmückter Leute; er zaukte mit den Seinigen, daß man sein Incognito so schlecht gewahrt habe, rief aber in noch größerem Aerger: "O unglückliche Stadt!" als er erfahren mußte, daß alle Anstalten nicht ihn, sondern den Freigelassenen des Pompejus angingen, der mehr aalt, als er eigentlich hatte gelten sollen. Die Frende bes Ehrgeizes ist so erust, als die des Geldgeizes und der Liebe, nur für die Gemuthernhe scheint das Lächerliche bestimmt zu sein, ba die alte fuga vaeui 2 keine völlige Leere von Ideen und Empfindungen leidet. Inbeffen lacht man doch mehr in ber Welt, als in ber Ginsamkeit, Die unsern haß gegen Lafter und Unmoralität verftärkt - baher bie Sitten. prediger, unter die ich vielleicht selbst gezühlt werde, nur nicht von Denen, bie den renevollen Sünder vor dreißig Jahren gefannt haben!

----

<sup>1</sup> Du allein sollst die Phyllis b.sitz:n. — 2 Abscheu vor tem Leeren, ein Grundsat, worauf frühere Naturphilosophien erbaut wurden.

Jeber lächerliche Gegenstand muß etwas Unschickliches, Zwedwibriges, eine Ausnahme von ber Regel enthalten. Wir lächeln über einen furchtsamen Solbaten und über einen Betrunkenen, über einen stammelnden Redner und Tangmeifter mit Sabelbeinen, über einen Laufer mit Dictbanch ober gichtischen Läufen, über einen Rimrod an Fuß von 3-400 Bfund und einen tanben Mufifer, über alte Berliebte oder in flagranti betroffene Monche und Nounen 2c., worauf die Grundlage aller Caricaturen ruht. Wir lächeln über eine Schöne, die wir nadend überraschen, ober die hinfallend bas zeigt, was die Bolprena bei ihrer hinopferung noch fo forgfältig zu verbergen suchte - gewisse Kallende lächeln wohl felbst mit. Der große Saufe lacht schon über den Aufzug des Harlefins und über hinfallende Erwachsene, aber nicht über ben Fall eines Kindes, benn biefes ift Analogie. Gin Miffionar hatte einen Affen von ber Gattung, die man Predigeraffen (Simia Beelzebub) neunt; bieser schlich sich einst in die Kirche, setzte sich auf ben Deckel der Kanzel und machte seinem herrn Alles nach - bie Gemeinde lachte, der Miffionar gurnte, und je heftiger feine Bemeann zen wurden, besto heftiger wurden auch die Bewegungen des Affen und ber gangen Gemeinde — endlich entdeckte er seinen Affen, mußte selbst lachen, und ich hätte ben schen mögen, ber nicht mitgelacht hätte.

Selbst das Regelmäßige fann lächerlich werben, wenn es ungewöhnlich erscheint, und gleicht dann den Diffonanzen der Musik, die bas Ohr beleidigen, um es desto angenehmer zu figeln. Abraham fiel auf fein Angesicht, lachte und sprach in seinem Berzen: "Goll mir, hundert Jahre alt, ein Kind geboren werden von Sara, neunzig Jahre alt?" auch Sara; die einst Bnade fand vor Pharao, was Bater Abraham in Egypten zu gute kam, lachte und läugnete es vor bem Berrn. Jener Schulmeifter, ber am Schluffe bes vorletten Berfes eines Rirchenliebes einschlief und, über einer Stockung in ber Predigt erwachend. ben letten Bers intonirte, machte Gemeinde und felbst den Brediger lachen. Richts ift regelmäßiger als ber Bang ber Spannraupe, baber fie auch Geometra heißt; aber über ben regelmäßigen spanischen Schritt eines Mannes im Zimmer, ber seine Schritte zu gahlen scheint, muffen wir lächeln wie über die Spannraupe. Nichts beweist bieses Geset beffer als Sitten und Moden. Die viellocigen Berrücken unserer Großväter, die schön gepuderten, bepomadeten und fammgestrichenen Toupes und Locken, die wir felbst noch als Jünglinge führten, die schweren Glang- und Kavallerieftiefel, die Haarbentel, die preußischen

12

10000

langen und öfterreichischen dicken Zöpfe, selbst das kleine Zwergzöpfchen, das am Rockfragen sestgesteckt wurde beim Uebergang der Zöpfe zu den Nichtzöpfen — hätten gewiß Cato und Heraklit lachen gemacht, uns aber nicht, da wir an diesen Unsinn gewöhnt waren, wie das Thier an seinen Schwanz. Wer zum ersten Wal unter Holländer tritt, unter geputzte Damen mit ihren Füßchen auf dem Wärmstühlchen und unter die ernsten, wortkargen Nynheeren mit langer Tabakspfeise, das Quispelbortse oder Spucknäpschen auf dem Tische, hat Mühe, nicht zu lächeln, und so würde gewiß seder aus der Gemeinde lachen, wenn Se. Hochwürden im Schlafrocke, Pautosseln, Nachtmütze und Pfeise auf die Rauzel träten, in welchem Aufzuge doch Vielen einzeln im Studirzimmer gepredigt wird, oft mit mehr Segen, als in der Gemeinde.

Die Favoritin bes Kaisers von Marokko betastete staunend die Reifrockgemahlin des englischen Konsuls: "Bist Du das Alles selbst?" und lachte, so wie wir über die Orientalen lachen würden, die ihre Hosen so ernst unterm Arm tragen, wie wir einst unsere Chapeandas und Parisiens. Aber Niemand lachte beim Einzuge der Königin Anna in Paris, als von Strecke zu Strecke Nachttöpfe für die Hoshamen bereit standen, so wenig als die Britten über diese Comforts in ihren Speisezimmern lachen, oder die Höstlinge der Borzeit über die Schellen an ihren Kleidern, die jetzt kaum mehr die Narrenkappen zieren. Georg II. pslegte bei der Feier des Sieges von Dettingen in der Unissorm zu erscheinen, die er 1743 in der Schlacht getragen hatte, und man lächelte, wie man selbst über den großen Fritz lächeln würde, wenn er in der Unisorm von 1740 erschiene — und als der Chor sang:

Sure, such a day was never known, Such a king, and such a throne — 1

lachte man; ein feiner Höfling klatschte aber, der Hof klatschte mit, und so erheiterte sich wieder die finstere Miene des alten, guten Königs.

Der gemeine Mann lacht schon über die Mode der Augengläser, und so rief mir, dem Gläser leider mehr als Mode sind, eine Gesellsschaft Feldarbeiter, an der ich, in Gedanken vertieft, ohne Gruß vorbeigegangen war: "Der hat vier Augen, aber kein Maul!" Wit ist ansteckend, und so rief noch eine weibliche Stimme nach: "Verlier Er ja den Weg nicht!" und unauslöschliches Lachen folgte den seligen

<sup>1</sup> Nie war so hoch bes Sieges Lohn. Nie solch ein König, solch ein Thron.

Felbgöttern. Das Volk wird noch lange den für keinen rechten Postknecht halten, der nicht gelb und schwarz ist, und den für keinen echten Jäger, der nicht grün ist. So halten ja selbst Gebildete den besten, weißen Burgunder für keinen echten, weil er nicht roth ist, und den herrlichsten Champagner non mousse für nicht richtig, denn er schäumt ja nicht und schwellt den Pfropsen nicht zur Zimmerdecke! Bei den Weißen ist schwarz Tranersarde, bei den Schwarzen weiß — gelb ist Hoffarde in Sina und Desterreich (ehemals auch in Württemberg), grün Leibfarde der Russen und heilige Farde der Mossems — roth die Farde der Britten, selbst der Großen, der Scharfrichter und der Juristensafultät — blan, das im Orient für schwarz gilt, war Leibfarde der Republikaner, die sich jetzt wieder weiß brennen wollen, und Preußen heiligte wieder die blaue Farde . . . Ein weißes Tuch oder grüner Zweig ist allerwärts Zeichen des Friedens — was vielleicht noch vom babylonischen Thurmban herrührt.

#### Omnis Aristippum decuit color. 1

Die Macht des täglichen Anblicks ift so groß, daß schon Millionen Neapolitaner und Sicilianer hinab in die Grube gestiegen sind, ohne je auf ihren Besuv und Aetna hinaufgestiegen zu fein, wohin Ausländer so weite Reisen machen, und so halten es auch die Amerikaner mit ihren Wasserfällen von Niagara und Tegnendama (erhabener als ber Rheinfall), mit dem Durchbruch des Potomak in den blauen Gebirgen und der so oft gezeichneten, natürlichen Brücke. Der erste Unblick des Meeres entzückt, und schon Viele haben für ein Landhaus am Meere das Doppelte gezahlt, aber gefunden, daß das ruhige Meer kahl und einfach, und das stürmische bald widrig erscheint, daher zur Abwechslung durchaus Seenebel nothig sind, wie sie Natur, Offian und Bernet malen. Unser Löwenzahn würde wie eine Calla ober Hortenfia im Zimmer prangen, wenn er nicht auf jeder Wiese zu finden wäre, wie die gelbe Wiesenvanunkel einst im Zimmer meines Freundes, bem ich sie als Zierpflanze, die gegenwärtig Mobe sei, von der Reise mitbrachte, aber nur eine Stunde von seinem Orte auf einer Wiese genflückt hatte.

Ueberall hört man die echt orientalische Antwort: "Das ist so Gewohnheit," und so geht denn ein alter Seemann auf dem Lande gebückt wie im Schiffe, stets balancirend, und nicht weiter als die Länge seines

<sup>1</sup> Jegliche Farbe zierte ben Aristipp.

Schiffes ober gar nicht, wenn er lange in Indien war -- und so hält auch der Landsoldat seinen Tritt wie auf der Barade. Rennolds. ber zulett kein volles Bildniß malte unter 200 Pf. St., und alle ben Sut unterm Urm, malte bas Bilb eines Seefapitans, ber aber feinen Hut auf dem Kopf haben wollte — Reynolds gehorchte, malte aber noch einen hut unter bem Urm, ohne es gewahr zu werden. wir nicht auch in die ersten Monate bes neuen Jahrs das alte Jahr ober den alten Monat? "Es ist so unser Modus," wiederholte mir einst ber alte Minister eines alten Fürsten, und alle Gegenvorftellungen halfen nichts - er hätte aber auch wie Milo, ber täglich ein Kälbeben herumtrug, es zulett als vollendeten Ochsen tragen können. Wenn ber Mensch mit voller Reife zur Welt fame, würde er gewiß fragen: Was ist der Mensch? was die Welt? so aber schwächt die Gewohnheit allen Reis dazu bis zur völligen Gedankenlosigkeit, und ber heißt schon Philosoph, der so fragt ... Zu Mergentheim, und so lange ber bentsche Orden lebte, fand man gar nichts Unschickliches barin. Die Schinken verziert mit einem aus ber Schwarte geschnittenen Orbensfrenz auf die Tafel zu bringen, bis 1793 Dumouriez fragte: "Comment? le cochon est-il aussi de l'ordre Teutonique?" 1

Die Ueberraschung und das Unerwartete, die den Geift in die unwillfürliche Krisis ber Reuheit versetzen, so baß man ha! ha! ruft. wie bei den unerwarteten Grenggräben der Parks, ift ein noch wesentlicheres Jugredienz des Lächerlichen, daher man über oft gehörte Babemecumsgeschichtchen und alte Spässe nicht lachen kann. Ginige haben daher die Ueberraschung sogar zum Prinzip des Lächerlichen erheben wollen — aber es gibt allerlei Ueberraschungen! und jener praktische Philosoph, der seines Gegners Behauptung, "alles Unerwartete erfreue," mit einer Maulschelle à la Diogenes widerlegte, hatte sie eines Befferen belehren mögen. Wielands Bruder Lut, im Schwanenbette ber Seneschallin von geiler Luft entbrannt, plötlich in einer Wafferkufe bis über die Ohren, war gewiß überrascht — aber wie? wie ber Cicisbeo, wenn ber Mann bazwischen tritt. Der schuldlose Backer, ben Davoust ins Gefängniß werfen ließ, und ber bas Schickfal Balms fannte, muße bennoch über die ungereimte Zusammensetzung seiner Berbrechen lächeln, ob ihm gleich ber Richter zurief: "Lachen Sie nicht, es gilt Ihren Ropf!" Hingegen lachte ber Verbrecher, ber fich für taub ausgab, und den der Richter mit der Frage überraschte: "Wie lange seid Ihr schon taub?" "Guer Ebelgestreng schon fünf Jahre" —

- Execution

<sup>1</sup> Die, gehört bas Schwein auch jum beutschen Orben?

burchans nicht, und eine der schrecklichsten Ueberraschungen, die Mordschene am Ende des Raftatter Congresses, stürzte Rosenstiel, den Lega-tionssekretär, in gänzliche Geistesverwirrung.

Nicht gering war Thomsons Verlegenheit, als ihn, ber zum ersten Male zu Loudon Alles angaffte, ein Taschendieb mit Entwendung seines Taschenbuches, das seine Adressen und Wechsel enthielt, überraschte; und Boltaire kann ich mir wie einen herumspringenden Affen im Borne benken, als er in einer Versteigerung eine Dose um hohen Breis erhielt. Die er einst mit seinem verborgenen Bildniß seiner Berzdame geschenkt hatte — er ließ aufspringen, und was sprang ihm eutgegen? das Bild seines Nebenbuhlers Lambert. Das hagere Männchen war in der Liebhaberreihe ber Madame Chatelet nur Ehrenmitglied, wie so Manche, die unr in der Imagination ihre Wunder verrichten. Kaifer August mag nicht wenig bestürzt gewesen sein, als aus ber Sänfte, in der er zu Zeiten schone Damen holen ließ, der fühne Philosoph Athenodor mit einem Dolche herauszprang: "Dachtest Du nie. baß einft ein Chemann so kommen könnte?" Alles stürzte aber voll Bewunderung zu Kaiser Josephs Füßen, als er sich auf einer Bost incognito zum Pathen anbot, ber Pfarrer nach seinem Namen fragte: "Joseph," der Zuname? "der Zweite," und Ihr Charakter? "Kaifer!"

St. Sanveurs "Ueberraschungssystem" hat viel für sich; ein unerwarteter Brief kann uns große Freude gewähren, noch mehr ein alter Freund, und wie überrascht muß nicht Thümmels fürstliches Brautvaar gewesen sein, als im Augenblicke des Beilagers die Kanzlei einen Befehl bes Urgroßvaters infinuirte, fraft welches bas Paar zuvor sich in die anstoßende Kapelle zu verfügen habe, wo es statt des erwarteten Altars und eines Muttergottesbildes nichts als aretinische Figuren fand und ein Sofa? Gine Kleinigkeit, die erschütternde Empfindung gibt, erschüttert so gut als ein vom Stapel gelaffenes Linienschiff, und ber gute Landprediger, der im hingang gur Kirche ein schönes Terzerol erhielt und zu sich steckte, beim Riederknien auf ber Rangel es näher untersuchte und plöylich — Fener gab, war gewiß so fehr überrascht, als seine ganze liebe Gemeinde! Daß Ueberraschung den Zorn besänftige, bavon machte ich selbst bie Probe. Gin Lohnkutscher, mit bem ich einen Afford unter ber Bedingung gemacht hatte, Riemand ohne meine Erlaubniß einzunchmen, fette mir, ber ich ben fteilen Berg zu Juß vorausgegangen war, das abscheulichste Bild des schönen Geschlichts in den Wagen — ich zürnte, aber die naive Unverschämtheit bes Kutschers machte mich lachen — statt ber erwarteten Entschuldigung

vernahm ich die überraschenden Worte: "Jo, do konn i Jhna grod di Rechta bringa!"

Mit dem Lachen geht es wie mit der Liebe, beide müssen uns überrumpeln oder beschleichen, wenn sie rechter Art sein sollen. Wenn man einen in die Seite stoßen und sagen muß: "Nun, so lachen Sie doch!" wird man gewiß eher ernstlich fragen: "Nun, und worüber?" Die lächerlichsten Anekdoten, oft erzählt, machen nicht mehr lachen, und an bekannten sinden wir das Lächerliche nicht, das Andern sogleich in die Angen springt. Wir lachen zwar über Großmanns Sattler "nichts sür ungut," so oft es vorkommt, aber wir lachen über diese seine Gewohnheit, und über den Contrast, den seine groben Erinnerungen mit dem höslichen "nichts für ungut" machen. Es geht mit dem Lächerlichen wie mit der Götteranssicht von Neapels Karthause oder mit dem Besit einer Benus — man wird endlich beider satt. Der Trieb nach Beränderung ist so stark, daß der gemeine Mann sich eine Beränderung macht, wenn er sich ein Vergnügen machen will, und sich verändert, wenn er eine Frau nimmt.

Die lächerlichsten Ausgeburten ber Convention verlieren wieder ihr Lächerliches durch Gewohnheit, wie der Titularenunfinn mit Soch-. Hochwohl=, Bohl=, Sochedel= und Wohledelgeboren, oder unfer Sie und tertia persona pluralis, verglichen mit dem Du der natürlichen Alten, obgleich Brandes selbst das trauliche Du zwischen Eltern und Rindern unschicklich findet. Wir lachen weit mehr, wenn aus dem freisenden Berge das kleine Mänschen recht schnell hervorspringt, ohne und lange warten zu laffen, und Parmeniscus, der seit seiner Fahrt in die Trophoninshöhle nicht mehr gelacht hatte, lachte auf der Stelle im Tempel zu Delos, als er statt bes erwarteten Götterbildes der Latona nichts fand, als einen unförmlichen Klot. Der Plebs von Theben sprach über seinen hochverdienten Epaminondas das Todes= urtheil, und dieser verlangte bloß, daß man in bas Urtheil sete: "Epaminondas ist verurtheilt, weil er Theben rettete, die Spartaner schlug und Griechenland frei machte" risus omnium cum hilaritate coortus, et a judicio capitis maxima discessit gloria, 1 fagt Freund Cornelius Mepos.

Das Unerwartete und Neberraschende ist es, was dem Lächerlichen im Munde des Humoristen so hohen Reiz gibt, weil dessen anscheinender Ernst nichts weniger als etwas Komisches erwarten läßt. Ju der

Land

<sup>1 68</sup> entstand ein allgemeines, heiteres Gelächter, und mit Ruhm gefront verließ er ben Saal bes peinlichen Gerichts.

Operette les deux avares ' fragt der Eine: "Zu wie viel Procent?"
"Zu zwei." "Bift du klug?" "Für die Stunde, Freundchen! für die Stunde" — und das ift auch der einzige Wiß im ganzen Stück. Voll Zorn fagt ein Herr seinem Bedienten: "Wie? Schuft! du bist schon Morgens besoffen?" und ist durch die Antwort entwassnet: "Verzeihung! ich din es noch von gestern." — Jener Richter, der bei einem Judeneid die Fenster öffnen läßt: "O weih! was sollen mir die Fenster?" Meinst du, der Tensel soll mich auch noch um meine Fenster bringen?" überrascht damit den Betrüger zweckdienlicher, als mit allen sonst üblichen lächerlichen Sideseremonien, die Schweinshaut nicht zu vergessen, auf die der Jude treten mußte! Der Senat Frankreichs überraschte Bonaparte im großen Cercle mit dem durch so viele Jutriguen erschlichenen Dekret über das lebenslängliche Consulat. — Bonaparte zog die Antwort darauf — aus der Tasche, wobei gewiß Mancher sich auf die Zunge gebissen hat, um nicht zu lachen.

Ein ewiger Frühling und ewig wolfenloser Himmel hat nur Reize in der Phantasie der Dichter, die ja selbst mit dem blühenden Mai ohne Früchte Aehnlichkeit haben. In der wirklichen Welt würde ewiges Einerlei bald ermüden, und Alle, die die Vorzüge der tropischen Länder. wozu auch Schlangen, Tiger und Moskiten gehören, beneiden. bebenfen nicht, was ber Europäer an seinem Wechsel der Jahreszeiten hat, am Blütenmonat, Kuchuf und an ber Nachtigall, an Badern und Gefrorenem in den Hundstagen, an Weinlese und melancholischem Berbstnebel, an der absterbenden Natur, und wenn die Dacher Bopfe betommen, die sechsstrahlichten Sterne ber Schneeflocken die Schlittenbahn bereiten, oder den Eislauf — diese Poesie des Fahrens! Selbst Stubensiter ergöten sich bann an den Blumen in Büchern ober au gefrorenen Fensterscheiben und an der Sonne im Ofen. Und gehört nicht selbst das Erfrieren zu den augenehmsten Todesarten? Jenes Fräulein voll Sentimentalität verstand die Sache beffer; ihre Freundin freute sich über das Grün bes Frühlings; aber sie wies sie zurecht: "Wie oft ist es nicht schon grün geworden, ich wollte, es würde auch einmal rosenroth!"

In diesem ewigen Wechsel liegen die Reize ewiger Neuheit; der ewige Tag am Nordpol mitten im Sommer macht, daß der Schiffer unaussprechliche Freude an der Nacht hat und am Licht in seiner Kasiüte. Was wäre der Tag ohne Nacht, oder auch Dämmerung, in der sich Manche noch besser gefallen, und wo bliebe Morgenröthe, Sonnen-

<sup>1</sup> Die beiben Geighälfe.

aufgang und Sternenhimmel? Die Natur ist unerschöpflich, und so schön auch Thomson und St. Lambert die Jahreszeiten gemalt haben, so werden dennoch Dichter ihre Reize nie erschöpfen. Mir ist der erste Schnee so viel als die erste Maienblüte, und wenn ich auch in der grünen Nacht eines schönen Sichwaldes schwärmen kann, sinde ich doch noch mehr Reize im Farbenspiel des Herbstes vom absterbenden Grün durch alle Schattirungen des Gelben und Braunen hindurch bis zum flammenden Hochroth, und der gelbbraune Weinberg ist mir auch lieber

als der grüne, aus mehr benn einer Urfache.

Das Neue ist für die Jugend, denn ihre Lebhaftigkeit sympathisirt mit jeder neuen Idee, während dem Alter jedes Neue unangenehm ist aus entgegengesetzer Ursache. Die Mode macht daher schnelle, Neuerungen in Staats= und Religionssachen nur langsame Fortschritte, denn hier geben in der Regel Alte, dort die Jugend den Ton an. Das Neue ist die Göttin aller Künstler und Marktschreier, und Klappern gehört zum Handwerke. Jener Gastwirth hatte die Theorie der Neuheit ganz inne, der an die Stelle seines verwitterten "Fritz" "Joseph" setzte, dann Napoleon und 1815 die drei Monarchen, wie einst die heiligen Dreikonige, und noch besser verstand die Sache Thümmels Gastwirthin zu Harlem. Das Neue und St. Sauveurs obgedachtes Ueberraschungssystem ist die herrlichste Panacé gegen das Einerlei dieses Lebens, das nur einen Fehler hat — es ersordert St. Sauveurs Reichthümer!

Die Ungereimtheit muß ferner unwichtig und ohne bedeutende Folgen sein, damit unsere moralische Natur nicht ins Interesse gezogen werde. Wenn der Betrunkene noch so tolles Zeug spricht, ein Sum das andere abtaumelt, und endlich selbst das thun muß, was Schweine thun — so lacht man noch; bricht er aber Arm und Bein, so kann unr ein Unmensch lachen oder ein Kannibale, der selbst zu den Berzuckungen Derer lacht, die er quält. Das Lachen überrascht uns, wenn z. B. ein General oder Prediger Balletsprünge macht; sobald wir aber nachdenken, daß denn doch der General besser tanzt als sich schlägt, oder der Prediger predigt, folglich versehlte und doch kostdare Wesen sied ben Staat sind, so lachen wir nicht mehr. So hatten die Franzosen des siedenjährigen Kriegs neben der eigentlichen Armee noch eine Armee von Schretärs, Kammerdienern, Schauspielern, Friseurs, Köchen, Galanteriehändlern und Mädchen — ganze Magazine voll Eau de Lavande, sans pareil, mille seurs, Hubermänteln, Haarbeuteln,

<sup>1</sup> Seilmittel gegen alle Rrantheiten.

Manchetten, Parasols, Schlafröcken, Papagaien, Affen und Schoßhündchen. — Man lachte — Friedrich tadelte lachend die Gesangennehmung Soubise's, weil ihm seine Aktivität weit ersprießlicher gewesen sein würde — man lachte fort bis 1792, und ohne dieses Lachen gäbe

es vielleicht keinen Feldzug nach ber Champagne! Die Eugene, Condé's und Marlborough's, die ihren Geist eher hinsterben sehen als ihren Körper, die Newtone und Kaute, die ihre eigenen Schriften nicht mehr verstehen — die kindischen Streiche des hohen Alters schlagen uns eher nieder, als der Wahnfinn eines Peutheus, Ebgar und Lear fo lächerlich sie auch an und für sich sind, und es gereicht ber Menschennatur zur Ehre. Wir versinken in melancholischen Schauber, und jener Reisende kam in große Angft, den ein Verrückter auf einem Balfon pacte und ihm zuschrie: "Hier springe hinab, fo bu Glauben haft!" - Hinabspringen? "Heraufspringen ist eine größere Kunft," fagte der Reisende besonnen und rettete sich. Gin vereitelter Wunich, unglückliche Liebe, unerwartete Schläge des Schickfals, schlechte Streiche rober Menschen, benen man sich mit Vertrauen hingab, können die beste Seele zum Tollhaufe befähigen, und baber follte man bloßer Rengierde die Behältnisse folder Unglücklichen nie öffnen; selbst gefühlvolle Aerzte, die Frrenhäusern vorstehen, werden traurig, bis die Gewohnheit sie abgestumpft hat! — Der Lachkitzel wird allerdings aufgereigt, wenn Jener einen alten Rock auf ber Britsche durchprügelt, weil er Navoleon unter seiner Fuchtel zu haben glaubt, dieser als Alexander gegen seine Fliegen tobt, als wären es Perfer, eine Fran ihrem Haubenftock die zärtlichsten Dinge vorfagt, und ein Mann seiner Pelzmüte eine Prise bietet. Der Fürst von R. klagte sich in seiner verwirrten Phantasie als Mörder an. "Sehen Sie," fagte er "ich pisse, baraus wird Salpeter und baraus Pulver, bas Menschen töbtet." — Ein Anderer spottete seines Nachbarnarren: "Sehen Sie, ber will Gottes Cohn fein, und ich bin boch Gott Bater und müßte auch etwas bavon wissen." Aus mehreren Irrenhäusern bes In= und Auslandes die ich fah, ging ich stets höchst traurig, nur aus bem Würzburger lachend, benn im Hofe begegnete mir einer ber Jusassen, verlaugte etwas für Tabak und sagte mir: "Ego sum Theologus et debeo portare lignum!" 1

Noch mehr Ehre macht es der Menscheunatur, daß komische Bösewichter, z. B. Possert in Isslands Spieler, auf der Bühne so widrigen Eindruck machen als in der Wirklichkeit, und daher darf das komische

<sup>1 3</sup>ch bin ein Theologe und muß Solg tragen!

Unglück nichts weiter sein, als eine am Ende zu lösende Verlegenheit ober kleine Demüthigung, wie bei Sancho, ber Rachts in ber Grube mit Händen und Füßen sich auklammert, schrecklich jammert und bei anbrechendem Tage sieht, daß er nur hätte auftreten durfen. Was der Tod im Trauerspiel, waren soust im Luftspiel Brügel, wie bei Moliere und Holberg, und noch heute lachen sich alte Soldaten halb tobt, wenn ein Refrute bei fünfundzwanzig schreit oder gewaltige Bewegungen macht; in Wiener Kasernen hörte ich lachend sagen: "Is halt noch a Jungfer!" Die vornehme Welt, die selten weiß, was Unglud ift, schreit schon über Unglück, wenn sie mit vier Matador und einem Trumpf Codille verliert, ein Kaffeeflecken auf einen Shawl fällt, ober ein Spitzerl das Bein bricht; die Kokette ruft Zeter, wenn ber Wagen zerbricht und die Komödie schon zu Ende ist, ehe sie aukommt, oder Regenwetter ein Rendezvous stört - und ber Stuter, dem die Buhlerin untren wird, halt fich für ben Unseligsten auf Erden. Solches Unglück hat wenig zu bedeuten, folglich sind die Bockssprünge des Sathrs darüber die unschuldigften Bockssprünge von der Welt.

Bei Gegenständen, wobei bloßer Zufall Nachtheile herbeiführt, ist zwar das Lachen immer undelikat, jedoch nicht unmoralisch. Wenn jener junge Geistliche, der zum ersten Mal zur Beicht sitzt, es für eine schlimme Vorbedeutung hält, daß sein erstes Beichtkind gerade die erste H... der Stadt sei, und bald darauf eine stattliche Dame in die Gesellschaft tritt und ihm sagt: "Ich din Ihr erstes Beichtkind gewesen," wer müßte da nicht lachen? Homer läßt seinen Ajax im Wettlauf mit Ulysses nahe am Ziel in Oreck fallen, und alle Griechen lachen; selbst bei der Todesseier des Anchises, als Ghas seinen alten Steuermann Menestes über Bord wirft, der sich auf einen Felsen rettet, lachen Virgils Trojaner:

Illum et labentem Teucri, et risere natantem, Et salsos rident revomentem pectore fluctus.

Die Nengierde und die Lust, sich zu amüsiren, verschlingt selbst bei recht tragischen Dingen Mitleid und Theilnahme. Eine Hinrichstung ist dem Böbel so viel als ein Trauerspiel, selbst das Bombardesment von Mainz 1794 war nicht minder ein Schauspiel für Leute mit Roß und Wagen. — "Es sollte mich doch ärgern, wenn wir vergebens hergefahren wären," sagte eine Dame — jetzt unterbrachen hundert

1 200

<sup>1</sup> Hallen fah'n ibn bie Teukrer und lachten, ale er bahin schwamm, Als er bie salzige Flut aus ber Bruft laut schnaubend hinausstieß.

Bomben in der Luft die mitleidige Pause, wie die Langeweile und Dialoge der Herren und Damen, und hundert Stimmen riesen: "O wie schön! wie schön!" neue hundert Teuselsstliegen stiegen empor, hoch schlug die Flamme in Mainz gen Himmel — "Superbe, superbe!" es waren meist Discantstimmen, die so riesen, Einige hüpsten und tanzten, und Andere klatschten in die Hände, wie bei einem schönen Studerischen Feuerwerke im Prater, Homunciones! Homunciones!

#### XIV.

# Die Fortsehung. Etwas über Naturfehler, Häßlichkeit und Buckel.

Das Lächerliche ift endlich Produkt der Freiheit; folglich follten Naturfehler so wenig lächerlich sein, als eine krumme Tanne, ein Bewitter im Winter ober Schnee im Sommer. Benn der Affe mit der langen Rafe, Die Spiele junger hunde und Raten, junger Biegen und Gichhörnchen, die Stimme ber Spottdroffel, das Lachen der Lachtaube, die Gravität des Hahns, ber Ernst ber Gule, des Gjels, der Binguinen und Tölpel bis herab zum Bombardierkäfer, bei deffen Kanonaben man Dampf und Knall bemerkt, nur kein Fener - uns belustigen, so scheint ihre Lebhaftigkeit und gewisse Analogien mit Menschen Ursache zu sein, wie beim Stiufthier (enfant du diable), bas mit seinem Saft Alles umber verpestet und an gewisse enfans du diable unter uns erinnert, die mit Eau de Lavande ober Cologne fich zu helfen suchen. Die jugendlichen Sprünge kleiner Glephanten. bie nächst ihrer Plumpheit nicht viel kleiner sind, als unsere größten Ochsen, muffen noch tomischer laffen als gewiffe Dicke, wenn sie taugen. Eigentlich sind aber Thiere nicht lächerlich mit ihrem höchst beschränkten Berstand, und ihrer beschränkten Freiheit, wohl aber der Mensch mit Berstand, der in Jrrthum und Gelbstbetrug sich tiefer hineinführen läßt, als die Thiere mit Inftinkt, die diesem und ihrem Bedürfnift folgen, wie die Sonnenblume ber Sonne.

<sup>1</sup> Menschlein! Menschlein!

Was wir Moustruositäten nennen, erscheint und komisch, wie der von hinten zusammengewachsene Doppelmensch, der jedoch nicht älter wurde, als vierzehn Tage; wenn ber eine schlafen wollte, zappelte ber andere, und was wäre erst geworden, wenn er bas Alter von 22 Jahren erreicht hätte? wie die Doppelmädchen in Ungarn, die sich bald füßten, balb prügelten, bald einander bavon trugen, sich um Speise rauften, und wenn bas eine wachte, wollte bas andere schlafen — wie es im Tode erst gegangen, weiß ich nicht — da sie mit dem Hintern zusammengewachsen waren und nur einen Anus hatten, so gab es hier keinen Streit - wohl aber beim pissen. Komisch bunken und bie sogenannten Stachelschweinmenschen - gehörnte, behaarte, sechsfingerige Menschen, selbst die Albinos und Kakerlaken — lauter Abweichungen von der Regel. Wir setzen selbst leblose Gegenstände in komisches Licht, wenn wir einen Berg mit Schnee auf seinem Gipfel mit einem Greis vergleichen ober einem ftark überhangenden Felsen Neugierbe andichten. So kann die Wolkenperrude eines alten Bürgermeifters auf ber Spite des Kirchthurms so komisch wirken, als wenn im Lustspiel von Theatersonne und Theatermond die Rede ist, die gestickt werden müßten, und ein trunkener Seemann behauptet: "Die See ift stets besoffen;" ber Wit bichtet ber Natur meuschliche Freiheit an, so wie er bei dieser stets die sich beschränkende Ratur durchblicken läßt und badurch fomisch wird. So spricht ber Wit: "Wir haben März, die Luft muß trodnen, bas ift ihre verfluchte Schuldigkeit," und die Hauferin sagt bei Aufunft ihres Herrn: "Der Herr will Gier und junge Hühner, die Alten muffen legen." So hat es viel Komisches, wenn wir lebendige Wesen in abstrafte verwandeln: "Etwas Blaues faß auf dem Pferde," und unser Frankisches "es" ist wie gemacht bazu, wenn man z. B. von Kindern fpricht: "Es hat in die Hofen gemacht!"

Wir müssen mit dem Spaßvogel im Spectator (N. 231) lachen, der eine Anzahl Personen mit langem Kinn zu Tische hat, wo das Beisammensein und die gegenseitige Betroffenheit die Wirkung verstärken mußte. Große Mäuler und schiefe, die eher ihr Ohrläppchen sassen, als ein Licht ausblasen können, wie Neapolitaner wegen ihres ewigen Planderns, Schreiens und Lachens, und Schwaben wegen ihrer breiten Sprache, Höcker, Krummbeine, Dickwänste, so gut als Gerippe mit Hant überzogen, wie Windhunde oder brittische Wettrenner, und so seeleicht, daß sie Jean Paul mit der Nase über den Nordpol hinaus-genießt hätte, und über den Südpol auf eine andere Art, ohne sich

umzubrehen — vorzüglich aber Großnasen machen die Meisten lachen, wie Viertelsnäschen anch; nur wo das honestamentum faciei ganz fehlt, tritt Ekel ein. Eine Sammlung Großnasen, der man Champagnergläser vorsetzt, wäre so übel daran, als der Fuchs in der Jabel beim Storchmahl, und so auch Viertelsnäschen, wenn sie Brillen aufsetzen müßten. Einem Sinesen, der in der Regel nach allen Regeln häßlich ist, würde unsere ganze Dorssugend nachlausen und nachlachen.

Es gibt mahre Beiernasen, die ihren Ruhepunkt auf dem Spit-Finn fuchen, häßliche leibhafte Kröten=, Mops= und Ratenfopfe. Gefichter, die stets aussehen wie der himmel, wenn er Landregen bescheert. Besichter, wo die Sunde aus einem vertrochneten Triangel, tobten Glasaugen und gelber Runzelhaut lebendig hervorguckt — Rerls, als ob fie Schmieder, Macken, Wolters, Macklot zc. bem lieben Gott nachgebruckt hätten — und über biefe Gesichter können Biele lachen. wie man über stets lachende Gesichter in ber That selbst lachen muß Gin foldes Gesicht hatte ein braver öfterreichischer Oberft, der einen festen Blat ber Niederlande ben Frangosen übergeben mußte; fie hielten feine lachende Physiognomie für Spott und riefen, als er befilirte: "Comment, bougre! tu ris encore?" Es gibt Gesichter, die offenbar in die Thiergesichter hinüberspielen; schon Aristoteles hat sich mit ihnen abgegeben, und noch mehr Porta, der in Plato's Ropfe bie Buge bes Hühnerhundes, in bem bes Bitellins die eines Uhn, im Sofrates die Büge eines Birfches zc. und die analogen Gigenschaften mit diesen Thieren aufgefunden. Diese vergleichende Physiognomik trieb unser Tisch bein noch weiter, ber ben guten Correggio mit einem Schafe, den finftern stolzen Dt. Angelo mit einem Löwen, den heroiichen Scipio mit einem hunde und bie Sulla und Caracalla mit Tigern verglichen und viele Anhänger gefunden hat. Tischbein war gewohnt, seine Thierahulichkeiten Jedem ins Besicht zu fagen mit wahrem Stedenreitersinn, und so ergriff er benn einst anch einen Gaft an Hamiltons Tafel: "Berzeihen Sie, ich habe Sie aufangs für einen Gfel gehalten, eigentlich aber find Sie ein Ochfe." In hackerts Gesicht fand er den Juchs, was dieser übel nahm und Tischbein mit bem schwarzen Strauß in der Menagerie verglich, was dieser noch übler aufnahm.

Diese Schlüsse halten so wenig Stich, als Lavaters Phantasien, aber im Ganzen liegt immer etwas Wahres zu Grunde, und bei Fuchs-, Katzen-, Ochsen-, Esels- und Sauköpfen glaube ich selbst der Theil, welcher bem Gesicht Respekt verleiht. — 2 Wie Sch . . . , bu lachst noch?

Aehnlichkeiten mit dem Charafter dieser Thiere bemerkt zu haben. Mirabeau's Kopf hatte viel Achnlichkeit mit dem eines Löwen, Danton's Züge mit einer Dogge, und Robespierre glich einer wahren Kape oder einem Tiger (hier gleichviel), und entsprachen nicht die moralischen Eigenschaften dieser Herren ziemlich den Tugenden der genannten Thiere? Mirabeau hatte eine Haarfülle, wie Simson oder der Löwe, seine Häßlichkeit vermehrte den Ausdruck seines Gesichts, und seine ganze Persönlichkeit erinnerte an Koms Volkstribunen, abstrahirt von der französischen Frisur, worauf er ungemeinen Werth legte; auch glandte er, daß aus monströser Vermischung allerlei Monstra herauskommen, wie im heißen Ufrika, und so vielleicht auch vollkommenere Geschöpse als der Mensch, wohin er z. B. Centauren rechnete Necker hatte ein auffallend langes Kinn, wie Knigge, länger als manche Leute, wenn sie sich — verrechnet haben.

Die Natur scheint vor solchen Menschen, wie vor gefährlichen Thieren, warnen zu wollen, und der Pinsel der Geschichte malt auch keinen der großen Verbrecher am Glück der Menschheit von Catilina bis herab zum Robespierre a pied et — a cheval i mit sanstem Blick und blühender Gesichtsfarbe. Schon Leibnitz macht die Vemerkung, daß Nationen ihren eingeborenen Thieren ähnelten, Lappen den Bären, Neger den Affen, Malapen den Tigern, Araber den Kameelen, Hindus den Kühen, Pernaner den Lama's — omne simile claudicat! a aber auch hier ist etwas Wahres, und ganz wahr ist: Je tiefer ein Mensch auf der Leiter der Menschheit steht, desto mehr Thierähnliches hat er in seinem Aeußern.

Soll das Lachen durchans Produkt der Freiheit sein? Maschinen werden bewegt durch Hebel, Schrauben und Näder, Menschen als Geister durch Ideen, aber die Vereinigung von Naturnothwendigkeit mit menschlicher Freiheit ist wie die Schöpfung für uns — Geheimniß, und wer sie ganz begreifen könnte, könnte auch Gott begreifen. Hat der Mensch die Vernunft, oder hat letztere ihn? Kant setzt uns Hommuniones auf die Grenzen der Ewigkeit und Zeitlichkeit, gibt uns als übersinnlichen Wesen oder Dingen au sich (to aumenon) Freiheit, als sinnlichen (phænomenon) nur einen dem Naturzwang unterworfenen Erscheinungscharakter, wornach wir zugleich frei und unfrei wären, frei als Mitglieder einer auderen Welt, mit der wir vorzetzt nichts zu schaffen haben, unfrei aber in dieser, in der wir leben und gerade

<sup>1</sup> Zu Fuß und zu Pferde. Robespierre zu Pferde, bekanntlich ein Spottname, womit man Napoleon bezeichnete. — 2 Jedes Gleichniß hinkt.

allein Pflichten zu erfüllen haben. Sollte demnach die Lehre von Ungebundenheit unseres Willeus nicht aus Utopien isein, wie der nados nägasche? Unmäherung ist unser Höchstes, und der Zusammenfluß äußerer Umstände bestimmt die Mehrzahl der unbesiederten Zweisüßler unterm Monde. Soll das Lachen durchaus Produkt der Freiheit sein, so müssen wir uns, da wir einmal das Lachen nicht lassen können, damit zu helsen suchen, daß es nur durch eine Art Täuschung und durch Beziehungen geschieht, an die uns jene Aehnlichkeiten erinnern.

Dice Bäufte, Rahlföbfe, Budlichte, Sinkende, wenn fie recht flink fein wollen, Stotternde und Lispelnde, die Zahnlücken beden ober recht schön sprechen wollen, Taube oder Schwerhörende, wenn sie folches nicht wollen merken laffen, ober gar bas Duo zweier Tanbhörigen, was auch das Luftspiel schon benutzt hat, und Spaßvögel noch öfters benutt haben, die bem Ginen glauben machen, der Andere höre nicht gut, und so umgekehrt - Schielende, Ginäugige, 3merge, Discantstimmen im Munde bärtiger Männer und Bafitimmen im Munde von Weibern, die auch gewöhnlich Bartchen führen, angenommene Arten, ben Körper zu tragen, Gang, Gesichterschneiben. Rasenschnauben, Reden mit Sänden, Armen und Füßen (eine liebe Gewohnheit von mir, wenn ich inter pocula lebhaft werde, die mir schon mehrmals die Ehre der Abzeichnung verschafft hat), Konfschütteln und andere unwillfürliche Augewöhnungen machen einmal ben großen Saufen lachen, vorzüglich aber kleine Männchen, Die sich gerne größer machen, sei es burch hohe Absätze an Schuhen und Stiefeln (felbit an Bautoffeln), ober auf ben Behen geben und fo einen hüpfenden Gang bekommen. Bon einem solchen, ber fich gerne galanter Aventuren rühmte, fagte eine Frangofin: "Die höchste Gunft, bie man ihm gewähren fann, ift die, uns das Knie zu füssen," und von einem geistlichen herrn ber Art, wo man auf seinem großen Pferbe bloß ben großen Sut auf bem Sattel und zur Seite ein Baar Steifftiefel zu sehen glaubte, beffen schen gewordenes Pferd (weil er sich mit ben Sporen anklammerte), die Bauern auffingen und ben tobtblaffen Reiter herabnahmen, sagte einer meiner Freunde, der mithalf: "Soeben haben wir ihn vom Kreuz genommen!"

Albertus Magnus war so klein, daß ihn der Papst beim Fußkusse mehrmals bat, aufzustehen, ob er gleich schon lange stand, und ich erinnere mich selbst eines alten, kleinen Schreibers, den ich mit großem Unrecht für einen Grobian hielt, weil er sipen blieb, da die ganze

- - -

<sup>1</sup> Das Land, welches fich nirgenbs finbet. - 2 Der Sittlichgute.

Abendtischgefellschaft aufstand; er schien nur im Winkel hinter ber Tafel zu sigen und stand längst. Der nicht minder berühmte Baldus machte bas ganze Auditorium, wo er zuerst auftrat, lachen — minuit præsentia famam, rief eine Stimme, und Baldus hatte Geiftesgegenwart genug, das Dictum zu vollenden, augebit cætera virtus! 1 Ob Abam bas von sich hätte sagen können? M. Groß hat 1727 noch eine Dissertation Quanta Adami statura fuerit? 2 geschrieben, wo er zwar über beffen Fußstapfe von 71/3 Spanne Länge und 31/2 Breite auf Ceylon lacht, sich aber boch etwas Großes benkt, als Ebenbild Gottes und da der Autor selbst Groß hieß, ohne jedoch etwas auszumachen, was recht vernünftig war . . . Kleine Männchen erzeugen einmal lustigen Humor, den sie meift selbst besitzen, denn die Lebensgeister finden sich in ihnen leichter zusammen; Große aber erregen Ernst und Furcht, wie der Tentonenkönig Tentobach. Homo longus raro sapiens, 3 worau selbst Baco glaubte, weil er Lange mit hohen Häusern verglich. beren oberster Stock meist leer sei — hält nicht Stich, so wenig, als daß Zwerge flüger seien, wozu vielleicht ihre unverhältnißmäßig großen Köpfe Anlaß gaben, und jenes Sprüchwort mag ein neidischer Kleiner erfunden haben.

Gin Argt zu London mit einem schiefen Juß, ben er forgfältig hinter einem langen Ueberrock zu verbergen suchte, gewann eine nam= hafte Wette, daß in der Gesellschaft ein noch weit schieferer Fuß sei. und zeigte seinen zweiten Fuß, und so ist's recht: mitgelacht! Duc be Nivernois, klein und mager, der 1762 wegen der Friedensprälimina= rien nach London mußte, hörte sagen: "Frankreich habe bloß Präliminarien eines Mannes gesandt," und ärgerte sich darüber frank. Lichtenberg und Weifardt suchten wenigstens stets Positionen, die ihren Höcker beden sollten. Weikardt, als er fich um bas kleine Phusikat Beibingsfeldt meldete, war dem Fürstbischof zu klein, obgleich Se. bischöfliche Gnaden kaum einen Zoll mehr hatten; er hatte auch noch einen Höcker, tröftete sich aber damit, daß ber Fürstbischof nur einen Hinterbacken hätte, freilich bedeckt, und war ber zu Recht bestehenden Meinung, daß bei seinem eigenen Minus der Fürst gar wohl über sein Plus hätte hinwegsehen können.

Rant scherzte selbst über seine Magerkeit und seinen hintern, wo von gar keiner Eminenz die Rebe sein konnte, wie bei Cardinalen,

<sup>1</sup> Deine Gegenwart minbert beinen Rubm — boch wird ihn die sonstige Trefflickleit mehren. — 2 Wie groß Abams Buchs gewesen sei? — 3 Ein Mensch von langem Buchs ist felten flug.

und gestand, daß er barum keine schwarzen Strumpfe trage, weil seine eleuben Waden bann noch elender würden. Er scherzte auch über feinen alten, treuen Johann, der nie hinter seinem Stuhle vorüberging, ohne den Haarbeutel zurecht zu legen, der von der höhern Schulter auf die niedere herabgleitete. Rleine haben auch gar oft unverhältnismäßig lange Arme und Beine, gleich bem Fregattenvogel, nicht größer als cine henne, ber aber mit ausgespannten Flügeln 14-15 Schuhe mißt. Begen diesen Mißstand weiß ich nichts als einen tüchtigen Mantel oder Belg und Klagen über Mheumatismus und Kälte. Im Alter ift leicht über seine Körperfehler selbst zu lachen - nicht so in der Jugend, wenn 3. B. bas Wachsen nicht gehen will, und man bei jeder heimlichen Rebenstellung an einem größern Kameraben findet, daß es immer noch nicht geht - es ift bas größte Saustrenz, wofür fein Ueberfluß und fein Wachsen in literis et moribus ' entschädigt. Mich ärgert noch heute die Rede des Rektors an einen andern Schüler, als ich einen römischen Meilenstein in die Sohe heben wollte: Tu plus virium habes! 2

Die Kleinen können sich indessen auf David berufen, der Goliath übel heimschickte, und mit Bachaus troften, ber auf einen Maulbeerbaum steigen nußte, um Jesum zu seben, und ber herr schenkte bem kleinen Zöllner allein die Ehre, bei ihm einzukehren. In fleinen Büchschen sind die besten Sälbchen, was jener kleine wißige Studio geglaubt haben muß, bem ein Goliath von der Garde zuschnurrte: "Berr! halten Sie's Maul, oder ich stede Sie in meine Tasche." -"Thun Sie bas, fo haben Sie doch wenigstens Berftand in ber Tafche." Bekanntlich geben die kleinsten Baumwollenstauden die beste Baumwolle, die großen Pferd- oder Polternüsse haben die kleinsten Kerne, und der Ricfenkohl, dessen Köpfe 50-60 Pfund wiegen, taugt nur gum Biehfutter, wie die großen Rettige, mahrend die Teltower Rubchen und die Radischen Delicatessen sind; ein Landpfarrer will mich auch versichern, daß seine Krümmlinge unter den Bäumen bessere Früchte brächten, als bie geraben Stämme, und bei jenen bie Früchte feltener ansblieben, als bei biefen. "Wer ift, ber feiner Größe eine Elle zusetzen könne, ob er gleich barum sorget," spricht Paulus, woraus ich schließe, daß der Apostel klein gewesen ift, und wenn meine verehrten Leser aus bem Gangen schließen, daß auch ich eben nicht groß fein muffe, so haben fie es getroffen.

13

<sup>1</sup> In Biffenschaften und Sitten. — 2 Du haft mehr Kräfte.

Rach der Theorie sollte man allerdings nicht lachen, weil nur freie Handlungen und Fehler der Menschen lächerlich sind — man follte bei Mängeln ober eigentlich lleberfluß, wie Dice. Buckel. Kropf 2c. so driftlich beuten, als Kenglers Pfarrer ber Alpen, ber seine liebe dickfröpfigte Gemeinde, selbst reichlich versehen, beim Gelächter über einen in die Kirche tretenden Reisenden ohne Kropf liebreich vermahnte, die natürlichen Gebrechen des Rächsten nicht zu verspotten, vielmehr bem Simmel für die Zierde zu banken, die diesem armen Fremdling verfagt sei. In allen Berggegenden, die ich durchstreifte, fand ich nirgendswo so häßliche Gesichter, als in Savopen: daß Weiber die Männer an Säßlichkeit übertreffen, war mir schon vorgekommen, aber hier haben die meisten noch obendrein ein oder zwei Gewiß lachten Alle, wenn sie ihren Urvater Abam sehen könnten, wie ihn Jean Jacques malt, schmutzig wie ein Schwein, mit ben langen Defensionsnägeln bes Ariftoteles, und einem Schwanze. ben ihm Rousseau erlassen hat, und daher kann ich es jenem Lacher nicht übel nehmen, der von einem Bärchen, wo der Er finnig und Sie podennarbig war, behanptete, es gebe ein treffliches Waffeleisen. Die Natur lacht offenbar — es ift veredelte Natur, wenn wir nicht lachen, und Maugel au aller Humanität, wenn wir bergleichen Natur= fehler gar als Zeichen der Verworfenheit ansehen, wie leichtsinnige Franzosen: Il est marqué au B! (bossu, boiteux, borgne.) 1

Nach der Theorie sollte man nur in dem Falle lachen, wo Umstände eintreten, die ganz in der Gewalt des Belachten stehen. Wenn ein Stotternder eine seierliche Rede halten oder seinem Zorn durch einen Wortstrom Luft machen will, wenn der Bucklichte bei Laws Attienhandel seinen Buckel zum Pulte darbietet für Geld, wenn kleine Männchen unter Thüren und Thoren sich ohne alle Noth bücken oder mit ungeheuren Stöcken, Degen und Sporen daher steigen, so ist es wohl erlaubt, zu lächeln, wie über den Schwaben, der preußisch sprechen will, und unwillkürlich Suevismen dazwischen mischt. So machen selbst krankhaste Zustände, die an und für sich ekelhaft sein würden, auf der Bühne lachen, wenn z. B. ein alter Gichtkrämer um ein schönes Mädchen buhlt, eine alte Buhlerin ihre Gebrechen zu verbergen such — ja Crebillons Freunde beredeten sich einst, über keinen Einfall von ihm zu lachen, sondern zu schweigen und mitseidig die Achseln zu zucken, als ob eine große Veränderung im Kopfe mit ihm vorgegangen

<sup>1</sup> Gr ist im B bezeichnet (höckerig, hinkend, einäugig); wie man sieht, beginnen alle brei Worte im Frangösischen mit B.

wäre, und er ging in die Falle. Hat man nicht schon Menschen erst närrisch gemacht, weil man sie für Narren hielt und als Narren behandelte?

Wenn Bope Besuche machte in schwarzer Galla, in Knotenperrucke und Degen, mit drei Paar Strümpfen und eben fo viel Beinkleibern übereinander, das Männchen hinten und vorne en relief bearbeitet und höchst empfindlich auf einem start erhöheten Site faß an der Tafel, so mußte man wohl lachen, und Pope hatte zu Sause speisen follen. da er nicht, wie Raiser Paul Macht hatte, ein Verbot ausgehen zu laffen, daß Niemand sich bes Beiworts tahl oder stumpf bedienen folle. wenn von Kopf und Rase die Rede sei. Ich weiß nicht, ob das Berbot existirt, aber häßlich war ber Mann, baher auch auf seinen Müngen nur ein verzogener Rame fteht, statt bes Bildniffes; aber sehr philosophisch benahm er sich als Graf von Norden zu Paris, wo ihm in ben Straffen ein: Ah, qu'il est vilain! 1 entgegen schallte; er sagte: "Wenn ich's nicht schon wüßte, konnte ich's hier erfahren." Und nun erft Jean Pauls Anticher, der fein Geficht mit 16 Warzen felbst rafirt und bann mit 16 scalpirten und mit Junder bedeckten Wargen sich auf den Antschenbock setzt? oder Katenbergers Fleck, der so kurze circumflektirte Dachsbeine hatte, daß fein Steiß und fein Blat beisammen waren, ohne daß er sich zu setzen brauchte. Cato und Spener würden wenigstens gelächelt haben. Es gibt in der That Gesichter und auch wohl ganze Figuren, von denen man fagen kann: Mache einen Klecks (in Schwaben und Franken San) und Du haft die Sil= houette.

Die Alten, der Natur näher, waren daher im Punkte der Natursfehler gar wenig delicat, und Cicero sogar lehrt: Deformitatis et corporis vitiorum est satis bella materies. Britten sind unter allen Neuern die größten Anhänger der Alten und scheinen sich auch in diesem Punkte nach ihnen zu richten. Volksredner mußten Rücksicht nehmen auf den niedern Geschmack des Bolkes, um dessen Beisall sie buhlten, und Demosthenes, der aufangs gar nicht zum Redner paßte, ja nicht einmal das R aussprechen konnte und eine schwache, kreischende Stimme hatte, lief lautsprechend Berge hinan, nahm Steinchen in den Mund, stellte sich vor den Spiegel, predigte am rauschenden Meere u. s. w. und wurde so der große Redner der Friechen, der nicht mehr verlacht, sondern bewundert wurde. Cicero kannte sein Auditorium, und als

<sup>1</sup> Ach, wie haflich er ift! — ? Säflichkeit und Körperfehler bieten einen sehr schonen Stoff (jum Lächerlichen).

sein Gegner Batinius auftrat, ber einen Kropf hatte, brauchte er weiter nichts als den Ausruf: "Welch' ein aufgeblasener Redner!" So erzählt uns Livins, daß ein Redner fo eifrig wurde, seinen Leib voll Wunden zu entblößen; als aber auch ein Bruch zum Vorschein kam, so war allgemeines Gelächter, bas auch ben Gesandten Agrigents, Gellias. an die Centoripiner (nach Diodor) empfing, weil er unansehnlich war. "Wundert euch nicht," sprach der Gesandte, "Agrigent schickt schöne Leute an große und berühmte Städte, an fleine und unaufehnliche mur Leute wie mich!" Die Alten lachten einmal gerne über Raturfehler, wie unser robes Bolk, und verbot nicht auch Moses Jedem, an dem

ein Fehl ift, jum Altar zu treten?

Diese Redefunft ber Alten wird in unsern Zeiten wieber wichtiger. ba sich in ben Ständeversammlungen zweifelsohne Redner bilden werben, größer als Prediger, und an Bolf wird es nie fehlen, beffen Ja ober Rein bem Rebner nicht gleichgültig sein mag. Aesop und seine Fabeln mögen von Bielen für bumm gehalten worden fein, weil er häßlich und bucklicht war, und feine Thiere verständiger sprachen als jene Dümmlinge. Mußte nicht Philopomen zu Megara Holz fpalten. weil man ihn im Saufe, wo er zu Gast gebeten war, für den Bebienten bes Generals ansah — ber Hausherr staunte, und Philopomen fagte lächelnd: "Ich bufe für mein unglückliches Aenfere." Wilhelm von Dranien, den Marschall Luxembourg mehr als ein Mal schlug, nannte diesen nur den "Arummbuckel," und bieser erwiderte: "Hat er je meinen Rucken gesehen?" Timur foll so häßlich gewesen sein, daß sein Gesellschafter Chobscha mit ihm barüber weinte. "Warum hörst bu nicht auf zu weinen?" "Du weintest," spruch Chodscha, "als du in ben Spiegel sahest, was foll ich thun, der ich bich Tag und Nacht febe, und wenn wir nicht weinen, wer foll bann weinen?" Timur fam por Lachen außer fich; aber nicht so ein General, ber allerdings nicht sum Soldaten gebant, aber von alter Familie war; er betrachtete fich lange im Spiegel, und mit ben Worten: quelle figure! zerschmetterte er ben Spiegel mit einem Biftolenschuß!

Ein gebildeter Geschmack und feinere Sitten haben die rohe bollissima materies bes Cicero längst in die rohe Sphäre des Niedriakomischen verwiesen. Noch zu Erasmus Zeit lehrten die beiben Froben. seine Freunde, den Knaben, der ihm jeden Abend Obst holen mußte und darüber einen lateinischen Vers vergaß, den er auswendig her-

fagen follte, und barob weinte, ben Bers:

#### Orto de scorto, pede torto, poma reporto - 1

und dies galt für einen wißigen Hauptspaß, obgleich die Froben sich unter die Gebildeten zählten. Gebildete sahen in Eugen den größten General seiner Zeit und den Mäcen der Wissenschaften, der Pöbel aber nur das kleine Männlein, im kapuzinerfarbigen Ueberrock, das immer Tabak schuupste, immer aufwärts blickte, höchst einfältig aussah (wie Kant), und seine eigenen Soldaten nannten ihn nur das Kappuzinerl, bis er die Schlacht von Zenta schlug.

Hatten es die Alten bloß beim Verlachen der Natursehler belassen, so ginge es noch mit, aber alle lakonischen Krüppel waren durch Lykurgs Gesche schon ab ovo 2 gegen allen Aerger des Lebens bewahrt; und unsere Germanen scheinen es ebenso gehalten zu haben, denn die corpore inkames 3 des Tacitus sind doch wohl am ungezwungensten von Gebrechlichen zu verstehen, und das alte sächsische Recht sagt: "Das altoviel Gezwerge und Krüppelkind nimmt weder Erbe noch Leben." Wie viele Leben müßten jeht eingezogen werden, wenn es noch nach dem alten Recht ginge? Wir sind humaner, haben eigene Heilanstalten für solche Gebrechliche, und gar viele Mütter könnten diesen Anstalten sogar die Mitglieder ersparen, wenn sie mehr über physische Erziehung wachten. Maucher Buckel wäre nicht, wenn die Mutter dem Kind den Buckel, d. h. den Kücken, hübsch gedrückt, mit Branntwein gewaschen oder auch bei verwegenen Spielen nur — geblänt hätte!

Die Natur ist wie ein Convierstiefel, in den sich allerlei Füße schicken müssen, passend oder nicht, bequem oder unbequem — und wir müssen Wallsisch-, Elephanten- und Pferdeknochen nicht zu Niesen-knochen machen, und ein Affengerippe nicht zum Zwergstelett. Jumer besser, über Naturadweichungen lachen, als in der Manier der Alten todtschlagen oder solche für Sünden der Natur halten und glauben, daß sich nur Gebrechliche durch Bösartigkeit an der Natur rächten, wie Verschnittene an der Anust. Dieser Aberglaube hat sich wirklich fortgepflauzt, denn fast alle Sprachen haben das Sprüchwort: "Hüte dich vor dem, den Gott zeichnete;" daher wollen wir dem Bolke verzeihen, wenn es bloß lacht, wie die Neger auf den Sklavenmärkten, wenn Körpergebrechen aus Tageslicht kommen. Es muß so etwas in der Natur liegen, die denn auch den Gebildeten zu Zeiten überraschen

<sup>1</sup> Dir in Unzucht gebornem Krummbeinigem bring' ich bie Nepfel. — 2 Bom Gi (vom Beginne) an. Kinter, tie als Krüppel geboren waten, wurden in einen Abgrund geworfen. — 3 Am Körper Gebrandmarkten.

mag, selbst in unserer verseinerten Zeit, wo es weniger Monstrnositäten in der physischen Welt gibt, aber desto mehr in der moralischen!

Warum sollten wir, die wir die Matur in ihren schönen Erscheinungen als frei betrachten, sie nicht auch bei gewissen Spielen als komisch betrachten dürfen? Das Thier- und noch mehr das Pflanzenreich liefert Baftarbe und Monftruositäten genug, warum follte bas Menschenthier frei ausgehen? Die sogenannten Mondfälber, Molen und Windeier, die auch unsere Damen legen (nach Buffon selbst Jungfern legen können, wie die Sühner Windeier legen ohne Sahn), find indessen keine Menschen, nicht einmal die sogenannten Katenköpfe und Kopflose, benn der Hirnkasten macht die Persönlichkeit. Wir wissen gar zu wenig von Urvater Adam, aber wenn wir ihn nach unserem Urapfel, bem Holzapfel, der Holzbirne und Schlehenbeere beurtheilen dürfen, verglichen mit unserem veredelten Obst, so kommt er sehr schlecht weg, zumal der heil. Hieronymus uns belehrt, daß bas Wort malum (Apfel) vom Sündenfall herkomme. Aepfel haben ichon viel Unheil gestiftet, die figurlichen mehr noch als die unfigurlichen (vielleicht hat selbst schon der Verfasser ber ersten Urkunde des Menschengeschlechts letztere gemeint), wie der goldene Bankapfel der Eris den trojanischen Krieg.

Ju Hinterindien, auf Formosa und den Philippinen soll es Menschen geben mit geraden furzen Schwänzchen, die dabei fo fteif sein follen, daß sie erft Löcher graben muffen, wenn sie bequem figen wollen. Barchewit will auf Banda eine Sklavin gesehen haben, beren Schwangden, wenn man fie bose machte, ihr Kleidchen in die Sohe hob, und wahrscheinlich wurde sie gewiß darum recht oft bose gemacht. Schwanzträger lassen sich noch jur Zeit wenigstens als Raturspiele nicht gang verwerfen, und ein paar Wirbelknochen mehr ober weniger am Steißbeine, nach angen gebogen, find fein größeres Bunber, als fechs Finger in ber gelehrten Familie ber Bilfinger, ober Lametrie's Weib ohne Geschlechtstheile. Die Unschuld dieses Weibes und ihres Mannes. die gehn Jahre zusammen lebten, ware unserer Jugend zu wünschen, sie lebten zufrieden, croyant bonnement, que la voie des selles était celle de la génération et agissant en conséquence. Und die Jungfrauen ohne Hymen? sie gelten finstern Moralisten für Mouftra, bei Moses wird es so strenge bamit gehalten, wie im Driente, und wir wiffen aus bem Evangelio Johannis: "Der Freund des Bräutigams stehet braußen, und freuet sich, wenn er den Bräutigam rufen hört: "Econxa." 1

<sup>1 36</sup> babe gefunben.

Ich hatte einen Freund, der seine Ohren drehen konnte, fast wie ein Giel, und diese Beweglichkeit ift eine Bollkommenheit, die Wilde gleich ben Thieren haben, und wir wahrscheinlich durch Nichtgebrauch Er kounte nicht nur seine Ohren breben, sondern auch die beiden Großzehen vertifal in die Sobe richten, und wenn er fo auftrat, mußte man wohl lachen, wie über jene Schwausträger. Natur geht frei zu Werke und macht Krüppel, wie Genies - leider hängen lettere von Umständen ab, und so entwickeln sich viele nie mährend körperliche und geistige Krüppel sich mehren, wie des Meeres Sand. Man will zwar behaupten, daß vorzüglich schöne Körver selten viel Beist haben pulchra larva, cerebrum non habens 1 - was ich nicht fo geradezu behaupten möchte, - aber erfreulich ift, baß die Vaccination und viele häßliche Gesichter erspart und zugleich die Physiognomit erleichtert. Mutter Natur hat auch den Menschen nie unter 18" erniedrigt und nie über 81/2' erhöht - jenes Maß hatte ein brittischer Zwerg, und ber größte Potsbamer 8' 6" 8". Alle Versuche des Konigs, recht große Kinder mit großen Weibspersonen und seinen Botsbamern zu erzeugen, als einheimische, weniger koftbare Brodufte, mißlangen — die Ratur wollte feine Potsbamer zum Boffen bes Botsbamer Königs! Wir follen weber von Oben herab, noch von Unten hinauf Welt und Menschen anbliden, sonbern in gerader Linie bleiben. Die Natur macht weniger Zwergbaume als ber Meusch; fie stammen aus Frankreich, daher die Frangosen zur Strafe kleiner find als Deutsche, die den Naturtrieb weniger hindern — Eichen, Buchen und Linden lieber sehen, und das Weitere und Höhere wollen wir ber Vorsehung anheimstellen mit der exemplarischen Geduld eines Deutschen.

<sup>1</sup> Gine icone Larve ohne Gebirn.

#### XV.

## Shluft und Festschung des Begriffs: lächerlich.

Medium tenuere beati! 1 Es ist eine Wohlthat, daß unsere Sinne von ihrer Naturfeinheit in ber Gesellschaft verloren haben; wie viele Laster verdedt nicht Kurzsichtigkeit, und wie viel macht sie nicht schön? wie viel würden wir nicht effen und trinfen mit der scharfen Bunge des Thiers, oder wenn unsern Angen die Fliegenpunktchen so groß vorkämen, als ber Reverend Sir 2 eines Bauern am Wege? Wie viel müßte nicht die Rase oder bas Ohr des Natursohnes leiden in dem Wagenbonner Wiens, im Dunstfreise von London ober Paris, in den Kanälen Benedigs, trot aller Orangerien und Blumen, auf dem Fisch= markte Amsterdams, ober in ber Judengasse Frankfurts? Man kann über alle Verbildungen lachen, wenn man sich einen Muthwillen der Natur benft, ober einen jovialen Jüngling, ein Genie; Mutter Natur hat ihre Nicken und Launen — ift sie nicht ein Weib? Unsere feierlichsten Processionen, Baar und Paar, wie aus der Arche Roahs. erhöht burch Gravität und Amtskleidung, find mir ber beste Beweis, wie die Natur mit uns ihr komisches Spiel treibt. Die Chore ober ein Bug Soldaten auf ber Buhne - ein Bedientenzug hinter einem Großen — ein Leichen- oder Hochzeitszug — eine Gesellschaft von Bechern ober eine Baberstube voll Bauern, die rafirt ober geschröpft werden -- eine Versammlung, die kaum ein halblautes Ja oder Nein von sich gibt - alle biese Dinge machen die Personen scheinbar zu bloßen Sachen (juriftisch res) und nur desto komischer in ihrem Ernste!

Die wahre Freiheit des Gemüths, die zum Lachen echter Art allein erforderlich ift, bemerken wir vorzüglich an Kindern, bei Naturs völkern und selbst bei sanguinischen Nationen von Bildung, wie bei Frauzosen, Italienern und Desterreichern. Es gehört ein gewisses kindliches Gemüth zum frohen Herzenslachen, bessen leidenschaftliche und verdorbene Menschen selten mehr fähig sind; sie fassen das Komische nie rein auf, beziehen entweder Alles gleich auf sich ober Andere,

<sup>1</sup> Selig, welche bie Mitte halten. — 2 Dieser Ausbruck, mit geringer Achtung gegen Geistliche von bem Kothhaufen am Wege gebraucht, ift eigentlich ber Titel eines Geistlichen ter Hochfirche.

vermögen nur kalten Spott auszugießen über Bessere und neunen jenes kindliche Natur- und Herzenslachen kindisch, frivole, impoli. Wäre die liebe Gewohnheit nicht, wir lachten über unsere eigenen Hände und Füße, und jeden Augenblick über die Abhängigkeit unserer unsterblichen Seele von der Natur. Müssen wir nicht stark und in gehöriger Entsernung die Lust erschüttern, wenn wir verstanden sein wollen, und kommen wir nicht in Berlegenheit, wenn wir beide Hände voll haben und gerne noch Etwas hätten? sind nicht unsere Arme wahre Balancirstangen, und müssen wir nicht, wollen wir ein Ziel erreichen, einen Fuß um den andern vorausschicken, und am Ende trotz alles Reuchens und aller Röthe reichen die Füße doch nicht weiter, als sie lang sind. Wirken nicht selbst bloße Namen auf uns, wie Walter Shandh sattsam erweist?

Selbst Kleider müssen mitwirfen, wenn der nackte Mensch Würde, Amt und Stand ausdrücken will; eine Müße, ein Hut, eine Perrücke, eine Krone geben ein durchaus verschiedenes Ansehen. Die Kleidung spielt sogar mit dem Menschen, und nichts drückt den Spott der Natur mit unserer Freiheit besser aus, als die Redensart: "Das Kleid macht den Mann," wie der lockere Pahst Julius III. wohl wußte. Er schäferte einst im Hemd mit seinen Cardinälen im innern Schloßbof, sie machten ihn ausmerksam, und er entgegnete lachend: "O wie viel verdanken wir unsern Kleidern!" Und die Sprache? Der Dialekt jeder Provinz erinnert an die Abhängigkeit, wie die Pflanze an ihren Boden; der Ausdruck verräth Stand und Erziehung, und wie oft vermag man uicht einmal in Worte zu kleiden, was man fühlt: ein einziges Wort kam uns die lustigsten Streiche spielen. Niesen, Hustur rust: "Ich spreche auch mit!"

Buckel, Lessings Behauptung berühren, daß das Ekelhaste und Häßeliche das Lächerliche erhöhe, was dem Grundsatz der Freiheit abermals zuwider scheint. Chestersields Hottentottin, die mit gequetschter Nase, dis zum Nabel herabhängenden Brüsten, Füße und Arme mit frischen Gedärmen umwunden, den ganzen Leib mit Talg frisch eingeschmiert, ihrem Liebhaber entgegeneilt, um gemeinschaftlich den Urinsegen des Priesters zu empfangen, erhöht einmal gewiß das Lächerliche. Schon Bater Homer malt den Thersites ins Lächerliche, um ihn lächerlich zu machen, und daß dies noch heute der Fall sein könne, beweist der

<sup>1</sup> Muthwillig, roh.

Musiker Heibegger, von dem das Wort jener Französin von Pélisson galt: "Er übertreibt die Erlaubniß der Männer, häßlich zu sein." Er wettete einst, daß er das häßlichste Gesicht von ganz London sei, sein Gegner brachte ein altes besossenes Weib, man gab lachend die Wette schon verloren, als der besonnene Deutsche der Alten seine Perrücke aussetz, sich selbst aber ihre Hande; das Weib sah nun wie ein weinerlicher Alter aus, Heidegger aber wie eine leibhafte Here— die Wette war gewonnen. Heidegger bewies Verstand, sich selbst als häßelich darzustellen, sowie Mendelssohn lächelnd seinen kleinen verwachsenen Körper auf sein allzu eifriges Jugendstudium des Maimonides ischob, immer besser als andere Jugendstudium des Maimonides ischob, immer besser als andere Jugendstudium.

In deutschen Gebirgsgegenden findet man häufig neben den schönsten Mannspersonen wahre weibliche Susarengesichter, die auch so muthig und wild sind wie Husaren. "Lassen Sie Ihre Haube nicht fallen," sagte einst ein Reisender einer wilden Wirthin, "sonst halte ich Sie für den Haussnecht und prügle Sie durch." Mich haben solche Gessichter bei meinen Fußreisen öfters belustigt, und sie sind die sichersten Hülfsmittel der Zucht und Ehrbarkeit. Nur das Schreckliche und Schauerliche, wie Dante's Ugolino's Hungertod, und das Gemälde, wo Mensch und Schlauge in eins zusammenschmelzen, verbietet das Lachen. Der Italiener hat eine eigene Ansicht von häßlichen Weibern: Con la brutta si fa più penitonza ohe peccato, und noch mehr Recht hat der Franzose: Le haut desend le bas!

Alzingers Gedicht von der Schönen, wie sie zu Bette geht in ihrer Dachkammer, nachdem sie bis Mitternacht auf dem Graben herumsgestrichen, die Augenbrauen in ein Gebetbuch, Locken und Zähne auf den Nachttisch legt (das, was zu London morkin heißt, schien Alzinger nicht zu kennen) und ein ganzes Lumpenmagazin aus dem aufgeschnürten Leibchen zur Erde fällt, worauf sie sich dann nach eingenommenem Decoct zur Ruhe begibt, gewährt komische Unterhaltung. Der Anblick eines sich Erdrechenden hat etwas Ekelhaftes; aber gewiß kann sich der Ernsteste des Lachens nicht enthalten, wenn ein Bruder Studio das ganze Zimmer verunreinigt und dabei singt:

Suße heilige Matur; Laß mich geh'n auf beiner Spur . . .

Mehr noch vielleicht eine recht joviale Schilberung einer Schiffsgesellschaft, von der Seekrankheit befallen, wo Einige stehen, den Kopf

<sup>1</sup> Gin in ber Bibelerklärung rationalistischer Rabbiner. — 2 Mit ber häßlichen begeht man eher Buße, wie Gunde. — 9 Das Oben vertheibigt bas Unten.

gestütt, Andere siten, Andere liegen, Alle gewürgt von Katenjammer, selbst den hunden geht es nicht beffer, und ein Studentengelage ift Kleinigkeit dagegen. Wieder Andere liegen in ihren Wandbetten senfzend, Andere fallen über einander, wie die Schiffsmobilien beim Sturme, Diese weinen, Jene fluchen, und Dritte lachen noch bagu. Auf dem Berdecke larmen die Matrosen, ber Kapitan bonnert unter sie, Hungrige versuchen, sich ihrem Vorrath zu nähern und kugeln zehnmal zurück, und Durstige trachten ihre Flasche in die gehörige Richtung mit dem Munde zu bringen und stoßen sich, wie mit der Bfeife, an Mund und Nase. Die Wärter find in ewiger Bewegung. bald halten sie unter, bald tragen sie weg und fluchen und murren, baß sie nicht fertig werden. Niemand, als ber Seekapitan, mit bem man die Kost bedungen hat, mad freundliches Gesicht, wenn man 3. B. zwischen Helvoetslung und Harwich statt 24 Stunden fo viele Tage herumballotirt wird. Je erbärmlicher es aber zugegangen, besto größer ift die Wonne, festen Juß zu fassen auf der Muttererde, wobei Dichter noch die Nebenwonne haben, den Sturm fo recht con amore auszumalen.

Wir sagen komisch von einem häßlichen Geficht: "Wenn es in bie Milch fieht, wird diese auf ber Stelle faner; ware dies Gesicht an ber Rirchenthure, fame weber hund noch Rate hinein, und stände es am Himmel, so läuteten die Bauern zum Wetter." Wir nennen es auch eine Bogelscheuche. Häßliche mögen sich aber leicht damit trösten, daß Schönheit vergänglich ift, Säßlichkeit aber noch nach zwanzig Jahren aussieht wie heute. Schöne Leute sind immer in Sorgen, Sägliche vollkommen ruhig, jene schaudern vor Pocken, diese haben ichon oft badurch eigene Reize erhalten. Häßliche geben fich in ber Regel Mühe zu gefallen und fich innerlich auszubilden, mahrend Schone gern leer und aumaßend find. Geiftreiche Menfchen find oft häßlich, und krumme Banme tragen auch Früchte. Keine Physiognomie fiel mir jo auf, als die bes Grafen Cobentl; aber bald vergaß man fie über seiner Freundlichkeit, feinem Wit, seiner Laune und seinem Welttou, baber galt er auch am hofe Katharinens Alles, und fo auch gu Wien und Paris, und während des Raftatter Congresses. Man gewöhnt sich leicht an ein häßliches Gesicht, zumal wenn es folidere Eigenschaften hat, und baher hatte ber Mann Unrecht, sein ewiges Leben in den Wirthshäusern bamit zu entschuldigen, wenn seine Frau in der Nähe nicht so häßlich ware, von Weitem aber sei sie recht hubsch, und so halte er sich immer in einer gewiffen Entfernung.

1 3

Kur ungerne erwähne ich ber Bucklichten, weil ich ihre Reizbarfeit kenne, und gerade am meisten über sie gelacht wird, so gemein dies auch sein mag. Shakespeare, der in seinem Heinrich IV. den Bucklichten desinirt, einen, der allerwärts mit dem Bündel auf dem Rücken erscheint, wird von jedem Schneider Lügen gestraft, der so galant ist, auch unverlangt den Rock eines Verwachsenen auf der hohlen Seite zu wattiren. Bucklichte ersehen meist durch Geist, oder wenigstens durch Wis, was dem Körper abgeht oder zu viel aufgelegt ist, und Aesop wie Mendelssohn, Scarron und Pope, Manvillon und Lichtenberg ze. schmückten solche Auswüchse. Das größte Kreuz dieser Gebrechlichen, nächst eigener Engbrüstigkeit, scheint mir weniger der Spott zu sein, als das Ungläck, dem andern Geschlecht zu mißfallen, zumal sie einen starken Bockstrich zu haben scheinen, was mit ihrer Geisteslebendigkeitzusammenhängt. Man muß daher aus Delikatesse keinen fragen: Sind Sie verheirathet? er trägt ja den Korb auf dem Rücken.

3ch glaube, die meiften Budlichten hatten Antworten an unbeli= kate Spötter, wenn sie ber Aerger bazu kommen ließe, wie Jener, ber feinen Verdruß an bem eines Anbern rieb mit ben Worten: "Wir wollen bas Sprüchwort zu Lügen machen, baß zwei Berge nicht zusammen kommen," der, dem ein Ginäugiger zurief: "Wie, so frühe hast du schon geladen?" - "Ja, es ist freilich' noch frühe, ba du erst einen Fensterladen aufgethan haft," ober ber auf dem Mastenballe, hinter bem einige Stimmen riefen: "Aefop! Aefop!" - "Errathen! Laffe ich nicht die Thiere sprechen?" Man sagt ihnen nach, daß sie ungemein nengierig und vorlaut feien, und so verdiente allerdings Pope bie grobe Zurechtweisung eines Offiziers, ber in einem Kaffeehaus mit Andern über eine griechische Stelle ftritt und behauptete, man durfe nur das Fragezeichen versetzen; der nafeweise Pope unterbrach ihn: "Wissen Sie denn, was ein Fragezeichen ift?" - "D ja, eine kleine frumme Figur, die fragt." Solche Gebrechliche habe ich felbst vorlaut gefunden, wie Genies - bie Budlichten ber Geifterwelt, und fo fann auch wahr fein, daß Burmann an ber Tafel bes verftorbenen Berzogs von Brannschweig-Dels, der eben so sehr verwachsen als jovial mar. auf sein Verlangen: "Na, Burmann, machen Sie boch Stegreifreimen. daß man sich darüber budlicht lache," den Reim machte:

Durchlauchtigster! bu brauchst ja keinen, Denn bie Natur gab bir ichon einen.

Menschen mit Sodern sind, was bas Rameel und ber Bison in

der Thierwelt; der Dromedar hat gar zwei Höcker, und die Laus gar Der Buckel bes Buckelochsen à 40 bis 50 Pfund gilt für einen Leckerbissen, und er ist gelehriger als ber Ochs ohne Buckel. Krumme Banne find trefflich zum Schiffsban, und krumme Aeste zu hacken; Buckeln sind in der Kunstwelt kostbare Verzierungen und werden mit mehr Sorgfalt ausgearbeitet, als gemeine Waare, und was sind die Gebirge anders, als die Buckel der Erde? Wie reizend sind die Halbkugeln des Weibes! und Höcker, sind sie nicht mehr als Halbkugeln? Der große Raturphilosoph Ofen lehrt und: "Je vollkommener ein Wesen, besto mehr nähert es sich ber Angelgestalt - Gott ift die allervollkommenste Augel - die Weltkörper sind Augeln und ber Mensch bas ebelfte Geschöpf nach ber Rugel!" Freund Weikardt, der Spiegel verabscheute und behauptete, er habe fich nie im Traume gesehen, weil er nie in Spiegel sehe, war gang fier Lykurgs Gesetzebung, folglich auch für die Bejahung der Frage: ob der Staat Gebrechlichen nicht bie Ehe verbieten folle? Aber es ware boch wohl zu hart, ihnen auch noch diesen Trost zu rauben, zumal sie meist in guter Ghe leben, wie Mauvillon. Er war in übler Laune und erheiterte sich, als ich von der Ueberzahl moralischer Buckel sprach, die man nicht so leicht kennen lerne als die Bäume, welche burch Winde windschief geworden, und lachte, als ich ihn fragte, was in der Kunst das Ideal des Säklichen sei, bas die Alten nicht von Weitem kannten? Richt der Höcker fondern der Teufel, und echte Runft betrachte ihn mehr im komischen als tragischen theologischen Lichte, wie ungefähr in der Bogelwelt die Nachtenle.

Aber nun wird es wohl Zeit sein, an Festsetzung des Begriffs Lächerlich zu denken, von der bloßen Belustigung au, die sich dadurch vom Zeitvertreib unterscheidet, daß dieser auch ohne angenehme Empsindung stattsinden kann, die zum Lächeln der Grazien, Lachen der Fröhlichkeit und Gelächter. Wir haben oben gesehen, daß Ungereinntheit, unwichtige Abweichung von der Regel, Ueberraschung ze. die Ingredienzien des Lächerlichen sind und in so serne ein allgemeines Lächerliche begründen, wenn keine subjektiven Hindernisse eintreten. Lord Dorset und seine Gesellschafter wetteten einst, nach einer Unterhaltung über die Mittel, seinen Richtern zu gefallen, "wer den besten Sinfall zu Papier bringe?" Dryden sollte der Richter sein. Alle setzen sich und schrieben: Dorset schrieb einen Wechsel à 500 Pfund für Dryden und gewann einstimmig die Wette. Er lachte über seinen satirischen Einfall, die Andern aus Ueberraschung oder Contrast, den

Dorsets kurzer Einfall mit den langen Withanstrengungen der Andern machte — Dryden, vielleicht über seine 500 Pfund, und wäre ein absgesagter Feind des Letztern da gewesen, so hätte dieser aus Haß wahrsscheinlich gar nicht gelacht. Das Objekt ist durchaus hier nicht lächerslich, und gerade so steht es mit den subjektiven Hindernissen.

Rach dieser vielleicht zu umftändlichen Zergliederung halte ich denn

nachstehende Definition für die beste und reichhaltigste:

Wir finden das lächerlich, wo wir einen überraschenden Contrast unschädlicher Ungereintheiten oder unwichtiger Abweichungen von der Regel, Disharmonie Avischen Natur und Freiheit mit lebhafter Unschaulichkeit wahrnehmen — und meine belefenen Lefer lachen vielleicht. überrascht, daß ich ihnen am Schlusse dreier Kapitel — mit nichts Renem aufwarten kounte. Wir schämen uns gerne, wenn Audere über uns lachen, und das beste Wegianlittel ist mitlachen, das ich auch ergreifen will, denn es erhebt uns gleichsam über uns selbst und schlägt den Ueberlegenheitskitel mancher Leser darnieder. Verstöße gegen die fitness of things (Schicklichkeit), die der berühmte Clarke sogar zum Moralvrinziv erheben wollte, werde ich trachten möglichst zu vermeiben: nur bedaure ich, baß bas Schickliche gleichfalls gar viel von Umftanden abhängt, wie das Lächerliche, jo wie man in bloßer Männergesellschaft Manches aufs Tavet bringen barf, was in gemischtem Kreise nicht augeht, und leicht Zuruchaltung und Rücksichten vergißt, wenn man so entre deux 1 ift.

Allgemeine Eigenschaften, die das Lächerliche mit Wit und Humor gemein hat, will ich schließlich unr berühren. Das Lächerliche muß Wahrheit, wenigstens Wahrscheinlichteit mit sich führen, sonst wirkt es Empfindungen, wie samwarmes Wasser im nüchternen Magen, und erregt so wenig Lachen als Horazens bekanntes Ungehener und selbst die berühmten Frosch- und Mäusekriege. Man sagt sprüchwörtlich: Er hört Gras wachsen, Spinnen weben, Flöhe husten und kann den Mücken zur Ader lassen — letzteres hat mehr Lächerliches, als das zweite, und dieses wieder mehr als das erstere, weil man Flöhe zwar nicht husten hört, aber doch hören könnte, und ein Mückenaderlaß sich gar wohl denken läßt. Je simnlicher die Anschanlichkeit ist, desto lächerslicher. Der Bediente, welcher zu der zum Leichenzuge des Großvaters verssammelten tiefgebengten Familie ins Jimmer tritt, als der Leichenzug beginnen soll, und traurig sagt: "Messieurs et Mesdames, voild Monsieur qui sort!" unachte die Trauernden laut auflachen. Daher gewährt

<sup>1</sup> Unter vier Angen. - 2 Meine herren und Damen, ter herr macht feinen Musgang.

das Drama, wo lächerliche Dinge noch durch Ton, Geberden, Mienen, Kleidung 2c. unterstützt werden, die höchste Anschaulichkeit, folglich auch das höchste komische Interesse. Der Holländer, der in einem schönen Garten durch ein Mauerfenster ins Freie sieht, dünkt uns komisch, noch komischer aber wird er, daß er, durch Armuth verhindert, ein Sorgvliet zu banen, wenigstens eine kleine Mauer mit einem Guckerchen baut und durch solches den Kopf hinausstreckt in Hollands Naturschönheiten!

Rlarheit und Kürze mögen die letzten Bedingungen fein, denn der Witz verschmäht Anstrengung; über dem Nachsinnen vergeht die Lach-lust, und über einer zu merklichen Vorbereitung, Zergliederung und Erklärung alle Ueberraschung. Wenn es in Wernike's Hans Sachs heißt:

So macht ein Domherr sich auch Son Streiche fest, Eh' Würzburge Hochstift ihn in Efor und Keller läßt —

so muß uns erst eine Note sagen, daß nach einem alten Recht der Neuaufgenommene mit Ruthen auf den entblößten Rücken gepeitscht wurde, bevor er im Chor singen und im Hoffeller sich betrinken durste (um hohen Adel zu verscheuchen), aber plaisanterie expliquée n'est plus plaisanterie.

Noch eine Eigenheit hat das Lächerliche, die ich meinen hochzuverchrenden Lesern als Autor über das Lächerliche recht angelegentlich ans Herz gelegt haben will, ehe ich mich dem Strom überlasse. will genossen werden wie Confect, nicht in Masse, sonst verdirbt es ben Magen, und ein verdorbener Magen gibt keinen guten — Recenfenten. Wenn überhaupt jedes Buch einem Gaftmahl gleicht, bas nicht jedem Gaumen zusagt, wenn es auch der beste französische oder böhmische Roch bereitet hat, so gilt dies in weit höherem Grade von einem aus bloß komischen Jugredienzen bestehenden geistigen Mahle; oft hat and der Gannen mehr Schuld als der Roch, und der Kopf mehr als bas Buch, was ich höchstpreislichen Recensenten zunächst aus Serz geleat haben will, zumal benen, die durch allzu viel Sigen und Denken an Verstopfung leiden, oder zu nahe am Nesenbach wohnen. Die richtiaste Probe bes innern Sterlinggehaltes komischer und wißiger Schriften ift beren Uebersetzung in eine frembe Sprache. Verlieren fie mviel, so ist es kein gutes Zeichen, denn das wahre Komische und Witige muß Aristänets schöner Frau gleichen: "Induitur formosa, exuitur ipsa forma est. 3 hiebei versteht es sich von selbst, daß die

<sup>1</sup> Lanbhaus. — 2 Gin erklärter Scherz ift fein Scherz mehr. — 8 3ft fle bekleibet, fo ist fie schönneit selbst.

Uebersetzer nicht den Bedienten gleichen dürfen, von welchen die wizige Lafanette sagt: Ils changent en sottises les complimens de leurs maitres.

Das Lächerliche hat ferner ungemeine Aehnlichkeit mit jenem auten Alten zwischen seinen beiden Weibern; die junge rupft ihm seine grauen Haare aus und die ältere seine schwarzen. Allen kann nicht Alles ge= fallen, und baber foll die Kritif hier am Wenigsten strenge richten. -Ne Jupiter quidem omnibus, b. h.: geige ben Leuten wie Du willst, Du geigst selten Allen recht. Ich bin zwar keiner der Thoren, Die darüber aus Ummuth ihre Beige zerschlagen und badurch das Gelächter verdoppeln — im Grunde habe ich mir felbst gegeigt, und meine Fidel ift alt: aber wenn es Andere nebenher vergnügt, besto besser, ein allgemeiner Ruf: Ohe, jam satis est! Ohe libelle! 2 würde mich boch ein bischen verstimmen. Jaktpreche lieber mit bem Verfasser bes Buchs ber Maccabäer: "Und hätte ich's lieblich gemacht, bas wollte ich gerne, ist's aber zu geringe, so habe ich boch gethan, so viel ich vermocht. Allzeit Wein ober Wasser trinken ist nicht luftig, sondern auweilen Wein, zuweilen Wasser, das ist luftig, also ist auch lustig. fo man mancherlei liefet, bas fei bas Enbe!"

In magnis rebus et voluisse sat est! 3

#### XVI.

### Warum lachen wir über bas Lächerliche?

Der Tempel des Komus ruht auf fünf Säulen oder fünf Darums, auf Eigenliebe, Contrast, körperlicher Neigung zum Lachen, Wohlgefallen an der Kunst und auf plötlicher Aufregung unserer Lebensgeister bei der überraschenden Wahrnehmung einer Ungereintheit oder eines Widersinnes, meist verbunden mit dem angenehmen Gefühle der Ueberlegenheit. Es klingt zwar sehr philosophisch, alle Erscheis

<sup>1</sup> Sie verandern in Grobheiten die Complimente ihrer Herrn. — 2 halt, jest ist es genug, halt ein, mein Buchlein. — 3 Wenn man Großes beginnt, ist schon ber Wille genng.

nungen eines fruchtbaren Gegenstandes ans einem Princip abzuleiten, aber — es klingt nur so, und gerade bei unserem Warum? möchte ein Darum höchst unphilosophisch sein. Es bleibt ein seltsames Räthsel unseres Organismus, daß wir am Ungereimten, welches an sich einer denkenden Seele zuwider ist, unter gewissen Bedingungen Vergnügen sinden, und daß solches einen Nervenkitzel hervorbringen kann, ohne dessen wohlthätige Wirkungen tausend Ungereimtheiten hier Suns unerträglich sein würden und sinstern Murrköpfen auch unerträglich sind.

Die zwei großen Denker alter und neuer Zeit, die fich mit bem Lächerlichen philosophisch befaßten, Ariftoteles und Rant, find vielleicht mit ihrer Auflösung bloß barum gescheitert, weil fie folche nur auf eine m Wege suchten: ersterer enthält mehr eine Entschuldigung unseres Lachens als eine Erklärung, und Kant verli Ergie in Physiologie. In der That, wenn wir fo viele große Manner fet len feben, fo bag es Spruchwort ift: Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiæ 1, wenn wir acmisse Geniestreiche vor Angen haben, wo sich große Männer klein zeigten, weil fie außer ber Sphare ihres Beiftes herumirrten, follten wir nicht eher statt bes Lachens ausrufen : "Geschieht bas am grünen Holz, was foll am burren werden?" Sollten wir nicht fammt und fonders im großen Narrenspital unsere Rämmerchen haben? Aber bepor wir benken, hat die Ratur schon gelacht! Unsere zwei Seelen, Die pernünftige und unvernünftige, dialogiren, wie Xenophons Araspes. gewöhnlich zu spät, und wir haben meift schon gelacht, ebe wir an Frang von Uffisi beuten, ber seinen Bruber Gfel schlechterbings wie einen Efel behandelt haben will, damit es in unseren innern Dekonomien aut stehe!

Lachen und Weinen bestehen einmal in einem Empfindungsbrang, wovon wir uns unwillfürlich durch Explosion losmachen müssen, und sind so etwas unnennbares, daß wir, wollen wir es begreisen, selbst lachen oder selbst weinen müssen. Unter den drei Kräften des Menschen, die Kant annimmt, steht Sinnlichkeit oder das Empfindungsvermögen oben an, dann kommt der Berstand oder die Fähigkeit, zu denken; zur dritten Kraft, zur Vernunft oder zur Fertigkeit im Denken, bringen es Millionen nicht. Erhaben und begeisternd ist die Idee von Menschenwürde, auf die der Königsberger Weise so oft zurücksommt, aber nur zu oft muß man dabei an den Weisen der Stoiker denken, der

<sup>1</sup> Rein großer Beift ohne eine Beimischung von Thorheit.

sich noch immer glückselig findet, selbst in Phalaris Glühofen, und — lächeln.

Unsere älteren Philosophen, die bas Lachen aus bem freudigen Gefühle eigener Vollkommenheit ableiteten, kamen ins Gedränge, ba es gerade Unvollkommenheiten sind, werauf sich das Lächerliche gründet. Sie wußten das Vergnügen an Ungereimtheit nur dadurch mit Verunnft und Sittlichkeit zu reimen, daß sie fagten, man empfinde Bergnügen nicht an der Unvollkommenheit, soudern über seine eigene Bollkommenheit, die durch Vergleichung mit einer Unvollkommenheit Anderer fich erhöhe; Sulzer glaubte noch hinzusetzen zu muffen: "Für den Denker ift freilich dieses Bergungen gering, baber auch Denker selten Lacher sind!!" Sie lachten also nicht aus Gigenliebe über Bartolini, der die Kometen für Geschwäre des Himmels erklärt und eine Diät vor Limbt, sondern aus Freude über ihre bessern Einsichten; sie lachten, wenn die Begierde, etwas in moralische Uebereinstimmung zu bringen, auf eine Art verfagt murde, wobei bas Bergnügen, das jede Spannung mit sich führt, das Migvergnügen. welches die Versagung gibt, überwog; fie lachten über das Ja und Rein zu gleicher Zeit, das so überrascht, daß wir ein kann gefaßtes Urtheil schon wieder umändern muffen, was vielleicht Kant mit seiner Definition fagen wollte. Kant ftieß dem Faß gang den Boden ein. ba er bas Schöne als bloß empirisch für unfähig zu einer wissenschaftlichen Form erklärte und zum Grundbegriff fette: "intellektuelles Wohlgefallen an einer Zwedmäßigkeit ohne Zwed, ohne Reiz und Rührung." Die Kantlinge lachten nun im Gefühle der Freiheit vom Zwange ber Berstandesregeln, und ihre von den Banden des Verstandes nur allausehr entfesselten Seelen schwebten frei in behaglicher Abspannung und gefielen fich in der Berkehrtheit, wie man fich in einem Brandchen gefällt, bas unsere Lebensordnung jovialisch unterbricht. Der Streit entzündete sich nun noch mehr, und die Kantlinge gaben nur defto mehr — zu lachen, denn es gibt auch Lacher mit Erlaubniß des Herrn Sulzers, die - Denker sind!

In acerbis simus faciles. ¹ Der wahre Philosoph — worunter Kantlinge wohl nie gehörten — wird die Thorheiten der Menschen weder beweinen noch belachen, sondern sie aus ihren Prinzipien zu erstären suchen zur Beförderung der Menschenkenntniß; Thoren und Schurken haben für ihn dasselbe Interesse, was die Weisen und Redslichen haben, ja gewissermaßen ein noch größeres, wenn er sich nur

<sup>1</sup> Bei bitteren Erlebniffen laft uns beiter fein.

nicht mit ihnen praktisch zu befassen hat, weil die Hebung der Widerssprüche in ihrem Charakter tiesere Untersuchungen über den Menschen veranlaßt. Das größte Glück bei dem Streit der Philosophen bleibt stets, daß das wahre komische Genie seine Werke nach einem angeborenen Kunstund Schönheitssinn vollbringt, ohne sich viel um Theorie zu kümmern. Sind nicht die beiden Hauptempfindungen der Seele Frende und Schmerz? folglich auch Ernst und Scherz, Komisches und Tragisches? Der Kosthurn und Soccus wechseln in der Welt gerade wie auf der Bühne.

Alles, Alles, was unschuldig vergnügt, Alles, was das xadóv xáxa sóv 1 des Plato, das pulchrum et honestum 2 des Cicero und Hutschesum moral sense 3 nicht geradezu beleidigt, zieht au, ohne nach dem Warum? lange zu fragen, und der Thor selbst ist in seiner Lächerlichkeit am glücklichsten, wie die meisten Narren in den Narrenhäusern, oder Horazens Geizhals.

Populus me sibilat, at milii plaudo Ipse domi, simulac nummos contemplor in arca. 4

Lachen ist einmal ein von Mutter Natur uns angewieseues Erfrischungsmittel und gehört in ihre Dekonomie, wie der Appetit des Menichen und Wolfes nach hammelsbraten, der den König der Thiere zu Gottes Polizeilientenant im Thierreiche macht, und alle fleischfressenden Thiere an feinen efluftigen Substituten. Heber einen Zwang der Ratur läßt sich nicht immer moralisch gebieten, und wir lachen, selbst wenn wir nicht wollten, über Don Quirote, der über eine eingebildete Dulcinea in Thränen zerfließt, wie Siegwart über seine Marianne, oder über Sando, wenn er unter einem Strome von Sprüchwörtern zerbläut wird und unter seines Gebieters Rase in der berühmten Walkmühlennacht bas thut, was man selbst dem Raifer nicht übel nehmen könnte, wenn er nur nicht so unverschämt darüber dialogirte. Müssen wir nicht wenigstens lächeln, wenn ein Mann voll Gravität sich neben einem Stuhl zur Erde niederläßt, ein Berftreuter mit seiner Frau Saube, ftatt ber Perrude, Terraffon mit der Nachtmute, den Sut unterm Arm, und Käftner ftatt des weggenommenen Leuchters gar mit einem Nachttopf in Gesellschaft tritt? So pochte Benda lange geduldig an eine Kirchenthure, die er für die Thure seines Freundes hielt. probirte einen neuen Flügel und lief ins Nebengimmer, um zu hören.

<sup>1</sup> Das Schone und Gute. -- 2 Das Schone und Gbrenwerthe. - 3 Moralifches Gefühl.

Immer zische mich Der Pöbel aus; ich klatsche besto mehr mir selbst Zu Hause, wenn ich meine Füchse in ber Kiste Betrachte. (Wieland's Uebers.)

ob sich solcher auch in der Ferne gut ausnehme. Die einzige Art des Komischen, die des Menschen unwürdig ist, ist die geistlose, schwache und nüchterne, die einzige würdige die, in welcher Fülle des Geistes die komische Zweckwidrigkeit motivirt und rechtsertigt. Diese Fülle mag sich nun als überströmender Muthwille zeigen, wie in der Posse, oder durch eine heftige, nach einem Ziele gerichtete Begierde erst gesweckt werden, für komische Wirkung gilt es gleichviel.

Das Brinzip der Eigenliebe hat so Viele emport, als die Theorie bes Helvetins, und ber Philosoph von Malmesbury oder Hobbes stellte sie in seinem nicht genug gekannten Werke On human nature (IX, 13), burch welches er wieder gut macht, was er durch feinen Leviathau verdarb, zuerst auf. Sie erregte größere Aufmerksamkeit. als der vielgelesene Spectator (Nr. 47) biesen Grundsatz bes Egoismus ober Neberlegenheitsgefühls mit seinem Beifall beehrte und solchen bis auf die Hofnarren und das Aprilichiden ausdehnte. Noch mehr Anhänger fand die Lehre, als ber mehr witige als philosophische Poisinet. Berfasser bes Traité des causes du rire. Paris 1768, Montesquien dieses Princip verfechten ließ, nachdem Destouches mit seinem Vergnügen aus Bernunftfrende und Fontenelle mit seinem Princip der Thorheit, die jedoch beide in gewiffen Fällen zugeftanden werden, abgewiesen sind. Hendenreich behanptet daffelbe, wenn er fagt: "Wir lachen, wenn wir unsere eigene Bollkommenheit gegen eine frembe halten und baburch unfer Wohlgefallen an uns felbst beleben." — So muß auch die französische Hofdame gedacht haben, die Arthur Doung in der Hoffapelle zu Versailles, da ein Prinz nach feierlichem Sochamt das blane Band erhielt, mit seiner Frage: "Das ist wohl der Dauphin?" aulachte, "und Sie wissen nicht, baß ber Dauphin schon in ber Wiege das blane Band erhält?"

So viele Entdeckungen man auch schon im Land der Eigenliebe gemacht hat, so viele mögen noch zu entdecken übrig sein, da diese Erbsünde so viele Grade hat und sich so gerne versteckt, wie der anismalische Instinkt vor dem schwärmenden platonischen Liebhaber. Viele beschneiden sich nur die Nägel der Hand, die man sieht, nicht an den Füßen, die man ja nicht sieht, die sie nicht mehr gehen können. Cicero's Auguren können sich nicht ansehen, ohne zu lachen, und so dachten auch die gescheitesten Pähste — aber zwei Pedanten oder zwei Windbeutel, wenn sie anders ihre Fehler nicht für Vollkommenheiten halten, werden so wenig herzlich über einander lachen, als Störche ihr Nest auf eine Mühle bauen werden, die klappert wie sie. In den Beichtstühlen der

Katholiken halten die hochwürdigen Beichtväter stets das Taschentuch vors Gesicht und absolviren die knieenden Sünder, daß sie schwitzen, mögen aber zu Zeiten doch im Falle der Auguren sich besinden. Mir fallen stets die verdammten Auguren ein, wenn ich Privilegirte mit Privilegirten lachen sehe — selbst Aerzte mit Aerzten, Advokaten oder Rechtsfreunde mit Rechtsfreunden, Kanfleute, vorzüglich auf der Leipziger Büchermesse, Inden mit Inden, immer fallen mir die verwünschten Auguren ein!

Demofrit lachte, Heraklit weinte, ber eine betrachtet das Leben als Trauerspiel, der andere als eine Bosse oder Partie do plaisir, und Beider Ansichten slossen im Grunde aus dem Brinzip der Eitelfeit, sie verachteten die Menschen um sich her. In einer solchen Stimmung war es auch, wo ich die Grundlage zu diesem Werke legte — schade, daß das augenehme Selbstgefühl, das sich mit Andern verzgleicht, seinen höhern Werth fühlt und sich in der Gabe, seine armsseligen Umgebungen zu durchdringen, gefällt, so leicht in muthwilligen Uedermuth übergeht und dadurch unsittlich oder unsein wird. Leider gleicht das Echo der Natur Sterne's Küchenmagd: tief gerührt verstündet der Korporal Trim den Tod Bobby's in der Küche, bewegt Aller Herzen durch seinen Schmerz, Obadiah ruft: "Ach! er ist todt!" aber das Kücheumensch freischt: "So am not I" — "aber nicht ich!"

Gott der Bater bewahre Jeden, um der Menschenliebe willen. vor dem leisen Gehöre, die leisesten Tone der Menschenherzen so deut= lich zu vernehmen, wie man sie in Shandn's Rüche oder in Krähwinkel vernünmt, wo man sich offenbar zu genau kennen lernt. Ist es ein Wunder, wenn da Feindschaften weit spinnenartiger find, als in Großstädten, wo man sich mit häuslichem Glück und einigen Freunden begnügen, allen Uebrigen unbefannt, ober am öffentlichen Bergnügen gang privatim Antheil nehmen fann? Krähwinkler kopiren Großstädter gerade von der unrechten Seite, wenn fie Cafino's, Resourcen und Harmonien anlegen, die selten recht fort wollen, eben weil sich Alles au genan kennt. Endlich wird aus der Harmonie vollständige Disharmonie, oft über wahre Kleinigkeiten — bie Faktionen Kasimir und Matthes beneiden sich, wenn das Cafino der einen um ein vaar Landpfarrer reicher und glänzender ift, als das andere, oder fangen grimmige Fehden im Wochenblatt au, bas oft im nächsten Bezirk nicht gelesen wird, als ob solches durch ganz Europa gelesen würde! In der That, ich beneide jene gutmüthigen Philosophen, die da glaubten, man träte der Büte ber Menschennatur zu nahe mit dem Brincip ber

Eigenliebe, begreife aber, wie dieser gutmuthige Glaube da am ehesten Plat gewinnen muß, wo auch das Gefühl seine Tiefe gründet — in der Einsamkeit der Bücherwelt. In der Welt, wo sich auch der Sinn für das Lächerliche mehr schärft, wird folcher Glaube nicht gefunden. Die Anthropologie ist eine solche Chronique scandaleuse, daß ich jedem Melancholiker rathen will, sich lieber in Mathematik und Phusik zu vertiefen. Zum Trofte jener schönen Seelen mag es baher gereichen, daß die Eigenliebe nichts weniger als ein ausschließlicher, ja nicht einmal als vorzüglichster Grund der Lachluft angesehen werden mag; denn in der Regel ist die Empfindung des Stolzes so ernst, als der Türke gegenüber dem Griechen ober Franken, und der belachte Gegenstand oft auf einer so niedern Stufe, daß sich nicht wohl ein Gefühl ber Erhebung oder Eigenliebe Ansen läßt. Der Contrast oder die gleichzeitige Erweckung mehrerer Ideen, die gewöhnlich nicht mit einander verbunden find und einen gewissen innern Kitel, der gleichsam den Berftand aus dem Sattel hebt, erwecken, der auf den Rigel der Muskeln zurückwirft, erregt weit öfter Lachen, als die Eigenliebe. Scipio lachte bei Hannibals Frage: "Welchem Feldherrn räumst Du die erfte Stelle ein?" er nannte zuerst Alexander, dann Phrrhus, und bann sich selbst. "Wie?" wenn Du aber mich, und ich nicht Dich geschlagen hätte?" — "Dann hätte ich mich zuerst genannt." Hier spricht sich beutlich die Eigenliebe aus. Wenn aber Laudon und Gellert zu Karlsbab einander fragen: "Sagen Sie mir boch, Herr Professor, wie Sie jo viel Munteres haben schreiben können, ich kann es nicht begreifen, wenn ich Sie so ausche," und "Sagen Sie mir erft, herr General! wie ift es möglich, die Colliner Schlacht zu gewinnen und Schweidnit wegzunehmen, ich begreife es nicht, wenn ich Sie so ansehe," und baranf beide lachen, die so felten lachten, so lachten beide so viel wirfende und so berühmte Männer ihrer Beit, beibe von auerkannter Un= fpruchlosigkeit, schwerlich aus Gitelkeit.

Alles, was im freien Spiele der Jdeen unsere Einbildungsfraft belustigt und lächerliche Ideen erzeugt, ist frei von jedem Verdacht der Gigenliebe. Diese Gedankenspiele sind an und für sich, durch den bloßen freien Wechsel der Empfindungen behaglich und gefallen aus demselben Grunde, aus welchem Glücksspiele gefallen. Das Spiel mit unangenehmen Ideen ist rührend, mit sittlichen Ideen erbanend, mit Vorstellungen des Genusses reizend und mit lächerlichen Ideen unterhaltend. Die Seele liebt Veränderung, und wenn sie anch Shmmetrie liebt, so liebt sie doch anch wieder zur Abwechslung Contrast,

ber aber auch wieber Symmetrie wird, wenn ein ewiges Antithesenspiel die Seneca, Augustin, St. Epremond und viele Franzosen einförmig macht. Wenn die Ginbilbungsfraft uns eine Gruppe fomischer Bilder oder brolliger Ideenverbindungen vorgankelt, wie bei allen Parodien und Anspielungen, wo bleibt ba die Erbsünde der Eigenliebe? Der herr bes goldenen Efels konnte unmöglich aus Eigenliebe lachen, da ihm der Esel sein Abendessen wegfraß, so wenig, als Rinder und Beiber, die über Alles leicht lachen. Ja, es gibt Leute, bie herzlich über leblose Dinge lachen können, wie man über die Nürnberger verkehrte Welt — nicht über die Cidevant-Patrizierwelt sondern über die so benannten Aupferstiche lange gelacht hat, wo der Sund von bem Safen und die Rate von ber Maus gejagt wird, wie jett der Autor vom Berleger — wo der Kurier auf einer Schnecke reitet, ber hirsch ben Jager schießt, ber Sahn die Gier brütet, und bas Schaf ben Wolf bavon trägt, wo der herr den Diener bedient. bas Kind die Magd wiegt ober seine Mutter am Bangelbande leitet -

Beil Alles ist verkehrt, kommt ber Bei Tag gar mit Laterne ber.

Der Lacher ist sogar in der Regel gemüthlich und stellt sich wohl selbst in Reih und Glied des Belachten. Wenn wir über fremde Fehler lachen, aber nicht über unsere eigenen (was doch auch nicht selten geschieht), so kann der Grund auch sein, daß uns fremde Fehler nicht so schmerzhaft sind und nicht so lebhaft rühren. Gespannte Erwartungen, die sich in Nichts auslösen, machen uns lachen ohne alle Beziehungen auf unser werthes Ich. Wenn ein betrogener Gläubiger hipig sagt: "Aber ich habe ja Ihr Wort," und der Schuldner vornehm erwidert: "Na! so behalten Sie es," so werden Alle wohl, den Gläubiger ausgenommen, augenblicklich lächeln müssen, ohne gerade zu benken: "Du bist ein schlechter Kerl!" Der Herrnhuter, der einen Weltling bittet, sich doch zum Lamme zu wenden, segnet sich über die Gegenrede: "Ich koch zum Lamme zu wenden, segnet sich über die Gegenrede: "Ich koch zum Lamme zu wenden, da ist saner Bier," aber jeder Nichtherrnhuter, selbst wenn ihm das Lamm ehrwürdig ist, wird eine Anwandlung von Lachen spüren.

Es gibt einen reinen Genuß der Phantasie — er ist die Poesie des Verstandes, wie der Contrast, oder, was mich soeben belustigt, die Entschuldigung eines neuangenommenen Dienstmädchens, daß sie unpaß gewesen, und eine Magd, die nicht höchst leichtsinnig sei, nur Dienstags oder Freitags ihren Dienst antrete. Der Kipel des Wechsels

1 (10.1)

zwischen scheinbarer Unlust am Ungereimten und zwischen eigener Lust an höherer Einsicht ist wie der Körperkitzel — ein toller Doppellauter von Schmerz und Lust, wie der — ganze Mensch!

#### XVII.

### Die Sortsetzung.

Der Contrast spielt vieweicht die wichtigste Rolle in der Welt des Lächerlichen. Man hat Contrast und Gegensatz nicht für gleichbedenstend halten und lettern nur zwischen Gedanken und Empfindungen, erstern aber lediglich zwischen Empfindungen und Empfindungen sinden wollen, und ich habe nichts gegen diese philosophische Spitssindigkeit, die sogar die Erscheinung, daß das Lächerliche und das Rührende aus einer Quelle sließen, deutlicher macht. Gegensatz wird nur durch den Verstand gedacht und ist der Gegenstand des bloß oberstächlichen Lachens; Contrast aber wird durch das Gefühlsvermögen empfunden, Schönheit und Größe besteht durch Einheit, Uebereinstimmung, subjektive Zweckmäßigsteit, das Rührende und Lächerliche aber durch den Contrast von Zweckmäßigsteit und Zweckwidrigkeit in einer und derselben auschaulichen Vorstellungsteit und Zweckwidrigkeit in einer und derselben auschaulichen Vorstellungs

Die schwarze Farbe sticht ab mit der weißen, die dunkle mit der hellen, ja diese macht jene noch dunkler, wie eine glänzende Farbe die schwache noch schwächer macht. Warum wir aber einen schwarzen Rock mit weißen Knöpfen, ein schwarzes Kleid mit rothen Aufschlägen und nicht umgekehrt, einen rothen Rock mit blauer Weste und nicht umgekehrt lächerlich sinden, weiß ich wirklich nicht. Warum es die schwarze Farbe mit unsern empfindsamen Schönen verdorben hat, mag von Nacht und Grab, von Schulmeister, Pfarrer und Teusel herkommen, die alle schwarz sind — vom Kassee kommt es einmal gewiß nicht, womit sie so gut schwärzen, als die Söhne der Minerva, die auf dem schwarzen Meer der Dinte und Druckerschwärze leben!

Der Contrast macht, daß ein Fortissimo nach einem Pianissimo stärker schallt, sowie in der Stille der Mitternacht ein von einem hohen Gewölbe herabfallender Tropfen wiederhallt wie ein Donnerschlag — ber Tritt einer Maus wie ein erwarteter Pantoffeltritt, und daß ein einziger Fehler des bisher unbescholtenen Mannes mehr Anssehen macht, als alle Bubenstücke eines vollendeten Schurken. Auf weißem Tuche sieht man einen Floh leichter als auf einem schwarzen, und Schwarze sprechen dann vom Floh wie von einem Elephanten. Meisterhaft versteht sich das schöne Geschlecht auf Farbencontrast, und noch besser Mutter Natur. Sie machte das Gras grün, um es mit der Erde zu contrastiren, und alle grassressenden Thiere contrastiren durch ihre Erdsarbe. Die sansten Farben des Contrastes im Angesicht des Menschen machen einen Haupttheil der Schönheit, und selbst der schwarze Afrifaner, der gelbe Usiate, der rothbranne Amerikaner und schwarzegraue Australier zieht die weißrothe Europäerin vor, wie die Weiber dieser Nationen den Europäer aus noch stichhaltigeren Gründen.

Opposita juxta se posita magis elucescunt. 1

Der Misauthrop muß sich in eine Kokette und Harpay in ein armes Mädden verlieben, um contrastirende Situationen bervorzubringen. Auf Jahrmärkten erscheint gerne ber Riese neben bem Zwerg. und Bajasso macht absichtlich plumpe ungelenke Sprünge, damit ber mahre Springkunftler, sein Berr, befto herrlicher glanze. unser Lachen unterdrücken muffen, so bricht es nur besto stärker los burch ben Contrast ber Lage, in ber wir find, mit ber, in welcher wir sein iollten. Setzet die Pyramiben, die in ben weiten Chenen Kairo's Stannen erregen, setzet ein Linienschiff von 120 Ranonen, setzet die Betersfirche Roms zwischen Alpen und Pyrenaen, und alle diese mit Recht bewundernswürdigen Werke bes Menschen verschwinden vor der Allmacht der Natur! Vergleicht sie hingegen mit seinen 60 bis 70 Jahren, so erhebt sich das Berg gerührt. Die Verfertiger der Isistafel (jett wieder zu Turin) schlummern schon Jahrtausende, und so kommt vielleicht auch eine Zeit, wo man von Paris, London und Stuttgart nicht mehr wissen wird, als wir von ben Zeiten der Isistafel! In Lybiens Sandwüften steht ein Meusch ba wie ein Thurm, wie der Mammuth steht die Maus in der Falle — und daher der Hochmuth fleiner Männchen an kleinen Orten. Es war eine Zeit, wo der mir allzu fühlbare Contraft folder Sancho's an der Spite von 12 bis 20,000 Seelen, die sich ein Air gaben, als ob sie an der Spike von so viel Millionen ständen — mir viel Verdruß machte! Oft gewinnt aber auch bas Kleine neben dem Großen, wie bas bescheideue

<sup>1</sup> Begenfape, neben einander gestellt, werben beutlicher.

Beilchen und die unscheinbare Reseda mit ihren Wohlgerüchen neben der prahlenden Lilie und Klatschrose, und neben der geruchlosen Tulpe; und folde bescheidene Blümchen haben mich wieder reichlich für jene Rärrchen im Großen entschädigt. Der größte Meister bes Contrastes Wenn die mahre Geifteserhabenheit Don Quirote's ist Cervantes. ichon komisch contraftirt mit seiner firen Ritterschaftsidee, mit seinem armseligen Schlachtroß und seiner noch armseligern Rüftung, so vollendet erft Saucho Pansa bas Bange. Der Ritter groß und hager, ber Knappe flein und bick, ber Ritter tapfer, großmüthig, freigebig, gelehrt und höflich, der Stallmeister heimtückisch, feig, eigennützig, unwissend und grob; der Herr verliebt in eine idealische Dame, der Diener in seinen Esel, Jener voll Liebe für Ehre, Ruhm und Großthaten. Dieser lediglich beforgt um seinen Banch und Beutel - Die echte und gerechte Livree. Go machte einst der Contrast zwischen Naturbestimmung und Klosterthorheit die Nonnen mit ihren frommen Mienen und ihrer züchtigen einfachen Kleidung reizender als die üppigste Operutänzerin, wie Heinrich IV. und alle Weltkinder (Gotz perzeihe auch mir!) gar wohl wußten. So machte der Contrast zwischen bem, was sie sein sollten und zu sein vorgaben, und bem, was sie wirklich waren, die Kutten fomischer als Weltkinder. Aus Liebe zum Contraste geschieht es noch, daß fleine magere Männchen so gerne nach großen und diden Beibern, Schwarzföpfe nach Blondinen, und Dummfopfe nach gescheiter ober gar gelehrten Weibern fahnden, und umgekehrt. Ich bin ber teinung, daß, wer sich ganz in die reichhaltige Materie vom Contrast einstudiren will, fich eine Frau nehmen muffe.

Es gibt ernsten und komischen Contrast, und letterer entsteht nur aus dem Zusammentressen oder aus dem Widerspiele des Willkürlichen und Unwillkürlichen. In gewissen alten Städten contrastiren gewiß die vielen krummen, schmutzigen, finstern Gäßchen, voll elender Hütten, mit den prächtigsen neuen Straßen und Palästen, und wir lachen nicht darüber. — Cäsar erward sich allgemeinen Ruhm durch Leutseligsteit und Freigebigseit, Cato durch Strenge und Sparsamseit; Cato wurde bewundert als unbeweglich, Cäsar als nachgiebig; Cäsar war der Mann aller Weiber, Cato runzelte die Stirne über jede Galanterie; Cäsar suchte den höchsten Kang, Cato verbat sich solchen; Cäsar word gemordet als Tyrann, Cato mordete sich selbst als Republikaner, der den Freistaat nicht übersehen wollte. Dieser schöne und wahre Contrast ist nicht lächerlich, denn sein Inhalt ist würdevoll und geschichtlich,

und so wenig komisch, als Pope's erhabene Berse in seinem Essay on man:

Who sees with equal eye, as God of all, A hero perish, or a sparrow fall, Atoms or systems into ruin hurl'd: And now a bubble burst, and now a world!

Cromwell und Robespierre, beide Kreaturen des Zufalls, der mit den Menschlein spielt, stützten ihre Macht, der erste auf die Armee und seinen verdienten Kriegsruhm, der andere auf Bolksgunst, Jako-biner und Schrecken. Cromwell erhob sich durch Charakter und Geist, Robespierre durch Ansdaner, Cromwell war Genie, Robespierre besnützte das Genie Anderer oder mordete es; dieser wußte nur zu guilstotiniren, jener machte treffliche Gesetze. Pobespierre wurde, wie der Alpensteiger, immer kleiner, je höher er stieg — stets Prodierstein der Geister — und verschwand zuletzt wie eine geschlachtete Dohle; Cromwell schwebte oben wie ein Alder. Dieser wahre geschichtliche Contrast ist auch nicht komisch, deun beide Männer waren einklußreich, und ihre Handlungen hatten viel zu ernste Folgen.

Mit Cromwell, Sulla und Karl XII. ließe fich das Meteor unferer Beit am besten parallelisiren - ob es gleich sich selbst lieber mit Cafar ober Karl bem Großen zu vergleichen pflegte — leider aber fehlten ihm gar manche Tugenden diefer Männer, und er glich mehr, bis aum Protektorstitel, dem Britten, nur daß er vielleicht weniger persönlich tapfer war. Er glich ihm an Henchelei, Herrsch- und Ruhmsucht, llebermuth, Despotismus, Undank, Blutdurft, Saß gegen Wiffenschaft und Gelehrte - welcher Despot hatte fie je geliebt? Liebt der Dieb die Rachtlaternen? - und an Empfindlichkeit gegen Satire. Er plünderte, bezog die Paläfte der Uebermundenen, fpann Berschmörungen an, wie Cromwell, errichtete bie Chrenlegion, wie jener ben Harfenadel, verfolgte die Bourbons wie jener die Stuarts, und hatte Blud wie jener; thatig und voll Genie wie Cromwell, und ein großer Mann, wenn er Politik und Moral nicht allzu spstematisch von einander geschieden hatte. Man schmeichelte ihm wie Cromwell, den bie Juden für ihren Meffias hielten, und es gefiel ihm, bis fie nach feinem Stammbaum forschten, ein Ding, bas auch Napoleon nicht ertragen founte. Cromwell huldigte Rußland allein nicht, und so war es auch

<sup>1</sup> Er fieht mit einem Blid, ale Gott im An, Des Delben Untergang, bes Sperlinge Fall, Wie Connen fürzen, wie Atome fniden, 2Bie Blasen springen, Welten sich zerftüden.

bei Napoleon; das Andenken des erstern ward mit Jufamie belegt, und sein verwester Körper noch dem Henker übergeben; Napoleon war nicht so glücklich und mußte fich felbst überleben. Gin gleich schöner und ernster Contrast ließe sich, wenn hier ber Ort ware, zwischen Napoleon und dem großen Fritz oder auch zwischen ihm und dem edelu, schönen Genius ber Menschheit, Rußlands Alexander, aufstellen, nicht als Krieger, sondern als Vater seines Staats. Der echte und gerechte Italiano, ber aus ber schönen Tricolorfarbe einen schwarzen sinesischen Tusch machte, womit er Alles bezeichnete, und als Mars des neunzehnten Jahrhunderts die Welt erschütterte, endete mit einem fomischen Contrast, wenn wir das Inselchen Elba mit seiner Universalmonarchie im Kopfe vergleichen und seinen Marsch babin mit den Märschen nach Norden, nach Wien, Italien und Egypten; wenn wir for, baß felbst Elba noch zu groß für den Mann war, denn sonst hatte er nicht als wortbrüchiger Rebell Frankreichs und Ruhestörer Europa's abermals in Frankreich erscheinen fönnen; wenn wir sehen, wie ber, ber Millionen todtete und todten fah, um sein Leben bangte und lieber als friegsgefangener General langfam abzehrte, eingesperrt auf dem ungefunden Bulfan St. Selena int Meere ber Mohren, er, bem bie gange Welt zu enge war!

Lächerlicher ift Dio's Gemälde von einem unschädlicheren Kaiser. Bitellius, freghaften Angebenkens, wenn er beffen gravitätische Miene auf der Straße mit feiner hänslichen Liederlichkeit, fein Burpurgewand mit dem grünen Kutscherkittel, in dem er vormals Reunpferde abaustäuben pflegte, seinen feierlichen Raiserzug auf dem Kapitol mit dem ehemaligen Versteden vor seinen Gläubigern, bas souftige Ausweichen por bem unküßlichen Wüftling mit bem jett schon von Ferne gugeworfenen Ruß der Ehrerbietung vergleicht. Lächerlich sind alle Con-

trafte in Kleinigkeiten, von Doungs:

Milch. Windeln find zuerft des Menschen ganz Berlangen, Sein gang Webiet gulett ein Rafen oder Stein, Und zwischen beiben icheint ihm eine Welt zu flein! -

und von Hudibra's Vergleichnug bes Uebergangs der Nacht jur Morgenröthe mit dem schwarzen, jum schönsten Hochroth gekochten Krebse bis zu Zacharia's Schumftuch:

> Und nach und nach jeg fich das Rammermädchen an, Die Pagen fuhren ichon in ihre Silberfleiber, Die Lerdje fang im Gelb und in der Stadt ber Schneiber, Schon ftand der Grenadier und wichste feinen Bart, Und Alles fühlte schon bes Morgens Gegenwart.

Alle Contraste, die uns lachen machen sollen, müssen in einem und demselben Begriffe sein ohne Wichtigkeit, und dadurch etwas aufzgehoben werden, was gegeben war. Eine Negerin contrastirt zwar mit einer schönen Blondine, aber beide schließen einander nicht aus. Horaz ladet uns fömlich zum Lachen ein bei einer Groteske:

Humano capiti cervicem pictor equinam Jungere si velit et varias inducere plumas Undique collatis membris, ut turpiter atrum Desinat in piscem mulier formosa superne, Spectatum admissi risum teneatis, amici? <sup>1</sup>

Aber wer hat wohl je lachen oder unr lächeln können über diese Mißgestalt ohne Schmerz, bei der aber die zusammengestellten Dinge nicht in einem Begriffe liegen? Und doch sacht schon ein Erwachsener lachen, der hinpurzelt, weil er den Begriff von Stärke plötlich auf- hebt, und noch mehr ein Springer, der einen weiten Anlauf nimmt, den wir stannend über seine Kraft und Kühnheit ängstlich begleiten, und der plötlich — still steht, oder umkehrt, was denn auch Bajazzo in der Regel zu thun pslegt, begleitet von unauslöschlichem Gelächter.

Der Contraft, ben Garth in feinem Dispensary aufstellt:

And how frail nymphs oft by abortion aim

To lose a substance, to preserve a name 2 —

möchte nur Wenigen Lächeln entlocken, da hier ein wahres Verbrechen in lächerliches Licht gestellt wird. Alexander lachte schwerlich, wenn auch gleich sein ganzes Gesolge sich auf die Zuuge biß, als sein alter Lehrer Anaxarchos ihm vor Lampsakos entgegenkam, und er ihm zornig entgegenries: "Bei den Göttern! ich werde nie thun, um was du mich bitten willst," und der Philosoph entgegnete: "Zerstöre Lampsakos!"

- 1 Wosern ein Maler einen Benustopf Auf einen Pferdhals seste, schmückte drauf Den Leid mit Gliedern von verschiednen Thieren Und bunten Federn aus, und ließe (um Aus allen Elementen etwas anzubringen) Das schöne Weid von oben sich zusept In einen grausenbasten Fisch verlieren — Sich schmeichelnd, nun ein wundervolles Werk Euch aufgestellt zu haben — Freunde, würdet ihr Bet diesem Anblick wohl das Lachen halten?
- 2 Wie schwache Mäbchen wohl burch Abortiren, Um einen guten Namen zu bewahren, Erstreben oft ein Besen zu verlieren.

Lächerlicher Contrast liegt nicht bloß in der Zusammenstellung heterogener Dinge oder im Zusammenhang derselben, sondern auch umgekehrt im Mangel alles Zusammenhanges. Wenn Cicero von dem Tyrannen Dionysios von Syrakus erzählt, daß er, vertrieben, zu Korinth eine Schule angelegt habe, weil ihm bas Regieren jum Bedürfniß geworden sei, so macht er den neuen Schulmonarchen durch den Beisats lächerlich ober burch ben Contrast zwischen Herrscherglorie und Schulglorie, zwischen Scepter und Bakel, Thron und Katheber. Wenn Seliogabalus Schielende, Kahle, Taube, Stumme, Dichbäuche, Gicht= franke 20., von jeder Rlasse acht, zur kaiserlichen Tafel bittet, so häuft er Lächerlichkeiten wie bei bem Spiel: Schenken und Logiren, bas Lächerliche im Mangel alles Zusammenhanges liegt. Auf solchen Contraften beruht bas ganze Geheimniß ber Poffenreißer.

Der Contrast begründer auch zunächst das, was einige das Drollige

(plaisant) genannt haben, was unftreitig am allerwenigsten einer unrühmlichen moralischen Ursache verdächtig ist. Dieser wird daher auch vom großen Haufen weniger empfunden als vom Gebildeten, und ift die Quelle des edlern Komischen. Jene Dame. die beim Tod ihres Mannes ausruft: "Ich springe zum Fenster binaus!" und beren Cavaliere servente sogleich ein Fenster öffnet, muß mit der ganzen Gesellschaft lachen, so wie gewiß Jeder über den Erben eines reichen Oheims, der bei seinen recht feierlichen Begräbnifanstalten flucht und tobt, daß es nicht voran gehen will, und alle Trauerleute. je mehr er ihnen gibt, um recht betrübt zu sein, nur besto lustiger macht. In einem französischen Stud verspricht ein Mädchen ihrem betrübten Liebhaber ihre Hand unter ber Bedingung, wenn die Ehe ihrer Schwester gut aussiele. — Diese erscheint:

Eh bien! - mais quoi? qu'est ce?

der Liebhaber antwortet weinend:

Eh bien, elle m'aime!

die Schwester:

Mais votre joie, à vrai dire, est extrème!

ber Liebhaber:

Vous me voyez, Madame, au désespoir! 1

Dieser Contrast gleicht beinahe bem in Schillers Wallenstein, wenn ber Kapuziner flagend fagt:

1 Run, was ist benn ba los? — Dh, sie liebt mich! — Wahrlich, Ihre Freude ist außerordentlich. — Sie sehen mich in Berzweiflung.

Muß man den Mund boch, follt' ich meinen, Nicht weiter aufthun zu einem Helf Gott! Als zu einem Kreuz Sakerlott!

Bei gar vielen Menschen sind die wahren Prinzipien ihres Lachens reine Neigung zur Körpererschütterung und Wohlgefallen an der Kunst, ohne alle Eigenliebe und ohne allen Contrast, den sie ost nicht einmal aufzusassen vermöchten. Sie lachen, weil es ihrem Körper und Geist behaglich ist; Lachen und Freude sind Geschwister; sie jagen dem Lachen nach, um Freude zu haschen, so wie man ja selbst gezwungen lacht, um vergnügt zu scheinen. Temperament, Laune und Heiterkeit geben diese physische Stimmung zum Lachen ohne Eigenliebe, Spott oder Schadensrende, und es ist natürlich, wenn solche Glückliche alle Verssuche, unser Wohlgefallen am Lächerlichen moralisch abzuleiten, für Gewalt ausehen, die man der Natur anzeigen.

Gewiß haben schon viele eine Reigung zum Lachen an sich bemerkt, ohne die Ursachen zu wissen; dunkte Vorstellungen zogen vor ihrer Seele, wie im Schlase, vorüber und veranlaßten jene; gerade wie wir lachen, wenn Andere lachen, ohne noch den Grund zu wissen. Erswachsene sogar empfinden diese Reigung, wenn ihnen Andere ihre Leiden vorstellen, zumal da, nächstdem, daß man gerade in keiner analogen Stimmung ist mit dem Leidenden, schon der Ton, die Geberden und die Stellung des Ulnsses und die Uebertreibung das gessühlvollste Herz dem Mitleiden für die ersten Angenblicke verschließen können. — So fällt jungen Lenten gerade das Nichtlachen am schwersten wo es verboten ist; für ihr Leben gern lachen sie bei einer plöplichen Stille, z. B. beim Tischgebet, als solches noch Mode war — eine Mode, die mir manche Ohrseige eingetragen hat.

Der Grund des Vergnügens, den das Niedrigkomische bei Leuten von wenig Geschmack erzeugt, ist mehr körperlich als geistig. Eine schnelle Sensation im Auge oder Ohr — ein Vild oder Ideenverhältniß, das die Lebensgeister in starke Bewegung setzt, macht lachen; eine Person will zur Thüre hinaus, eine andere kommt herein, beide stoßen anseinander und stürzen; ein Bedienter, der unter den Hieben seines Herrn schreit, Hunde und Katen, die sich balgen, zwei erboste Weiber, die nach längerem Schimpfen einander in die Haare gerathen oder sich den Cul de Paris zeigen — solche Karitäten machen nicht bloß Kinder lachen. Ernste, trockene, schwerfällige Menschen, die nur wenige Ideen oder nur eine Art von Ideenverbindungen haben, wie Gedächtnißgeslehrte, Theologen und Juristen 2c., bei welchen selten oder nie Aehns

lichkeiten oder Contraste, sondern das rein Positive die Vorstellungen leitet — alle diese Menschen lachen lieber mit dem Körper als mit dem Geiste und haben nur wenig Sinn für das höhere, seinere und edlere Komische. Gebt dem Esel Rosmarin, sagte Luther, so meint er doch, es sei Hen. Für sie ist die Marionettenbude.

Wenn Madame Sevigus vorzugsweise Helben- und Ritterromane, Homer und seine grands coups d'épée 1 liebt, so lieben beschränkte Köpfe, vorzüglich das Phlegma, das Niedere und Plumpe, weil sie nur die nächsten und auffallendsten Contraste zu bemerken vermögen. Worte und Wortspiele und Zoten find ber Wit ber unfeinen Welt, aber sie erschüttern Zwerchfell und Wanft, und bas genügt. Gin falsch ausgesprochenes Wort, ein falscher Laut, ein herunterhangender Strumpf ober heraushangender Hemdripfel, ein Loch im Strumpf ober in ber Sohle, jede Kleinigkeit reich hin, das physische Sensorium der Kinder, ber Mädchen und Weiber oder ber Frangosen aufzukiteln. Gin willkommenes Spiel ist ihnen, daß ber, ber zuerst lacht, ein Pfand geben muß. Manche Dinge gehen einmal in Gemeinschaft am besten, und so auch das Lachen; muffen ja Schweizerbauern in der Kirche gemein. schaftlich husten, und öfterreichische Rekruten auf dem Transport noch weit nöthigere und im gesunden Bustande täglich vorkommende Dinge gemeinschaftlich abthun.

Mlles, was man burlest und niedrig-komisch neunf, vorzüglich Natursehler, sind gemeinen Naturen willkommen, und Weiber fühlen in ihren Organen einen zu starken Reiz, um sich viel um Umstände zu bekümmern. Ein Kirchenvater neunt das Weib ein puhliebendes Thier (pidoxocpov (Too)), und Wit ist ja ohnehin der Put des Geistes. Lange Weisheit ermüdet, und daher wersen wir uns so gerne der weiblichen Thorheit in die Arme, um die Weisheit wieder reizend zu sinden. Eine der schönsten Lebensregeln des lebenslustigen Horaz ist:

Nigrorumque memor, dum licet, ignium, Misce stultitiam consiliis brevem: Dulce est desipere in loco. 2

1 Greßartige Degenstöße.

<sup>2</sup> Mische, weil bu noch kannst, che ber Holzstoß flammt, Unter Weisheit ein Gran Thorbeit; ein Thor zu sein Am rechten Ort, ist angenehm.

#### XVIII.

# Der Schluß.

Wird das Lächerliche durch die Kunft, durch Schriftsteller, Schauspieler 2c. hervorgebracht, so kommt das Wohlgefallen an der Bollkommenheit der Runft hinzu und an der Seelenthätigkeit, die wir bei Bergleichung berselben mit ber natur, bei dem Gefühle derselben und bei Beurtheilung des Kunstwerkes finden. Einige suchten daher den Grund unseres Lachens in ber Bewunderung aufzufinden, da doch gerade da, wo Bewunderung aufängt, das Lächerliche aufhört. Entzücken und Bewnuderung sehen mir den majestätischen Auf- ober Niedergang der Sonne auf bem Lande und unendlich mehr noch auf bem Meere; mit Freude und Bewunderung erblicen wir Canova's Meisterwerke, gleich den Antiken, aber wer hätte je dabei gelacht? Molidre wird jett mehr bewundert als im Leben, aber zu seiner Lebzeit machte er mehr lachen. Das Lächeln bei großen und erhabenen Gegenständen beweist indessen die nahe Berwandtschaft, und der erhöhte Ausdruck ber Freude hat wieder seinen Grund im Reize ber Reuheit, diesem angenehmen Grundgefühle der Menschennatur.

So wie wir uns im gewöhnlichen Leben des Scherzes ober des absichtlichen Scheins einer Ungereimtheit erfreuen, so sucht uns die komische Kunst durch einen gleichen Schein zu belustigen, indem sie das Ungereimte in das Gebiet der Dichtkunst erhebt und uns durch den Bauber eines begeisterten Muthwillens ans der Beschränkung der Wirklichkeit reißt. Aber um diesen Zweck zu erreichen, darf sie nicht in den engen Kaum des moralischen und politischen Pferches eingezwängt werden; um Freiheit darzustellen, muß man selbst frei sein, und daher gute Nacht komische Kraft und komische Kunst des neunzehnten Jahrhunderts! Nein, ich hoffe! — ich dachte mich bloß wieder zurück in das Zeitalter unseres großen Protektors.

Da, wo das Sonderbare anfängt, gelangen wir über die Grenze des Großen, Wahren und Schönen in das Gebiet des Komischen, und das non plus ultra dieses Sonderbaren ist der Charakter des Menschen und war der Charakter des Jahrhunderts Napoleons, wo diesenigen, die es so tausten, frei zu sein oder doch es zu werden glaubten. Sie

15

kannten vielleicht die Fabel, wo ein ganzer Bölkerschwarm einen Kanarienvogel im innern Bauer neckte, daß er nicht frei sei, und zuletzt sich über die Freiheit selbst herumstritt als echte Vogelphilosophen. Der Kanarienvogel sagte: "Freunde, wenn ihr streitet, ob ihr in einem Käsig seid oder nicht, so ist's so gut, als wäret ihr darin!"

Der fünfte Hauptgrund unseres Luftgefühls am Lächerlichen ift die plötliche Aufregung der Lebensgeister durch überraschenden Widersinn. gleichviel ob berfelbe wahr ober scheinbar, auschaulich oder abstraft. in sich felbst oder gegen etwas Anderes gehalten sich darstellt. einer Gasttafel vermißte ber Wirth einen silbernen Löffel; Jeder erbot sich, seine Taschen umzuwenden. "Nein! nein! aber belieben Sie Die Röpfe einen Augenblick unter ben Tisch au stecken. Haben sie Alle bie Köpfe unter dem Tafeltuch?" — "Ja, ja." — "Auch der, der den Löffel hat?" Mechanisch antwortete dieser: "Ja!" Der Ueberraschte schlich sich nicht nicht lachend fort, alle Uebrigen aber ersetzen ihn durch unbändiges Gelächter. Selbst Verzweiflung, wenn sie in ihr schauderhaftes Lachen ausbricht, lacht über Widersinn: die Bosheit kommt ihr fo unerwartet und so grell vor, daß sie allen bisherigen Ideen wider-Hohngelächter aber ift bloße Grimasse des Lachens, um den Verhöhnten noch tiefer zu franken. Selbst bas schmerzhafte Lachen bei Wunden des Zwerchfells, bei Hysterie, Zorn, Kigel 2c. beweist, daß aum eigentlichen angenehmen Lachen ber erregende Geift gehöre, und solches mehr Rachklang bes Geistigen in uns, als Ginfluß bes Körpers auf ben Geift sei.

Selbstthätigkeit ist das Wesen unseres Ichs und Hindernisse besselben sind Quellen menschlicher Unlust; Alles aber, was unsere Thätigkeit erweitert und erhöht, gewährt uns Lust — variatio delectat, 1 und bahin gehört auch das Aufspüren, die Beurtheilung der Ungereimtheiten und das Hinsenken in den Gemüthsstand des Belachten. Es gibt eine eigene Aulage, das Lächerliche aufzusuchen, gegründet auf Beobachtungsgeist, die nichts weniger als willkürlich, folglich auch nicht unmoralisch genannt werden mag; aber sobald sie in Medisance ausartet, so bringt sie uns leicht um die Freundschaft Anderer, macht ungerecht gegen soust achtungswürdige Personen, und uns selbst zu eiteln Witzlingen, die Witzliel für Genie halten, und Hunderte werden baburch von wichtigern Austrengungen zur Erlaugung solider Kenntznisse abgehalten gegen einen, der sich selbst verläugnend seinen Witzverschließt im Schrein eines guten Herzens.

<sup>1</sup> Abwechelung ergött.

Nichts erweckt größere Luft, als das, was mit unsern Borstellungen und versönlichen Empfindungen sich reimt, welches Gefets Bebel (Versuch über die Kenntniß des Menschen II. 263.) trefflich ausgeführt hat. Weltumsegler Anson zitterte in einer Trekfchuite und auf einem schmalen Kanale; ein General ber Kavallerie, ein verwegener Reiter, bangte in der Kutsche, und ein anderer muthvoller General fonnte nicht anders zur Ader lassen, als wenn neben ihm die Trommel gerührt wurde. Der Kanal, die Lutsche, das Aberlassen, harmonirt nicht mit den gewohnten Vorstellungen biefer Männer, benn das Lächerliche modificirt sich offenbar mehr subjectiv als objectiv. Abfurbitäten beschäftigen sicher mehr ben Frohsinnigen, als ben Trüb= sinnigen und Ernsten; ift man noch zu Spott aufgelegt, bann beifit es: "Je alberner, besto besser!" Hatte ich, wie Stadtpfarrer Rabe, bie Mischnah oder den Text des Talmuds übersetzt mit Anmerkungen, aewiß hätte ich die Langeweile durch die albernen Glossen der Gemara an verschenchen gesucht; so aber waltet der Ernst eines Rabbi, ber Lachen für Anlockung zur Sünde halt, über allen fechs Quartauten, bie boch so viel Albernes enthalten. Dies ift auch der Fall mit ber Kirchengeschichte, um die sich soust steife Theologen allein kümmerten. folde für heilig hielten, und baher von Dingen, wie noch Schröfh. nur mit Ernst sprachen, die doch unendlich lächerlicher sind, als gewisse Auftritte der Staatsgeschichte. Sollte die Würde der Geschichte beleidiat sein, wenn man das Lächerliche hervorhebt mit Wit und Lanne. Salz und Pfeffer? Nur Unwahrheit beleidigt die Burbe ber Geschichte.

Geift und Körper — jedem das Seine! Ursprünglich ist es wohl der Geist, auf welchen das Lächerliche direkten angenehmen Eindruck macht; das leichte Spiel der Ideen afficirt den Körper und das Gesundheitsgefühl, und die dadurch erhöhte Ledenskraft wirkt wieder auf den Geist. Der Gemüthszustand eines Lachenden ist ein Affekt, und dieser Affekt ist nicht schmelzend oder leidend wie der der Kührung, sondern rüstig, thätig und ledendig in Augen, Muskeln, Blut und Bewegung. Die moralische Welt ruht so sehr auf der physischen, daß wir uns gewöhnlich einen moralisch großen Mann auch physisch groß benken, und der physisch Große uns gleichsam verächtlich wird, je mehr wir moralische Kleinheit in ihm wahrnehmen. Der Körper strebt nach sinnlichem Wohlsein — Glückseligkeit, der Geist nach moralischer Bollkommenheit, und aus der Harmonie beider Theile geht das höchste Gut hervor, das wir aber stets nur als Ideal erblicken werden.

Wir wiffen noch heute nicht, ob die Lebensgeifter ober Nerven-

zitterungen die Sensationen hervorbringen, folglich können wir noch weniger erklären, wie die Sensationen ber Seele mitgetheilt werben und am allerwenigsten, worin jene Wechselwirkung so eigentlich bestehe, daher wir uns lediglich an die Wirkung selbst halten muffen. Gintheilung in Geift und Körper, Leib, Seele und Geift, ober in bas reine moderne Ich sagt uns so wenig, als die einst hochberühmte Harmonia præstabilita des großen Leibnit. Zu jedem Bilde und zu jeder Idee gudt eine Merve oder Fiber — bafta! Sind wir froh, so ist auch der Körper froh, sind wir traurig, so schleicht auch dieser, wie unsere Ibeen; im Schrecken ober in ber Verwunderung stockt ber Beift wie ber Leib, und beide sind in voller Bewegung in stürmischer Freude oder im Jähzorn. — Nichts ift Rasenden peinlicher, als eine stille horizontale Lage, die Ruhige gerade suchen. Der größte Geist muß stets von seinem Körper sagen: Dimidium animm mem, so lange es hält, und dann wieder: Non omnis moriar! Den Sieg über die Natur verdankt der Mensch bem Geift, wie bas Schiff seinen freien Lauf durch die sich widersetzenden Wellen der über sie hinflutenden Luft, und so wollen wir uns zufrieden geben, wenn unser Wesen im Ganzen noch heute für uns das ift, was das X in der Algebra, d. h. eine unbekannte Größe

Die Wechselwirkung des Geistes auf den Körper gibt auch die Gründe her, warum wir in Gesellschaft länger und leichter lachen, als in der Einsamkeit, warum reizdare Hypochonder mehr lachen als Andere, wenn sie einmal recht hineingerathen sind; warum wir nach durchschwärmter Nacht, wenn Schlaflosigkeit die Nerven abgespannt hat, über die mattesten Spässe lachen, und warum wir in der Nacht oder beim bunten Ideentumult vor dem Einschlafen oder vor völligem Erwachen oft über Einsälle lachen, die wir sogleich niederschreiben möchten in unser Sudelbuch, am Lichte des Tags aber selbst für höchst abgeschmackt

gelten laffen und die Feber wegwerfen.

Was das Gefühl der Neberlegenheit betrifft, so kann ich solches so wenig tadeln, als das edle Gefühl seines Werthes oder einen gewissen Stolz—es würde lächerliche Ehrbarkeitspedanterei sein. Scipio Nasica, der den Ennins besuchen wollte, welcher sich aber durch seinen Sklaven verlängnen ließ, ruft bei einem Gegenbesuch des Ennins: "Nicht zu Hause!"— "D ich kenne ja Deine Stimme!" "Wie? ich habe neulich Deinem Sklaven geglaubt, und Du willst mir nicht glauben?"— Sollte bei diesem trefslichen Scherz Scipios Neberlegen-

<sup>1</sup> Salfte meiner Seele. - Richt gang werbe ich fterben.

heitskißel, der seinen Freund so schön abführte, unmoralisch sein? Schon unser Schaamgesühl, wenn wir uns selbst lächerlich machten, beweist unser gekränktes Selbstgefühl, das sich auf eine seine Art zu helsen sucht, indem es zum bösen Spiel freundliche Miene macht. Das Lächerliche hat sogar etwas Analoges mit dem Erhabenen, indem es durch die Anslösung einer Dissonanz in Harmonie Lust erregt, und ist noch näher mit dem Schönen verwandt, indem sich in beiden die Freiheit der Phantasie veroffenbart. Das Lächerliche ist eine üppige Insurrektion gegen die Thrannei des Verstandes, dessen Joch es abwirft, was Freund Horaz desipere in loco nennt.

Die Dionysien, Saturnalien, Carnevals, Narrenfeste 2c., was waren sie und sind sie anders, als Versuche, den Trieb nach einem freien Wahnsum zu befriedigen in jenen Zeiten, wo es der Menschheit noch mehr erlaubt war, sich selbst zu genießen und auszusprechen? Braucht dieser Genuß eine Schutzede? So wenig als die erhabene Lust au zerstörenden und furchtbaren Gegenständen. So wie wir beim Weinen oder bei der Kührung eine süße Wehmuth, die Ahnung eines reinern Daseins und Schusucht nach etwas Besserem und Höhrung eines reinern Daseins und Schusucht, und so sehnliches bei Frende und Lachen, der Geist sindet sich überrascht, und so sehn ihn die sinnliche Erscheisung besremdet, so ist es doch, als ob ihm plötlich ein höheres Licht geworden sei, das sein Wesen erweitert und eine höhere Freiheit vorsempsinden läßt.

Zwei ganz entgegengesette Dinge hausen im Sohne bes Staubes, ein Gott und ein Thier, die sich ablösen, weit häusiger aber nur einig scheinen, wie Mann und Frau. Zweispännig fährt der Mensch in den Hauptmomenten nie; ergreift der Gott die Zügel, so steigt das Thier brummend hinten auf, und faßt solche das Thier, so muß sich der Gott ohnehin sügen. Der Geist ist ein in den Leib eingesperrter Engel zur Strase sür ehemalige Sünden, wie die Hindu lehren. Der Magen und noch etwas sind der Pater Kellner und Küchenmeister und Einheizer; erst wenn der Thierdienst abgethan ist, verlangt der innere Mensch nach geistigem Nektar und Ambrosia, recht vornehme und recht reiche Leute etwa ausgenommen, die selten etwas vom innern Menschen wissen mögen und das Futteral des Geistes mit Speise und Trank so zusammenleimen, das endlich nichts als das Futteral übrig ist. Von jeden vierundzwanzig Stunden sollte billig die bessere Hälfte dem

<sup>1</sup> Bur rechten Zeit thoricht fein.

Gotte, die andere dem Thier im Menschen gewidmet sein, damit es mit dem Gauzen gut stehe, das Gott zusammengefügt hat.

Sinnlichkeit und Vernunft machen den Dualismus unserer Natur, was anch Materialisten oder Idealisten schwatzen mögen, die zwei Seelen des Xenophon und Plato, oder den alten und neuen Menschen des heiligen Paulus. Vervollkommunung der Vernunft ist unser Ziel, Freiheit unter dem Gesetz gibt allein einen Platz im Geisterreich, und Sittlichkeit (die Glückseligkeit älterer Philosophen) ist höchster Naturzweck; — aber nirgendwo ist, wie Jean Paul sich ansdrückt, so viel Widerspruch, als in dem sünfschuhigen Disputatorio des Menschen, und das Abscheulichste ist, daß im innern Regensburger Reichstage die Tugend mit zwanzig Hintern und einer Stimme, der Teufel aber mit einem Hintern und sieben Stimmen sitzt. Leib und Seele gleichen dem ungarischen Doppelmädchen, das in ganz Europa gezeigt wurde, und von dem wir bereits oben sprachen, und am Bundestag kann von achtunddreißig Gliedern nicht ein Tempo verlangt werden.

Wenn der Geift dem Leibe zu viel zumuthet, so muß dieser unterliegen, wie wir an Gelehrten sehen, und wenn ber Leib über ben Beift Herr wird, so ist's noch schlimmer, wie wir an den Anbetern der Benus, des Bacchus und der Ceres bemerken. Der Geist muß oft theure Sausmiethe zahlen, und die Meinung alter Philosophen war fo übel nicht, daß Gott ben Menschen nur bis zum Nabel geschaffen habe, das weitere aber ber Teufel, der in die Welt hinein oder, wie man besser sagte, hinaus lebt. Nur bas Ibeal eines vollkommenen Menichen kann nie auf Abwege gerathen, und wenn wir auch alle Geheimnisse der Philosophie ergründet haben, der Mensch bleibt immer der große Gebankenstrich im Buche ber Natur. Jean Bauls Flötenspieler. ber sich bas Dorten so finster ausmalt, wird gang melancholisch, weil er allen Spaß und Scherz werde aufgeben muffen; vielleicht lachen aber auch dort die Erzengel über die Engel schlechtweg, diese über die bloßen Anfänger in ber Engelei, worunter ich bie Flügelköpfchen gähle. biese wieder über die ankommenden Heiligen und Seligen, die bann wieder über die Seelen lachen können, die im Fegfeuer ober gar noch als Erbengewürm seufzen.

Heiz zum Lachen Natur, folglich gehört Lachen mit zu den vernünftigen Handlungen des Lebens. Jener sieht die Menschen in Karrikatur oder wie sie sind, bieser in Ibealen, wie sie sein könnten und sollten. Es

muß allerlei Leute geben, aber Jener scheint mir der Wahrheit näher zu sein. Entsteht nicht aus Verbindung der vergrößernden und versteinernden Gläser das weittragende Sehrohr? Die Zergliederung des Menschen ist eine wahre Analysis des Unendlichen. Gerard nimmt ein wissenschaftliches Genie für das Wahre und ein Kunstgeuie für das Schöne an, und zum Schönen gehört auch das Komische. Jeder, der sich über das Leben und dessen Motive zu erheben vermag, Jeder, der seine höheren Motive den niederen Bestrebungen der Menge unterzulegen und dadurch diese zu Ungereimtheiten zu machen versteht, bezreitet sich das schönste und längste Luftspiel — das Leben!

Vitam impendere pulchro, justo, vero, ridiculo! 1

#### XIX.

## Die Synonymit bes Lächerlichen.

Die Synonymik ist trot unserer reichen Sprache noch lauge nicht ausgebildet, wie Eberhards treffliche Synonymik auch; denn gar Viele halten sie für Wortkram, und doch bildet sie den Verstand mehr, als man glaubt, erweitert die Ideen, schärft und vergnügt den Wit und verhindert manche Sprachfehler und komische Mißgriffe. Unsere Spnonymik steht wenigstens noch hinter der französischen, italienischen und englischen zurud, wir haben g. B. feine Ausbrücke für das brittische scoff, sneer, grin, simper, arch, fine und waggish; 2 feine Formen für die Modifikationen des Großen und Kleinen, des Gefälligen und Mißfälligen, das der Italiener in seinen Endungen hat, 3. B. Donna, Donnone, bestia, bestione, Signore, Signoretto, uomo, uometto, filosophetto, semplicetto, poetazzo, pedantazzo, christiano, christianaccio etc., ja wir haben nicht einmal ein Wort für das französische gai, das mehr sagt als munter (enjoué), und weniger als lustig (réjouissant), höchstens können wir gaillard mit ausgelassen bezeichnen. Doch - wir haben selbst die Sache nicht, jene liebenswürdige Gaiets

See 1

<sup>1</sup> Sein Leben auf bie Betrachtung bes Schonen, Gerechten, Wahren, Lächerlichen verwenden. — 2 Das hohnische, spottische, grinfenbe, bumme, schlaue, feine, schalthafte Lachen.

Montagne's und der ältesten Franzosen, die der Norde und der Morgenländer wohl gar verabscheut, mir aber la France zunächst unvergeßlich macht.

Die meisten Schriftsteller über bas Lächerliche unterscheiden zwischen lächerlich (risible, laughable) und belachenswerth (ridicule, ridiculous, ludicrous), ja Franzosen lassen merkwürdig genug, ihr ridicule auf vice und defaut i folgen, und wenn ihnen lettere Fehler bes Berzens ober des Temperaments sind, so ift ihnen ridicule Fehler bes Geiftes. Das Lächerliche soll reines Lachen ohne Spott, bas Belachenswerthe Spott mit Verachtung bezeichnen, ober mas Plattner saturisch-lächerlich genannt haben will, jenes aber komisch-lächerlich. Im Ganzen wird baburch für die Theorie so wenig gewonnen, als wenn wir die Begriffe: burlest, grotest, heroisch-komisch, Parodie und Travestie 2c. haarscharf absoudern, und in Ausehung unserer Sprache sind die Ausbrude noch überdies falsch. Belachen ift bas Aftivum von bem Reutrum lachen, und heißt folglich über etwas lachen, die Absicht fei. welche sie wolle. Belachenswerth ist also nichts weiter, als werth. belacht zu werden, und in so ferne mit lächerlich gleichbedeutend. Ein mit Spott und Berachtung verbundenes Lachen — ein Theil bes Lächerlichen — nennen wir eigentlich verlachen, und ein mit Schabenfreude verknüpftes im gemeinen Leben auslachen; belachen gebrauchen wir von Sachen und Handlungen, auslachen vom Menschen, verlachen aber pon beiben. Wollen wir aber bennoch unterscheiben, so märe belachenswerth (belacklick, belachlich) das, was verdient belacht zu werben, auch wenn es nicht immer ober bei Allen Lachen erregt, lächerlich aber das, was wirklich Lachen erregt. Man könnte Letteres auf bloß subjektive, Ersteres aber auf objektive Brunde beschränken. Ein muthwilliger Dichter kann nicht belachenswerthe Dinge lächerlich machen. wie Voltaire Candide mit feinem Sat: "Alles ift gut," und wie viele treffliche Sprüchwörter lächerlich werden im Munde eines Saucho. Das Lächerliche kann für den Einen tiefer liegen, dem Andern sogleich in die Augen springen, und subjektive Gründe können machen, daß man nicht lacht, wie bei ber Frage Ludwigs: "Wie viele fiten im Rath der Vierziger?" Bei ber Frage der Dame: "wie lange ber breißigjährige Krieg bauerte?" mag man allenfalls lachen, wie ich bei ber Frage eines Mannes: "Welche Sprache sprechen denn die Griechen?"

Wir glauben indessen bei unserem guten beutschen allgemeinen Wort lächerlich bleiben zu bürfen, wie die Griechen bei ihrem gekow

<sup>1 2..</sup> fter, Fehler.

und die Kömer bei ihrem ridiculum. Schabe, daß die Bezeichnung so arm und bloß vom Erfolge hergenommen ift, ohne alle Einsicht in die Sache selbst und ohne alle Ahnung der Ursachen, des Weseus und der Quelle des Lachens, — ein neuer Beweis, wie schwierig die Sache des Lächerlichen ist. Man nimmt es auf die leichte Achsel; mancher Philosoph schämt sich wohl gar, etwas über das Lächerliche zu sagen oder zu schreiben, und doch bezeichnet es ein Urtheil, und oft das richtigste Urtheil über das verkehrte Handeln und Thun eines Andern, und den kürzesten Tadel über den Verstand oder Geschmack des lieben Nächsten. Der Ernst soll Sittlichkeit besser besördern — nun, wir wollen uns begnügen, wenn das Lächerliche bloß Sittenverseinerung besördert und tolerirt wird.

Bebentender ist der Unterschied zwischen komisch und lächerlich, die im weiteren Sinne zwar als synonym gebraucht werden, im eugeren Sinne aber ist komisch das, was auf eine wizige Art so dargestellt wird, daß es zum geistigen Lachen stimmt, (um es vom bloßen Körperstigel zu unterscheiden — ästhetisches Lachen), und im eussten Sinne wird es bloß von Handlungen, Thorheiten und Schwächen genommen, den Grundstoffen des Lustspiels oder der Komödie. Lächerlich drückt einen Tadel aus über Verkehrtheit des Verstandes oder Geschmacks, komisch aber bezieht sich mehr auf das Vergnügen daran, und wir sprechen von lächerlichem Betragen, lächerlichem Anzuge, lächerlichen Personen ze., und dann von komischen Schriften und Schriftstellern, komischen Situationen und Menschencharakteren, die für die Bühne passen. Ein komischer Mensch drückt ein ästhetischspoetisches, der lächersliche Mensch ein moralisches Urtheil aus. Alles Komische ist lächerlich, aber nicht umgekehrt, und komisch ist die Boesie des Lächerlichen.

Jene Kapuzinerpredigt: "Unser seliger Mitbruder starb an Rüssen — an was für Küssen? fragt ihr, an Haselnüssen? kopf= und bartsschüttelnd: Aa — an welschen, Zirbel=, gedörrten, eingemachten Küssen? Aa — an Buch=, Eichel=, Mandelnüssen? Aa — an Kopfnüssen? ja warum niet gor an Muskat= oder Cocosnüssen. — Nein, meine Christen, es war eine härtere Kuß, über die er in die Küsse ging — er starb an Kümmernissen, an Kümmernissen mußte er sterben." Diese Kapuziner= beredsamkeit, in den Schulen der Khetoriker, die mehr als Kapuziner zu sein glaubten, Amplisikation genannt, machte wahrscheinlich die Gesmeinde nicht weinen, aber auch nicht lachen, wie uns, die wir vielleicht sprechen: si non d vero d ben trovato! Indessen habe ich selbst

<sup>1 3</sup>ft es nicht mabr, fo ift es gut erfunden.

noch mehr als eine Kapuziner- und Franziskanerpredigt gehört, die wahrlich jener au Beredsamkeit wenig nachgab.

Molière's Geiziger, der an seinem Geburtssest zwei Lichter aufsstellt, aber nur eines anzündet, das andere immer wieder ausbläst und endlich in die Tasche steckt, ist komisch, wie das spanische Consistorium, das den Fandango, jenen Nationaltanz, der Cytherens Kämpse allzunatürlich darstellte, abzuschaffen und den Bann über die Tänzer auszusprechen im Begriffe ist; ein würdiges Mitglied bemerkt, daß man doch das audiatur et altera pars i zuvor wahren müsse. Ein spanisches Paar wird aufgefordert, den Fandango zu tanzen, und siehe, der Tanzmachte solchen Eindruck, daß er nicht nur freigesprochen wurde, sondern ein hochpreisliches Consistorium selbst in corpore sich in Bewegung setze, den Fandango nachzutanzen. Das war auch komisch.

Strenge, kalte Aesthetiker wollten das Komische nur als Modifi= kation bes Sinnreichen und Witzigen gelten lassen, und nahmen bas Wort witig so eingeschränkt, daß sie bloß lachenerregende Talente und Materien darunter verstehen wollten, und das Lächerliche war ihnen unr eine Abart des Schönen, nur relativ schön, das so erfreuliche Richts, das mit so unwiderstehlichem Zauber wirft und von der Natur offenbar zu unserer Restauration bei Tage, wie der Schlaf bei der Nacht bestimmt ift. Sie tolerirten es höchstens wegen seiner Verwandtschaft mit bem Schonen, wie etwa einen bunklen Better, ben man in die Gesellschaft à la suite mitschleppt, und dem Appendix überläßt. wie er sich burchschlägt. Gin solcher Better suchte sich baburch der eleganten Chre auch würdig zu machen, daß er von Zeit zu Zeit von der Tafel aufstand und ringsumber - die Lichter putte! Rant fagte: "Schön ist, was ohne Interesse gefällt," und herber (ber Kant hier und öfters mißverstand) entgegnete: "Nichts kann ohne Interesse gefallen, und Schönheit hat für Empfindung gerade das höchste Interesse." und so hielt es meine Wenigkeit mit dem Lächerlichen. Wollen wir uns wie Scholastiker des Mittelalters über Worte kathalgen? und ist des fritischen Philosophen Definition des Schönen: Zweckmäßigkeit ohne 3weck — nicht selbst hochkomisch? Es war in der That Schabe, daß ein Kant sich so wenig um Sprache kummerte, ba ihm so viele nachsprachen, ohne zu denken.

Die Natur verwickelt manche Verhältnisse im Leben und löst sie so sonderbar auf, als oh wir im Theater wären, und das Komische ist in der Natur so reichlich vorhanden, daß es der schärfere Blick des

<sup>1</sup> Man hore auch bie anbere Partie.

Komikers nur zu entbecken, nicht zu ersinden brancht. Haben nicht schon Kinder die größte Freude, nicht zu kommen, wenn man sie rust, oder wenn man sich stellt, sie zu haschen, und entwischen läßt? Sollte die Nachahnung und Darstellung der Natur nicht schön sein? Sollten die Herren Kunstrichter, die das Komische nur als etwas Negatives, ein Vernichten und Umkehren der Welt, Untergang des Idealen im Realen, Karrikatur zc. ansehen, sich nicht irren, zumal das Feld der komischen Poesie bei uns eben nicht besonders angebaut ist? Wir haben witzige Possen, witzige Karrikaturgemälde, burleske Gedichte und auch mehrere persönliche Satiren; aber wo ist unsere seinere, ins Große gehende Satire? wo unser komisches Lustspiel und komischer Koman? wo unsere Humoristen, die sich mit dem Auslande messen dürsten? — Raræ aves!

Je feiner das Zeitalter, besto mehr Feinheit heischt das Komische, aber auch desto mehr verliert es an Kraft, wo nicht große Talente sich seiner erbarmen. Plantus zeigt mehr vis comica als Terentius, Whischerly mehr als Colman, Molière mehr als Collin d'Harleville und Picard — und deutsche ältere Komiser haben wahrlich mehr Kraft, als die neuern. Diese komische Kraft ist leider ein Geheimuß, und Niemand wird aus Graf d'Arco's weitschweisigem Buch: della forza comica oder Cailhave's art de la comédie sernen wollen, was nur Genie sehrt. Am allerwenigsten wird man sie aus unsern neuesten Büchern zum Todtlachen sernen, deren Verfassern ich — so wenig ich einer Seele wünsche, daß sie sich todtlache — in der That wünsche, was der Titel ihrer abgeschmackten Werke verspricht.

Die vis comica ber Alten ist bas lächerliche Wahre, mehr ober weniger burch Wit verstärkt. Es gibt einen gewissen Grad, unter welchem Leute von Geschmack noch nicht lachen, und über welchem sie auch nicht mehr lachen, welches jo no sais quoi sich nur empfinden läßt. Es gibt ein Komisches, das nur den Verstand kitzelt, und zwisschen diesem und den Fratzen, die Alles übertreiben und weit über das Wahre hinauszerren, gibt es Mittelstraßen, wo sich vielleicht allein das wahre Komische sindet. Aesop verstand dieses jo no sais quoi, der zusgleich mit einem Grammatiker und einem Sänger an den Philosophen Kanthus verkauft wurde, als bloße Zulage. Dieser fragte die letztern, was sie verständen? "Alles!" war die Autwort, als ob sie im neunzehnten Jahrhundert gelebt hätten, und Aesopus lachte laut auf. "Und was verstehst denn du?" — "Nichts, da diese Beiden Alles wissen." Kanthus zahlte nun sechzig Obolen, gewann ihn lieb, und selbst seine

Weiber, die die Mißgestalt flohen, vergaßen seinen Buckel über seinem schönen Geist.

Das behaaliche oder physische Lachen entsteht aus einem wohlge= füllten Bauche und aus Gesundheitsgefühl; so wie aber Gemuth und Berg einwirken, erfolgt das harmlofe Lachen des Sanguinikers, der mit kindlichem Sinn in das Getreibe der Welt wie in einen Guckfasten hineinschaut. Stellt ber Ropf feine Bergleichungen an, so erfolgt nach Befinden der Umftände Spott und Satire, Sarkasmen, Fronie, Perfiflage, Laune und Humor, was man auch bemofritisches Lachen heißen fömite. Wir nennen ben Spötter (railleur), ber bie Fehler Anderer bemerkt, um sich und Andere in gute Lanne zu versetzen, und es wird unr bann zum Sohn (moquerie), wenn Bitterkeit und Berachtung fich einmischen. Spott und Satire unterscheiben sich, wie Scherz und Ernft, burch niedere oder höhere Gesichtspunkte, durch bloß vorübergehende und bleibende Zwede. Der lachende Satir ist sicher besser und wirkenber, als ber ernste, und Spötter heißen auch Stoptiker (oxongiv, zielen, in die Ferne sehen), nur durch einen Buchstaben von Skeptifer unterschieden, benen alle Dogmatifer ein Greuel sind.

Laune und Sumor nennen wir die sonderbare Gemüthsstimmung. etwas Beluftigendes mit Ernst und Wichtigkeit zu sagen ober zu thun, und die Berschmelzung des Komischen mit dem Rührenden. Sofratischer Sumor philosophirt heiter und scherzend noch am Rande des Grabes, der Sterne'sche Humor tändelt anmuthig und weinerlich mit bem Ernfte des Lebens, und Jean Paul schafft ein tragifomisches Bathos, in welchem die Bestimmung des Meuschen so groß, und ber Mensch selbst so klein erscheint, daß sich das Lachen in Mitleid und Weltverachtung auflöst. Lanne verhält fich zu humor, wie Spott zu Satire, ober wie bloße Beiterfeit zur wirklich guten Laune fich verhält. so Laune wieder zum Humor. Launisch-bizarr, barok (de l'humour) aber ift der, der verdrießlich und grämlich ist. Laune ist die physische Unterlage bes Humors, ber ber Geift felbst ift. Der Murrsinn, felbst ber Gegensatz des Frohsinus, kann treffliche komische Wirkung machen. wie Jack Spleen und ber bourru bienfaisant. 1 Man neunt auch bie Gemüthsstimmung für Wit und Laune genialisch; man kann Genie haben ohne Genialität, aber nicht umgekehrt; Genie wirkt intensiv. einseitig. Genialität aber extensiv, allgemeiner, folglich angenehmer.

Naiv ist das Natürliche im Contrast mit dem Conventionellen und Modischen. Der Naive sagt ohne Kunst und Zurückhaltung, was er

<sup>1</sup> Der mürrische Wohlibater.

denkt, und nur, wenn er zu weit bis zur Albernheit geräth, wird er zum Niais der Franzosen, die selbst Aufrichtigkeit und Offenherzigkeit, eben nicht ihre Fehler, ingsnuits zu nennen belieben, so liebenswürdig auch Boltaire seinen Ingsnu gemacht hat. Unter die Arten des Niedrigstomischen, das sich durch gröbere Jugredienzien und Züge von dem höheren edlen Komischen im Lustspiele, in der lachenden Satire und im komischen Roman zc. unterscheidet, gehören das Burleske, Heroischskomische, Groteske, Drollige, Possierliche, Abentenerliche, Wunderbare, Blatte und Schwülstige.

Burlesk ist die lächerliche Darstellung des Großen und Wichtigen durch Parodie und Travestirung, das Heroisch-komische ist die Parodie des Epos, und das Groteske hält sich zunächst an Gestalten. Possierlich ist das Lächerliche in Bewegung und Geberden:

Der Affe gar possierlich ift, Zumal wenn er vom Apfel frist.

Unsern Alten hieß Geberde Boß, daher übersetzen sie auch Mimus durch Boßierer. Wenn Sosia im Amphitryo seine Laterne vor sich hinstellt und ihr unter vielen Bücklingen zur Probe vorsagt, was er der Königin Alkmene auszurichten hat, so ist er possierlich. Ludwig XV., der als elsjähriger Knabe im Staatskleide, in Perrücke, Degen, Chapsau-bas und bebändert mit allen Orden Peter den Großen am Portal des Schlosses mit steiser Etikete empfängt, erscheint uns possierlich; echt humoristisch aber der große Peter und Sohn der Natur, wenn er die kleine Marionetten-Majestät auf den Arm nimmt und mit ihr die Treppe hinauf ins Audienzimmer eilt zum Schrecken aller Hösslinge und Hosmarschälle.

In Michel Angelo's großem Carton, wo ein Hansen babender Soldaten bei Annäherung des Feindes aus dem Wasser springt, sich eilends kleidet und wassnet, ist die Figur, die mit den nassen Füßen nicht in die Hosen kommen kann, unendlich possierlich. Possierlich ist unwillkürlich, possenhaft aber absichtlich. Sancho im Don Quixote, T. Pipes in Peregrine Pickle, Schulmeister Redhuhn im Tom Jones, Pedrillo im Don Silvio sind possierlich. Die Posse ist die Hanptstärke vieler Lieblinge der Großen und der Hosfdamen, von den Hosparren ex professo an dis herad zu dem jüngsten Kammerjunker und Bagen. Vei den Griechen hieß Possen treiben Ausser, d. h. kindisch thun, woraus das italienische Wort pazzia, Karrheit, entstanden ist, und wahrscheinlich auch das Wort Page.

1 -4 11 Va

Das Drollige (plaisant) überrascht uns mit der Ansicht nicht leicht zu reimender Dinge; früher bedeutete es bloß, was gefällt. Die schöne unglückliche Königin Maria, als sie Frankreich verließ und ihr Ange nicht von bessen Ruften wegzuwenden vermochte, rief schmerzhaft: "Adieu, plaisante France, je ne te verrai plus," 1 gerade wie auch ich; brollig aber im jetzigen Sinne ist bas Compliment jenes Londoner Kärrners, bas er ber schönen Herzogin von Queenbury machte: "D! laffen Sie mich meine Pfeife an ihren Augen anzünden." Drollig ift bas Geschichtchen von jenem jum Schaffot Verurtheilten, ber bem Henker ein Zeichen zu geben versprach, wenn er zuhauen sollte; er machte mehrere Zeichen in der Meinung, ber Scharfrichter habe bas erste nicht bemerkt, bis ihm dieser bemerkte: "C'est fait, Monsieur, sécouez vous!" 2 Noch brolliger erscheint ber Oberste, ber bemerkte, baß so viele auf dem Marsche unter bem Vorwand eines gewissen Bedürfnisses zurückbleiben; er befahl also, daß Alles compagnieweise und nach Commando geschehen solle: "Hosen ab! nieder! fertig!" und statt Fener, ein recht tüchtiges: "Zwickt ab!"

In wihigen Vergleichungen spielt das Drollige seine Hauptrolle, im Boumot, Epigramm, Wortspiel 2c., die zunächst in die Sphäre des lachenden Wißes gehören. Rivarol vergleicht einen erusten Philosophen, der gewisse leichtfertige Gedichte commentirte, mit einem Zollbedienten, der Brüsseler Spihen plombirt, und bei dem Drolligen denken wir uns etwas Unschuldiges, beschränkt, munter, und nur, wenn die kindliche Laune in Kinderei übergeht, und dann erst entsteht das Possierliche oder Possenhafte. Das Abenteuerliche ist das Wunderbare, dem selbst poetische Wahrscheinlichkeit sehlt, und es entsteht aus dem ungereimten Bestreben nach Größe, wie bei Don Quizote und so vielen Rittern in der Wirklichkeit. Die Kunst hat solches tresslich denutzt im Don Quizote, wie im Orlando und Idris — es machte das Glück der Tausend und Eine Nacht, der Feenmärchen, der Romaneritter und der Legenden der Heiligen.

Scherz (plaisanterie) ist der Gegensatz des Ernstes, und alles ist scherzhaft, was zu keinem wichtigen Zweck gethan oder gesagt wird zur Belustigung. Durch Späße, die dem Gehalte nach tieser stehen (badinage), will man bloß Lachen erzielen. Noch tieser stehen Schnuren und Schwänke, die jedoch durch eine Art von Derbheit sich von Späßen unterscheiden, aber an den Greuzen der Zweidentigkeit

<sup>1</sup> Lebe wohl, liebliches Frankreich, ich werbe bich nicht wiebersehen. — 2 Es ist ges schehen, herr, schutteln Gie fic.

und Zoten schweben, welche die Sittlichkeit ober Zartheit verdammt. Lustig nennen wir den, der sein Wohlbehagen laut äußert, und "aufgeräumt" sagt schon weniger. Lustigkeit (folätrerie) ist der Jugend, dem andern Geschlecht und den niedern Ständen eigen, Munterkeit und Fröhlichkeit den Gebildeten. Aus der Lustigkeit des Hagedorn'schen Seisensieders entsteht aber leicht der Kitzel, seine Kraft zu äußern, die wir dann Muthwillen nennen, wie dei Fox, der einst eine blinde Pastetenhändlerin, die nach dem Markte fragte, in eine volle Kirche sührte, wo sie dann ausrief: "Warme Pastetchen! wer kauft warme Pastetchen?"

Je nachdem der Körper oder Geist einwirkt, entstehen die Schalkschaften und Losen, die aus Scherz sich freuen, wenn sie Jemand hintersgehen können, die Schäker, Spasser und Eulenspiegel, wo es nur schade ist, daß Lustigkeit so nahe an Liederlichkeit augrenzt. Unsere guten Alten nannten lustig kurzweilig (amusant), im Gegensat von langweilig, und waren, wie in allen Stücken auch hier höchst genügsam; selbst ernste Unterhaltungen waren ihnen kurzweilig, zeitvertreibend, und Rollenhagen sagt in seinem jetzt veralteten Froschmänsler:

Man schilt oft spöttisch Zeitvertreib, Was stärkt zur Arbeit Seel' und Leib.

Unsern Alten war die verdeutschte Odyssee kurzweilig, und auf einem verdeutschten Justinus vom Jahre 1532 steht: "lustig zu lesen," und so steht es auch mit Rhodogini Historia ludrica. Ihre kuriosen lustigen Historien, die hundstägigen Erquickstunden, Paullini zeitverkürzende Lust sind meist physikalischen, historischen und theologischen Juhalts, wie ihre Ana philologische Anmerkungen, die jedoch allenfalls auch die Zeit kürzen wenn man lernen will, welche gar läppische Fragen man damals auswarf, und mit dem größten Erust und der stupendesten Geslehrsamkeit beantwortete. Die Karten vom Schlarassenland, Blocksberge, Karrenburg und Lügenseld sehlten nicht leicht in einem Hosmann'schen Atlas, der märchenvolle aber lustige Hübner war einst in allen Händen, und mich selbst leitete noch ein Exemplar aus meines Urgroßvaters Bibliothek zur Universalhistorie neben der großen Bildersbibel.

Die Klosterbibliothek zu Reichenau war noch zu meiner Zeit einsgetheilt — nicht in Sacra und Profana, wie die zu Mergentheim, sondern in Seria und Jocosa. Die S. S. Theologia gehörte natürlich zu den Seriis, alles übrige von Plato an dis Wolf zu den Jocosis,

<sup>1</sup> Seilige und weltliche Schriften. - Ernfte und icherzhafte Schriften

obgleich umgekehrt weit natürlicher gewesen wäre. Jener Bauer fragte Halem in seiner Büchersammlung: "Is ook wat Geestliches drunter, oder sin et luter Schelmstücke?" und so schüttelte noch 1788 ein alter Hosprediger seine Wolkenperrücke und stampste mit seinem Kamaschensuß, daß alle Flöhe darin in Aufruhr kamen, beim Anblick englischer und französischer Classiker in meiner Büchersammlung, die er nur dem Namen nach kannte: "Ei, ei! lauter Deisten, lauter Freigeister!" Gegen Griechen und Lateiner hatte er nichts, vermuthlich, weil sie noch ante Christum natum freigeisterten. So gab ein alter Dorsprediger 1784 einem einquartierten Desterreicher, der über Langeweile klagte, sein — Kirchenbuch, und wir 1832 geben — Demokrit, der schon wegen seines Namens den Menschen nach dem Stand, der Natur und der Gesellsschaft betrachten muß, und nicht im Stande der Gnade.

Dum nihil habemus majus, calamo ludimus. 3

#### XX.

# leber Wit und Scharffinn. \*

Sense is our helmet, wit is but the plume;
The plume exposes, 'tis our helmet saves.
Sense is the diamond, weighty, solid, sound,
When cut by wit, it casts a brighter beam,
Yet without that it is a diamond still.
Wit widow'd of good sense is worse than nought,
It hoists more sail to run against a rock, 2
Young.

Witz und Laune sind die beiden Haupthebel in der Welt des Lächerlichen, die Früchte einer reichen und reizbaren Einbildungsfraft.

- \* Es ist zu verwundern, daß wir über eine so reichhaltige Materie kein eigenes Werk haben. Des Spaniers Gracian arte de ingenio, tratado de la agudeza. Madrid 1642. 4, bas ich mit vieler Mühe austrieb, ist eine weitschweisige Anweisung zum stilo culto bes Marino, und keiner Uebersetzung werth; aber hat dies je echte deutsche Uebersetzer ex prosesso abgehalten? Wohl allein das Spanische.
  - 1 Go lange wir nichts Größeres haben, spielen wir mit ber Feber.
    - 2 Berstand ist unser Helm, With nur die Feber; Sie seht Gesahr und aus, ber Helm gibt Schutz. Es ist Verstand ein Diamant gewichtig, Fest und von Merth; ist er vom With geschliffen, So wirst er bell're Strahlen, doch er bleibt Auch ohne With noch stets ein Diamant. With, bes Verstandes baar, ist schlimmer noch Als Nichts; er zieht gar oft mehr Segel auf, Um gegen einen Felsen anzurennen.



Wit war unsern Alten gleichbebeutend mit Wissen, Weisheit und Verstand (ingenium, wisdom), und wir sinden diese Bebeutung noch jetzt in den Worten: Mutterwitz, Schulwitz, Fürwitz, Aberwitz und Wahnswitz, wie in dem Sprüchwort: "Witz kommt nicht vor der Zeit," was bei den Schwaben gar erst im vierzigsten Jahre eintreten soll. Der berühmte Esprit der Franzosen hat noch eine ausgedehntere Vedentung für Geist und Witz, und Montesquieu's hochgepriesenes Werk: De l'esprit des lois ist Witz, ausgegossen über den Geist der Gesetz, wie Voltaire nicht so ganz unrecht sagte; aber auch Montesquieu hatte nicht Unrecht, von dem politisirenden Dichter zu sagen: Ah! il a trop d'esprit pour m'entendre. Rurz, die Franzosen haben kein rechtes Wort für Witz, wie wir Deutsche; wir haben das Wort und sie dafür eher — die Sache.

Unsere besonnenere Sprache unterscheidet Wit von Geist, der sich zu diesem wie ein äußerer Reiz zur innern Lebensquelle verhält, wie Salz zu Speisen, und Gesundheit zur Schönheit, oder Bilder zu Ideen, Schein zum Sein und — Franzosen zu Britten und Deutschen. Der Wit darf zwar seinen Flug auch niederhalten und seine Fittige zuweilen bestauben, nicht so der Geist, der nur in höheren Regionen freiset, daher auch der Wißige nach dem geistigen Manne kommt. Helvetius verläugnet in seinem philosophischen Werk de l'esprit keineszwegs den Franzosen, und als das Parlament sein Buch verbrennen ließ, blieb ihm und andern Philosophen nichts übrig, als ihrer Galle durch den Sarkasuns Luft zu machen. Le corps est plus fort que l'esprit! Bei dieser Wort- und Ideenvermischung der Franzosen werden Deutsche dem Pater Bouhours seine ungezogene Frage weniger sibel nehmen: Les Allemands ont-ils de l'esprit?

Der berühmte Nürnberger Wiß geht lediglich ihren Ersindungsund Kunstgeist an, der sich noch jetzt im sogenannten Nürnberger Tand, in ihren roth und bunt gemalten Häusern, auf ihren Dosen, in ihren Pferdchen und Dukatenmännchen, welche Pfeischen und Dukaten im Steiß führen, ausspricht. Oder sollte der schöne steinerne Ochs auf der Fleischerbrücke mit der Inschrift: Hie dos nunquam fuit vitulus, \* den Nürnberger Wiß ins Geschrei gebracht haben, sowie den deutschen Wiß überhaupt unsere schöngeisterische Literatur vor 1760? Man nannte alle diese Produkte, die nicht zum aushalten sind — wikige

16

<sup>1</sup> Ach, er hat viel zu viel Geift, um mich zu verstehen. — 2 Der Leib ist ftarter als ber Geist. — 3 Besitzen die Deutschen Geist? — 4 Dieser Ochs war nie ein Kalb.

Schriften, und Producenten und Sterile isprachen mit Horaz sublimi feriam sidera vertice. In Nordamerika heißt ein Ort Point no Point, weil, wenn man lange an dem Ufer hingefahren ist, immer eine entfernte Spite sich zeigt; ist man aber so nahe als möglich gestommen, so ist gar keine Spite zu sehen, sondern Point no Point.

Unsere Philosophen nannten Wit das Vermögen der Seele, verborgene Aehnlichkeit zu entbecken, und setzten ihm den Scharffinn entgegen, das Vermögen, verborgene Unterschiede aufzusinden. Aber ber Wit, der weit öfters im Gefolge des Gedächtnisses als der Urtheils-Fraft erscheint, so oft unbedeutende oder falsche Aehnlichkeiten aufklanbt und seiner Natur nach zur Oberflächlichkeit und zu schiefen schielenden Urtheilen sich neigt, so daß es Ernst und Fleiß erfordert, den lieblichen Genius mit Tiefe und Gründlichkeit zu paaren, bedarf gar fehr bes Scharffinns. Und kann man Aehnlichkeiten auffassen, ohne fich ihrer Verschiedenheiten bewußt zu sein? Wit kann so gut von scharf herkommen, als Scharffinn, wenn wir an wegen denken und an wißigen, oder die durch Erfahrung geschärfte Aufmerksamkeit, die der Witige nicht felten machen muß. Der Verstand ift (was oben Young englisch fagt) ein Diamant, der, durch Witz geschliffen, unftreitig heller strahlt, aber auch ohne Schleiferei Diamant bleibt. — Verstand ist unser Helm. Wit nur der Federbusch, der uns nicht selten der Gefahr aussett, wogegen der helm schütt. Wit ohne Verstand ist ein Schiff, das mit vollen Segeln reunt gegen Klippen.

Scharssun bringt Wahrheit, Wit Lebhaftigkeit und Interesse, Wit ohne Scharssun wird gerne falscher Schimmer, wie Scharssun ohne Witz gerne zur Spitssindigkeit. Scharssun kann durch Uedung erlangt werden, Witz ist Geschenk der Natur, die Schönheit des Versstandes, daher man auch unschicklich sindet, sich selbst solchen zuzusschreiben. Witz ist keine erwordene Eigenschaft, und, was noch mehr ist, eine gesellige Eigenschaft und Gabe. Besser ist daher die alte Definition des Lossius: eine Fertigkeit, Dinge durch entsernte sinnliche Verhältnisse mit einander zu verdinden, und Schnelligkeit eine Hauptsbedingung, daher man auch die Erzeugnisse des Witzes zum Unterschiede von denen, die durch Nachdenken und Untersuchung hervorgebracht werden, Einfälle zu nennen pslegt, und mit den Franzosen saillies, zu deutsch Sprünge, die oft eben so gut sind, als das, was ernste

<sup>1</sup> Unfructbare.

<sup>(</sup>Wenn bu mich ju Dichtern gahlft) Dann reicht mein haupt an ter Gestirne Pol.

Philosophen Sentenzen und Maximen nennen, und eben so gut wenigstens als ihre Hypothesen. Lichtenberg hat den Scharssinn mit einem Vergrößerungsglas, Witz mit einem Verkleinerungsglas verglichen; auch mit dem letztern macht man Entdeckungen.

Bobmer, einst Dictator wie Gottscheb, naunte etwas schweizerisch den Wit eine Kräte des Geistes, und diese Krankheit blied auch
ferne von ihm, wie von seinem noch plattern und dreißig Jahre hindurch schimpfenden Gegner Gottsched, so sehr dieser auch in die seinern Franzosen verliedt war. Seume aber, der dem Wit denselben Ekelnamen beilegt, litt wirklich an dieser Krankheit, daher er auch richtig.
bemerkte: "Diese Kräte juckt sich heraus, ist einem festen Körper gesund, kann aber ein Körperchen auszehren." Wollen wir in Gleichnissen sprechen, so ist wohl die Biene besser, der Witz summt wie sie
von Blume zu Blume (auch wohl um die Ohren), saugt überall Honig
und summt weiter mit leichtem Flügel; für die, die ihm zu nahe kommen, hat er auch den Stachel. Der Witz pslegt auf Lachenerregen
auszugehen, und so könnte man ihn auch den Bajazzo des Verstandes
nennen. Witz ist ein Liebhaber der Kürze, daher siebt er Wortspiele,
und gar viele halten Wortspiele für den Witz selbst.

With gedeiht mur in freier, sorgenloser Stimmung, wenn bas Gemüth ruhig und von keiner Leidenschaft zerrissen ist, wie das Lächer-liche überhaupt: With, vorzüglich der beißende, verstummt vor einem bekümmerten Herzen und beim Sitzen im Fegesener — Betrübniß und Leiden machen gutdenkend und sanst. With, wie Humor, ist ein selkenes Geschenk des Himmels, das Leichtere ist zugleich das Schwerste, und eine Pflanze, die auf unserem etwas schweren deutschen Boden, der noch überdies in zu viele Husen vertheilt ist, nicht so häusig gestunden wird. Lebhaste Einbildungskraft, die so gerne Schlösser in Spanien baut und doch immer die treueste Freundin ist, die Mutter Natur in Pandorens Büchse gelegt hat, wenn sie gleich Malebranche la folle du logis uannte, macht die Hauptgrundlage des Wißes, aber keineswegs die einzige. Ernst und Scherz sind die zwei Naturen des Menschen, jener die göttliche, dieser die menschliche Natur.

Die Einbildungskraft, diese holde Lebensgefährtin, die uns oft dann am seligsten macht, wenn die Vorübergehenden bloß einen melancholischen Kopf auf zwei Ellenbogen gestützt hinter dem Feuster erblicken, leitet den Witzkopf mehr als der Verstand. Dieser zergliedert und entwickelt jeden Begriff, die Phantasie nimmt das Ganze mit

<sup>1</sup> Die Berrndte im Saufe.

sinnlicher Klarheit und Lebhaftigkeit, ihr brängen sich eine Menge Nebenbeziehungen auf, welche die Vorstellungen erhöhen. Der Verstand geht Schritt vor Schritt, die Phantasie springt, ihr genügt der Schein und das Aeußere, wo der Verstand nach der inneren Veschaffenheit forscht, Folgen und Wirkungen erwägt, auf Wirklichkeit und Realitäten dringt. Der Witz ist ein Kind, das zwischen Rechenpfennigen und Dukaten keinen Unterschied macht, wenn er sich nur ergößen und spielen kann. Der Witz lacht, wo Andere weinen, und ärgert sich, wo Ansere sich freuen; wo er ganz vorherrscht, ist wenig — Herz.

Wit ist ein scharses Messer in der Hand eines Knaben; er lächelt, wenn er sich auch damit verwundet, und lernt kann nach dem vierzigsten Jahre das Messer verwahren in der Scheide der Klugheit und im Schreine eines guten Herzens. Er ist eine gefährliche Gabe, wenn er stärker ist, als der Respekt gegen Höhere, und wenn es die Achtung dieser gegen den Witzigen verstatten will, ist er schon oft als Hochverrath geahndet worden, und der Witzige darf den stummen, verlegenen, scholastischen Ssel zwischen zwei Henbündeln beneiden ... Aber Leute von Witz können solchen oft in den allerschlimmsten Umständen nicht unterdrücken — potius amicum quam dietum perdere. I — Zündet man auch ein Licht an, um es unter einen Scheffel oder unter den Tisch zu stellen? Mit nichten! Wer es aber kann, wer den Witzisel, der den Witzling weit länger kizelt, als die, die ihn hören oder lesen, unterdrücken kann, der ist in meinen Augen der größte Selbstherrscher, größer als der Selbstherrscher aller Reussen.

Sokrates, den Xanthippe vor der Hausthüre schon aushunzt und zuletzt gar noch mit dem Nachttopf kommt, ruft: "Dachte ich nicht, daß auf das Donnerwetter Regen solgen würde?" und daher konnte er auch auf die Nachricht: "Die Athener haben dich zum Tode verurtheilt," so kalt erwidern: "Und die Natur sie." — Xanthippe mag schlimm gewesen sein, aber war es ein Wunder, da sie einen Philosophen zum Manne hatte? Diese Herren sollten gar nicht heirathen. Theramenes nahm den Gistbecher mit der Begierde eines Durstigen und goß einige Tropfen zur Erde. "Dies dem theuren Critias!" Dieser Critias war der Urheber seines Todes. Sicero streckte seinen Grankopf selbst aus der Sänste und rief dem Mörder zu: "Komm! und wenn du je etwas recht machtest, so sei es jetz!" und so sprach auch Thomas Morus, den Kopf auf dem Block, zum Scharfrichter: "Halt! laß mich erst den Bart zurücklegen, denn der hat keinen Hochverrath begangen." Chester-

<sup>1</sup> Gher einen Freund als einen Big berlieren.

sield, dem der Wundarzt Cäsar Hawkin die Blase untersucht, spricht bebend: "Wer kann einen Cäsar sehen, ohne zu beben?" und Linguet in der Bastille bewillkommt den sich meldenden Barbier mit den Worten: "Warum haben sie nicht längst die Bastille rasirt?"

Nie hörten wohl Diebe, die schon Abends fünf Uhr zu London einbrachen, eine gutmüthigere und witigere Rebe, als die: "Meine Herren, warum fangen Sie heute fo frühe an?" und nie gab ce wohl eine witigere Resignation, als die eines einängigen Gascoaners, ber auf dem Fechtboden sein zweites Ange verlor; er nahm seinen Hut ab mit den Worten: "Bon soir, Messieurs!" König Stanislaus, ber Philosophe bienfaisant, verbraunte sich als 89jähriger Greis am Ramin: der Argt rieth ihm, sich ja vor Kälte zu hüten, und er erwiderte: "Hätten Sie mir lieber gerathen, mich vor Hitze zu hüten." Jener Falschmunger sagte noch auf der Leiter: "Je vais être pendu pour avoir peint le roi et loué dieu (die Thaler hatten damals das Bild bes Königs und die Umschrift: Sit nomen domini benedictum), 1 und Fontenelle erwiderte sterbend auf die Frage: Comment ça va? - Ça ne va pas; ça s'en va!" 2 Man hat mehrmals bemerkt, daß bei nicht alltäglichen Menschen erhöhter Wiß der Vorläufer des nahen Todes au sein pflegt, wie Lächeln. So verbreitet ber glimmende Lichtbocht noch einmal einen erhöhten Glang, bevor er gänzlich verlöscht.

Der Witz weiß aus dem ganzen Vorrath der in der Einbildungs-

Fraft liegenden Bilder schnell alles herbeizuholen, was zur Belebung der Hauptvorstellung dient, und ist somit das wahre Werkzeng, sedem Gegenstand ästhetische Kraft und einer oft unbedeutenden Sache einen Reiz zu geben, der sie Leuten von Geschmack anziehend macht. "Die Ausschweifungen der Jugend verkürzen das Leben," ist die Sprache des gewöhnlichen Menschenverstandes, der Wit sagt: "Das Alter ist ein Despot, der jugendliche Ausschweifungen als Majestätsverbrechen mit dem Tode bestraft." — Jener Prediger behanptete gegen einen Philosophen, daß die Philosophie nur die Dienerin der Theologie sei, und der Weltweise fragte: "Trägt die Dienerin ihrer Frau die Schleppe nach oder die Laterne vor?" Ein witziger Schulmeister meldet Sr. Hochwürden — nicht, daß der Wind die Kirchthumrssspitze herabgeworsen habe, sondern: "Der Kirchthurm hat den Grundsteinen unserer Kirche eine Visite gemacht." Die Geschichte sagt vielleicht von dem guten Ludwig XVI.: "Er war zu gewöhnlich für eine so ungewöhnliche Zeit."

<sup>1</sup> Ich werbe gehängt, weil ich ben König abgebilbet und Gott gepriesen habe. — Ges lobet fet ber Rame bes herrn. — 2 Wie steht's? — Es steht nicht; es geht.

Der Witzige wird sagen: "Bei gutem Wind und ruhiger See ist leicht steuern, nur in Stürmen lernt man den Steuermann kennen." — "Der Tod verschont Niemand," ist eine alltägliche Rede; aber wie neu und schön erscheint dieser Alltagsgedanke, wenn ihn Horaz vorträgt:

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas Regumque turres — 1

und Malesherbes noch schöner:

Le pauvre en sa cabane, où le chaume le couvre, Est sujet à ses lois, Et la garde, qui veille aux barrières du Louvre, N'en defend pas nos rois! 2

Witige Köpfe haben baher in ber Regel die Gabe, gut zu erzählen, ordnen die Umstände, wie sie am passendsten sind, um das Ganze in ein lächerliches oder auffallendes Licht zu stellen, Alles mit der Blipessichnelle des Gefühls; aber da sie der gewöhnlichen unästhetischen Arsmuth der Wirklichkeit durch Kunst aushelsen müssen, so sind sie meist Historiker à la Voltaire. Die Wahrheitsliede muß dem reizenden Witzweichen, und jeder Witzfopf mag sich selbst fragen: Bin ich heute nicht in meinen Urtheilen über Andere unbillig gewesen? Habe ich nicht gestissentlich die falsche, lustigere Seite herausgehoben, um eines lausnigen Einfalls willen? Gar oft wird er sich selbst zweideutig erscheinen, wenn er, entfernt von Bewunderern und Lachern, nach einem durchslachten Abend sich selbst Andienz im Bette ertheilt.

Wit ist eine Würze, zuviel macht Ueberreiz, der zuletzt allen Gesschmack an nahrhaftern, einfachern und gesündern Speisen verderbt und sederzeit vom Verfall des Geschmacks gezeugt hat. Manches herrliche Mahl wird durch verlegenes Gewürz verdorben, und so auch durch Witz. Natur, Urtheil und wahrer Geschmack erhielten die Werke Hosmers, Virgils und Horazens rein von Afterschönheiten des Witzes, wovon schon Ovidius und Seneca wimmeln und noch mehr Tasso und mein guter Shakspeare. Von ihrem oft geschraubten Witz gilt, was Pallavicini von Seneca sagt: Perfuma i suoi concetti con ambra, ehe a forte odore danno in testa. Baliani und Hippel, die als

<sup>1</sup> Der bleiche Tob betritt mit gleichem Fuß ber Armen Butten Und ber Konige Schlöffer.

<sup>2</sup> In Hütten unter Strob erliegen Arme Des Todes ew'ger Macht; Er weicht von Königen nicht vor dem Kriegerschwarme, Der an des Louvre Schranken wacht.

<sup>3</sup> Er rauchert mit Ambra seine Ginfalle . tamit fie burch ftarten Geruch in ben Ropf fteigen.

Muster witziger Einkleidung der tiefsten Untersuchungen gelten mögen, dieser in seinem Buche über die Ehe, und jener in seinen Dialogen über Getreidehandel, sind voll dieses Asterwitzes. Das Talent, die Vernunft zu verschönern durch den Gürtel der Grazien, hat die Franzosen zu Lieblingen der Großen gemacht, aber anch nicht selten der Gründlichkeit, selbst eines Friedrich, Schaden gebracht. Indessen steht es mit dem Witz, wie mit dem Geld: Un peu de trop préserve du pas assez.

Es gibt Wit und sehr echten Wit, ohne sich gerade an die Aehnlichkeiten der Dinge zu binden; Unähnlichkeiten dienen ihm so gut,
wie dem Scharssinne das, was nicht gerade Verschiedenheiten enthält.
Der große Gebrauch, den der Witz von Gleichnissen, Metaphern und Aehnlichkeiten macht, gab wahrscheinlich Veranlassung zu jenen Desinitionen, deren Unrichtigkeit schon Garve eingesehen hat. Echter Witz
ist sinnreich und hängt daher mit dem Verstande sehr genau zusammen,
ja mehr mit diesem als mit Phantasie oder Vildungskraft. Dem Verstande gleicht der Witz in der Materie, der Phantasie mehr in der
Form; er ist ein schnellspielender, schnelldenkender Verstand, eine elektrisch wirkende Kraft, die nicht mühsam sucht, sondern sindet, ja ersindet —

### A quick conception and an easy delivery. 2

Bloßer Wiß, als Abbreviatur des Verstandes, ermattet daher, wenn er auf seinen bunten Spielkarten nicht etwas Wesentliches, irgend einen richtigen Gedanken oder eine angenehme Empsindung zu gewinnen gibt, und der Scharssun muß sein Hofmeister sein, der ihm wohl eine Spielstunde erlaubt, aber ihn dann auch wieder an die Lehrstunden erinnert. Wit ist noch lange nicht Genie, wofür so viele Witksöpse ihn halten; das Genie ersindet, der Wit sindet bloß und kann übrigens sehr talentloß sein, ohne sich je zum Verdienst zu erheben, oder zu leichtsunig, um das Talent auszubilden zu ernsten Dingen; in der höhern Welt müssen ohnehin die Hofmeister zu gar vielem — schweigen. Franklin ist Genie, Voltaire Wiß. Fast alle Witksöpse sind, wenn das Alter die letzten Blüthen des Geistes weggestreift hat, gestorben als Witlinge, und Genie und With haben nur das gemein, daß sie Dr. Faust's Mantel gleichen, und alle Nichtgenies und Nichtwitzlinge bei ihren überraschenden Produkten ausrusen: "Was Tenfels!"

<sup>1</sup> Ein wenig zu viel schütt vor bem Richtgenug. — 2 Schnoller Ginfall und leichte Dars ftellung.

Wit ist Champagner, und Champagner erzeugt Wit, wo nur etwas Vorrath ist; ein Glas Birkenchampagner (vielleicht auch Eßlinger) sogar erzeugte nachstehendes Impromptu:

> O birch! thou cruel bloody tree I'll be at last revenged of thee. Oft hast thou drunk the blood of mine, Now for an equal draught of thine!

Wit ist flüchtig und geht nicht tief, wie gener Göttertrank; sein Spiel dreht sich um das Sinnliche und Concrete, der Scharffinn mehr um das Allgemeine und Nichtsinnliche, daher diefer in das Gebiet des Wissens, Wit mehr in das der Kunft gehört. Gin gu lebhafter Wit, ber sich nach ben Associationsgesetzen ber Einbildungsfraft richtet, thut bem Scharffinn und Gedächtniß gewöhnlich Schaden, er selbst aber erweitert sich durch Wissen, Erfahrung und Pflege. Man wird mit Witigen witig, wie mit Fröhlichen fröhlich ober mit Traurigen traurig, und so auch durch Lesung witiger Bücher, wenn Anlage vorhanden ist. Indessen beweist die Erfahrung, daß Wit mit Abnahme der auten Laune und mit der Reife der Urtheilsfraft abnimmt, wenigstens nicht mehr vorherrscht. Man gewöhnt sich mit ben Jahren, alle Seiten bes Gegenstandes zu betrachten, während ber Wit zuvor nur einige, bie ersten besten ergriff, und bie am geeignetsten schienen zum Lachen. Indessen verläßt uns der Wit im Alter später als bas Gebächtniß und Genie: selbst bei Wüstlingen wohnt noch Wit, wenn schon alles übrige Beiftige verflogen ift.

Jean Paul sagt in seiner Aesthetik: "Wit und Scharfsinn vergleichen beibe, um Aehnlichkeiten und Unähnlichkeiten aufzusinden, und der Tieksinn ist die dritte Person oder der heilige Geist, der trot allem Schein Gleichheit findet. Was der Wit auschaulich verbunden, der Scharfsinn verstäudig geschieden hat, das eint und gleicht der Tieksinn im Bunde mit der Vernunft." Jean Paul empfiehlt daher in seiner Levana die Entwicklung des Witzes oder das Aufsuchen der Aehnlichkeiten, z. B. zwischen Mensch und Thieren bei der Erziehung, damit die Ideen nicht sigirt werden, wie der Steiß, sondern man solche handhaben lerne, und hat Recht. Der Mechanismus der Schule und ihr Zwang macht öfters eher stupid als witzig, kann aber immer witzigen,

<sup>1</sup> Grausamer Baum, o Birke, jeht Wird meine Rach' an bir geleht Dir ist so oft mein Blut gestossen, Jeht sei auch beins von mir genossen.

d. h. den sprudelnden Vorwitz beschränken und verständigen. Jean Paul ist gewiß witig, oft nur zu sehr, sein Wit ist daher oft gesucht, wie wenn er z. B. in dem hinter einem Verg aufsteigenden Mond— die Nachtmütze des Verges erblickt; aber gewiß hat er hier Recht, wie wir täglich an großen Gelehrten sehen können; von Ersinden ist keine Rede, wenn sie nur die Ideen hätten und nicht die Ideen sie!

Die Spartaner, die Cato, Seneca, Tacitus, die Baco, Lessing und Lichtenberg, selbst Kant, bewiesen, daß die kraftvollen Gewitterwolken des Wissens auch in elektrische Schläge des Wißes mit Glück ansbrechen. Indessen bleibt der Wit immer ein Kind, wie Amor, das keine strenge Erziehung verträgt und, wenn Vater Verstand es zu genan nimmt, zur Mutter Phantasie länst, die nichts von Regeln weiß, ihn vollends verzärtelt oder dem Vater wieder überliesert, wo denn das Kindlein an der Erziehung stirbt. Gelehrter Wiß mit seinen Anspielungen taugt schon darum nichts, weil er erst erklärt werden muß, und da die Gelehrten mehr mit Todten als Lebendigen umgehen, so wird endlich der lebendige Wiß auch todt oder so traurig, wie Alles, was in das Reich des Todes gehört: "Wie meinen Sie?" Na, ich muß Ihrem Bevbachtungsgeist auch etwas zu entdecken übrig lassen scheint?"

Man findet baher in ber Regel mehr Wit bei Weibern als bei Männern, mehr Wit bei Weltlingen als bei einsamen Denkern, benn iene find meift halbe Weiber. Wit ift ber weibliche Syllogismus, und ba Weiber den Welt- oder Pariser Ton angeben, so reiht sich Alles auf Seite der Weiber. Franzosen und Weiber sind geborene Weltleute wie geborene Schauspieler, sie lieben bas Spite - die Radel ober spite Antwort, kurd Esprit, wenn es auch nicht immer Ropf-Esprit ift, daher sie früher so viel auf ihre Patres spirituales 1 hielten. Schon unsere Alten, die den Mutterwitz dem Schulwitz entgegensetzten. beuteten barauf hin. Jener Liebhaber, ber erbost mit Bekanntmachung ber Liebesbriefe brohte, hörte von der Geliebten: "Meiner Briefe branche ich mich nicht zu schämen, wohl aber der Aufschrift," und Mabame bu Deffant, witiger als bie Dame unserer Zeit, Mabame be Staël, der man ben berühnten Automatenmacher Vancanson präfentirte, welcher sich ziemlich hölzern benahm, äußerte: "Ich glaube. er hat sich selbst gemacht!" Napoleon fragte bei seiner Kurierreise von Moskau nach Warschau eine beutsche Wirthin, die ihn bei seinem Sin-

<sup>1</sup> Geiftliche Bater.

marsche allzugut ins Auge gefaßt hatte, um sein Incognito zu ignoriren: "Wo ist das französische Hauptquartier?" — "Hier bei mir, Eure Majestät!"

Bor bem Wite gebildeter Weltbamen verstummt selbst mancher treffliche gewandte Kopf (bloße Gelehrte ohnehin) wie ein Lamm, das zur Schlachtbauf geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Scherer. das seinen Mund nicht aufthut. Männer treten in ber Regel in die Gesellschaft ermattet von den Mühen des Tages und Berufes, sie suchen Erholung und Unterhaltung, nicht selbst zu unterhalten; die Frauen hingegen kommen mit ihrer ganzen Kraft, manche selbst vor= bereitet ben ganzen Tag über, benn die gute Zeit ist vorüber, wo Strick- und Nähezeng, Saushaltung und Kinder die erste Ehre bes Weibes waren. D'Alembert, klein und schwach, vertheidigte einst lebhaft den Naturstand, um sein Gleichheitsspstem barauf zu bauen: eine Dame maß ihn mit den Augen und sagte: "Fürchten Sie nicht babei am meisten zu verlieren?" Der Philosoph verstummte, wie der ungleich plumpere Jonson, ber sich einst an einer Tafel bas Hotschbotsch (eine Art Ragout) vorzüglich schmeden ließ und babei äußerte: es schmede ihm gar zu gut, und boch sei es nur eine Schweinemast. - "Lieber Doktor," sagte die Dame des Hauses, "ist Ihnen noch eine Portion gefällig?" Biele mögen schon im Falle la Fares gewesen sein, ber lange Mabame Sevigns geliebt, endlich aber eine Häßliche ihr vorzog und auf eine Verwunderung erwiderte: "Diese ist doch nicht witig!" Und so würde auch Rant geantwortet haben, ber sich mit bem Geschlecht wenig abgab, daher wir auch keinen kleinen, genuinen Kant aufzuweisen haben, bafür aber einige Tausend Kantlinge.

Fichte nennt den Witz eine Mittheilung der tiefen, das heißt in der Region der Ideen liegenden Wahrheit in ihrer unmittelbaren Anschaulichkeit, einen Götterfunken, der nie zur Thorheit herabsteigt, ewig bei der Idee wohnt und nie von ihr weicht. Wir nennen also den Witz: Einen nicht gemeinen Sinn auf eine nicht gemeine Art kurz und unerwartet eingekleidet.

#### XXI.

# Die Sortsehung.

True wit is nature to advantage drest. 1
Pope

Der wahrhaft Witzige findet zu seinen Ideen die schicklichsten Bilder und das schicklichste Wort ohne alles Nachdenken, wobei man es aber freilich nicht genauer nehmen muß, als mit bem Schmetterlinge, Sumbol der Seele und ber Unfterblichkeit. Sterne fieht in einer schönen Wiese voll junger Lämmer eine Schüffel Spinat mit Manbelfern, in ber Sonne eines ichonen Wintertages einen Ebelftein, glanzend aber kalt, und in ber Liebe ein Fieber, das durch die Augen ins Berg bringt und nach unten wieder hinauseilt. Man fpricht viel pon ben in ber Sonne entbedten Fleden zu Paris, und eine Dame fragte Voiture: "Was gibt's Neues?" — "Man spricht eben nicht zum besten von der Sonne." - "Der Wind bläst, wo er will, bu hörst sein Sausen, weißt aber nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt: also ift ein Jeglicher, ber aus dem Beist geboren ist; Gott aber gibt ben Geist nicht — nach bem Maße," spricht Johannes; und unsere Schriftsteller, wenn man sie auch feine Benies nennen fann, sind schon aufrieden, geniale oder humoristische Schriftsteller au beißen, und bonvelt, wenn die Waare gut abgeht.

Das Ueberraschende in glücklichen Combinationen und Trennungen, die aus dem Nichts zu entspringen scheinen, ist das wahre Leben des Wițes und die Seele des Epigramms — plötlich, schnell, nen. Schon der Spectator nimmt Ueberraschung und Vergnügen als Eigenschaften des Wițes au und spricht: "Wenn der Dichter den Busen seines Mädchens mit der Weiße des Schnees vergleicht, ist er noch nicht witzig, wenn er aber seufzt: ""und auch so kalt," dann ist er witzig." Jener Redner, der in seiner Anrede an Heinrich IV. stockte, so daß der König rief: "Finissez en trois mots!" machte Alles gut durch seinen Kus: Vive le roi! und schlagsertig, wie jeder gute Witz sein soll, war die Aeußerung einer Dame, die der neugierige Beichtvater

<sup>1</sup> Wit ift Natur bie zierlich eingekleibet. — 2 Enbet in brei Worten! — 3 Der Konig

um ihren Namen befragte: "Euer Hochwürden, mein Name ist keine Sünde." Fontenelle, fast hundert Jahre alt, besuchte Morgens eine Dame. "Sehen Sie, Ihnen zu gefallen, bin ich aufgestanden," sagte sie. "Ach, aber Andern zu gefallen," entgegnete er, "legen Sie sich, das macht mich toll." In einer Gesellschaft, wo er Bohnenkönig geworden war und vergaß, von einer Schüssel vor ihm vorzulegen, sagte eine Dame: "Le roi oublie ses sujets." "Voilà, Madame," erwiderte Fontenelle, "comme nous sommes nous autres!" Bei einer Gelbsammlung in der Akademie legte Jeder seinen großen Thaler auf den Teller — es sehlte einer, und man hatte ein geiziges Mitglied im Verdacht, das aber längnete; der Sammler sagte: "Ie no l'ai pas vu, je le crois," und Fontenelle: "Ie l'ai vu, mais je ne le crois pas." Fontenelle legte einer mit ihm gleich alten Matrone auf ihre Worte: "Der Tod hat uns vergessen," die Hand auf den Mund mit einem St! St!

Der Reiz der Neuheit macht, daß der erste elektrische Wikschlag auch ber stärkste ift, baber nennt Helvetius gang recht Esprit — un assemblage d'idées neuves. 5 Inbessen, wie hundert Dinge burch Vergessen gewinnen, so gewinnt auch der Witz, und unsere Thümmel, Lichtenberge, Jean Paule, Hippel, Wielande 2c. geben auch noch bei ber zehnten Lefung die zehnte Lieferung Wit, Vergnügen und Wohlbehagen. Ein Buch, das nicht werth ift, zwei Mal wenigstens gelesen zu werden, ist auch nicht werth, daß man es ein Mal liest. Indessen vergessen sich entschieden witige Köpfe, wie Fontenelle und Voltaire, bie freilich das Unglück erlebten, zu lange wißig zu sein, und wißeln, weil sie immer und aller Orten witig fein wollen, und barunter gehört, bamit ich auch einen Deutschen auführe, Jean Paul. Bei ber Lesung unserer Witgeister, die ich in meinen Sechzigern wieder hervorsuchte, wo mir die in jungen Jahren unterstrichenen Stellen das meiste Vergungen gewährten, bachte ich schmerzhaft an Grotius Worte: Aliud legunt pueri, aliud viri, unb nun gar aliud senes! 6

Jeder Wit verliert seinen Werth, wenn er erst durch Anstrengung gefunden werden soll und nicht kurz und spitzig ist — durchdringender Witz. Plutarchs und Diogenes Laertius Apophthegmata enthalten darum wenig Witz, obgleich sehr viel Sinn und Geist; Cicero ist schon witziger, aber eine auserlesene Sammlung Witzworte der Neuern (trotz aller

<sup>1</sup> Der König vergist seine Unterthanen. — 2 Sehen Sie Madame, so pflegen wir zu sein! — 3 Ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube es. — 4 Ich habe es gesehen, aber ich glaube es nicht. — 5 Geist, eine Sammlung neuer Ideen. — 6 Anderes lesen Knaben, Anderes Männer, Anderes Greise.

Ana und Müchleriana immer noch frommer Wunsch) würde alle Alten übertreffen. Um nicht zu übersättigen, muß Witz stets wie Würze und Salz betrachtet werden, was Hippel und Jean Paul gar oft vergessen; fortgesetzter Antithesenwiß, der Witz der Franzosen — Witz auf Witz in Epigrammensammlungen wird widerlich. —

Works may have more wit than does them good, As bodies perish through excess of blood! 1

Jeder Wit, der nicht Werk des Genies, sondern der Kunft oder von Andern entlehnt ift, — was übrigens schon Manchen in Ruf gefest hat, wie bas stille, einsame, ernste Auf- und Abschreiten eines Mannes mit langer Türkenpfeife ihn in ben Ruf eines ftarken Rantianers setzte, ob er solchen gleich so wenig verdiente, als der Keller= esel ben Namen Tansendfuß (weil man nicht bis auf vierzehn zu zählen sich bemüht) — veraltete Gemeinpläte, ausgegossen über unsere vier ehrwürdigen Fakultäten ober über Religions- und Nationalschwächen- 2c. find Witelei oder Gernwit. Wer damit Unfug treibt, was gerade Wikarme am liebsten thun, ift nicht besser als jener Künstler, ber vor Alexander Hirsekörner burch ein Nadelöhr warf; ber König belohnte ihn mit einem Sad voll Hirsekörner. Der Britte neunt einen folchen Beiftesarmen a would-be, 2 und seinen Wit könnte man Stereothpenwit nennen. Solche would-be oder Gernwitige haben indeffen den Vortheil, den der mahre Wibkopf nicht hat: sie bürfen zu allererst und am meisten über ihren glücklich angebrachten Wit lachen, von diesem aber verlangt einmal die Sitte, bag er bei seinem Wit fein Maul persiehe.

Richtiger Wit erforbert richtiges Combinationsvermögen über die Berhältnisse der Dinge, reicher Witz große Sachkenntnisse, sebhafter Witz Reizbarkeit und viel Gedächtniß, fertiger Witz Ruhe und Geistessgegenwart, satirischer Witz Stolz und schnelles Bemerken des Mißvershältnisses mit den Gesetzen des Guten und Schönen, scherzhafter Witzschnelle Benrtheilung dessen, was belustigen mag. Witz hat ungemeine Achnlichkeit mit dem Wilde, frei, munter, slüchtig, ohne Bedenken in Saatseldern und Gärten; aber gerade von dem hitzigsten Nimrod läßt es sich am wenigsten fangen. Dem Witz ist Alles gleich und frei, das Heilige und Hohe, wie das Gemeine, er will nichts als sich, und spielt bloß um das Spiel. Witz, Spiel und Liebe machen alle Stände gleich;

<sup>1</sup> Gar manches Buch befitt mehr Wit als gut ift; Co ftirbt man auch, wenn leberfluß an Blut ift.

<sup>2</sup> Er möchte gern.

wie schön, wenn man Gleiches von der Tugend sagen könnte! Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist — Freisheit. Nicht so bei Witholben gemeinen Schlages —

Absentem qui rodit amicum,
Qui non defendit alio culpante, solutos
Qui captat risus hominum famamque dicacis,
Fingere qui non visa potest, commissa tacere
Qui nequit, hic niger est, hunc, tu Romane, caveto. 1

Reine Gedanken sind weniger zollfrei, als die recht treffend-witigen: daher ist Witigen in Gesellschaft nichts so sehr zu empfehlen, als sich gehörig — zu orientiren, bamit es nicht geht, wie bem vorlauten iungen Mann, ber seinen unbekannten Nachbar fragt: "Wer ift benn da oben das junge Affengesicht? — "Meine Schwester." "Ach, die meine ich nicht, die andere neben ihr im grünen Kleibe?" - "Das ift meine Frau." - Es gibt Leute mit Welb und Titeln, ftets begleitet von einem gewiffen Gelbstgefühl, daß nicht viel hinter ihnen fei. Diefe fürchten den Witigen, glauben ihn nach Befinden furz halten zu muffen, und bann gibt es manchmal Scenen. Nicht alle find fo be= scheiben, wie jener alte Gastwirth. "Was ift benn bas für ein Maulaffe, ber uns bedient?" fragte ein sehr arroganter herr mit ebenso arrogantem Tone. "Berzeihung, Herr Geheimerath, es ift mein ältester Sohn." Im geselligen Leben macht Wit einen Saupttheil bes per= sönlichen Berdienstes, wenn berselbe niemals persönlich wird, als nur um Andern etwas Verbindliches zu fagen, und vom echten Witfopf von Bildung gilt, was Sturz von Galiani fagte: "Ich kenne Nie= mand, bem man lieber begegnet, ben man gieriger hört, ber so unumschränkt herrscht in ber besten Gesellschaft, ohne Difvergnügte zu machen. MUes follte man brucken, was feinen Lippen entfällt, benn es ift treffender Wit, Schlag auf Schlag, Spott, ber nicht beleidigt, und Menschenkenntniß, so leicht und spielend hingeworfen, als wäre es alltäglicher Hausverftand — Alles einzig und eigen gestempelt über bie

Den Mann, ber hinterm Rūcken Des Freundes Ruhm benagt, ihm gegen fremden Tabel Das Wort nicht rebet, der ein loser Bogel Zu beißen und, sobald sein Mund sich öffnet, Ein berstend Lachen zu erregen stolz ist, Bon Dingen, die er selbst erdichtet, sich Zum Augenzeugen macht, und das Vertraute nicht Berschweigen kann — den nenn' ich schwarz, vor dem, Vor dem, ihr Römer, seid auf der Hut.

bekanntesten Dinge." — Der Witz darf hervorschimmern wie die Sonne in gemäßigten Zonen, und ist dann erfreulich; aber wenn er sengt und brennt wie unter der Linie, dann fürchtet man sich und slicht, man fürchtet, aber liebt ihn nicht. Die Strahlen der Sonne, die Alles vergolden, erfreuen ein starkes Auge, ein schwaches schmerzen sie. Um den Witz im Bunde mit Verstand und Gemüth tanzt der Gebildete, wie David und Israel um die Bundeslade. Witzelei aber gleicht geswissen Constitutionen und unserer Rheinbundakte, die kein Pandektensglück haben konnten.

Wer ein starkes Maß Witz von Andern ertragen will, muß selbst viel besiten; den Meisten gefällt solcher nur augenblicklich vermöge unserer Berzenshärtigkeit; bald aber benken sie, die Reihe konne auch an sie kommen, und weichen aus, wie man Brennnesseln ausweicht. Wenn man die Orgel gut spielen foll, muffen die Pfeifen rein sein, und so steht es mit dem Wite: wo das Herz rein ift, werden bie scharfen Register burch bie fanftern gemilbert. Schon ein satirischer Bug im Gesicht bes bieberften Mannes macht Andere schen, und besto schener, je schwächer sie sich fühlen; satirische Laune ist unverkenntlich und verhindert nicht selten ben schönsten Mann, zu gefallen. Gin mir wohlwollender Menschenkenner hohen Ranges, dem ich einst sagte: "Aber wie war es möglich, mir diese Worte übel zu nehmen?" ermiberte: "Das macht beine Mimit;" was später ein öfterreichischer Mauthner, bem ich mein Befremden über gewisse sonderbare Fragen zu erkennen gab, nur mit andern Worten lächelnd ausbrückte: "Schauens, Sie hob'n halter — a marquantes G'sicht!" Ich kann Alles vergessen über die oft gehörte Aeußerung: "Wer Sie kennt, nimmt Ihnen nichts übel!" und habe an mir die Bemerkung gemacht, daß ich nur dann kaustisch werde, wenn Jemand in der Gesellschaft sich befindet, den ich als einen verächtlichen Rerl näher kenne, und feit vielen Jahren schweige ich ganz, wenn ich nicht unter lauter Bekannten und Freunden bin, und da kommt es manchmal zu nachträglichen Erklärungen.

Wer bes Anbern Raupe auf ihr rechtes Nahrungsblatt zu setzen versteht, läßt Jeden vergnügt von sich: "Vous avez été charmant aujourd'hui," sagte Mad. Geoffrin zu meinem lieben St. Pierre. "Jo ne suis qu'un instrument, dont vous avez bien jouée, Madame," 1 erwiderte der Abbé, und das ist das ganze Geheimniß des seineren Weltmannes und des guten Gesellschafters. Man schwärmt von Blume

<sup>1</sup> heute waren Sie reizent. — Ich bin nur ein Instrument, auf welchem Sie geschickt spielten.

Blume, es wäre Zeitverlust, etwas zu ergründen; man trachtet nach einer weiten Oberfläche ohne Tiese, et — les gens d'esprit savent tout sans l'avoir appris. Die Großen ziehen daher den Witz allem Andern vor; sie lieben das Kleine, wie der Elephant die Blumen, und das Talent des Witzes wird in der großen Welt, wo nicht höher, doch wenigstens eben so hoch geschätzt, als verschleierte — Unmoralität. Im entgegengesetzten Falle hindert Witz an der Kunst zu gesallen, und das qui fait rire, no so sait pas estimer tritt an die Stelle, denn Roussean's beide Verse enthalten Sinn:

Si par hasard on vous dit, qu'un vaurien A de l'esprit, Monsieur, n'en croyez rien. 8

Wit ist ein Fenerwerk des Geistes, Gedächtniß und schneller Beobachtungsgeist sammeln die brennbaren Materialien, der Verstand verarbeitet sie, und die muntere Laune zündet sie an zu Ehren der Freude. Aber — wenn üble Laune dieses geistige Fenerwerk losdrennt, und böses Herz das Ganze dirigirt, dann weinen nicht selten Ruhe, Tugend und mühsam erwordener guter Name. Witzige müssen sich das her nie einander gegenüber vor Aufer legen, sondern wenn sie sich auf der Stelle halten wollen, bloß die Segel so richten, daß ein Wind den andern im Gleichgewicht erhält, oder in der Seesprache beilegen. Wenn zum Salz, Essig und Pfesser des Witzes nur auch gutes Del komme, meinte jener Gascogner, so diene er gerne zum Salat; aber es gehört schon ein gediegener Mann dazu, um als Salat zu dienen; je schlechter solcher, besto mehr Furcht vor Salz, Pfesser und Essig, und daher sürchten viele den Witz, die soust nichts zu fürchten pflegen.

With hat schon oft dem Mangel der Kenntnisse abgeholfen und aus Verlegenheiten gerettet, selbst wo es Leib und Leben galt. Die jungen Tarentiner, die vor Phrrhus Zelt raisonnirt hatten, rettete die Antswort: "Hätten wir noch mehr Wein gehabt, wir hätten dich gar gestöbtet," und Benserade, verlegen über seine Antwort auf die Frage einer Dame, die ein Erzbischof und ein Bischof gerne sahen: welcher Unterschied sei zwischen Hamadryaden und Dryaden? erwiderte: "Wie zwischen Erzbischof und Bischof." So erwiderte Talleyrand im Kreise dreier Damen, denen er einst die Kur gemacht hatte, auf die Frage: "Welche von uns dreien würden Sie wohl zuerst aus dem Wasser

<sup>1</sup> Manner von Geist wissen Alles, ohne es gelernt zu haben. — 2 Wer lachen macht, er= wirbt fich keine Achtung.

<sup>3</sup> Wenn man Euch fagt, ein Tangenichts hat Beift, So glaubt, baß bies als Lige fich erweist.

1

retten? — "Ah, Mesdames, vous nagez si bien!" Einige geistvolle Worte wirken oft mehr als weitläufige Abhandlungen und gleichen bem Scheibewasser: wenige Tropfen lassen Spuren auf Metall und Stein zurück, über die der ganze Neckar hinströmen dürfte ohne Spur.

Ein Höfling, der mit Maria Theresia zwei Dukaten gewettet hatte, daß sie eine Prinzessin gebären werde, war in großer Verlegensheit, da wirklich eine kleine Erzherzogin erschien, wie er seiner Gesbieterin die kleine Summe beibringe, und Metastasio machte nachstehensdes Verschen, worein man die zwei Dukaten wickelte:

Jo perdei! l'augusta figlia A pagar m'a condannato, Ma s'è ver, che a Voi somiglia, Tutto il mondo a guadagnato! 2

Die gute Theresia lächelte, wie zu best alten Feldmarschalls Daun Ausruf, als die allzu fromme Frau beschließen wollte, keinen Offizier weiter zu befördern, der in puncto puncti nicht sauber sei: "Gott! wie froh bin ich, daß ich nicht mehr Lieutenant bin!" Die Verordnung unterblieb, wie die Strafe des Schiffsjungen, ber dem Kapitan mehrere Burgunderstaschen mit der Trauungsformel: "Ich Jan van Dörsten van Rotterbam vermähle mich mit Demoiselle Clairet aus Burgund, wenn kein Ginspruch geschieht," ausgesoffen hatte, und der Rapitan wollte ihn auf bem Verbecke mit Jungfer Strips aus Rugland vermählen; das Tan war schon in die Höhe gehoben, als der Junge rief: "Salt! ich thue Einspruch, mein Rapitan hat aber keinen gethan." So erließ felbst ein höchst strenger, finsterer Rettor einem Schüler, bem er gesagt hatte: "Rein, du barfft nicht ausgehen!" und ber boch ausgegangen war, die Strafe wegen seiner Ginrebe: Duw negationes fortius affirmant, 3 und ein Anderer, ber einen Schüler prügelte und. noch lange nicht fertig, sich unterbrach: "Hast du bald satt," stellte sein Scepter lächelnd in die Ede, als ber Junge erwiderte: Natura paucis contenta. 4 Ließen ja selbst aufs Aeußerste gebrachte Franziskaner ben Maler, ber in der Versuchung Christi den Teufel in einer Franziskanerkutte gemalt hatte, frei, vollkommen beruhigt über feine Ant=

431 Va

<sup>1</sup> Ach, meine Damen, Sie ichwimmen fo gut.

<sup>2</sup> Ich verlor; bas hohe Kind hat bies Urtheil mir gereicht; Doch die ganze Welt gewinnt Wenn es wahr, bag es Euch gleicht.

<sup>3</sup> Zwei Berneinungen bejahen um so stärker. — 4 Die Ratur ist mit Wenigem zufrieben. Demoktitos. I.

wort: "Konnte ber Versucher leichter täuschen, als im Unschuldskleide unseres heiligen Franz?"

Die Geistesgegenwart unseres trefflichen Kaisers Rudolph I., als nach ber Krönung kein Scepter vorhanden war zur Belehnung ber Fürsten, gewann ihm alle Herzen; er nahm bas Crucifix mit ben Worten: "Das Zeichen ber Welterlösung ift so gut als ein Scepter;" und der Mönch, der über Beter den Großen ein großes Glas mit Wein zerbrach, baher er ihn burchprügeln wollte, wurde Archimandrit von Potschersk wegen seines Ausrufs: "Nicht tropfenweise, sondern in Strömen ergieße sich die Gabe Gottes über Dich; Deine Feinde werden zertrümmert wie dieses Glas!" Als Louis XIII. auf einem Balle, ärgerlich, daß man sich fast mehr um Richelien kümmerte, als um ihn, beim Weggehen bem Cardinal den Vorgang laffen wollte, nahm dieser besonnen eine Facel: "Nur auf diese Art ist mir erlaubt, vor Euer Majestät herzugehen!" und Friedrich war entwaffnet, als er einem General, dem er verboten hatte, nach Berlin zu kommen, begegnete, und voll Born rief: "Wohin?" die Antwort erhielt: "Incognito nach Berlin." Mit Damen kommt man noch weiter, benen Wit ohnehin Alles ift.

Valour's a mouse — trap, wit a gin, Which women oft are taken in. 1

Wahre Wikköpfe, wenn Herzensgüte in ihrem Gefolge ist, sind die Jünger Jesu, die er anblies und sprach: Nehmet hin den heiligen Geist! die aber weder Sünden behalten, noch Sünden vergeben. Wenn ein kleiner Reichsgraf einem kleinen Sekretär, bei mehreren kleinen Leuten im Dienste, sagt: "Zuleht bekomme ich ein Kabinet von lauter Zwergen," und dieser ihm entgegnet: "Tel maître, tel valet," <sup>2</sup> so hat er Ruhe. Wit hält oft einen reichen Buben oder mächtigen Bösewicht mehr im Zamme, als das dickste Corpus Juris; ein böses Manl ist gefürchteter als die zehn Gebote, und einem bösen Hunde gibt man zwei Brode. Schauspieler N., von einer Parterrekabale oft ausgepfissen, schafte sich in der Rolle des geadelten Kausmanns Ruhe, indem er den Hanshofmeister, da gerade wieder gepfissen wurde, stark schüttelte: "Schurke! kannst du immer so ruhig im Hause pfeisen hören, ohne für Rattenpulver zu sorgen?" und nichts wirkte bei der tollen Weissaung vom Weltende am 18. Juli 1816 kräftiger, als die Nach-

- comple

<sup>2</sup> Wie ber herr, so der Diener.

richt in einem vielgelesenen Blatt: "daß dieses große Ereigniß wegen der ungeheuern Voranstalten auf acht Tage weiter hinaus verlegt worden sei."

Manchem Wittopf geht es wie Jean Jacques, beffen Wit immer eine Stunde zu spät kam, und für lachenden Wit mar er ohnehin nicht gemacht, wie man in seiner Heloise sieht, wenn Klärchen launig und munter schreiben will; auch ift lachenber Wit mehr felten als bitterer, ben Schlöger hatte, und allenfalls auch andere Gelehrte. Bei Franzosen ist ber Wit stets, wie bei Duclos, baares klingendes Gelb: Deutsche haben bas Tuch, schenen sich aber fast, Hosen bavon machen zu lassen, und nehmen noch heute Anstand, sich barein ganz zu kleiben. wie die Britten längst gethan haben. Sie lassen aus lauter Gutmüthigkeit und voll Rücksichten selten zu rechter Zeit bligen, fühlen hintennach Rene und kommen mir vor, wie Leute, benen im entscheibenden Augenblicke die Flinte verfagt ober bas Taschenpistol (raté). In großen Städten und an den Tafeln Reicher lebt Mancher von feinem Wit, so klein auch oft sein Kapital ist; ja Viele stehen im Rufe bes Wißes, ohne zu wissen wie und warnm? und biesen gilt bas Bonmot: "Sie muffen viel Wit haben, da sie so felten welchen mittheilen." Del poco un poco! 1

In unkultivirten Gegenden, wo noch tastbare Finsterniß herrscht. in manchen blindkatholischen Winkeln bes Vaterlandes beukt man sich unter einem Wittopf einen Spaßmacher, und es sind kaum zwei Generationen verflossen, daß in ganz Deutschland ein Mann von Wit in den Fall gerathen konnte, wider Willen ein Hofnarr zu werden, ba man bloß biefe kannte, und niedriger Wiß, Brügel und Besaufen noch für gnäbige Spaße galten. Diese Art Wit bürfte man wohl Rlofterwitz nennen, benn er verbreitete sich aus ben Klofterschulen in bie Welt, und war in ber Regel Wortspiel und burlesker Art. Schon der heilige Bernhard gefiel sich in diesem Wiße, und noch mehr Pater Abraham a Santa Clara, beibe in ihrer Art gute Köpfe. Die schlauen Platten verwendeten gar oft ihren Wit zu ihrem Nuten, wie ber Brior jenes Alosters, dem ein nach Palästina ziehender Ritter seine Schätze anvertrante und bat, solche zu vermauern — er baute damit die Klostermauern. Nicht selten zogen sich die Kutten mit ihrem Klosterwit aus ber Sache, wie jener Franziskaner, ber häufig aus Böhmen nach Sachsen wanderte, das zu Gunften der Kutten aufgehobene Tabaks= verbot mißbrauchte, sich aber von den Mauthnern losmachte: "Ihr

Len I

<sup>1</sup> Dom Wenigen ein wenig.

habt Weiber, wir nur Prifen." Man weiß, daß Friedrich einft ge= fonnen war, bas Geld für die Seelenmessen, die immer noch für die Bergoge von Cleve fortgelefen wurden, beffer zu benüten: "Wann werben benn einmal meine Bettern losgebetet sein?" fragte er ben Guardian. — "Sobald ich gewisse Nachrichten habe, werbe ich allerunterthänigst nicht ermangeln, Guer Majestät eine Staffette zu schicken." Friedrich ging lachend weiter mit den Worten: "Der Mensch hat sicher bei Jesuiten studirt." Gin Franziskaner zu Bonn sagte: "Ich ge= trane mir, die Jungfern zu Bonn alle auf einem Schubfarren aus ber Stadt zu fahren;" billig empörten sich die Schönen, wurden aber sogleich ruhig auf seinen Beisat: Berfteht sich, eine nach ber andern." Schillers Rapuziner im Wallenftein hat ganz diefen Klosterwis, und noch mehr hat ihn Falk getroffen in der Schöpfung; was wußten Bauernkerls in der Kutte von Sterlingswiß, und ist nicht noch heute bei ben patres spirituales ein himmelweiter Unterschied zwischen geiftlich und geiftig?

Wahrer Witz spielt nie mit Seisenblasen und ist Vehikel der Wahrsheit, die nur den reichhaltigsten Moment jedes Gedankens wählt, um Andern die Langeweile einer schleppenden Kette von Begriffen zu ersparen. Witz ist Wahrheit an der Hand der Grazien — la raison assaisonnée, und offenbart sich, wie das echte Christenthum, nicht in Worten, sondern in Werken, daher er nie der Vernunft entgegengessett werden sollte, von der man ja auch behaupten will:

Un peu de vin la trouble, un enfant la séduit. 2

Aber gar Viele verhöhnen ben Wit, wie Verschnittene die Liebe, und treten ihm das Gras ein, um den Grenzstein des Verstandes weiter zu rücken. Wahr ist's, es gibt hundert Witzige gegen einen, der tiesen Verstand hat; der Witz hat selten Tiese und Ernst, aber in der Mitte liegt auch hier das Wahre. Wir haben die Fläche so nöthig als die Tiese; Vernunft, Schicksal und Zeit sorgen schon für Ernst nur allzureichlich, und gibt es gegen hundert Witzige nicht wieder Millionen 000000 ohne alle Einheit? Der Kantor, der singt und orgelt, ist in der Kirche so nöthig, als der Herr Pfarrer, der vorliest oder predigt. Witz und Verstand sind Blutsverwandte, und wenn auch der eine über Hecken und Gräben setzt, wo der andere einen Umweg sucht, jener Ahnen zählt, und dieser über Mißheirathen lacht, jener wie ein rasches Pferd aus jedem Steine Funken schlägt, dieser sein

<sup>1</sup> Gewurzte Bernunft. - 2 Gin wenig Bein verwirrt fie, ein Rind tann fie verführen.

Feuerzeug sucht, jener ein Teleskop, bieser ein Mikroskop liebt, so sind sie dennoch Brüder. Der Witz besucht den Verstand weit öfter, als dieser ihn, und spielt er auch öfters aus der Tasche, so vergnügt er doch, und ist dies nicht am Ende der einzige Lohn geistiger Ansstrengungen?

Bouhours, in seiner Jugend ein sehr dummer Junge, soll durch einen Sturz auf den Kopf — ein Witkopf geworden sein! Nicht alle dummen Jungen stürzen so glücklich, sonst könnten vornehme Eltern ihre werthen Ableger ohne Aufsicht lassen, und gemeine Leute würden nicht sogleich zum Herrn Amtmann oder Pfarrer lausen, wenn der Schullehrer seinen Stock, Lineal, seine Faust oder Bibel mißbraucht; das Sprüchwort muß bleiben: "Er ist nicht auf den Kopf gefallen." Schon die Alten verglichen den Wit mit dem Salz; das attische Salz galt für das beste, war aber eingeschwärzte Waare, wie früher bei und das französische. Jedes Salz muß aufgelöst werden, wenn es wirken soll; manche Salze, wenn sie zusammenkommen, brausen auf; denn das Gedot: "Habt Salz bei euch und Frieden untereinander," ist nicht so leicht zu erfüllen, und gar oft wird das Salz dumm, der größte Vorrath erschöpft sich und dann gibt es Vodensah, oder wie man in Franken spricht — Petzig.

Rabener war boppelt forgfältig in seinem Amte, bamit man nicht fage: "Ja, es ift eben ein Wißfopf!" Auch mag ber Casus beim Stenerwesen noch wenig vorgefommen sein, und so bachte anch ber treffliche Scheffner, ber Lachen für ben vernünftigsten Ableiter verbrießlicher Wetter in ben Schachten bes Lebens hielt, aber tote-à-tôto. - Es gibt gar Biele, die Ernft und Gravität, wie Circumvallationslinien um sich ziehen, aus benen sie die Jovialität leicht herausigat. welche Nivellerie liebt, folglich empfiehlt man sich badurch eben nicht: schon Herren, die gerade nicht geistesschwach, wohl aber bürgerlich ichwach find, nehmen gern Reigans, selbst wenn man seinen Widerspruch in eine Anekdote zu hullen versteht, worin Kant Meister gewefen sein foll. Gin Britte, gang für sein Baterland eingenommen. behauptete einst bei des Philosophen Aeußerung, daß es doch mobl besser ware, wenn die Nation und nicht die Minister die Taxen auflegten: "das ift einerlei," und Kant ergählte, baß einft ein Schweinebieb bas Gelb für bas Schwein bem Beichtvater gebracht habe: "Aber warum bezahlt Ihr nicht lieber bem Eigner bas Schwein?" - Guer Sochwürden, bas macht einen Unterschied; taufe ich bas Schwein, fo taxirt ber Eigner, stehle ich's, so mache ich die Taxe." Es ist baber

\_\_\_\_

allen jovialen, witzigen Brüdern, die der Welt noch nicht entsagt haben oder gar Anstellungen suchen, Rabener ans Herz zu legen, und sie sind an die Regel des höslichen Schülers zu erinnern

> Willst du vom Salze was, so thu es auch mit Witze, Und lange was davon nur mit der Messerspitze, Den Bissen tunke nicht ins Salzfaß selbst hinein, Und lange ebensalls nicht mit dem Finger drein.

Witige sollten stets an die Fabel benken, in der ein alter Frosch, da die Kinder Steine in den Teich warsen, austritt: "Kinder, was ench Spiel scheint, ist uns Schmerz und Tod!" Das Menschenpack fürchtet sich ohnehin mehr vor dem Wit als vor der Dummheit, ja, ohne Dummköpse gäbe es nicht einmal Leute von Geist. Alle Mystiker und Schwärmer fürchten Wit, daher ihn auch Lavater für eine Speise erklärt, deren Geruch schon die beste Mahlzeit verderben könne. Der Wit hält weit mehr Ordnung in der Welt, als der Verstand, und ich behanpte, es gehen mehr bekehrte Sünder aus dem Theater als aus der Kirche, wenn sie so vielen Verstand haben, mitzulachen. Aber es gibt wieder viele Lords, die im Parlamente zu sitzen wünschen, um eine Taxe auf den Witzlegen zu können, und sie verdienen die Antwort: "Ihr Wunsch ist natürlich, denn sie wären taxsrei." Am allerschlimmsten ist der Witz im Munde Großer, wie Friedrichs Witz —

Der Giche Splitter find ben Sträuchen Donnerkeulen.

Witz ohne Alngheit bleibt gleich gefährlich, wie jener Bediente erfahren mußte, der seine Gnädige die höhern Stände mit Porcellan, die niedern mit Töpserarbeit vergleichen hörte, und da er gerade der Rindswärterin sagen mußte, das Kleine in die Gesellschaft zu bringen, so rief er: "Töpserarbeit bringe das Porcellan!" was ihn seine Livrée kostete. Es war nun von nichts als bösen Mänlern die Rede, wovon schon Seneca de ira spricht: malam linguam habere 1 — was schon Sicero geschadet hat, und noch mehr Cäsar seine spihen Worte: Sulla nessivit literas, dietare non potuit. Und nun erst gemeiner Pack, der, wenn er Jemand Abends in ein Haus und Morgens wieder herausgehen sieht, sogleich behauptet, man habe die ganze Nacht da zugebracht! Man deuse an die berühmte Weinheimer Bockswirthin, die nach der Niederlage ihres Kursürsten sagte: "Warum hat er nicht lieber Gänse statt Soldaten gehalten und mit Federn bloß Krieg gesührt?" sie mußte zur Strase ihres bösen Mauls die Heidelberger

<sup>1</sup> Gine bofe Bunge haben. - 2 Siehe S. 169.

Kanzlei mit Federn versehen. Selbst gutunüthige Theilnahme, die lächelnd eine nütliche Wahrheit sagt mit dem Wunsche, daß sie beachtet werden möge, heißt ins Gesicht oder doch wenigstens hinter dem Rücken böses Maul. — Gar oft ist der Schimps: "Er hat ein ungewaschenes Maul!" ein großes Lob, wie ein französischer Schimps: Ah, la mauvaise tête! — aber gardez vous! Die edelsten Menschen verderben oft das, was sie gut machten, durch das, was sie gut sagten, und mögen sich trösten mit den geseierten Monarchen meiner Zeit, mit Joseph und Friedrich.

#### XXII.

# Die Fortsehung.

Unsere gottseligen Vorsahren fanden schon Wit in dem, was sich reimt, und daher liebten sie zu sprechen: "Jugend hat keine Tugend — Juristen, böse Christen — Frankenwein, Krankenwein — Träume, Schäume — Kragen und Magen — Hunger und Kummer — Spiegel, Regel und Riegel — Dach und Fach, dessen eigentliche Bedeutung die Jettlebenden erst vom Revolutionskrieg lernten und dennoch Stank sür Dank ernteten — Gemüth und Geblüt, Sast und Krast, Sang und Klang, Glimpf und Schimpf, Würde Bürde, Kind und Rind, Freud und Leid, Salz und Schmalz, Rath und That, Ach und Krach, Knall und Fall, Noth und Tod, die gleichsam Gott zusammengefügt hat, wie Kleider und Schneider, Student und Recensent. Uebel und Teusel reimt nicht, weil die Uebel dieser Welt auch nicht vom Teusel herkommen, sondern von unsern selbsteigenen Teuseleien; und das "Alles ist gut" gibt dem Spott keine Blöße mehr, sobald wir es recht verstehen. Alles ist im Zusammenhang der Dinge begründet.

Unsere genügsamen Alten fanden schon Wit in der Diminutivendssilbe: lein, Männlein, Weiblein, Herrlein, Königlein, wie unsere Töchterlein Geschmack finden an Fräulein; schon das lein klingt sanster als das chen: Mädchen. Es war schon gelehrter With für

<sup>1</sup> Sa, ein folimmer Ropf! - Sutet Gud.

Hypochondrie malum hyp zu fagen und für "nur so groß" tam diu! Rürnberger Wit reimte auf Strafburger Geschüt, und Augsburger und Ulmer Geld ging burch alle Welt. Die Zeit bieser Reime ift nicht mehr — Fuimus Troes! 1 und so sollte auch aller Mürnberger Wit sagen, ben ber Schuster Hans Sachs erweckte und Stadtflaschner Grübel wieder zu erwecken Luft bezeugt. Unsere guten Alten nahmen fein Blatt vor's Maul, felbst bie Feigenblätter der ersten Eltern filmmerten sie wenig, und baher grenzt ihr Wit nicht selten an Grobheit und Brutalität. Das noch kaum fünfzig Jahr alte Boumot jenes Felbmarschalls, als ein allzu ceremoniöser Fähndrich sich wegen bes Tafelfites herumstritt: "Set Er sich; wo Er sitt, ift immer unten," läßt sich nur mit bem damaligen Stande ber Urbanität entschuldigen, wie bie Rede des Feldmarschalls von Seckendorf, der über abnehmende Berbanungsfraft klagte; sein Pfarrer sagte: "Da wollt ich Guer Ercellenz meinen Magen wünschen, ber verträgt Alles." - "Danke, bante mag feinen Saumagen!"

Als Friedrich, den in Schlesien die seiner Wohnung allzunahe Kirche und die Bafftimmen ber Mönche im Schlafe ftörten, bem Prior fagte: "Da Er die Bafftimmen so liebt, so will ich ihm aus Neuftabt (ein Maulefelgestüt) ein Paar bazu senden," so war die Antwort des Briors schon fein: "Sie sollen zum bankbaren Andenken Friedrich genannt werben." Unsere Alten fagten: "Junge Huren, alte Betschweftern:" wir find weit feiner, ohne baß die Sache etwas dabei verliert, und sprechen: "Junge Bettschwestern, alte Betschwestern," ober: "Sie hütete sich früher wenig vor den Herren, und jest ist sie Berrnhuterin." Sie waren fteif, unfere guten Alten, in Gebanken, Geberben, Worten und Werken, wie die alten Katechismusfragen und Antworten ober bas ff ber Juristen und bas Recipe ber Herrgottsflicker, und hielten es mit bem Witz, wie mit ihren Buchern — Alles in Folio und Quart, in schwarzem Saffian mit Goldschuitt bas geiftliche; wir müssen Oftav, Duodez, Sedez haben, und ber Buchbinder follte und einmal tommen mit Schweinsleber und eifernen Eden und Rlammern.

Der altdeutsche Witz, der dem leichtspringenden Witz unserer Nachbarn allerdings nachsteht, hatte eine aristophanische Derbheit, die nicht mehr in unsere seinere Zeit paßt, aber in der That einen eigenen, besonnenen Humor, dem man viel zu gut halten und allenfalls darunter brucken könnte: "Manuscript für Freunde oder Männer." Luther steht

<sup>1</sup> Dahin sind wir Troer! — Gine Stelle Birgils, die häufig augewandt wird, wenn man ein entschwundenes Glud bezeichnen will.

an ber Spihe: seine Bibelübersetzung ist ebel und gediegen; viele seiner übrigen Schriften sind aber freilich ranh, hart und grob, voll bittern Witzes; und boch sank nach ihm der Witz noch tieser; meist inter pocula gespendet, konnte es nicht fehlen, daß man sagte: Win redet viel, aber böß Latin, wo Win ingaht, gaht Witz aus. — Alter und neuer Witz aber verhalten sich nicht selten, wie unsere alten Reichsstädter und jetzigen Residenzler: diese lachen über jene, aber jene haben oft weit mehr Reelles und Gutes als diese, und wenn Hauptstädtler mehr Witz haben, haben Kleinstädtler oft weit mehr Bonseus. An kleinen Orten macht oft der Barbier den Witzling, wie auf den Dörfern der Schulmeister, und ein vornehmer Reisender ließ einst den Barbier bloß wegen dieses seines Ruhmes holen; aber dieser war stille und erhielt daher nur eine geringe Belohnung. "Wie viel muß ich herausgeben?" Das änderte Alles, und war diese Frage nicht voll Bonsens, wie das ganze Benehmen?

Noch vor 1760 galt das für Witz, was man den galanten Stil nannte, d. h. eine beutsche mit lateinischen und französischen Wörtern (höher hinauf auch mit italienischen und spanischen) aufgestutte Sprache-Erft Leffing brachte den deutschen Wit wieder zu Ehren. Sein Wit ist berb — brittisch-beutsch, er soll nicht burch haut gout und Leckerbissen kiteln und rechnet nicht auf kränkelnde, verdorbene, französische Mägen, soubern auf gesunde Leser. Reicht der feine Wit zur vollkommenen Versinnlichung ber auszuzischenden Verkehrtheit nicht hin, so bin ich auch im neunzehnten Jahrhundert der unmaßgeblichen Meinung, daß auch ber berbe an feiner Stelle fei, und meine halben Landsleute, die Britten, werden mir nicht Unrecht geben, meine vollen Landsleute aber, zumal die getroffenen, werden freilich von Plumpheit fafeln, lesende Damen von Mangel an Delicatesse, und eigentliche Dümmlinge auf ihren Hufen gar von Unverschämtheit und Respektswidrigkeit. Wir Deutsche können schon barum Britten und Franzosen nicht gleichstehen, weil wir noch heute fast lauter salvo titulo und salva venia i sind und eitel Soch-, Sochwohl-, Wohl-, Sochedel- und Wohledelgeborene. Die Britten und Franzosen sind gegen uns Geborene, wir Mißrathene, benn Mißgeburten sind wir doch wahrlich nicht!

Wit ist Dichtkunst und bringt Poesie in das gesellige Leben. Wit ist das glänzendste Conversationsstück, dessen eigentlicher Vorwurf nicht Gegenstände des Verstandes, sondern anziehende Ideenspiele sind zur Verschönerung des Lebens. Sein erstes Erforderniß ist daher, leicht,

<sup>1</sup> D. h. voll Beforgniß, einen Titel wegzulaffen ober Anftog zu geben.

schnell, frappant zu sein, und baber herrscht er in der Literatur berjenigen Nation, die gang gefellig ift; baber ift Boltaire ber Reprafentant bes Wites in Frankreich, und baher spielen Wit und Laune eine fo große Rolle im Briefftil. Schabe, baß nur Mußige ihre Zeit auf Briefe verwenden können. Wer in Gefellschaft seinen Wit über Tisch und Stühle wegschreit und sich babei einen Knopf um den andern aus bem Knopfloch frißt und verlangt, daß Alle nur ihn hören follen. als ob er eine Hochwürden auf der Kanzel wäre, ist mir ein schrecklicher Withold, und wehe bem Menschen, burch welchen Aergernift fommt! - Witholde, deren Wit nur erborgter Flitterftaat eines Affen ift, oder aus Hanswurstiaden besteht, ftraft man am feinsten. wenn man keine Miene verzieht; auch wohl sie ganz ernsthaft fraat: "Gut und weiter?" als ob das Witige erst erwartet würde. Man wird manchmal auf eine Partie Wit förmlich eingeladen, da es Leute genng gibt, die zuvor eine Toilette d'esprit machen; der Nachtisch kommt, und noch hat man nichts Besonderes vernommen; man könnte wie im Theater fragen: "Wann fängt man benn an?"

Witigen Leuten, sagt Thümmel, geht es wie den Nachtigallen, bie nur besto hitiger werden im Wettkampfe, je mehr ihrer im Dicicht beisammen sigen, und bas ift richtig; aber nach meinen Erfahrungen pflegen gerne die Resultate verschieden auszufallen. Niemand ift geiziger, als der echte Sterlingswitz, ein Jungfernkind, das gerne still und unbemerkt in die Welt eintritt, und nur, wo zwei ober drei versammelt sind in seinem Namen, ift er mitten unter ihnen — bas find mir bann Nachtigallen. Hundertmal besser aber schmeden zu Hause Wassersuppe, Kartoffeln ober Verstopftes, als Schnepfen und Burgunder, Fasanen in Sauerkraut und Auftern mit Champagner da. wo man aus Artigkeit schweigen muß vor dem Witling, ber Unfinn sprudelt; da ist der Witz verschwendet wie Gold, und verdient für mundtobt erklärt zu werden. Der echte Wittopf bezahlt das Mahl eines Trimalcion wiel zu theuer; die Anstrengung kostet ihn seine Berbauung, und für bas, was er hergibt, hätte ihm felbst ein schmutiger Verleger mehr gegeben, als er mit dem Maule davongetragen hat.

Witige Einfälle unter muntern, geistvollen und sich verstehenden Gästen, die das Lachen rechter Art erregen, sind hoher Genuß, der höchste aber der Augenblick, wo die Anwesenden halb schüchtern nach dem Manne blicken, der die Blitze des Genies, kühn wie Jupiter,

Serie di

<sup>1</sup> Ein Schlemmer in bes Petronius Satiricon, welcher ein Beispiel ber unfinnigsten Ders schwendung eines reichen Römers ist.

schlenbert, ohne zu sengen. So mag Voltaire an Friedrichs Tafel gewesen sein leichter, glanzender Beift umfaßte bas gauze Bebiet bes Wissens, und bie neuen und schönen Formen, in bie sein With Alles zu kleiben wußte, wirkten mächtig auf seine Zeit, auf Männer und Weiber, Sohe und Riedere, Geschäftsmänner und Gelehrte, Alt und Jung und auf gang Europa. So wirkte Voltaire mehr als ber genievollere, bessere und tiefere Rousseau, und ich kann biesem Satan Alles verzeihen, felbst seine Oberflächlichkeit - non omnia possumus omnes 1 — nur nicht seinen ganzlichen Mangel an Gemüthlichkeit. Die herrlichsten Bahrheiten, mit finsterer, polternder Stirne vorgetragen, haben noch nie Herzen aufgeschlossen, und Pater Abraham a Santa Clara stiftete wahrlich mit seinen Kasperliaden mehr Gutes, als hundert Superintendenten mit ihrer Gelehrsamkeit, menn es Ihro Hochwürden nicht übel nehmen wollen, die, wenn auch alles Uebrige in Ordnung ift, viel zu hohe Begriffe vom Leben, wie von ihrem Hirtenamte zu haben scheinen, mas sie so finster und traurig macht, wie ihre weiland Verrücken viellockigen Andenkens. benkender Wittopf ist wegen seiner Aufgewecktheit beliebt wie bas Gichhörnchen, beißt nur, wenn man ihn gröblich neckt, und beleidigt nie, ohne lange genna gefnurrt zu haben.

In Deutschland halte ich Bring von Ligne für das größte Witgenie, nämlich im Conversationswitz, ben eine bedeutende Physiognomie und ein augenehmes Sprachorgan hoben. Jedes Creigniß, jeder Bug, jedes Wort konnte in Ligne einen Witfnuken wecken, und bie Funken folgten wie bei Stahl und Feuerstein. Aus feinen zahlreichen Schriften, selbst aus seinen Briefen lernt man ihn nicht kennen; man mußte ihn zu Wien persönlich kennen lernen und fagen: Sier ift mehr als Voltaire! Er hatte freilich einen großen Vorsvrung vor andern Bitgeistern, daß er Pring war, angesehen bei hofe und im Staate, und so durfte nur er ohne Gefahr einem Manne, ber in ein ungemessenes Lob eines Ministers ausbrach: sagen: "Monsieur, vous êtes trompé, trompette ou trompeur." 2 Nicht selten wurden auch burch Umlauf ober Uebersetzung seine schönsten Witworte entstellt, wie bas, was er einem gewiffen Minister fagte, ber von Napoleon ein prächtiges Porcellanservice erhalten hatte: "Service pour service." Wiener übersetten: "Porcellan für Porcellan," und verwandelten fo, wie gar oft Dienstboten, bie Complimente ihrer Herren in Sottisen.

<sup>1</sup> Richt Alles konnen wir Alle. — 2 herr, Ibr feib ein Beirogener, eine Erompete ober ein Betrüger. (Der Big lagt fich nicht wiebergeben, weil er nur im Klange ber Borte liegt.)

Echten Wit finden wir aus begreiflichen Urfachen bei gewandten, pielgereisten und vielerfahrenen Weltmännern und Diplomaten, gleich bem alten Gesandten Benedigs zu Wien und Rom. "Wo gibt es benn eure geflügelten Löwen?" - "Im Lande ber zweiföpfigen Abler." - "Wo steht die Urkunde über eure Berrschaft ber abriatischen See?" - "Gleich hinter ber Schenkungsurkunde Konstanting." - Gleichen Wit zeigte Thugut zu Warschau; es ärgerte ihn, ben stolzen russischen Minister von Stadelberg für ben König Bolens genommen zu haben, und baher spielte er bei einem L'hombre mit Beiben gefliffentlich ben Buben (valet) statt des Königs aus. um sein: "Sire, pardonnez, c'est la seconde fois, qu'il m'arrive aujourd'hui de prendre un valet pour un roi!" 1 anzubringen, und ber junge bäuische Gefandte von Rosenfranz war seiner Würde noch mehr eingebenk, als ihm Cromwell sagte: "Sat Ihr König noch mehr fo frühreife Genies? Sie haben ja kaum einen Bart!" - "Mein Bart ift boch um vieles älter, als Ihre Republik." Unsere weiland Kreisgesandten ahmten zwar in vielen Studen ben Gesaubten an großen Sofen nach, aber gerabe in diesem Bunkte am wenigsten, was man auch billigerweise nicht verlangen konnte. — Lokalitäten! Konnte man z. B. zu Nürnberg immer wissen, was zu Paris und London, zu Wien, Berlin und Betersburg vorging?

An Höfen und in biplomatischen Cirkeln echter Art bilbet sich seicht ber Witz zur höchsten Feinheit aus, und nur in dieser Hinsicht kann ich sie beneiden. Der französische Gesandte de la Chetardie zu Betersburg nahm am Geburtösest Peters des Großen den dargebrachten Bokal: "Au plus grand des monarques!" 2 lächelnd mit den Worten an: "Au bereeau!" 3 und der österreichische Gesandte Bentenrieder, dessen Rede: "Sire! l'empereur mon mastre," 4 Ludwig XIV. mit einem plus haut 5 unterbricht, um ihn verwirrt zu machen, fährt ohne alle Verwirrung fort: "l'empereur, mon mastre, Sire!" 6 Der französische Gesandte erwidert auf Maria Theresiens Frage: "Halten Sie die Fürstin N. auch für die schönste Frau in Wien?" — "Gestern glaubte ich's noch," und Chestersield, dem man am Hose Georgs II. von dem Plane sprach, St. James Park zu französiren und dem Volke zu verschließen, antwortet auf die Frage: "Wie viel das Ganze etwa kosten könne?" mit brittischer Kürze und Freimuth: "Richt mehr als

<sup>1</sup> Eire, verzeiht mir, bas ist beute bas zweite Mal, baß ich einen Buben (Bedienten) mit einem Könige verwechsle. — 2 Dem größten ber Monarchen. — 3 In ber Wiege. — 4 Sire, ber Kaiser, mein Herr. — 5 Lauter, (höher). — 6 Der Kaiser, mein Herr, Sire! Die Feinheit dieses Witzes liegt barin, baß ber Gesandte, ber die Anrede an den französischen König bas erste Mol dem Titel seines Herrn vorangestellt hatte, diese auf Ludwigs spöttisches plus haut das zweite Mal nachfolgen läßt.

der Kronen." Dieses herrliche Wort rettete die Freiheit von St. James Park und vielleicht drei Kronen, wie des Duc de Chantilly Antwort an Ludwig XIV., der nach dem Preise dieses niedlichen Landsitzes fragte, Chantilly rettete: "V. M. en est le maître, mais je la supplie de m'en faire le concierge. Do stellte der Herzog von Braganza zu Wien einst Dutens der Herzogin von Aremberg, damals der schönzsten Dame Wiens, mit den Worten vor: "Erlanden Sie, daß ich Ihnen einen meiner Freunde vorstelle, dem ich viele Verbindlichseiten habe; und dann wandte er sich zu Dutens: "Mr. il me semble que nous sommes quitte." Raiser Joseph II. bot zu Versailles der Madame Dubarry den Arm; sie hielt sich dieser Ehre nicht würdig. "La beauté est reine!" sagte Joseph und wurde vielleicht dafür reichlich belohut, denn er war kein Kostverächter.

Solden Wit fann man nur von Leuten ber großen, feinern Welt erwarten, nicht von Männern in beschränkten Verhältniffen, die vielleicht gar nie von ihren Schreibstuben ober hufen gekommen find. folglich auch nicht von Repräsentanten, beren einer an ber Tafel bes Ministers des Junern, der ihm zusprach, sich's schmecken zu laffen. aar witig erwiderte: "Euer Excellenz, mein Minister bes Immern tauat nichts." Oft ärgerte mich an den Tafeln ber Cidevant-Wit bes zahllosen Heeres ber Geheimen-, Hof-, Regierungs-, Kammer-, Forstund Amtsräthe, die man allenfalls als ehrliche Arbeiter noch hätte ertragen können, wenn fie nur Rabeners Gebanken über bas "wem Gott ein Amt gibt, bem gibt er auch ben Berftand," hatten im Bergen bewegen wollen; aber sie wißelten invita Minerva," 4 als ob sie Satans Engel mit Fäusten schlüge, fischten nach Wit und zogen wie Antonius faule Fische; es gab Scandale, wie Karren- ober Fiakerganle, wenn fie galoppiren, ober Banfe, wenn sie fliegen wollen, und plump, wie ienes Holländers zoeten inval (füßer Einfall); so nannte bieser sein neuerbautes haus und setzte über bie Thure ein Gemalde, bas einen Mann vorstellt, der in eine - Honigtonne fällt. Es mußte fo kommen, benn an der Tafel glaubten sie witig sein zu muffen ex officio. Db man indeß in Deutschland nicht noch heute ben Wit St. Germains resvektwidrig fände, den Ludwig XVI., da ihn an der Tafel seine Gemahlin mit Brodfügelchen warf, fragte: "Que feriez vous, si l'on tirait comme cela sur vous ?" - "Sire, j'enclouerais la pièce!" 5

<sup>1</sup> Eure Majestät ist ber Herr, jeboch ich bitte, mich zum Thürhuter zu machen. — ? Herr, ich glaube, wir sind quitt. — 3 Die Schönheit ist Königin. — 4 Wiber Willen ber Minerva, b. h. ohne alle Gabe zum Witzigse n. — 5 Was würden Sie thun, wenn man so auf Sie schöfte? — Sire, ich würte bas Geschüt vernageln.

Allenfalls konnte man ihren Wit als Gypsabguß noch ausehen und sie unter die — eleganten Juristen gählen, wenn sie nur nicht so gerne, im Gefühle ihrer Amtswürde, zu echten Witgeistern gesprochen hätten, wie die Cpheser: "Ift Jemand unter uns, ber excelliret, ber pade sich und excellire anderwärts." Zimmermann fagte einft in Gesellschaft eines solchen Mannes, ber sich vieles gegen ihn erlaubt hatte. als gerade von Vipernbrühe die Rebe war : "Rennen Sie die Eigenheit ber Bipern? man läßt sie zwanzig bis breißig Mal beißen, bann verlieren sie ihr Bift." Wie oft hörte ich nicht felbst uralte Babemecumsgeschichtchen; aber auch ba gab es boch manchmal zu lachen. menn 3. B. die Regentin ein solches Geschichtchen erzählte, alles pflichtschuldigft lachte, und felbst ber alte, harthörige Beheimerath, ob er gleich fein Wort vernommen hatte; er wollte nun auch feinen unterthänigsten Tribut entrichten und erzählte - basselbe Geschichtchen! Wahrlich, es war schwer, diese Roß und Mäuler bloß mit der Serviette ber Barmherzigkeit abzuwischen, und wenn schon witige Röpfe oft die Gesellschaft verderben, was sollen erst witige Tröpfe, die nur bei ihrem Hintritt — mit ber Zeit fortgingen? Mutter Natur hat uns jedoch auch hier mit einem Schutzmittel ausgerüstet — mit dem Gahnen; so lange man gabut, ift man taub, und ist man ohnehin auf einem Ohr taub, welcher Fall nicht felten ift, fo kann man mit aller Soflichkeit sich barnach setzen ober die Hand vor bas hörende Ohr legen. ober ben Stockfnopf.

Noch ekelhafter ist ber Schulwitz ber Heftreiter und gelehrter Bocksbeutel auf unsern Alterthumsuniversitäten, ber doch immer seltener wird. Dieser Witz wurde hergelesen und kam, wie die Heiligen im Kalender, jedes Jahr wieder, da ja jedes Jahr für alte Späße neue Buhörer vorhanden waren; warum sich mit neuem Stoff angreisen? Solchen Witz konnte man vierzig Jahre lang, jedes Jahr am bestimmten Tage und zur bestimmten Stunde hören, und ältere Leser erinnern sich vielleicht hierbei eines hochberühmten Rechtslehrers: "N. N. läugnet, sie aber behauptet, er sei Verfasser des Kindes." Sie stellten ihre gelehrten Gegner nur desto witziger an ihren Kathederpranger, je weniger sie sie öffentlich anzugreisen wagten. Von diesem Witz mag es denn herrühren, daß der Studentenwitz nicht besserer Art ist, daher zu wünschen, daß die zu Hersfeld in Schocken erscheinen sollenden Studentenwitz beim ersten Schock 1829 es bewenden lassen möchten. Ihre Billigkeit verdient jedoch Dank, daß sie das Schock auf 60 Stücke beschräusen, da zu

Schöppenstätt 80 auf das Schock gehen, und folche Witzeister leicht 100 aufs Schock hätten annehmen können.

Alle diese Herren träumten nicht, daß der Wit von echter Art schwer ist, wenn anch die Natur vollauf das Ihrige gethan hat; daß er wahr sein muß, wenn er nicht albern werben, und daß die Wahrsheit interessant sein muß, wenn sie des Witzgewandes werth sein soll. Um die Verkehrtheit frei und auschaulich zu handhaben, muß man nicht selbst verkehrt sein, sonst haben wir keinen Witz, sondern der Witzhat uns, oder man spricht: "Er hat Einfälle, wie ein altes Haus." Der höhere Mensch erräth leicht den niedrigern, aber umgekehrt so wenig als der Blinde den Sehenden und der Zeitungsleser die Kabinette, zumal wenn er sich selbst unter die Höhern zählt. Man siest keine Feigen von den Dornen und keine Tranben von den Hecken, daher will ich den Bater bitten, daß er euch einen andern Tröster sende, der da bei euch bleibe ewiglich — den Geist der Wahrheit und als Oreingabe den Geist meines alten Wiener Hanspatrons, der zu Allem trosten und gelassen sprach: "Is halter Welt!"

Es gibt ernsthaften und komischen Wit, natürlichen unbildlichen und metaphorisch bildlichen Wit; es gibt Formenwit und Sachwit. Sprach- und Wortwip, Buchstaben- und Silbenwip, gesuchten und natürlichen, groben und feinen Wit. Man kann auch einen eigenen gelehrten Wit annehmen, in den Jean Paul nur zu oft verfällt, der nicht der beste, aber doch immer besser ist, als der grobe unfeine Wit ber Krähwinkler, ber gerne persönlich wird. Gine gereifte Ibee, in einen Lichtstrahl gefaßt, ber sie wie ein Blit beleuchtet, ift positiver Wit. der sehr ernst sein kann; — eine indirekt dargestellte Idee. welche die Verkehrtheit des Gegentheils auschanlich macht, ift negativer Wit. bie eigentliche Quelle bes Lächerlichen. "Der Wit," ruft Fichte begeistert, "ift ein Götterfunke, der nie zur Thorheit herabsteigt; er wohnt ewig in der Idee, und läßt nicht von ihr, er ift der rächende Blitsftrahl ber Idee, der jede Thorheit, felbst in der Mitte ihrer Freunde, zu Boden schleubert, wie der Pfeil des Ulusses die tobenden Freier Penelope's."

Jenen ernsten großen Witz, ber nur furchtbare Wahrheiten und Empsindungen mit sich führt, diesen edelu, oft an das Erhabene grenzenden Witz hatten vorzugsweise die Alten. Alexander sagt dem Parmenio, der bemerkte, daß er Darins Anerdieten annehmen würde: "Auch ich, wenn ich Parmenio wäre," und der Schthe Anacharsis erwidert dem spottenden griechischen Windbeutel: "Ja, ja! mein Vater-

land ehrt mich nicht, aber ehrst du das beinige?" Das Wort ber Spartanerin, die ihrem zu Felde ziehenden Sohne den Schild reicht: "Mit ober auf ihm!" grenzt an das Erhabene. Hannibal erwidert bem ihm seine reichgeschmückten Truppen vorführenden Antiochus auf bie stolze Frage: "Werden bie Römer baran genug haben?" — "Gewiß, und wenn sie noch so geizig waren." Pompejus, den seine Umgebung bei stürmenber See vom Ginschiffen abhalten will, spricht: "Es ist nöthig, baß ich abreise, aber nicht, baß ich lebe," und Cato, von dem Seneca schreibt: "Neque Cato post libertatem, neque libertas post Catonem" 1 - will lieber gefragt werben: "Warum haft bu keine Statue?" als: "Warum haft du eine?" Jesus zeigt viel heitern, treffenden Wit in vielen seiner Antworten, 3. B. gelegenheitlich ber Chebrecherin, des Zinsgroschens, des Samariters 2c., aber auch eine Lebhaftigkeit, wodurch er es offenbar mit den Obern verderben mußte. Nannte er nicht seinen Richter einen Juchs? Schwerlich hätte Jesus je bas kleinste Krenzchen in figura in unsern Zeiten erhalten, eher bas Großfrenz unfigürlich.

Diesem Wit ber Alten nähern sich unsere ältern Schriftsteller

nicht selten, wie haller:

Zweideutig Mittelding von Engel und von Bieh! Es überlebt sich selbst, es stirbt und stirbet nie —

ober Leffing:

— Der Mensch, wo ist er ber? Zu schlecht für einen Gott, zu gut für's Ungefähr.

Der unglückliche Kaiser von Mexico, auf heißen Kohlen heroisch schweisgend, ruft seinem laut jammernden Nachbar auf dem Koste zu: "Liege denn ich auf Rosen?" Baco erwidert auf die Frage der Elisabeth, warum er sein Häuschen so klein gedaut habe? "Ist es meine Schuld, wenn Euer Majestät mich zu groß für dieses Haus gemacht haben?" und Bonaparte an der Spite der italienischen Armee, ohne Ersahrung und 26 Jahre alt, bei dessen Anstellung die Emigranten laut jubelten, daß man die Armee einem roturier inconnu, sans expérience, obseur, du néant, un certain dona — dona parti <sup>2</sup> — Bonaparte anvertraute, saste: "In einem Jahr din ich alt oder todt; er hielt Wort und seine Krieger jubelten bei der Einnahme Mailands: "Notre général a mille ans!" <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Meber Cato konnte nach ber Freiheit, noch die Freiheit nach Cato bestehen. — 2 Ein unbekannter Bürgerlicher, ohne Erfahrung, ohne Namen, aus dem Richts — ein gewisser Bona — Bonaparte. — 3 Unser General hat tausend Jahre (Mills ans, Milan, Mailand).

Fast alle Neuern schimmern mehr burch komischen Wit und lieben ben unbildlichen weniger, als Griechen und Römer. "Nicht wahr, ich habe dich gelangweilt?" fragte ein Schwätzer den Aristoteles. "O nein! ich habe dich nicht gehört." Demosthenes sagte der Lais, die 10,000 Drachmen für eine Nacht forderte: "So theuer kause ich die Rene nicht," und Aristipp, der mit ihr geschrandt wurde, sagte: "Exw. odx kopaul" Gicero, dem man von einem ertappten Gebrecher erzählte, entgegnete weiter nichts, als tardus fuit!" und bittet einen Andern, der ihm vorsammert, daß sich sein Weid an einen Feigenbaum ausgehängt habe — um einen Pfropsweig dieses Baumes. Archelans, den ein geschwäßiger Barbier fragt: "Wie besehlen Euer Gnaben barbirt zu sein?" antwortet: "Schweigend!" so wie der Vertraute Domitians, welcher ganze Tage mit der Fliegenjagd hindringen konnte, auf die Frage: "Ist der Kaiser allein?" — "Nicht eine Fliege ist bei ihm!"

König Heinrich VIII. hielt scharf über dem Cölibat der Geistlichen, und ein Priester tröstete sich: "Man kann uns die Weiber nehmen, aber den Weibern doch nicht die Priester!" wie Karl II., dem man das Urtheil der Nation über ihn hinterbrachte, daß er nie etwas Dummes sage, aber anch nie etwas Kluges thue: "Das erste geht mich an, das zweite meine Minister." Heinrich IV., den man bei einer geheimen Expedition um das Nähere befragte, fragte seinerseits: "Könnt ihr schweigen?" — "O gewiß, Euer Majestät." — "Nun, ich auch!"

Der bilbliche Wit, wo die Phantasie mehr Spielraum hat, als der gerade Sinn, ist das Werk der Neuern, vorzüglich der Italiener und Franzosen. Marino, der sogar den bethlehemischen Kindermord episch besingen mochte, verdarb den Geschmack der Italiener auf lange. Bei dem Morgenländer strömt ohnehin der Wit in Gleichnissen und Allegorien, der Stein spricht, der Baum singt, die Blume seufzt, und wahren Dithyrambenwitz haben selbst unsere Hippel und Jean Paul. Unter allen Italienern fallen die Neapolitaner am meisten auf durch ihren Witz und ihre Lebhaftigkeit. Der Verkäuser rust nicht: "Kastanien! Macaroni! Küsse! Melonen!" sondern: "Wie sie rauchen! wie sie ausgehen! wie sie knacken! wie sie roth sind!" Jener Gascogner gibt einer unglaublichen Erzählung höslichst Beisall, jedoch mit dem Beisat: "Mais je ne la répéterai pas à cause de mon accent!"

131 1/1

<sup>1</sup> Ich habe sie, nicht sie mich. — 2 Er war zu langsam. — 3 Aber ich werde sie wegen meiner Aussprache nicht wieder erzählen.

In gang Frankreich will Jeder zuerst Wit und zwar Esprit du jour besitzen, und so machten sie unter ihrem Ludwig Epigramme auf die Pompadour und Dubarry, wie unter Robespierre auf sein höchstes Wesen und auf Napoleon, der das höchste Wesen selbst mar. In den ersten Jahren der Revolution, wo Theater und Kirche Kampf= plätze ber Factionen waren, half sich ein Ludwigsritter, der nicht vive la nation! gerufen hatte, ans ber Schlinge: "Pourquoi? la nation est immortelle!" 2 und ein altes Weib fagte einigen Damen, Die bei Mirabeau's Leichenzug über die Polizei murrten, daß sie nicht habe aufspripen lassen: "Sie hat auf unsere Thränen gerechnet." Bur Zeit ber Fronde hieß das Regiment, das der Erzbischof von Korinth er= richtete, die Korinther, und die Schlappe, die es von Condé erhielt: "La première aux Corinthiens," 3 und Luxemburg mit seinen eroberten Fahnen le tapissier de Notre-Dame, 4 wie Ludwig XVIII. Louis deux fois neuf! 5 Der Polizeiminister Cochon wies die Bitten um einen Befehl gegen bas hernmlaufen ber Schweine 1796 mit ben Worten ab: "Les cochons ne respecteront jamais un ordre de Cochon 14 6

Frangosen, in sich selbst verliebt, pflegen bloß nach bem Schilbe an urtheilen; wo bon vin, bon logis à pied et à cheval steht, ba fehren sie ein, und bei einem Fremben ist die erste Frage: "A-t-il do l'esprit?" Sie find die Griechen ber Renern; tous font de l'esprit. Kriegsminister Louvois sagte einst an Ludwig's XIV. Tafel in Gegen= mart bes Schweizergenerals Stuppa: "Hätten wir das Gold und Silber. bas Frankreich schon ber Schweiz gezahlt hat, man könnte bie Straße von Basel nach Paris mit Louisd'or pflastern." — "Wohl!" erwi= berte Stuppa, "und mit dem Schweizerblut, für Frankreich vergoffen. einen schiffbaren Kanal machen auch von Paris bis Basel." Crebillon. ber Bater, befragt, welches Werk er für sein bestes halte? erwiderte: "Ich weiß nur, welches mein schlechtestes ift," und beutete auf seinen Sohn, der die schlüpfrigen Romane geschrieben hat; der Berr Sohn entgegnete auf ber Stelle: "Man glaubt baher auch, baß Sie biefes Werk nicht felbst gemacht hätten;" und ein Haarkunstler schrieb an feinen Schild, als die Nationalversammlung zu Stande war: Je rase le clergé, je peigne la noblesse, et j'accommode le tiers état. 8 36

<sup>1</sup> Tageswiß. — 2 Es lebe die Nation! Weßhalb? die Nation ist ja unsterdich. — 3 Der erste Brief an die Corinther. — 4 Der Tapezierer der Kirche von Notre-Dame. — 5 Ludwig zweimal neun (zweimal neu). — 6 Die Schweine werten nie einen Befehl von Cochon (Schwein) respektiren. — 7 Guter Wein, gute Wohnung für Fußgänger und Pferte. — hat er Geist? — Alle treiben Wig. — 8 Ich bardiere die Geistlichkeit, striegle den Adel, und fristre den britten Stand.

kenne nur einen ganz soliben Franzosen, der wohl verdiente in Deutschland näher gekannt zu sein, kein miles levis armaturæ, i wie die meisten, sondern ein echter Philosoph im Sinne der Alten, voll praktischer Lebensweisheit, die eine ganze Legion trockener Schul- und Stubenweisen auswiegt — Champfort. "Glückliches Volk," ruse ich aber bennoch mit Miß Williams, "dessen Geselligkeit die Pfade mit Rosen bestreut, so gerne spricht und eine Sprache besitzt, die sich Allem anschmiegt, mit so viel Grazie, daß ihm der Witz so natürlich scheint, als die Gabe zu reden." — Nichts geht über la France, aber man muß jung sein. Vive la France! Adieu la France!

#### XXIII.

# Der Schluß.

In England und Deutschland, wo häusliches und Geschäfteleben mehr als Gesellschaft und Visitenwesen, und solidere Gigenschaften, Gott sei Dank! noch etwas mehr gelten, ift a good fellow, ein braver Mann, ein größerer Lobspruch, als c'est un homme d'esprit. 3 Weiter gegen Norden nimmt der feinere Wit ohnehin ab, wenn gleich der Sang zum Wit bis an die Pole zu herrschen scheint. Unter meinen lieben Landsleuten stößt man noch am ehesten auf Nathanaels, in benen kein Falsch ift, und darüber kann man ja leicht vergessen, wenn hie und da die Ideen mand-, band-, niet- und nagelfest sind. An Anlage fehlt es nicht, aber an Geschmad und zunächst an freiern Ibeen. Wir befolgen gerne auch beim Wit bas Gesetz ber Sparsamkeit; mährend Britten, Franzosen und Italiener selbst bei öffentlichen Reden und Verhandlungen ihren Wiß spielen lassen, ift es die Frage, ob unfere vaterländische Themis Cramers Salz und Scherz vor Gericht 1783 nur dem Ramen nach kenne? Woher sollte Salz und Scherz kommen. da die barbarische Gerichtssprache kaum erst ausgerottet ift, und wir fo lang und breit und schwer dastehen, als ob an unsern Lippen Die Holzlöffel und Holzteller ber westlichen Mordamerikaner hingen? Dafür

<sup>1</sup> Solbat ber leichten Waffengattung. — 2 Es lebe Frankreich! Abieu, Frankreich! — 8 Das ist ein wipiger Mensch.

herrscht aber noch Gefühl und Indignation da, wo in Frankreich bloß Witz und Persissage herrschen, und wir lassen allenfalls noch einen Schurken und schlechten Kerl merken, daß er ein et extera sei, und das ist freilich bürgerlich, daher leider auch im Abnehmen. Aber wahrslich, diese Privatstrase unserer ehrlichen Alten wirkte oft mehr als öffentliche Strase, und ich kenne nichts Unverschämteres, als wenn ein Mann, der keine Achtung verdient, über Mangel an Achtung renommirt und ganz vergessen kann, was er ist und Andere auch wissen, wenn sie es auch nicht sagen mögen.

In Frankreich ist die ganze Nation witig, bei uns bloß ber Ausschuß, und bafür haben wir auch, gleich ben Britten, gediegenern Wit als Franzosen und Italiener. Gerade die kältern Nationen im Leben blühen mehr im Schreiben; ber Britte, fagt Sippel, hat Bag-, ber Franzose Diskantsaiten, und aus einem englischen Gebanken macht ber Franzmann ein halbes Dutend, sowie wir Deutsche aus vier englischen Quartanten zwei Oftavbande machen, jedoch mehr in tupographisch-ökonomischer Hinsicht. Unsere Sprache ist so tief und gründlich, daß ausländischer Wit nur übersetzt zu werden braucht, um beffen Armseligkeit mit Sänden zu greifen. Der deutsche Wit foll. wenn und Gott leben, gefund und witig fein läßt, halb frangöfisch. halb englisch, Tenor sein. Alles hat seine Zeit, fagt Salomo, Lachen. Weinen und Wit, und wir burfen ichon einmal anfangen, ben Grazien zu opfern; nur Schade, daß die Werke des Wipes meift ein Berwesliches und Unverwesliches vereinen, wie beim Menschen, und ersteres, oft das Beste, für die Nachwelt verloren geht. Die größte Sünde in der Welt ift die Sünde gegen das Tempo; Jeder hat fein Tempo, und nur Wenige mehr als ein Mal. War unser Tempo schon oder soll es noch kommen?

Sonderbar, daß sich Wit ober Hauptanlagen dazu unter uns da zeigen, wo ihn wohl die Wenigsten suchen, und bei einer Volksklasse, die den Komiker so gut beschäftigen kann als den Staat, zumal wenn die alte württembergische Landesordnung Recht hätte, die solches "nagende und schädliche Würmer nennt, welche die Armen mit ihrem Wucher in Verderben und Sterben richten" — bei den Juden. Unter allen noch nicht erloschenen Völkerstämmen sind sie das älteste Volk, das sich dreist mit dem ahnenreichsten Abel messen darf, und sich überall sindet, wo Revech zu machen ist. Ihre Dukatenbeschneidung ist weiter nichts als eine fromme Allegorie ihrer eigenen sehlenden Vorhaut, und sie sind schon ausgezeichnet durch geistreichere Physiognomien und Lebendigkeit.

die sonderbar mit dem Phlegma nuseres gemeinen Mannes contrastirt. Rode, wenn er Propheten und Batriarchen malte, ließ immer Juden sitzen; aber auch wenn er einen Simeon oder Bösewicht malte, ließ er einen rusen, dem er dann sagte, sein Gesicht solle zu einem Moses oder Abraham dienen. Manche uehmen es gewaltig übel, wenn man sagt: "Ich hielt sie für einen Juden;" wenn bloß von Physiognomie die Rede ist, so sinde ich eine Art von Compliment darin.

Was könnte aus diesem geistreichen, wohl über zwölf Millionen starken, aber über die ganze Erde zerstreuten Bolke werden für Menscheheit, Staat und Wissenschaften, wenn dasselbe eingebürgert wäre und nur die Männer seines eigenen Stammes hören wollte? Man brauchte sie nicht nach dem gelobten Lande zu exiliren, ihr gelobtes Land wäre da, wo sie nützlich und edel lebten und wirkten; man branchte sie auch nicht zu Christen zu machen, denn sie wären doch nur getauste Juden um der Silberlinge und Göttinger Mettwürste willen, oder das leere Blatt, das sich in unsern Bibeln zwischen dem alten und neuen Testamente sindet. Soldaten branchten sie auch gerade nicht zu werden, da sie so wenig Anlage dazu haben und besser zu Lieseranten und Spionen zu branchen sind:

Zehn Juden mit den größten Nasen Jagt ein Rekrute wie die Hasen!

Man dürfte einige auch adeln, wenn sie besondere Verdienste hätten; aber im Ganzen müßten sie Bürger werden, Landbauer und Hand=werker, und damit verlöre sich auch ihr Dalles (Armuth), der an so Vielem schuld ist.

Wer übertrifft ihre Ebn Esra im zwölften Jahrhundert, Maimonides und Spinoza, ihre Pinto, Mendelssohn, Herz, Ben David,
Friedländer, Jacobson? Welche treffliche Bemerkungen enthalten nicht
oft selbst ihre Rabbinen unter dem lächerlichsten Zeng? — und wo
gleicht unser großer Haufe dem Juden, der doch nichts weiter als
Hebräisch, Religion und Schacher lernt, an Verschlagenheit, Gewandtheit, Scharssinn und Witz? — was gleicht ihrer schnellen Fassungstraft, Thätigkeit, Beharrlichseit, Scharsblick, Menschenkenntniß, Viegsamkeit, und ihrer lobenswürdigen Sparsamkeit? — Schnul's orientalisches Fener glimmt noch unter dem Druck des Aschenhausens von
Jernsalem, wenn er gleich kalt scheint gegen die Außenwelt, wie seinekomische Haftigkeit und seine Frühreise. Noth lehrt ihn den Verstand
schärfen, der Schacher Verschlagenheit, und Druck, Verachtung und

Mißhandlung machen satirisch und witig; auf meinen kleinen Tußreisen war mir immer lieb, mit einem Juden einen Feldweg machen au können. Sie sind freilich schlechte Philosophen und weichen nicht von ihren heiligen Büchern und deren Auslegung, etwa Mosis Berbot, Zinsen zu nehmen abgerechnet; aber wahrlich, Chriften steht es am wenigsten zu Gesichte, darüber zu spotten, wenn sie ihre Kirchenaeschichte aufschlagen. Wenn ihrem Wit stets etwas fehlt, so wie sie an ihren Wohnungen immer etwas unvollendet laffen zum Andenken ihres ruinirten Jerusalems, so dürfen wir ihre Lage nicht vergessen. Schmul wird noch lange Schmul bleiben, wie schon ber Rame Ifraelit beweist, ben fie lieber hören als Jude, und boch find fie langft Europaer, wie in Deutschland Deutsche; \* aber ber Schacher fitt fo fest, wie im Mittelalter, und macht den eigentlichen Judencharafter. Jude, der mit sechs andern Gaunern gehangen werden follte, aber Guade erhielt, sah der Hinrichtung so ruhig zu als alle Andern, und bann wandte er sich an den Senker von wegen ber Kleider — und machte feine Massematte.

Was treibt herr Mary am Quell ber Wiese? — Ein Dichter fagt, baß sie stets silbern fließe.

"Du bist ein Gsel!" rief ein junger hitziger Richter einem Juden zu: "Mai, es wäre boch höflicher, Sie find ein Gfel." - "Du bift ein Lump!" - "Nu, ist ber Herr doch a noch ka Papier!" - "Die Akten liegen auf dem Spruch." — "Wäre nicht besser, ber Spruch lage auf ben Aften?" - "Der Schurfe, Kerl, gudt bir aus bem Geficht!" - "No, no, herr Juftigrath, so ist mai G'sicht wie a Spiegel." Alle Umftehenden murrten laut über einen reichen Filz, ber einem Armen, der ihn aus dem Waffer zog, 24 fr. gab; ein Jude aber fagte: "Mai, der Herr muß besser wissen, wie viel er werth ift!" und fo endete auch ein anderer Bebräer, ber über die Jujurie "Barenhänter" flagte und vom Herrn Amtmann fehr belehrt wurde, daß dieses Wort von unsern Alten, die auf Bärenhäuten ruhten, herrühre (eigentlich von Bern Schwein] Sauhirt und Schimpswort), folglich nichts weniger als Schimpfwort sei: "So, nun so leben Sie wohl, Berr Barenhanter!" - "Ehrlich mahrt am langsten!" habe ich von driftlichen Handelsleuten gehört; ein judischer Sandelsmanu meinte:

Des Igels haut voll Stacheln ift, Rach Jubenkirschen mich geluft't 1

<sup>\*</sup> Frische und eingemachte Judenkirschen. Germ. 1811—13. 3. Bb. Der Jugenbfreund u. und andere enthalten meist erbarmliche Anekoten; Fibel muß aber anderer Meinung geswesen sein:

"Weil's nicht viel gebraucht werde," und ich glaube, im Handel und Wandel herrscht schon längst nur eine Religion; nur daß der Christ allenfalls bei einigen Kreuzern mehr oder weniger noch eher den Shreupunkt im Auge behält, und der Jude hatte Recht, der da sagte: "Wären unserer nur mehr, so gäbe es nicht so viele Wucherer unter Christen."

Ein gewiffer Landjunker, ber, wie viele seinesgleichen, gar viel mit dem Volke Afrael zu thun hatte, wäre es auch nur, um Mackes auszutheilen, nectte seinen Sofjuden damit, daß man in früheren Zeiten nie einen Juden gehängt habe ohne ein Schwein baneben (daß sie bei Eidesabnahme auf eine Schweinshaut treten mußten, sah ich selbst), und Israel sprach lachend: "Wie gut, daß wir beide damals nicht lebten!" - Die Ruffen pflegen zu Oftern Gier mit den Worten aus= zutheilen: "Christus ist erstanden!" worauf sie, — wie die Katholiken auf ihr "Gelobt sei Jesus Christ!" ein "in Ewigkeit!" — erwarten: "Ja, er ift gewißlich auferstanden;" ein General vertheilte auch Gier unter seine Leute, wornuter ein Jude war, der ihm sagte: "Ener Er= cellenz, einem General mag ich nichts rapportiven, was zweifelhaft ist!" und der wackere General lächelte; aber nicht so ein Preuße, der Mendelssohn, jedoch unbekannter Beise, neckte: "Womit handelft bu?" - "Womit? nun, Sie kaufen es doch nicht!" - "Na, womit handelft du benn?" - "Mit Berftand."

Ein armer Wiener Jude, der als junger Mediziner dem Dr. Herz zu Berlin empfohlen war, aber nur kalt aufgenommen wurde, sah ihn nun wieder bei seiner Kückreise, wo er desto freundlicher war. Der junge Mann erzählte von einem seeirten Kinde, das ohne Herz vier Wochen lang gelebt habe. — "Und das glauben Sie?" — Nun, ich kenne zwei Erwachsene, die ein Jahr lang ohne Herz gelebt haben — Sie und ich! — Das war zu deutlich. Andere weichen lieber schlan aus; Jakob, du bist so fromm; wenn du am Sabbath einen Beutel mit tausend Dukaten fändest, würdest du ihn ausheben? "Nu, was soll mir die Frage? ist doch heute nicht Schabbes, seh' ich doch keinen Beutel!" und so auch die Antwort auf die Frage:

- F. An Gott ben Bater glaubt ihr fcon, Warum nicht auch an feinen Sohn?
- A. Wie kann bem Sohn Kredit ich geben? Der Bater thut ja ewig leben.

Längst haben bem Bolke Israel ihre eigenen Männer zugerufen: "Sklaven bes Talmuds, werdet Schüler Mosis, die Christen Hilbe-

brands sind auch wieder Altchristen!" aber ziemlich vergebens. Es wäre auch nicht genug, ba der Geist mosaischer Gesetzebung offenbar auf Absonderung von allem Bolke dringt, und sie sind zerstreut unter hundert Völkern. Nie werden Juden Bürger werden, so lange sie Palästina als ihr Vaterland ansehen, und so lange sie nicht mit uns so gut effen, trinken und Sabbath halten, als sie mit uns schachern. Schon beim Auszug aus Egypten stahlen die Kinder Israels goldene und silberne Gefäße, die sie auf Befehl Mosis geliehen hatten, und bei ber Belagerung Jerusalems fraßen sie das Geld und waren selbst schuld, wenn man ihnen die Bänche aufschnitt. Dieser Gold- und Silberhang beseelte sie bas ganze Mittelalter hindurch so, daß bie Fürsten sie als Schwämme betrachteten und quälten, wie jener König von England, ber seinem Sofjuden täglich einen Bahn ausbrechen ließ, bis er 10,000 Mark Silber brachte, was erft beim fünften Zahn geschah. Dieser Hang begeistert sie noch heute, und da, wo man sie noch wie im Mittelalter behandelt, find fie auch die größten Spitbuben, wie zu Fez und Maroffo - wie konnten sie koscher werben?

Ihr gelobtes Land ist jett Polen, und wer bloß Berliner, Frank-

furter ober Hamburger Juden kennt, kennt Ifrael nicht.

Nirgendwo zeigte sich christlicher Fanatismus ekelhafter, als in der Geschichte der Juden, die unter Kömern und Arabern glücklich lebten. Wenn man sie auch nicht mehr in Masse todtschlug, so machte man sie doch zu Knechten des Kaisers, und Frankfurt, das sicher ganz Judenstadt geworden wäre, hätte der Magistrat nicht dem Kaiser sein Accht abgekauft, mußte die Judengasse mit einer Maner schützen gegen den Christenpöbel; und das war schöner als der schwarze Mantel, das Straßenkehren und das Einsperren an Sonntagen, das sange genug danerte. Noch hente herrschen Vornrtheile gegen die Juden, und dei gar Vielen braucht es weiter nichts, als den Namen Jude, daß sie den Mann nicht leiden können, als ob sie Kain und der Inde Abel wären, der sogar manchmal gegen sie ein Nathan ist. Wenn der oft bettelarme Schacherinde um einige Vahen prellt, um sich satt zu essen, welche Kleinigkeit gegen den christlichen Schuldensmacher, der seinen arglosen Gläubiger um Tausende prellt!

Im Anfange bes vorigen Jahrhunderts sandte man noch fromme Missionäre, die in Wirthshäusern mit Inden disputiren mußten, um sie zu bekehren; man sah noch in jedem Hebräer den Kreuziger Christi; unsere Zeit ist klüger, und Napoleon schien so viel für sie thun zu wollen, daß ihn Einige für den Messias hielten — für was hielt man

ben Mann nicht? — zulett aber sagten fie, als ber Robinson von Elba fo wenig Ruhe gab, daß man ihn jum Robinson von St. Belena machen mußte: "Wenn unser Meffias stirbt, wie ber enrige, fo find wir Alle erlöst." Wir find vielleicht ber Zeit nahe, wo man fo wenig mehr von Juden sprechen wird, als von einem andern orientalischen Bolke, das Grellmann zu 80,000 Köpfen schätzt, von den -Zigennern. Man sagt ben Juben nach, baß sie gegen bas Wieberermachen im Grabe ein untrügliches Mittel gehabt und ben Tobten bas Benick gebrochen hätten. Sie dürfen nicht mehr fo frühe beerdigen; ihre größere Reinlichkeit macht ben Spaß: "Die Juden effen fein Schweinefleisch, weil fein Thier leicht feinesgleichen frift," gur Antiauität, wenigstens in größeren Orten; sie haben bessere Erziehung merden selbst in Gesellschaft der Goims gezogen, und ihre Kalles 1 lesen; ihre Sprache hat sich bereits gebeffert, und so besiegt vielleicht höhere Kultur die Reliquien der egyptischen Liebe zu Gold, Silber und Edelsteinen, und sie bekommen Begriffe von Ehre.

Die Juden oder Ffraeliten, im Norden Mosaiten, sind unsere Brüder, aber bas Judenthum, b. h. die durch Mosis theofratischen Despotismus zusammengehaltene Krämer-, Tröbler- und Bucherkafte verdient Saß, Berachtung und Ausrottung. Man fann einen Mann noch ertragen, wenn er sich bloß lächerlich macht, wie die eigene komis sche Zudringlichkeit und Geschwätigkeit oder gar ästhetische Belesenheit ben Juden, und das gewiß mahre curtæ nescio quid semper abest rei; 2 aber wenn er schlechte, verächtliche, schändliche Seiten entblößt? - Juben mochten herrschen wie in Spanien und Polen, Drucke leben wie in Deutschland, überall waren fie rohe, schmutige Schacherer und in der Weschichte des Mittelalters höchstens achtbar als Merzte; überall waren fie die Blutegel des armen Mannes, und nicht selten auch des reichen, überall die sichersten Werfzeuge der Bestechung - Spione, Diebshehler, und eine furchtbare, bemoralifirende Kraft beim Adel. Sie waren die Befe und der Sauerteig, der die Welt in Bahrung fette, ber Mift, ber ben magern Ader von Chriften und Richtdriften büngte; ber fette Boben ihres Schmutes trug goldene Früchte, in deren Besitze bas Bolk Gottes alle Pfeile der Gegner verlachte in Demuth und Selbstverläugnung. Die Fabel vom ewigen Juden Ahasverus ift eine der glücklichsten Allegorien; er, der den Erlöser nicht einmal vor seiner Hausthure sigen ließ, kann nirgendwo einen Sit bekommen, selbst nicht einmal fterben — es ift das Indenvolk selbst.

<sup>1</sup> Braute. - 2 Es fehlt immer etwas an bem ftets gu fleinen Bermegen.

Mag man Juden selbst in Adel erheben — stammen sie nicht von Herrn v. Abraham urkundlich? — einige Schwalben machen noch keinen Sommer, und so auch nicht einige von Schwalbe. Es ist sehr viel in unsern Zeiten geschehen, aber im Ganzen? So lange sie fortsahren werden, die Vorhant zu beschneiben wie die Münzen, so lange kann im Großen kein großer Revech herauskommen, und so lange ihre Erziehung nicht ganz anders ist, als die ihrer Rabbi und Varnaß, solange der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht auch unser Gott ist — Gott ist nicht ein Gott der Todten, sondern der Lebendigen — und das Ehrprinzip sehlt (ich gedenke hiebei eines sehr reichen Juden, mit dem ich mich einst leider oft befassen mußte, und ich durste nicht den Rücken wenden, so stipitzte er mir Federn, Siegellack, Papier 2c. hinweg), so können ihre Empfindungen bei untergehender Sonne keine andern sein, als die wir schon kennen:

Unabgenutt behält fie Glanz und Schein, Es muß ebbes rar's von Bergülbung fein!

Der Wiß der Juden ist Schuld, daß ich mich vielleicht zu tief mit ihnen eingelassen habe. — Berzeihung! ich eile zum Schluß meiner vier Kapitel über Wiß. Der Wiß bedient sich gerne der Bilder; selbst der gewöhnliche Ausdruck des wilden Judiers enthält kühnere Figuren, als der höchste lyrische Schwung des Europäers, ganz wie bei den Orienstalen. Einbildungskraft herrscht über den Berstand, und Armuth der Sprache und Mangel abstrakter Begriffe nöthigt zu Bildern. Allegozien, Anspielungen, Gleichnisse, Metaphern, Hyperbeln, vorzüglich aber Bergleichungen und Antithesen sind die Figuren des Wißes. In Falks Amphitryo antwortet Sosia dem, der ihn auf die ungeheure Nase des Thraso ausmerksam macht:

Nun, nun, um seine Nase wollen wir nicht rechten, Ist sie so lang, als wie ihr sagt, schon gut, So werben wir im Schatten sechten.

Thümmels Emporkömmling hat Alles, was sein Herz wünscht, nur bei guten Versen geht es ihm wie Pharao's Zauberern mit den Läusen, er kann sie nicht nachmachen und muß sagen: "Das ist Gottes Finger!" Allegorien und Gleichnisse werden von selbst lächerlich, wenn sie dem gleichen, das Dominus Rektor gar oft anführte: "Gleichwie der Löwe ein grimmig Thier, also sollen wir in einem neuen Leben wandeln." Noch theologischer ist wohl: "Gleichwie Jonas war drei Tag und drei

<sup>1</sup> Jubenvorsteber.

Racht in des Wallsisches Bauch, also wird des Menschen Sohn drei Tag und drei Nacht in der Erde sein."

Hoperbeln sind in der Natur, denn jede Leidenschaft übertreibt. Der Verliebte übertreibt sein Mädchen bis zur Göttin und Endwig's XIV. Stolz will nicht leiden, daß Jemand ohne seine Erlandniß — die Hand im Mittelmeer wasche. Noch komischer wird die Hyperbel, wenn das Gleichniß unnatürlich ist, und auf Sterne's Frage: "Wird die Locke halten?" erwidert ein Pariser Haarkränsler: "Taucht sie in den Ocean, und sie wird halten!" Alle südlichen Bölker, selbst die afrikanischen Kirchenväter, gefallen sich in Hyperbeln, die oft so komisch sind als das Epitaph auf Kaiser Karl V.:

Pro tumulo ponas orbem, pro tegmine coelum, Sidera pro facibus, pro lacrimis maria! 1

ober bie Juschrift zu Rom:

Stet domus haec, donec fluctus formica marinos Ebibat, et totum testudo perambulet orbem!<sup>2</sup>

Wenn Guarini singt:

Se tutti gli alberi del mondo fossero penne, Il cielo fosse carta, il mare inchiostro, Non basterianno a descrivere la minima Parte delle vostre perfezzioni. <sup>3</sup>—

so lächeln wir über diese Hyperbeln des Italieners, während der Britte Chaucer mit einer Zeile mehr sagt:

Up rose the sun, and up rose Emily. 4

Somer fingt von feiner Belena:

Giner unsterblichen Göttin fürwahr gleicht jene von Antlit. — Nevizan und mit ihm ältere und neuere Liebhaber aber verlangen:

Triginta haec habeat, quae vult formosa haberi etc. 5

worüber Jeder seinen Thümmel nachschlagen kann. Bayle getraute sich nicht zu thun, was Thümmel that, vermuthlich, weil zu seiner Zeit Latein noch allgemeiner war. Man kennt Hang's Hyperbeln auf

- 1 Sett seinem Grabe zum Higel, bie Erbe, zur Dede den himmel, Fadeln find ibm bie Stern', Meere bie Thranen um ihn.
- 2 Dies Saus bleibe, bis einft eine Ameif' ben Decan austrinkt, Und eine Schilbkrot' gang um ben weiten Erdfreis herumgeht.
- 3 Wenn alle Bäume ber Welt sich wandeln in Febern, Der himmel in Papier, das Meer zum Tintenfaß, So werden sie bennoch nimmer gensigen zur Beschreibung Des kleinsten Theils Eurer Vollkommenheit.
- 4 Die Sonn' erhob fich und es erhob fich Emily.
- 5 Dreißig Dinge haben ein Beib, bie als icon fich verkundet.

Wahl's große Nase; ihm entging, was man von Wagenseil, der seine Nägel à la Chino (wie die Chinesen) nie abschnitt und daher lange Schuhe trug, erzählt, daß die Leute, wenn er um eine Straßenecke bog, riesen: "Wagenseil kommt, man sieht schon seine Schuhe!"

Der beste Gebrauch läßt sich von ber Antithese machen:

Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni 1 gefällt, wie Hallers Worte:

Mach beinen Rauvenstand und e

Mach beinen Raupenftand und eine Sandvoll Zeit Dir nicht zu beinem Zweck, dir nicht zur Ewigkeit;

oder:

Gebunden führt ber Schmerz uns alle durch bas Leben, Sanft, wenn wir willig gehn, hart, wenn wir widerstreben.

Lessing sagt von einem Buch: "Es hat viel Gutes und Neues, schabe, daß sas Gute nicht neu und das Neue nicht gut ist, und Boltaire schrieb: "Ich unterhalte mich lieber mit den lebendigen Todten, als mit den todten Lebendigen, und ehe ich an einer Kabinetsthüre fraze, eher fraze ich die Erde." — Quæritur! Boltaire sagt von Jénelon: "Ich weiß nicht, ob er Ketzer ist, weil er sagt: die Gottheit sei um ihrer selbst willen zu lieben; aber ich weiß, daß Jénelon verdient um seinetwillen geliebt zu werden;" Boltaire wird nicht satt, an Friedrich zu schreiben, "daß er der Welt Schlachten und Verse siefere, und Ohr und Feder spitze." Poung spricht von einem Zerstreuten: "Er macht sich ein NB., um etwas zu vergessen," und Gibbon: "Es brancht viel Zeit, dis eine Welt untergeht, weiter aber auch nichts." Kirgendwo kann man die Antithesensehre besser studiren, als bei denen, die ein Fleisch sein sollen.

Wortwitz, ben die Alten liebten, thut nur dann Wirfung, wenn er sich mit Sachwitz gattet. "Sie denkt so edel wie Titus," sagte man von einer galanten Dame, "und hält den Tag sür verloren, wo sie nicht wenigstens Einen glücklich macht." Doktor Radclisse wirst einem Pflasterer vor, daß er schlechte Arbeit gemacht und mit Erde bedeckt habe, und hört die echt brittische Gegenrede: "Es gibt noch mehr Leute, die ihre schlechte Arbeit mit Erde bedecken." Wer mag Lichtenbergs to day or not day etc. gegen Boß, oder die Uebertragung des Schellingschen Ursprung des Endlichen in das italienische Salto mortale oder auch immortale tadeln? Hier ist auch Sachwitz. Ein

<sup>1</sup> Göttern gefiel die Siegerpartei, die besiegte dem Cato. — 2 Bellen ober nicht bellen (to be or not to be). — 3 Todessprung ober unsterblicher Sprung.

Salto mortale ist ein gefährlicher Sprung, ber zwar bem Bestris Taufende einträgt, selbst manchen Advokaten in actis; aber welcher gefährliche Sprung ift schon ber Sprung über die Klinge? Wo bleibt ber Sachwit in Cicero's Wortspiel mit Verres und jus verrinum, 1 ober in Rabeners: "Sie heißen Dorothee, ich Theodor, wir passen" —? Soldie Wortspiele konnten kaum in ber Kanzelberedsamkeit gefallen zur Beit, wo die Namen das Thema hergeben mußten und felbst die fogenannten Echo noch für Wit galten. Go fragt Bater Dorn in feiner Beuschreckenpredigt: "Was bedeuten Beuschrecken? — Schrecken:" und felbst ein protestautischer Prediger nahm bei der Hochzeitrede eines gewissen Schnitters die Textesworte: Und seine Garbe stand! was sicher an heiliger Stätte gravirlicher war, als ber Rupferstich vor ber kleinen witigen Schrift: die Philister. Die Nachbeter Kants sind dort eine Kette Enten, die sich am Kaden eines Stücken Svecks, den eine von ber andern unverdant per sedem erhält, aneinander fädeln, mit ber Inschrift: Spek-cul-anten (ant die Ente).

Raum dienen noch Wortspiele, wie Kästners mit Hippotrene und Roßbach, zur vorübergehenden geselligen Lust, so wie die sogenannten Puns der Britten, die mit gleichlantenden oder hunverschiedenen Worsten spielen. So nannten die Franzosen den russischen General Tettenborn tête bornée, 2 und Russen den vin mousseux — vin de monsieur. 3 Indessen, je geringer der Witvorrath, desto höher werden Wortspiele geschätzt, und rechte Witvolde, denen man sagt: "Wortwitzist die niedrigste Art von Witz," entgegnen: "Folglich die Grundlage alles Witzes."

Nach dem Wortspiel verliert sich der Wit immer matter in Käthsel und Sinnbilder, in Silbenspiel und Charade. Unsere Alten liebten Räthsel, und wenn sie auch noch unwitziger waren, als Simsons Räthsel: "Speise ging von dem Fresser und Süßigkeit vom Starken," zu dessen Lösung er dreißig Hemden und dreißig Feierkleider ausgessetzt hatte; aber Philister erriethen es nicht, bis sie mit seinem Kalbe pflügten. — Wie viel hätten unsere Simsone zu thun, wenn sie Allen, die mit fremden Kälbern pflügen, den Eselskinnbacken appliciren, oder ihr Korn mit dreihundert Brandsüchsen verbrennen wollten! Nicht viel witziger ist das Käthsel der Sphing: "Was ist das für ein Thier, das Morgens auf vier, Mittags auf zwei, Abends auf drei Füßen geht?"

<sup>1</sup> Berres, ber Stattbalter einer Proving, von Cicero wegen Expressung verklagt. — Verzres beist zugleich ein Eber, jus Vorrinum, Recht bes Berres, ober Schweinerecht, ober Schweinebrühe. — ? Beschränfter Kopf. — 3 Schäumenber Wein — Wein von Monsieur.

Es kostete vielen Thebauern das Leben, die Dedipus es löste. Da sind wir denn doch weiter, und Manche haben wirklich eine auffallende Virtuosität, wie bei Charaden auch, welche die Mode der Calembourgs verdrängten und bei uns den Nürnberger Correspondenten nicht wenig empfahlen. Man hörte nun in Gesellschaft nichts mehr, als mon premier, mon second, et mon tout ou entier, und vertheidigen läßt sich die vom Zorn darüber dictirte Charade: Si tu entres dans mon premier, et si tu passes par mon dernier, tu sortiras par mon entier.

Mit Sinnbildern füllten unsere Alten einst ganze Säle, und es gab keinen Gelehrten, der nicht Sinnbild und Umschrift gehabt hätte. Nicht übel wird der Wit durch eine Scheibe dargestellt, in deren Mitte ein Pfeil steckt mit den Worten Acumins hæret, 3 aber die Reime versderben Alles:

Das pfeilgeschwinde Wort wird durch Gemäld' und Schrift Berewigt, wenn die Spitz den Mittelzweck betrifft; Dergleichen kluge Red' muß unvergessen bleiben, Und solches deutet hier die runde weiße Scheiben.

Die Schthen schickten bem Darins Igel, Mans, Frosch, Pflug und Pfeil, damit anzudeuten, wenn er sich nicht wie jene Thiere in ihre Elemente rette, so werde er ihren Pfeilen nicht entgehen und als Sclave den Pflug treiben. Wir haben alte Sinnbilder, die weit komischer sind, als die alten Wappenbilder von allen möglichen Thieren, Drachen, Ochsen und Eseln, Pferden, Hunden und Schweinen, Hirschen, Hasen und Schafen, Gänsen, Enten und Hühnern, sogar den Teufel selbst — lauter sogenannte redende Wappen, wie der heraldische, fast beleidigende Kunstausdruck lautet.

Der Witz verliert sich endlich ermattet im Buchstabenspiel (Anagramm), Logogriph, Chronogramm und Afrostichon. Selten sind die Anagramme so wizig, als Thomasius seines auf seinen Hauslehrer Andreas Küdiger; dieser fand in seinem Namen: dignus arare rus Dei, und eine vocatio divina, die Schafe Christi zu weiden; Thomasius aber meinte, rus Dei bedeute Gottesacker, und rieth zur Arzueistunst. Ungemeines Glück machte das Anagramm: "un Corse la finira, das man aus révolution française herausklaubte, wenn man voto wegläßt, und so auch, daß Napoleon im Polnischen "weiter siege!"

----

<sup>1</sup> Mein Erstes, mein Zweites, mein Ganzes. — 2 Gehst du in mein Erstes ein, und kömmst du durch mein Letztes aus, so gehst du durch mein Ganzes heraus. — 8 Er bängt an der Spipe. — 4 Würdig den Acker Gottes zu pflügen. — Göttliche Berusung. — 5 Ein Corse wird sie endigen. — Nach 1790 Spottname für Ludwig XVI.

bebeutet. Gott sei Dank, daß das Akrostichon auf St. Helena nicht wahr wurde: "Steuert hin, er läuft endlich nach Amerika!"

Es gibt Leute, die ganze Tage, ja Wochen lang über Charaden und Logogriphen in Journalen brüten können, und gar oft hätte ich. statt an ihrer Tafel, lieber mit Friedrich gespeist, wenn da gleich immer ein Thaler gefehlt haben foll, oder am liebsten einem Fest bei= gewohnt, das selbst nicht mehr als einen Thaler kostete. Compliment für Geift und Wit unserer Zeit, und die Erfahrung lehrt, daß die schnelle Anflösung mehr von lebung als Geifteskraft abhänge, und mittelmäßige ober gar schlechte Köpfe am meisten excelliren; am meiften bas schöne Geschlecht. Um Drolligsten ift ber alte Mönchswiß, die Reimereien in Figuren zu zwingen, in Kreuz, Altar, Engel 2c., gewisse Buchstaben, wie R, gang zu vermeiden, den Namen des Besungenen in die Anfangsbuchstaben der Berse zu bringen die sogenannten boutrimés etc. — lauter verunglückter Wit! Ungefalzen ift, dünkt mich, beffer noch als Verfalzen, und mehr Wit machen, als man hat, ift ungefähr das, was jung sein und jung scheinen wollen bei Herren und Damen ift - Aberwit. Solche Leute gleichen bem Hammelburger zu Algier, ber, befragt, was er für ein Handwerk treibe? erwiderte: "Wit machen," und mit Recht dem Sklavenauffeher mit dem Befehl übergeben murde, bag er täglich 1/2 Gle Wit zu liefern habe. In Gefangenschaft ift schwer wißig zu sein; ba ber Hammelburger aber wieder frei ift, so erwarte ich — bessern Wit von ihm, trot feiner Jahre.

Wit läßt sich allerdings durch Ausbildung veredeln, verdoppeln und füllen wie Relken, aber die Relken müssen da sein; witige Bücher, witiger Umgang thun viel; Wasser aber thut's freilich nicht, sondern der Geist, der wie der Geist Gottes über den Wassern schwebt. Der Wit muß wie gutes Schießpulver auf der Hand ausbrennen, ohne einen schwarzen Fleck nachzulassen. In der Regel weiß nur der Witige den Witigen recht zu schätzen, so wie schöne Männer ganz anders vom schönen Geschlecht zu urtheilen pflegen, als häßliche Männer, und bloße Witholde lernen nie sich schämen, und wenn ihnen Gott der Herr selbst Röcke von Fellen anlegen wollte.

Der Geist blitt, der Fleiß sitt, die Dummheit schwitt. Die Unnatur beginnt schon mit dem Suchen, und absichtliche Jagd auf Witz ist sein Tod. Hier beginnt das traurige Reich der Schöngeisterei, gleimischer Tändelei und die ganze kraftlose Nachäffung des wahren Schönen, die so verächtlich ist als Freigeisterei im gewöhnlichen Sinne. Es bleibt ein ausgemachter Erfahrungssatz, daß dumme Leute Widerwillen fühlen gegen klügere, und wenn diese noch so tolerant sind und noch so sehr sich bemühen, ihr Uebergewicht nicht fühlen zu lassen also cave! Wit ohne Alugheit ist das gefährlichste Gestirn, unter dem man geboren werden kann. Ich denke an Kohebne und an die Lebensregel meiner guten Mutter: "Wer dir als Freund nicht nützen kann, kann dir als Feind doch schaden." Der einzige Vortheil, der etwa dem Witzigen ohne Alugheit verbleibt, ist der, daß gewisse Leutchen mit ihren Gemeinheiten sich nicht leicht an ihm zu reiben wagen; aber im Bunde mit Verstand ist Witz — Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit!

Der Witz beginnt da, wo der gemeine Verstand aufhört, und daher sollte man mit Goldschrift über die Thüre des echten Witzfopfs

schreiben:

Parce, puer, stimulis et fortius utere loris, 2

als Spiegel, Regel und Riegel; über die Thüre eines bloßen Witzboldes aber — und diese sind häusiger als Witzige, obgleich dummer Spaß noch erträglicher scheint als dummer Ernst — mit bloßer gewöhnlicher Wegweiserschrift des Meisters Tischler:

An ounce of good sense is worth a pound of wit. 3

~~~~~~

#### XXIV.

# Warum sind die Neuern den Alten an komischem Witz und in komischen Schriften überlegen?

C'est un bel et grand ornement sans doute, que Le Grec et le Latin, mais on l'achète trop cher. 4 Montaigne.

Es war wohl ein pedantischer und daher lächerlicher Streit, der lange gelehrte Streit über die Vorzüge der Alten vor den Neuern, oder umgekehrt; Boileau und Dacier erhitzten sich für die Alten, Per-

<sup>1</sup> Nimm bich in Acht! — 2 Schone, Anabe bes Sporns und brauche ftarker bie Bügel. — 3 Ein Loth gesunden Menschenverstantes ist so viel werth wie ein Pfund Wit. — 4 Gries chisch und Latein ist gewiß eine große Zierbe, allein man nuß sie zu theuer erkausen.

Resseres thun mögen, vorzüglich Sieur la Motte, der die 16,000 Hegameter Homers auf 4600 französische Verse reducirte (Dacier zählte sie, wie man einst die Zeilen der Bibel zählte, um zu wissen, welches die mittelste Zeile oder gar der mittelste Buchstabe sei!) — und Alles, ohne ein Wörtchen Griechisch zu verstehen. Wahrlich, gegen la Motte und Dacier und gegen Monti und Pope steht unser Voß da, wie Homer selbst! Die Alten sind so gediegen, daß jener Professor, der sich nur die schönsten Stellen Vater Homers anstreichen wollte, zuletzt das Ganze unterstrichen fand, und so ging es auch mit den Vibelauszügen dem Manne Gottes Seiler, zumalen im ganzen Baireuther Land besohlen war, seine Werke für alle Schulen auzuschaffen.

In jenen Zeiten war die Frage noch nicht reif, und in Deutschland ohnehin nicht, aber schon Fontenelle fragte: "Waren die Bäume ber Alten größer als die unfrigen?" Rein! "Run, so konnen wir auch Homere und Virgile, Platone, Ariftoteles und Demosthenes ziehen." Gewiß; unser Wiffen und Verstand ruht nicht allein auf bem Grund bieser Alten, so wenig als Religion auf bem Glauben ber Propheten und Apostel. Zwischen ber Geringschätzung ber Alten, die sich unsere Genies erlauben, und zwischen ber Ueberschätzung ber Philologen liegt Die Wahrheit in der Mitte; man thut wohl, bei Allem zu fragen: à quoi sert-il? 1 und bas vita brevis, ars longa 2 zu erwägen, bas ja auch Latein ist. Die Alten find die Ulmen, an benen die Reben hinaufranken, wie in Italien, und man ftogt auf Stellen, wie in ber Bibel auch, daß der Glaube an Offenbarung ober Inspiration des heiligen Geistes verzeihlich ift; mich freut schon, daß es vor zweitaufend Jahren Leute gab, unendlich gescheiter als wir. Griechisch und Latein find und viel, und wer in den Geift biefer Sprachen eingebrungen ift, findet, daß die beste Uebersetung sich zum Original verhält, wie ein Kupferstich zum Gemälde, wie Pichlers Magbalena in meinem Zimmer zu ber von Battoni in ber Gallerie Dresbens. Die Römer lasen Griechen und ahmten sie nach, aber übersetten nicht; sie schrieben Texte, wir nur Commentare, und unfere Philologen gleichen meift ben Wingern, die den Wein bauen und keltern, aber nicht felbst trinken. Ra, wir haben Uebersetzer, die die Sprache nicht einmal verstanden. und solches auch nicht für nothwendig gehalten haben; man übersett

<sup>1</sup> Wogu bient es? - 2 Rurg ist bas Leben, lang bie Runst.

ja für Leute, die die Sprache gar nicht verstehen! Von der Mehrzahl kann begreiflich gar keine Rede sein, die da spricht:

Was foll ich mir den Kopf zerbrechen Zu wissen, was die Alten sprechen? Ich bin so gut als sie gewesen, Sie haben mich auch nicht gelesen.

Die Alten verdienen hohe Verehrung wegen des sie charafterisirenden praftischen Berftandes, wegen ber Nüchternheit und Gebiegenheit ihrer Ideen, wegen der Natureinfalt und Grazie ihrer Darftellung, wegen ihrer Kunftlosigkeit in Berbindung ihrer Ideen, wegen ihres Ernstes und ihrer moralischen Weisheit und wegen ihres hohen Freiheits- und Vaterlandsgeiftes, ihres Sinnes für Lebenseinfachheit und für Freundschaft; - wir sind Gidechsen gegen jene Krokobile. Die Alten haben feines unserer Voruntheile, die bei uns so oft die Stelle ber Vernunftgrunde vertreten, und baher können sie, nebst Reisen, uns am besten von Borurtheilen heilen, die wir mit der Muttermilch und mit der Luft Krähwinkels einfangen. Sie lehren bie echte Philosophie des Lebens, mährend unsere hochfliegenden Kantlinge und Spekulanten nur in ber Stubenluft flatteru, entfernt von Welt und Geschäften. Unsere Schriften sind bloke Megwaaren der Buchhändler, meist Produkte des hungers und Wuchers, die der Alten gehören zu den Heldeuthaten der Borzeit, daher diese Alten die einzigen sind, die nie alt werden.

Biele ausgezeichnete Männer der neuern Zeit suchten und fanden ihre Lieblingsschriftsteller nur unter den Alten und führten sie stets mit sich, wie Alexander die Flias, Kaiser Karl V. den Thuchdides, Heinrich IV. und Friedrich den Plutarch, die Schulmänner Cicero und die Weltmänner Horaz... Plutarch scheint das meiste Glück gemacht zu haben und auch zu verdienen; Plutarch war Rousseau's erster Jugendlehrer und blieb sein Liebling dis aus Ende (mir ist es noch Homer und die Bibel neben ihm). Griechen und Kömer führen uns zu sittlicher und ästhetischer Bildung, die Alterthümer der Indier, Egypter, Sinesen, selbst der Hebräer und Celten 2c. mehr zu — Curiossitäten. Philologen wandeln unter den großen Alten, nicht wie in einer Welt der Geister, sondern wie in einem anatomischen Kabinet voller Gerippe — sie lernen daraus Griechisch und Latein; und ihre Schüler? Kaun man mehr verlangen? Ein Zusall führte mir als Jüngling des Britten G. Englands Sittenlehre der Alten (Halle

1775. 8.) in die Hand. Tief war der Eindruck dieses Buches, und Dominus Rektor — kannte es gar nicht!

Die Hochachtung, die wir als Schüler für die Alten haben, ift bloß angelehrt und wird erft, wenn wir uns durchs Leben entwickeln. gefühlte Achtung, zu der fich alle Stubenfiger nie erheben, felbst nicht die berühmten Scaligeri, Scioppii, Lipsii 2c. und neuere Bedanten, bie ich nicht nennen will, welche die Alten bloß ervoniren ober studiren ob copiam vocabulorum. 1 Leiber studiren die wenigsten fort, können es auch im Geschäftsleben nicht wohl thun, und so ist's - verlorene Zeit! Sicher waren die Alten darum fräftiger, weil ihre Jugend nicht mit Latein, Griechisch und Bebräisch verkummert wurde, sie thaten viel, sahen viel, erzählten viel, hörten viel, und - lasen nur wenig. Sie schrieben so gut, weil Alles aus lebendiger Anschauung hervorging, ihre Bücher find befeelte Körper, unsere Bücher aus Büchern unr Mumien; wir lefen Bücher, sie lasen Menschen, und baher find und bleiben fie Mufter. Aber allzusclavische Nachahmung dieser Mufter Ift nicht minder zu tadeln; unser Müller wäre weit schöner, wenn er nicht Tacitus hätte sein wollen. Man kann bem, der nicht Gelehrter ex professo 2 ift, verzeihen, wenn er fein bischen Schul-Latein und Schul-Griechisch vergessen hat; er vergaß bloß die Sünden seiner Jugend. Was foll einem Landprediger Griechisch ober Hebräisch? Um an wissen, wie viel es auf der Sonnennhr ist, brancht man dazu Borlesungen über Gnomonik? Bald wird selbst die französische Redensart perdre son latin 3 wörtlich zu nehmen sein.

Winkelmann und Henne gebührt der Ruhm, das Studium der Alten von bloßer Sprachwissenschaft ab-, auf Bildung des Geschmacks, Veredlung des Gesches und Herzens, und auf das Reelle hingeführt zu haben. Winkelmann kenne ich nur aus seinen Büchern, aber Henne kannte ich persönlich, und seine so interessanten archäologischen Vorlesungen entstellte der deutsche Vortrag des bloß im Alterthum lebensen und webenden Philologen; von Harles zu Erlangen mag ich garnicht sprechen. Ueberzengt, daß Vieles, was wir im Charakter der Britten bewundern, auf Rechnung der Alten komme, wünschte ich sogar, daß Jünglinge von Geist mehr Griechisch lernten als Latein, da Griechen die Originale sind, und ihre Sprache philosophischer und wohlklingender ist, als irgend eine andere. Wir brauchen darum nicht, wie Plouquet, jeden Tag im griechischen Testamente zu lesen

<sup>1</sup> Um ihren Borrath an Wörtern zu vermehren. — 2 Bom Fac. — 3 Sein Lateine verlieren.

und beim Erwachen das Vaterunser griechisch herzubeten, oder gar wie Ernsus die Predigt griechisch nachzuschreiben oder griechische Gedichte zu fertigen. Ich din auch überzengt, daß gerade die Mühe, die Alten in ihrer Sprache zu verstehen, an reiseres Nachdeusen und langsameres Lesen gewöhnt, so daß wir an Kraft gewinnen, was wir an Beit verlieren. Die römische Literatur macht den Uebergang zum Mittelalter, und orientalische Literatur bildet wieder den Uebergang zu den Griechen, wo wir abermals den Britten vieles zu verdanken haben. Alles zusammen macht das große Ganze des Alterthums, das besser ist als das Neue aus nichts und von vorne. Britten vergolden ihre Jünglingsjahre durch klassisches Wissen, besuchen zum Beschlusse, ehe sie aus der idealen in die gemeinere wirkliche Welt eintreten, den klassischen Boden, und bei uns ist der klassische Boden — die Universität! — Gute Nacht, Klassister!

Unsere meisten Studirten bleiben am Eingange stehen, folglich lernen sie das Junere nie kennen; ihr Griechisch geht selten über bas neue Testament hinaus, das selbst nur Judengriechisch ist, und ihr Latein ift nicht viel besser, als Polnisch-Ungarisch-Latein; ja, einer meiner Freunde, der einst Griechisch exponirte wie Wasser, wußte nicht mehr, daß καινή διαθήκη sein neues Testament bedeute. Es geht Vielen mit der alten Literatur, wie den Weibern mit der Musik: sie möchten sie als Frauen oft gerne wieder hervorsuchen, wenn die Noten nicht vergessen und die Finger nicht steif geworben maren, und baher ift die Vergleichung der literarischen Ränber in den Werken der Alten mit den Seeräubern jenseits der Linie, und der Plünderer der Neuern mit Hausdieben ganz treffend. Jüngere Männer sprechen daher auch nur mit Verwunderung von alten Männern, diesem ober jenem Geschäftsmann: "Er liest noch seinen Cicero, Horatius, Seneca!" und ein Beweis des Mechanismus unserer gelehrten Schulkenntnisse ift mir, daß man selbst bei guten beutschen Schriftstellern noch immer die lateinische Endung Carthagineuser, Athenieuser 2c. findet; Athen, Carthago — ift da Athener und Carthager nicht natürlicher und beutscher? Ein Anderes ift, wenn man Latein schreibt; auf dem Gymnasium schrieb ich mich Langenburgensis, auf der Trivialschule a Langenburgo.

Die Alten werden stets die besten Muster des Geschmacks und die beste Grundlage der Erziehung zum Manne bleiben, die den Charakter fest und die Gesinnungen edel machen; aber wir müssen sie in reisern Jahren studiren, da wir sie auf der Schule bloß traktirt haben. Nichts permag in unfern egoistischen Zeiten ben Geift eines freien Mannes mehr aufzurichten und das Berg eines Biedermannes mehr zu ermärmen, als die heiligen Reliquien der Griechen und Römer — aber in ihrer Sprache und für einen Mann von Geift und Charafter, für alle andern ist's opus operatum. 1 Reine Nation hat so gute llebersekungen als wir Deutsche; aber die beste ift boch nur die Rehrseite einer schönen Tapete ober ein altes granes Ritterschloß, bas man meublirt hat. Eine recht getreue Uebersetzung mag allenfalls zur Erlangung von Realkenntnissen genügen; aber es gibt einen noch höhern Aweck ber Geift ber Alten foll in uns übergeben; und bas Organ biefes Beiftes ift Griechen- und Rom ersprache. Diefer Geift ber Alten gibt bem Charakter einen gewissen Schwung, ber aber höchst schädlich merben kann, namentlich in Deutschland — einen gewissen romantischen Auftrich, ber nur unschädlich ist bei einer brittischen fine independency. 2 Sollte nicht Werther nit dem so natürlichen Bater Somer in Ueberfvannung gestanden haben, wie mit seiner Lotte?

Was unn unsere obige Frage zunächst betrifft, so können die Unbeter ber Alten mit Recht behanpten, daß wir nicht mehr competente Richter sein können, da die meisten Werke der Alten verloren ober verstümmelt find, und in den erhaltenen gerade die schönsten Rüge des Wites so gut als verloren betrachtet werden können durch ben weiten Abstand der Zeiten, des Geschmacks und der Sitten. Gefällt ja Shaksveare, Fielding, Sterne zc. weit mehr in England, als im Auslande. Molidre und Voltaire mehr in Frankreich als anderwärts, und Wieland, Thümmel und Jean Baul 2c. sind ja kaum außer Deutschland bekannt. Wir muffen also zugeben, baß die Alten mehr komischen Wit hatten, als wir wissen, ba sie nicht so viel niederschrieben als wir, daß die besten Werke im Meere der Vergessenheit ruhen, und in ben erhaltenen noch Manches durch Empfindung und Geschmack zu erklären übrig sei, was die Cyclopen der Philologie bloß durch Erndition erklärt haben. Die Alten, wenigstens die Römer, dachten an eruft, zu groß und erhaben, um fich viel mit bem Lächerlichen abgugeben; die Römer hatten blutigere Bürgerkriege als wir, aber weber eine Satire Mennipse, 3 noch einen Hubibras; sie hatten zwar Bontifices, aber feine Papste, und ergötten sich schon an Fabeln und Apophthegmen, wie wir an Ana und Anekotenalmanachen. Mit ben Alten und Neuen steht es, wie mit dem Pantheon und St. Beter : jenes

----

<sup>1</sup> Leeres Stroh gebroschen. — 2 Eine angenehme, unabhängige Lage. — 8 Ein bekanntes satirisches Werk aus ver Zeit ber frangösischen Revolutionskriege, gegen die Ligne gerichtet.

scheint größer, als es wirklich ist, und dieser umgekehrt kleiner, weil er nicht so einfach ist.

Es wäre Schande, wenn wir die Alten nicht auch im Gebiete des Schönen übertreffen könnten, wie wir sie unstreitig im höhern erusten Wissen weit überflügelt haben, denn wir stehen ja auf ihren Schultern und sind in Hinsicht der Zeit die Alten und die Alten die Neuen. Wenn das Lächerliche auf Ungereimtheiten beruht, so haben wir sicher nuendlich mehr Ungereimtes, und beruht es auf unerwarteten Ideenverbindungen, so kann unser Ideenvorrath in gar keine Verzgleichung mit dem der Alten kommen, und jeder Ideenzuwachs erweitert die Sphäre des Wißes, wie die der Wechrheit. Der Autor aller Anstoren ist die Zeit, wie der beste Recensen; die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit und nicht der Autorität oder sonrnalistischen Wissens, und die Weisheit eher bei Mutter Natur zu sinden als in Büchern.

Im Mittelalter, wo Beccatellus ein Landgut gegen einen Livius vertauschte, während Poggio einen Livins verkaufte, um ein Landgut zu kaufen, wo sogar Damen Griechisch und Latein schreiben und spreden lernten im Enthusiasmus für die wiedererwachten Wissenschaften. war der Fall verschieden. Damals waren es die Alten, die Licht brachten in die von Bäpften und Mönchen verbreitete Finsterniß; jest aber würden so schwärmerische Berehrer, die nichts als die Alten wollten, über nichts als den Alten brüteten, oft bloß, um Schreibfehler zu verbessern, ganz den Rabbinen gleichen, die ihre ganze Lebeuszeit über bem Talmud - lange keine Bibel, Koran und Zendavesta - fiten und blit-stock-hagel-dumm werden. Wir theilen die Freude bes mailändischen Bibliothekars Maio an seinen gelehrten Funden. können aber nicht seiner Meinung sein, wenn er ben gefundenen Redner Fronto neunt: Romanæ eloquentiæ non secundum sed alterum decus! 1 wobei man an die Commentatoren des Florus, Rupert und Freinsheim, denken muß. Bei ber Stelle: "Das Land ber Barther ift wegen Baffermangel bem durftigen Krieger nicht günftig," fagt Dr. Rupertus: In siti totius exercitus quid faciendum sit bono duci docet Freinshemius 2 - ber Schulreftor bem Beerführer!

Gott ehre mir die Alten! aber grane Vornrtheile aus jener Zeit, wo sie uns wirklich aus unserem dummen Sündenschlase weckten, natürliche Ehrsurcht vor dem granen Alter, selbst die fremde Sprache, die

<sup>1</sup> Richt die zweite, sondern eine zweite Zierde römischer Beredsamkeit, b. h. ein zweiter Sicero. — 2 Was ein guter Feloberr b.im Durfte seines ganzen Deeres thun muß, sehrl Freinshemins.

uns um so trefflicher bünkt, weil wir sie im Schweiße unseres Angessichts, weinend, seufzend und gestäupt erlernen mußten, machen uns blind. So wie wir im Munde eines Großen oder einer Schönen eine Rede weit schöner finden, als in einem alltäglichen Munde, so ist es auch oft mit dem, was Griechisch oder Lateinisch gesagt ist. "O wenn Sie Griechisch könnten!" dieser Ansruf gleicht gar oft dem Ritter von sa Mancha, der da Ritter, Schlösser und Zauberer sieht, wo der Anappe nur Banern, Aneipen und Windmühlen erblickt, und in der Jugend blicken wir selbst nur stannend und bewundernd zu Dominus Rektor empor oder gar zu einem Professor, wie zu einem Papst. — Es hat sein Gutes, und so einst die blinde Verehrung des Alterthums; aber Alles hat seine Zeit, und so verwies ich unlängst einen, der nicht mit der Zeit vorgegangen ist -auf Thümmels campi lapidei. 1

Vermuthlich find von den Alten nur die Bessern übrig, da diese am häufigsten abgeschrieben wurden, aber auch unter diesen - barf ich es sagen? - wahrlich noch Schofles genng, sobald wir ohne ae-Iehrte Brille lesen. Die Liebe wächst mit der Entfernung, so wie mit ihr Groll und Saß abuchmen; wer hätte noch Saß gegen Römer ober gar gegen Adam und Eva? Gott ehre mir die Alten, die ich im Berzen wie im Kopfe trage und denen ich fast täglich opfere auf ihren Alltären; fie, die mir Gefühle erregen ichon als bloße Zweibrücker. wie wenn ich zu Rom oder Athen selbst ware, oder das Brod, die Linsen und Pflaumen und den Wein vom Jahre 79 vor mir hatte wie au Portici. Die Alten waren es zunächst, die uns aus den gottverdammlichen Teffeln der schändlichen Pfaffheit retteten, ja mich selbst nach einer schändlichen Katastrophe zuerst wieder aufrichteten, ob ich fie gleich im Belt- und Geschäftsleben ziemlich hintangesetzt hatte, und mich — gleich meinem lieben Seume — vor Menschenabschen bewahr= ten. Gewiß stimmte ich weit herzlicher in den Jubel der griechischlateinischen Welt, wenn noch ein Menander, Livins, Tacitus, Blinius vollständig zum Vorschein kame (was möglich ist), als in ben ganzen Kirchenjubel von 1817; aber — was ist Plantus und Terentins gegen Molière und Regnard? was Lucian gegen Cervantes, Boltaire, Sterne, Lichtenberg, Thummel? was Plato und Aristoteles gegen Rant? was Sophofles und Euripides gegen Shafspeare und Schiller? —

Omnia post obitum fingit majora vetustas. 8

Thre Historiker scheinen mir noch am ehrsten Ausnahme zu verscheinschen. — 2 Eine einst sehr geschäpte Ausgabe ber Klassiker. — 3 Alles, was dahins gegangen, steigt bei ber Nachwelt mehr und mehr im Werth.

dienen, und ich sage von ihnen, was Montesquien von dem jetzt vergessenen Rollin sagt: C'est le coeur, qui parle au coeur!

Richts bezeichnet die philologischen Stubenhoder beffer, als ihr lächerliches Aufheben von der Bilbung, die felbst atheniensische Rrautweiber gehabt haben müßten, weil sie fogleich Demosthenes als Ausländer erkannt hätten . . . jede Berliner Obsthändlerin würde fogleich einen Wiener Redner erkennen und erkennet auch Iffland und Fleck. Frangösische Bauernmädchen haben mir witigere Antworten gegeben. als deutsche Damen, und so würden auch die Alterthumsforscher benten, wenn sie über Incunabeln hinweg in die lebendige Welt blickten und statt klassischer Phrasen - Geschmad hätten. In Sachen find wir weit über die Alten hinaus - oft und lang burchsuchte Bergwerte muffen endlich erschöpft werden, und schone Formen thun hier mehr als die Materie. Die Werke ber Alten stehen ba als echte Kunftwerke ober Bildnisse, die noch Werth baben, wenn auch die Berson. bie bagu faß, tein Jutereffe mehr gewähren fann. Unfer Sehnen und Streben nach dem Großen und Herrlichen bes Alterthums hat etwas Phantaftisches, bleibt aber stets Beweis unseres Sehnens und Strebens nach moralischer Größe und Würde.

Wenige ber neuern Schriftsteller gleichen ben alten; aber wir können ihnen gleichen, wenn wir vor Allem das Vorurtheil ablegen. baß wir es nicht könnten, wenn wir aufhören, sie bloß nachzuahmen, ober sie nur nachahmen, wo sie ungemeine Gedanken gang einfach vortragen, ftatt gemeine Gebanken auf ungemeine Art barzustellen. Montaigne stände nicht auf gleicher Linie mit den Alten, wenn er sich seinem Plutarch und Seneca so hingegeben hätte, wie ber Geschichtschreiber ber Schweiz seinem Tacitus. Die Sittenlehre der Alten ift noch heute der beste Theil ihrer Philosophie. Warum? weil sie praftisch ift, weniger zum Verstand als zum Herzen spricht und kein Wörtden weiß von unfern Schulterminologien und Religionsvorurtheilen und Pfaffenthum. Wir können gang ben Alten gleichen, wenn wir, wie sie, ben Spstemgeist bannen, mehr Sachen als Worte lernen, nicht mehr ums liebe Brod schreiben, die Natur ftudiren, statt Bucher, und Autheil nehmen am thätigen praktischen Leben, und ein klein bischen freier werden. Stubenhocker, die Feber in der Sand, die Müße über ben Ohren, umgeben von Tabakswolken, wird freilich nie bie Sonne ber Alten erwärmen; benn nun kommt noch ber armselige Rastenunter-

- co-b

<sup>1</sup> Es spricht bas Berg jum Bergen.

schied, wo Jeder nur auf seinesgleichen beschränkt ist, und die Vorurtheile bleiben, die die Alten kaum dem Namen nach kannten.

Briechen und Römer, wie wir sie in der Schule seben. und Griechen und Römer, wie sie wirklich waren, sind so verschieden, als Römer und Reufranken, die fo bescheiben Reurömer zu sein glaubten. Rielleicht naht die Zeit, wo man Griechisch und Latein nur für poranglich aute Röpfe, die zur eigentlichen Gelehrsamkeit bestimmt sind. nöthig halten wird, so wie manche Consistorien vernünftig darüber hinweggehen, wenn es mit bem Candibato S. Ministerii im Orientaliichen ober Sebräischen hapert - und bann gedeihen vielleicht Genies. mie unter ben Alten. Die Natur hat sich nicht erschöpft, Die Rultur ift gestiegen, wir muffen ben Alten nicht bloß gleichkommen, sondern fie übertreffen können, und wir haben Neuere, die fie in meinen Augen auch übertroffen haben — Britten und Deutsche . . . — und sie machen eben keine große, läftige Cabinetsbibliothek aus. Ich rufe mit einem meiner Lieblinge aus: Think frequently, think close, read nature. turn men's manners o'er, and half your volumes burn - dare be yourself! 1

Je lis les anciens, sans plier les genoux,
Ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous.
Si nous voulions ôter le voile spécieux
Que la prévention nous met devant les yeux,
Nous verrions clairement, que sans témérité
On peut n'adorer pas toute l'antiquité,
Et qu'enfin dans nos jours sans trop de confiance
On lui peut disputer le prix de la science. 2

PERRAULT.

1 Dente haufig, bente genau, lies in ber Natur, burchforsche bie Sitten ber Menschen und verbrenne bie Balfte beiner Bucher — wage bein Selbst zu sein.

Die Alten les' ich, ohn' ein Knie zu beugen, Weil sie zwar groß, sich boch als Menschen zeigen. Will man ben Schleier, ben vor unsern Bliden Die vergefaßte Meinung hält, entrüden, So sieht man klar, baß nur Bermessenheit Dem ganzen Alterihum Verehrung weiht, Ja, baß am End' die gegenwärt'ge Welt Den Preis der Wissenschaft mit Necht erhält.

#### XXV.

## Die Sortsehung.

Bas war ber Sandel, die Schifffahrt, die Naturwissenschaft und Erdfunde der Alten gegen die unfrige? was find unfere Empfindungen und Kenntnisse ber Sitten und Gebränche ber Bolfer, beren Da= sein die Alten nicht einmal ahneten? Sie hielten Afrika für unbewohnt wegen Site und fabelten von Ungeheuern ohne Köpfe oder mit Sor= nern. Hundsköpfen und Bocksfüßen, von Centauren und Phamäen. bie auf Ziegen Feldzüge machten gegen Kraniche, ihr Getreibe mit ber Art umbieben und Blei an den Füßen hätten, damit sie ber Wind nicht wegwehe. Alexanders Griechen sahen Krofodille im Indus, und nun hielten sie ihn für die Quelle bes Mils, fie fahen Gbbe und Flut. und das kam ihnen so schrecklich vor, daß sie darin ein Omen saben und ein Mißfallen der Götter. Sie konnten in Indien goldgrabende Ameisen und Greife, die fie bewachten, und im Norden, ber schon mit Rhein und Donau aufing, ganze Völker, die nur auf einem Fuße hüpften, das Auge in der Schulter, eingewickelt in ihre langen Ohren, die ein halbes Jahr lang fortschliefen, der Fabeln von Amazonen nicht zu erwähnen. Wie lang ist es, daß wir felbst von Länbern und Bölkern jenseits bes Drus oder Gihon sattsam fabelten, Ungarn zu Hunnen, Türken zu Mongolen, und Mongolen zu Tataren machten? Thule wurde immer mehr hinaufgeschoben, je mehr sich die Erdfunde erweiterte, und die Erde schwamm im Meere, wie ein Apfel im Fluß, zur Zeit des Posidonius, der sich dreißig Tage zu Gabes aufhielt, um das Gezische ber ins Meer tauchenden Sonne zu hören.

Ist es ein Wunder, wenn das gläubige Mittelalter Stocksichland (Island) kannte, woraus wir Neufundland machten, oder eine Insel im indischen Meere, wo täglich eine große Hand aus den Wogen reiche, um die Bewohner in den Abgrund zu holen, daher die Insel auch Teufelshand genannt wurde. Die Modetitel solcher Reisenacherichten hießen mit Recht mundi mirabilia. Die Kundschafter des gelobten Landes sahen die Söhne Enaks, gegen die sie nur Heuschrecken waren, so wie wir Patagonen, Zwerge und Schwanzträger in Amerika

<sup>1</sup> Wunderbinge ber Belt.

und Afien faben, und Eldorado suchten, die Lebensquelle und eine Republik der Amazonen. Die handgreiflichsten Lügen aus der neuen Welt fanden noch vor hundert Jahren Glauben, wie die echt orientalischen Mährchen ber Alten von der Pracht Ninive's und Babylous. Memphis, Theben und selbst Salomons Tempelbau. Ballas bante eine Butte auf einen hügel Roms, fie murbe bas Palatium ber Cafaren, und so nennen wir noch heute Prachtgebäude - Baläste. beffen haben boch neuere Reisende gefunden, bag Berodot nicht immer Mährchen erzählt, 3. B. die Franzosen in Thebens Rninen, und fo mogen auch seine Bolfer mit einem Auge Wilde gewesen sein, bie wegen Kälte nur ein Loch in ihren Belg schnitten, die einmerische Finfterniß die lange Winternacht am Nordpol bedeuten und das Land voller Federn — Schneeflocken. Der Herodot der Griechen bleibt immer wahrer, intereffanter und eleganter als der Herodot der Franken. Gregorius von Tours, und gewisse Reisebeschreiber unserer Reit.

Ariftoteles und Plato ekeln, wenn sie über Sklaverei und Berfassung raisonniren, und was ist unsere Mannigfaltigkeit von Berfaffungen, Ständen, Gesetzen und Sprachen gegen die ihrigen? Renophon zweifelt in seinem hiero, ob der handel dem Staate vortheilhaft fei? und die Römer blickten auf alle Künfte der Industrie mit Berachtung, mit Ausnahme der Landwirthschaft. Welcher Alte hat jemals bie Gebrechen der Staatsreligion fo gebrandmarkt, wie unfere Swift, Boltaire, Barny 2c.? wie leicht war es dem Lucian zu spötteln unter den sanften Antoninen, die weder fanatische Despoten waren, noch Bapfte, noch Jejuitenbeichtväter fannten? Wo find die Sidney, Montesquien, Mably, Rousseau, Smith 2c. der alten Welt? Die Klassiker muffen verstummen wie die Kinder vor dem erhabensten Gegenstand bes Wissens unserer Staatswissenschaft, worin wir fogar überklassisch find, ja felbst unsere liebe Jugend, die aber freilich besser thate, fo lange ihr der Bart nicht gewachsen ift, sich an die alten Klassiker zu halten, more majorum. 1 Ich möchte mehrere Neuere nennen, die ich ben Alten vorziehe; aber ich fürchte die Leute, die Alte den Renern schon darum vorziehen, weil sie neben den Neuern sitzen oder wohnen an bentfelben Orte.

Die Enklide und Archimede würden vor den neuen Mathematikern und Physikern, vor unsern Astronomen und Technikern wie vor Göttererscheinungen staunen, und der bloße Schüler der Natur, der nichts weiter gelesen hat, als etwa Blumenbach und die Augsburger Unter-

C-le

<sup>1</sup> Rach Alrt ber Allien.

haltungen aus ber Naturgeschichte, lächelt schon über ben Compilator Plinins und seine Fabeln. Die einzige Belehrung bes Volks mar Die Rednerbühne, das Theater und hie und da ein Gespräch mit einem Philosophen — was ift das gegen unsere Bücher- und Lesewelt? Wielwifferei, Klügelei, Neuerungssucht gehen freilich baraus hervor; aber was sind biese Gebrechen ber Menschennatur gegen die Unwissenheit, Dummheit, Liederlichkeit und Verkäuflichkeit bes griechischen Demos und ber römischen Blebs? Und erft die Sflavenwelt? Die volle Rultur ber Alten herrschte eigentlich nur in Athen und Rom, die unfrige ift fast über die ganze Erbe verbreitet; ein fechzehnjähriger Jüngling hat iett über tausend Dinge richtigere Begriffe, als alle graubärtigen Weisen bes Alterthums; auf Dörfern weiß man jetzt mehr von ber Welt, als in der urbs mundi, 1 Dank den Zeitungen, und unfere Leibeigenen und Bauern waren und find doch immer beffer baran als bie Sflaven ber Alten und die Reger ber Handelsnationen, bis die Zeit kommt, wo das Wort Bürger in Wirklichkeit übergeht, und bas Wort Unterthan nicht mehr gehört wird.

Reichlichst vermehrten bas Gebiet bes Komus die Fendalverfassungen, bas Ritterwesen und ber baraus hervorgegangene Ahnenftolz, die Möncherei und die Hierarchie, vorzüglich aber die tollsten aller Auftritte — Religionsfriege und Religionsftreitigkeiten, wovon die vernünftigen Alten fein Wörtchen wußten, folglich auch feinen Swift unb Hubibras hatten. Wir lefen zwar, baß Diagoras als Atheift bei einem Seefturm ben Göttern zum Sühnopfer follte in die Fluthen geworfen werben, wie Leibnit der Reter auf bem Wege von Benedig nach De= fola: Diagoras rettete sich baburch, baß er auf andere vom Sturme hin und her geworfene Schiffe zeigte, wo boch kein Diagoras mare. und Leibnit waffnete sich mit einem — Rosenkranz. Was sind aber folche einzelne Fälle religiösen Unfinns im Alterthum gegen bas Meer von Unfinn in ber Geschichte ber Papfte, ber Monche und ber Rirche. fanctionirt durch ben weltlichen Arm und angebetet von den Ersten im Bolke? Die Mobe auberte sich wenig bei ben Alten, wie noch heute im Orient, und wir - wir muffen felbst in ernsten Dingen, alle gehn Jahre wenigstens umlernen, wenn wir nicht außer Mobe kommen wollen. Dieser Mobelächerlichkeit verbaufen wir die launigsten Stücke ber englischen Wochenschriften. Selbst die Werke der Alten vermehrten unsern Reichthum an Wit durch die Parodien und burch die mit ihren Reliquien getriebene gelehrte Bedanterei der Philologen. Und welchen

1 -4 yr - 1/4

<sup>1</sup> Beliftatt, t. b. in Rom.

Spielraum gewann nicht erst ber Witz durch die Buchdruckerei — eine dem Moses ganz unbekannte Plage — die selbst mit der Artillerie in Kampf gerieth, wobei die Regenten vergaßen, daß Schriftsteller leicht unter Soldaten Rekruten sinden, Generale aber nur selten Rekruten unter Schriftstelleru.

Montesquien und Viele mit ihm halten zwar die Bevölkerung der alten Welt für größer als die unfrige, und es mag gelten, wenn von Italien, Spanien und den Küften des Mittelmeeres die Rede ist; aber im Ganzen blendete auch hier die hergebrachte Achtung gegen das Alterthum. Die Sklaverei allein schon mußte die Bevölkerung mächtig hindern und hebt wenigstens den modernen Verlust durch Pocken, Verunssenche und Branntwein auf; die Kriege der Alten waren weit barbarischer, ihre Parteiwuth, das Loos aller Freistaaten, größer, und wo waren Handel, Manufakturen und Kunstsleiß, die die Menschheit mehren und zusammendrängen? wo ihre Polizeianskalten gegen öffentliche Uebel? und was war zur Kömerzeit Germanien, Gallien, Britannien, der Norden und die übrige Welt gegen jetzt? Selbst unser Klösterunfug compensirt sich, wenn wir an Kinderaussetung denken und an ihre Vernachlässigung der Schwächlichen. Unsere größere Bevölkerung wirkte nicht minder zurück auf die Literatur.

Dem entarteten Kömer war der mannhafte Mensch aus Norden gefolgt, der aber bald so schlaff und bigott wurde, daß er Kreuzzüge nach Asien austellte, dem Ritter den Hintern und dem Pfassen den Bantossel füßte — neuer Stoß für Komus! Da kam aber doch Glück aus Unglück, Handel, Seereisen, große Entdeckungen auf der Erde, Ersindungen in Wissenschaften und Kunst, Fabrisen, Manufakturen und Druckereien; die Pfassheit siel, der Abel wurde gewürdigt, der nützliche Bürgerstand kam empor, Sitten, Moral und Kenntnisse wurden beleuchtet und gebessert, es entstand eine neue Menschheit, Duldung, Ausklärung, Freiheitssinn.

Rinber, thut jett bie Lichter aus, Ihr brennt euch sonft bie Augen aus!

Sonderbar aber bleibt es, daß uns gerade das Alterthum in solschen Künsten zu übertreffen scheint, welche die schwersten sind, wie Baus und Bildhauerkunst. Wahrscheinlich musiciren und tanzen wir besser als die Alten, aber selbst da müssen wir bescheiden urtheilen, denn Niemand hat sie musiciren gehört oder tanzen sehen. Bei der Mechanik stoßen wir auf ähnliche Käthsel, wie bei der ganzen anges

wandten Mathematik. Wenn wir nach dem Apicius urtheilen dürfen, so verstehen wir uns aber auf jeden Fall besser auf die Kochkunst, und in Naturwissenschaften sind ohnehin die Alten gegen uns wahre Kinder, die schon aus Raff ungemein viel Neues lernen könnten. Aber ihre Ban= und Bildnerkunst wird uns stets entzücken, und daher preise ich die Ersindung der Ihpsabgüsse und noch mehr der Korkmo= belle, die das Original der großen Kninen so täuschend nachahmen und so leicht zu transportiren sind, leichter als den Engeln der Transport des Hänschens der Maria nach Löretto siel. Kann das Pantosselscholz, das bisher bloß zu Stöpfeln, Sohlen und Pantosseln 2c. versbraucht wurde, schöner benüht werden?

Unsere höhere Kultur schließt die Menschen weit enger in den Kreis des geselligen Lebens, daher größerer Sinn für Alles, was zum Vergnügen und zur Ausheiterung beiträgt, und was trüge mehr hiezu bei, als Wit, Laune und Satire? Aeußerer Austand und Schonung ist eine gerechte Forderung, die Gebildete aneinander haben, und daher wird Ausspürung dessen, was gegen die Convenienz ausstößt, lächerlich, und das Lächerliche Lieblingsgegenstand seinerer Zeiten. Der größere Luxus, die verschiedenen Stände, die immer ängstlichere Convenienz der Sitten und Gebräuche, der immer sich vergrößernde Abstand zwischen Wunsch und Wirklichseit, Planen und Mitteln, Verstand und Willen bilden eine unerschöpsliche Quelle des Komischen, wie einen gewissen Geist des Leichtsuns, der sich immer mehr vom Eruste entzfernt und lieber hält an pièces fugitives!

Mehr als Alles aber wirkte die Freilassung der Weiber, ihre Anserkennung als vollbürtige Mitglieder der Gesellschaft, und das verdanken sie drei den Alten durchaus fremden Dingen, dem Christenthum, der Galanterie des Ritterweseus und der romanhaften Liede. Mit dieser Freilassung eröffnete sich dem Komiker eine Welt voll Lächerlichkeiten — das ganze Heer der Empfindlerinnen, der Frechen, Spröden und Kosketten, der Herrinnen im Hause, der Sprecherinnen und Tongeberinnen der Gesellschaft und leider selbst der Gebieterinnen im Staate — das ganze Heer von Stutzen, Cicisbeen, Jungfernknechten und Hagestolzen, Hahnreien und alten Jungfern zc. trat zeht auf die komische Bühne. Der Komiker gewann die ganze bartlose Hälfte des Menschengeschlechts, das wir Männer das andere, zweite, schöne Geschlecht oder das Geschlecht (lo sexe) schlechtweg zu nennen pstegen, und zwar die reichere Hälfte au Fehlern, Phantasien und Grillen oder — um Politesse zu

<sup>1</sup> Leichtfertige Darftellungen.

zeigen — an liebenswürdigen Schwächen. Die Britten sagen: there is no quarrel without a woman in it, 1 und ein galanter französischer Emigrant erwiderte: there is nothing else worth quarreling for! 2

Die Freilassung der Weiber, wenn sie auch nichts Gutes hervorgebracht hatte, war nicht mehr als billig und ift ein Gewinn für bas gesellige Leben, für Wit und Laune. Ich wüßte nichts unserer Art bei ben Alten aufzufinden, als etwa Tenophon's Gaftmahl und Lucians Dialogen; ben Orientalen fehlen noch heute unfere geselligen Talente, und warum? Weiber, weit entfernt, Gesellschaftsbamen zu fein, gehören ba zur Mägde- und Bedientenwelt, leben abgesondert, folglich ohne allen Ginfluß auf bas Schickliche, Anständige und Reine. wofür sie doch mehr Takt zu haben pflegen, als wir: sie sind baher mit Recht bas Confect ber Gefellschaft. Die geistreichste Beluftigung ber Alten find Fabeln, Rathsel, grobe Scherze und Boten, bas einzige Angenehme allenfalls ihre Fronie. Wenn Pope, Boltaire, Wieland 2c. feiner find als Lucian und Horaz, Swift belikater als Rabelais, und Fooete weit mehr als Aristophanes, wenn sich hier Alte und Neuere verhalten wie ein durch Europa gereister Mann zum Krähwinkler. der nie hinter dem Ofen hervorgekommen ift und kaum seinen Reckar jenseits Seilbronn kennt, so verdanken wir dies vorzugsweise der Ahschleifung durch den freiern Umgang mit dem andern Geschlecht. Wo bachte boch Ewald hin, als er bas Epigramm machte, wofür er vielleicht im Karthäuferklofter zu Rom büßen mußte?

> Das erste Weib ward durch den Teufel, Durch's Weib der erste Mann verführt, Seitdem hat stels die Frau der Teusel, Den Mann die Frau verführt!

Recht viel verdanken wir den Damen, wie sie die feinere Lebenssart zu nennen besiehlt, und warum sie nicht so nennen, wenn ihnen das Wort gefällt? Das vornehme Wort erspart uns eine Lüge, was seinere Lebensart eben nicht immer zu thun pflegt, die Lüge, von Schönen zu sprechen, was doch unmöglich alle sein können, und warum nicht auch noch gnädige Fran sagen, selbst wenn wir ihre Gnade weder begehren, noch nöthig haben, sobald sie solches schön sinden? Von Verstand ist ja keine Rede, und schön kommt ja auch von scheinen, d. h. schimmern, glänzen. Naturhistoriker wollen behaupten, daß im ganzen Thierreiche das Männchen schöner gebildet sei als das Weibchen, also

5.000

<sup>1</sup> Es gibt keinen Bank, wobei nicht ein Beib bie Sant im Spiele hatte. — 2 Es gibt sonst nichts, was ber Dine werth ware, sich barum zu ganken.

immer besser Damen gesagt, selbst wenn es von dem italienischen dama (Ziege), oder gar von domina (Herrin) abstammen sollte. In verbis simus faciles. <sup>1</sup> — Frauen von Bildung wird auch Jeder gerne so nennen, um sie von gewissen Weibern zu unterscheiden, die behaupteten, als Brandes sein gutes Buch über die Weiber schrieb, daß man nun auch ein Buch über die Männer schreiben müsse unter dem Titel "über die Kerls." Hippel nenut Weiber natürliche Sanskulotten, was sie wenigstens in der Revolution bewiesen haben, und das Wort Weib ist nicht einmal feminini sondern neutrius.

Inbessen ift bas Wort Weib bezeichnenber, als bas Wort Schone; theils wegen des oben erwähnten Umstandes, theils darum, weil ja die schöne Hälfte die andere Hälfte — die Männer — nicht minder schön findet, und das Wort Hauben, das man allenfalls an die Stelle setzen könnte, ba man uns so lange Chapeaux genannt hat, ist nicht hergebracht, wenn auch die an die Stelle getretenen blogen Röpfe ober Hüte nicht waren, die oft so groß sind, daß sie uns nicht nur bes Unblicks eines schönen Gesichts berauben, sondern gar oft selbst anderer Gegenstäude, &. B. im Theater. Unterrod als Gegensat von Sut wäre höchst unziemlich; aber ob Unbärtige nicht eher anginge? Das schöne Wort Frauen gilt nur von verehelichten, und wie foll man ben größern Theil der Fräulein in herbis,2 da sie in dem Worte Jungfrau, Jungfer keine Chre mehr finden, schicklich nennen? Und erinnert bas Wort Dame nicht stets an Kartenbamen, Dambrettsbamen, mit denen freilich Manche in mancherlei Beziehung stehen, selbst an dämlich (albern), was manche von Dame ableiten wollen, und ich so wenig augeben kann, als die Behauptung ber Naturforscher, daß die Ausartung aller Thierarten sich zuerst beim Weibchen zeige.

Weib, das deutsch ist, und das mich stets gefreut hat, wenn ich est in Schwaben, im Essaß und in der Schweiz hörte, wo est noch häusig vorkommt — "mai Weib" mit herziger Betonung — aussöhnen wollten? Die alte Würzburger Landesordnung spricht gar von Ehemenschern und Schegemächt, und Franzosen sind wir auch nicht, wo alle Weiber Damen sind. Das deutsche Wort Weib erinnert an weben, der ursprüngslich zweiten Bestimmung des Weibes nach der des Kindergebärens, was das Griechische zurs ausdrückt, wovon Venus abgeleitet ist, und vielleicht selbst das gälische dean. Fomina (fomur) erinnert nur an

<sup>1</sup> Seien wir gefällig in Worten. — 2 Beiblichen, sonbern sachlichen Geschlechts. —

schöne Lenden, aber unser Wort Weib daran, daß man nicht wie die Lilien auf dem Felde Alles dem lieben Gott mit vegetabilischem Verstrauen anheimstelle, sondern das Hans besorge und allenfalls auch spinne, statt sich nach der neuesten Mode kleiden zu lassen.

Es ist ein herrliches verkanntes Wort, unser altdeutsches Wort Weib, und daher werde ich mir auch erlauben, ein Halbdutzend Kapitel, die ich dem schönen Geschlecht zu widmen für Schuldigkeit halte, zu überschreiben: "leber die Weiber." Sollte man ein und anderes scheinbar oder auch wirklich unrichtig finden, so hoffe ich um so eher Berzeihung, als meine verehrten Leser und Leserinnen so gut als ich wissen, daß Diejenigen das Geschlecht gerade am wenigsten geringschätzen, die am meisten darüber lächeln, und numöglich hinter gewisse Geheinmisse hätten kommen können ohne dessen Bunft. Meine Berehrung dauert noch, ob sie gleich mit den Jahren nothwendig abnehmen muß, was Niemand mehr als ich selbst bedaure, und spricht man nicht selbst von Fleden in der Sonne? Es würde mir leid thun, von gewissen Frauen verkannt zu werden; die überfeinen, affektirten, nervenkranken Delikatchen aber, die sich leider zu mehren scheinen, wie Rätchen, Mänschen und Häschen, dürfen mich immer, wie Brandes, einen Kerl nennen, zumal ich bereits in der heiligen Tanfe Karl genannt wurde, wovon befanntlich Kerl herkonmit.

### XXVI.

## Der Geschmad.

De gustibus non est disputandum. 1

Der Geschmack, ohne welchen so oft die natürlichen Anlagen für den Witz, die Laune und das Komische überhaupt verunglücken, ist eine durch Fleiß und Kunst erworbene Fähigkeit, das Niedrige, Unswürdige und Unwitzige nicht bloß zu empfinden und zu vermeiden, sons dern auch das echt Komische von dem unechten und blos scheinbaren

20

<sup>1</sup> Ueber Geschmad ift nicht ju ftreiten.

an unterscheiden. Der Geschmack stärft, mehrt und verseinert den Sinn für das Lächerliche, und es gibt allerdings einen eigenen komischen Geschmack. Komisch ist aber, daß man das Gesühl für das Gerechte, Gute und Schöne mit dem Wort Geschmack, dem thierischsten aller Sinne, bezeichnet hat, das in die Küche gehörte, so komisch, als daß weite deutsche Länder die Blumen nicht riechen, sondern schmecken. Indessen trieben die Kömer diesen Tropus noch weiter und leiteten

von sapor selbst sapientia 1 ab.

Genie muß dem Geschmack vorangehen, der Ordnung und Bershältniß in die Masse der Naturkraft bringt. Der Orient war das Vaterland des Genies, aber Griechenland die Schule des Geschmacks; Genies erzeugen Geschmack in einer Nation, und die beste Schule ist das Leben und Humanität im Leben. Die Compendien und Borlessungen der Geschmäcker, die am meisten von Geschmack zu sprechen pslegen, haben oft gerade am wenigsten; ein Akademiker oder Aesthetiker erhitzt sich schon beim Wort Geschmack, wie die alten Theologen beim Wort Guade. La grace war in Frankreich so heilig, daß man nicht la grace der Wissenschaft oder Spracke zu sagen wagte, sondern les graces sagte, wobei man an die Grazien denken konnte. Die rechten Geschmäckler vergessen gerade am meisten die Hausgenossin und beste Freundin des Geschmacks — die Natur; es sehlt an der Junge, und die Batteux, Sulzer, Eberhard 2c. haben auch manchmal eine bestegte Zunge, wenigstens keine Normalzunge.

Geschmack ist Ansangs reine Natur oder Wiederhall des Eindrucks, den das Gemüth von außen empfangen und weiter gebildet hatte, und darum dichteten die Homere und Ossiane und alle Alten so gut; wir aber, die wir an den Krücken friechen, die wir aus jenen Bäumen schnitzten, dichten nach Regeln, messen die Kunst nach dem Geschmack und diesen wieder nach jener und werden in diesem ästhetischen Kreise dämlich. Es gibt Leute, die stolzer auf Geschmack, als auf Genie sind. Geschmack ist don ton, und don ton wollen gar nur Leute in den höhern Sphären haben, und suchen ihn wohl gar, wie Friedrich (was zu seiner Zeit noch verzeihlich war), nur bei Franzosen, die sich noch heute à la Voltaire vorzugsweise Geschmack zuschreiben, wie manche Dame, auf deren Toilette man nur französische Büchelchen sindet.

Es ist schade, daß das andere Geschlecht sich so selten aus der mittlern Region des Helldunkels zur Höhe des vollen Lichts erhebt; es würde natürlich sein, wie bei den Alten. Die Grazien sind die Son-

Took

<sup>1</sup> Gefcmad - Beisbeit.

nenjungfrauen im Tempel des Geschmacks und baher ihrem Geschlecht gewogener, als dem unsrigen; daher ich eine Aesthetik von einer geistreichen Dame wünschte und gerne ein halbes Duzend von meinen gesammelten männlichen Aesthetiken dasür hingäbe. Damen wissen sich schon geschmackvoller zu kleiden, als wir, fühlen weit schneller, was ihnen gut läßt, und wenn sie sich herablassen, den Auzug eines Mannes zu tadeln oder zu bessern, so darf dieser immer annehmen, daß sie auch an seiner Person Geschmack sinden. Sie lachen auch lieber als wir und wissen das Komische unendlich besser zu würdigen, als viele hochstudirte Geister, die solches unter ihrer Würde halten, weil sie keinen Geschmack haben, und Geschmack keine Fakultät bildet; Horaz, der ihnen weit früher zugerusen hat:

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci, Lectorem delectando pariterque monendo 1

gehört ja in die Schule.

Bei allen Arten von Geschmad kommt es zunächst barauf an. wie viel einer Antennen hat, und ob diese richtig sind, woher auch bie Verschiedenheit bes Geschmads in ber moralischen so gut, als in ber Rüchenwelt rührt; es beweist, daß diese Sache mehr dem Gefühl und ber Sinnenwelt angehört, als bem Beifte. Rinder haben einen unberdorbenen Geschmad, Erwachsene schon Gewohnheiten und Einbildungen, und was theuer, selten ober ausländisch ift, erscheint als das Bessere, wie so vielen Dentschen das, was Französisch oder Englisch ist; es gefällt ihnen schon, weil sie bie Sprache nicht verstehen, und dieses Bohlgefallen tragen fie, fich felbst unbewußt, auf die Cache felbst über. Indessen wollen wir deutsche Bescheidenheit nicht vergessen und geftehen, daß es vor Leffing mit bem deutschen Geschmack fo trauria aussah, als vor noch fürzerer Zeit mit ben politischen Ansichten ber ehrlichen Deutschen. Kaffee erscheint beffer als Milch, halbverfaulte Schnepfen, Fasanen und Austern besser als frisches Rindsleisch, Sühner und Schnecken; bem Britten ift halbgarer Rostbeef lieber als bas feinste Ragout, wie unserem gemeinen Mann Sauerfraut und Schweinefleisch, Erbsen und Speck, Würfte und Knöbel lieber sind als alle Delikatessen französischer Rüche. Melonen und Ananas sind vornehmer

(Bielanb's lleberf.)

2 Fühlhörner.

Der aber, ber bas Rütliche So mit dem Angenehmen zu verbinden weiß, Daß er den Lefer im Ergöhen bessert, Bereinigt alle Stimmen . . .

als die schöusten Erd= und Himbeeren, benn jene wachsen nur in Mist= beeten, diese in Wäldern; das non plus ultra ist ein indianisches Bogelnest, ob es gleich nicht appetitlicher ist als ein eingemachter Kuh= klaben.

Der Geschmack richtet sich, wie das Lächerliche überhaupt, nach hundert physischen und moralischen Ginwirkungen, nach Zeitaltern. Nationen und Ständen, nach nichts aber mehr, als nach Temperament. Jahren, Schicffalen, glüdlichen ober unglüdlichen Lagen, Gemuthsstimmung und nach bem Vorrathe von Wit und Laune, ben man felbst besitzt. Selbst nach mein und bein richtet fich ber Beschmack: unfere Geliebte, unfer Gartchen ift das schönfte, und fo halt auch ein Autor oder Dichter sein Werk für bas bessere (was auch bei Brebigten, Rechtsgutachten, Recepten 2c. ber Fall fein foll) in ftiller Bescheidenheit. Es ift miglich, ben Geschmad früher zu bilden, als die Deuffraft; man hält sich bann lieber an die Grazien, als an die Meufen und an bas Reelle, und Oberflächlichkeit tritt an die Stelle, wie in unsern Zeiten. Gin Buch, das in ben höhern Cirkeln Glud macht. ift barum noch fein treffliches Buch, vielleicht bloß schön geschrieben, ichmeichelhaft (wahr heißt da unverschämt), und berselbe Fall tritt auch beim niedern Publikum ein, denn in Lesegesellschaften findet man nur zu viele Bücher, die der Mann von höherer Bildung ansveit. Manches Buch wird and vom schönen Geschlecht in Gesellschaft gar fehr getadelt, ber Berfaffer dürfte aber lächelnd fragen: "Sie haben es also doch mit Ausmerksamkeit in Ihrem Bondoir gelesen? das freut mich recht sehr," habent sua fata libelli! Bei ber Berschiedenheit bes Geschmacks ift baber doppelt nöthig, sich nach einem allgemeinen Maßstabe umzusehen, und dieser ift und bleibt die Natur.

Die vornehme Welt lacht bei französischem, englischem und italienischem Witz, bei dem oft kräftigern deutschen aber nicht, denn darüber
lacht ja auch der Bauer, und sie hat lieber Kunst als Natur. Pamela bekommt den Mann, weil sie Schwierigkeiten macht, und mancher Ehemann Hörner, weil er seiner theuren Hälfte zu viele in den Weg legt, und ist er gar todt, so wird er vergöttert, wie die altrömischen Kaiser, in der Nähe aber wird getrutt, wie man in Schwaben spricht. Die schöne Welt macht sich jetzt weit weniger ans dem Kassee, als zur Zeit, wo das Pfund 3—4 fl. kostete, und jene Italienerin

1 -000

<sup>1</sup> Die Bücher haben ihr Schickal. — 2 Die Heltin eines Romans von Richarbson, welche einem liederlichen jungen Herrn als Magd widersteht und ihn baburch so in sich versliebt macht, daß er sich bessert und sie heirathet.

senfzte: "Warum ist boch Eis essen keine Sünde!" Mit einem Neger über das Ideal der Schönheit streiten, oder mit einem Orientalen über Ceremoniell und europäische Musik, hieße leeres Stroh dreschen. Eine unreine Zunge hat gar keinen Geschmack, und so steht es auch mit dem geistigen Geschmack, und der Bauer wird sein altes Kirchenzlied dem schönsten Liede Schillers vorziehen. Wir Deutsche bewiesen durch unsere Ausländerei lange geung, daß wir keinen Geschmack hatten, wie Thümmels Maler Sperling, der ohne seinen italienischen Ramen Passerino verhungert wäre.

Die gemeine Regel: "Ueber den Geschmack soll man nicht urthei= len," scheint vorzugsweise von dem Komischen zu gelten; das Erhabene, Große, Rührende, Schone hat allgemeineres, höheres Interesse, das selbst der Komiker ihm nicht streitig macht, aber nicht so das Komische, für das Biele gar keinen Sinn haben und foldes für schlechten ober gar feinen Geschmack halten wollen. Aber biese ernsten Denfer, Die die herrlichsten komischen Büge frivol nennen oder gar à la Doung stets trauern, gehen so gut zu weit, als die, welche nichts als Lachen wollen, wie Italiener und Wiener, die am Burlesken allzuviel Geschmack finden, oder Frangosen, deren Sinn unr für Spott und Bersiflage offen zu stehen scheint, wie ber ber Britten für humor. So gieben die lesenden Schönen, die stärkerer Rührungen gu bedürfen icheinen, das Tragische dem Komischen in der Regel vor, Young'sche Melancholien und Siegwart'sche Sentimentalitäten, und Jeau-Baul'sche Todes- und Ewigkeitsscenen; ihr Schiller fagt sogar, gelegenheitlich bes Mädchens von Orleans:

> Arieg führt der Witz auf ewig mit dem Schönen, Er glaubt nicht an den Engel und den Gott — Den lauten Markt mag Momus unterhalten, Ein edler Sinn liebt edlere Gestalten!!!

Das eblere Komische, Humor und echter, lachender Wit haben zu allen Zeiten höheren Werth als das niedere Komische und Possen, aber darum sind doch selbst diese nicht ganz ohne Werth: Alles zu seiner Zeit. In der Jugend lacht man zwar lieber, aber doch gewinnt auch das Komische gerade in dem Alter, wo man Welt und Menschen näher kennt und von manchen hochstiegenden Planen, Schwärmereien und allzuhohen Meinungen zur Wirklichseit herabgesunken ist, neue Reize. Alles Komische verwersen, ist eine Krankheit des Geistes, in die mehr Gebildete des weiblichen Geschlichts weit eher zu versallen scheinen als Männer, und mit Gründen ist da gewöhnlich nichts auszurichten.

"Gehen Sie mir, ich kann es nicht ausstehen;" aber man komme nur mit einigen echt komischen Zügen — sie müssen lachen, und so kann man ihnen beikommen wie Diogenes ben Sophisten, und noch besser. Nur mit den nervenschwachen Empfindlerinnen ist nichts auzufangen und noch weniger mit einem rechten Stockgelehrten, wie ich zwei vor einigen Jahren an einer muntern Tafel mir gegenüber fand; ich scherzte und lachte, zwischen zwei Damen sitzend; jene fanden mich recht frivol, sprachen von einem — Rechtsfall und hätten vielleicht auch zwischen meinen Damen von ihrem Rechtsfall gesprochen und inter pocula, ohne das seria in crastinum zu erwägen — und woher Sinn für Witz und Lanne?

Rimmer labt ihn des Baumes Frucht, den er mühfam erziehet, Rur der Geschmack genießt, was die Gelehrsamkeit pflanzt.

Die Verschiebenheit des Geschmaks macht, daß jede Speise gegessen und jedes Buch gelesen wird, und den besten Geschmack hat oft der, der nach dem Essen nicht weiß, was er gegessen, oder nie ersahren hat, wo sein Magen liegt. Es gibt sich mit Allem und so auch mit obiger Unausstehlichkeit: manches Mädchen, das schon halb verzweiselte, weil sie dis zum vierzigsten Jahre warten mußte, sindet oft noch einen alten Junggesellen, der dis ins fünszigste gewartet hat; beide thun dann oft komischer miteinander, als wenn sie im achtzehnten und fünsundzwanzigsten Jahre sich zusammengesügt hätten, wo man weit ernster zu Werke geht und es auch am ehesten kann.

Der gerade herrschende Geschmack ist auch in der komischen Welt der vollkommenste, und stete Ebbe und Fluth in Sitten wie in Büschern, in Wissenschaft und Kunst, wie in Moden und Gebräuchen. Was nicht mehr herrschend ist, ist gerade dadurch den Meisten lächersich. Einer lacht über den Andern, und Keiner lachte mit mehr Recht, als die Natur, wenn sie wie der Mensch lachte. Jener Antiquar mit einer alten Urne oder einem Silberling von Judas, von Otho oder Theodor in der Hand, lacht über den Jüngling, den sein Mädchen bis in den dritten Himmel entzückt, für die er keinen Silberling gäbe, und dem Knaden ist sein Bogelnest oder Kirschendaum lieder, als alle Micha's, für die König David, der noch im hohen Alter die animalischen Bettwärmer liedte, den Philistern zweihundert Vorhäute abschnitt und eben so vielen Füchsen die Schwänze. Der Höfling, der soeben ein Kreuze erhalten hat, lacht über den Bettler, den ein Kreuzer

Local Local

<sup>1</sup> Beim Becher. — Auf Morgen bas Ernste. — 2 Die Münzen bes Kaisers Otho sind wegen bessen kurzer Regierungszeit die seltensten römischen. Aehnliche Kuriositäten sind die Münzen, welche Theodor von Neuhoff als König von Corfica schlagen ließ.

freut, den er sogleich in Brod umsetzen kann, während jener erst sein Kreuz beim Juden versetzen muß. Der Philolog bei einem alten Codex, der Jurist beim Baudektenexemplar von Amalsi, der Philosoph bei einem neuen abstrakten Begriff lacht über des Dichters Bilderjagd und Reimgeklingel, wie über den, der mit einem Raphael oder Correggio so kindisch thut, und der Kirchweihgeiger stößt mit seinem Fidelbogen lachend dem Astronomen ins Auge, der nach Mond und Sternen guckt.

Dort hüpft ein Rind mit einem Apfel, Buderbrod oder einer Buppe, dort ein Mädchen mit einem Ring, einer Uhr ober einem neumodischen Kleide, bort ein Naturforscher mit einer Berkeinerung oder langgesuchten Pflauze, und ber Büchersammler mit einer halbvermoderten Jucunabel; bort liegt Archimedes im Stanbe unter Quabranten und Birkeln, nicht hörend und fehend, wie der Feind Syrakus erobert und seine eigenen Zirkel stört; Homer bettelt und leiert. wie sich die Götter, Griechen und Troer Arme und Beine zerschlagen, und die Helben einer liederlichen Mete nachlaufen; Aristoteles und Blato brüten über metaphysische Grillen, während Bibo für klüger hält. Flaschen zu leeren, der ländliche Nimrod sich an Jagd, Jagdnymphen, Pferden und hunden ergött, und Apicius an seiner Rache. Alexandern ift die Welt zu klein, und er begreift vor dem Fasse des Diogenes fo wenig den hund, ber von Seiner Majestät weiter nichts verlangt, als daß sie ihm aus der Sonne zu gehen geruhe, als jener Berleger von der Tiefe unserer Philosophie, wenn er anzeigt:

Michts ift ber Menschheit so wichtig, als ihre Bestimmung zu wissen; Um zwölf Groschen Courant wird sie bei mir jest verkauft.

Der Geschmack ist bei gar Vielen eine wahre Krankheit, die noch überdies den einzigen Arzt, der ihr helfen könnte, flieht — die Natur. Gar Viele hungern, weil ihr Geschmack so sein ist, daß sie viele Speisen gar nicht einmal riechen können, und das Allerschlimmste, was die Geschichte lehrt, ist, daß da, wo Geschmack und Kunst herrschte, die Menschheit ausing zu sinken: bei Griechen wie bei Kömern, bei Arabern wie bei Franzosen, Italienern, Britten 2c. war hohe Allgemeinheit des Geschmacks das Grab politischer Freiheit und bürgerlicher Tugenden. Stets sind noch schöne und hochverseinerte Sitten das Ende guter Sitten und der Wahrheit gewesen. Je mehr sich die Völker dem Süden nähern, mit besto leichterer Nahrung befriedigen sie ihre Seelen,

<sup>1</sup> Die zuerst gefundene hanbschrift ber Panbekten, nach welcher alle übrigen abgeschries ben sind.

wie ihre Körper. Der Britte braucht ohne Zweisel die solideste Nahrung; dann kommt der Deutsche, dem Franzosen ist sie schon zu stark,
er verdünnt sie mit Esprit, mit dem er auch häusig ganz allein zufrieden ist; dem Italiener genügt die bloße Runst, und der Spanier
ist so mäßig, daß er sich schon mit einem schönen Wortschwall und
kühnen Metaphern begnügt — im hohen Norden herrscht Natur, daher ist Küchengeschmack der natürliche Geschmack. Stets bleiben ungleichartiger Natur der Geschmack an einem Apollo von Belveddre
oder einer Benus von Medici und der Geschmack an einer Schüssel
d'excellens c... d'agneau frits!

Roch ziemlich im alten Geschmack sagen die Schöngeister von benen. die sich an ältern Dichtern laben, ober gar von dem Manne, ber sich gang seinem Berufe und nur in Feierstunden den ernsten Wissenschaften widmet: "Sie sind gang ohne Geschmad." Unsere Damen sagen von Moden: "Ein toller Geschmack," und nach vierzehn Tagen tragen sie folde felbst; beiratheluftige Madden fagen von jungen Männern, fobald diese eine Wahl getroffen haben: "Er hat einen wunderlichen Geschmad." - "Ganz nach meinem Geschmad!" ist gar oft ein Lob. auf bas man wenig ftolg gu fein braucht, und unftreitig die beste Entschuldigung, die viele sich selbst machen, wenn sie etwas nicht begreifen (vorzüglich häufig hört man sie von Geschäftsmännern, wenn von Bissenschaft und Kunft die Rede ist) lautet: "Ich finde wenig Geschmack baran." - "Es ist ein genialer Mann." - "Ah was, genial! Marrheit!" und Giner, dem ich meinen Entschluß, lieber den Wiffenschaften leben zu wollen, als einem mir verächtlichen Cidevant zu bienen, frachzte, wie der Rabe fein crass, crass: "Brod! Brod!" ich alaube gar broad! 2

"Gib nicht zu viel für beine Pfeise," erinnert der philosophischpraktische Franklin, was allerdings geniale Wesen nur zu gerne vergessen. — "Schätze das nicht gerade geringe, wosür du keinen Sinn
hast," sagt uns der Verstand und die Natur, wird aber wiederum nur
zu gerne von beiden Partien, der genialen und ungenialen, oder sogenannten praktischen Partie, vergessen. So sitzen Philosogen und
Schulmänner in der Regel im Schatten des Alterthums, und nur
selten wandeln sie in dessen Sonne. Aber keine Regel ohne Ausnahme; Springquellen steigen in die Luft trotz dem allgemeinen Gesetze der Natur, daß schwere Körper zur Erde fallen. Der Autor will
hier am Eingange und bei der schönen Gelegenheit die verehrten Leser

<sup>1</sup> Treffliche Lamm . . . , gebraten. - 2 Grob.

und Leserinnen gebeten haben, das Motto dieses Kapitels gütigst zu erwägen und dann

Si nisi non esset, perfectus quilibet esset, Non mihi sunt visi, qui caruere nisi. 1

#### XXVII.

## Ift bas Lächerliche Probierstein ber Wahrheit?

Alle, die lieber lachen, als urtheilen und deuken mochten, sielen dem berühmten Sate Shaftesbury's, daß das Lächerliche Probierstein der Wahrheit sei, leicht bei; die Zeloten aber brandmarkten diese Blasphemie und schrien wie Capitoliumsgänse und Zionswächter über Geschur der Religion und Tugend. Nicht bloß Brown, sondern selbst ein Leibnitz, der doch zu Hannover Glöbenix (glaube nichts) hieß, weil er weder in die Kirche noch zum Abendmahle ging, hielt den Satz für bedenklich und beschäftigte sich mit ernster Widerlegung. Im Grunde hatte Shaftesbury bloß die alte Idee Freund Horazens ausgegriffen:

#### Ridiculum acri

Fortius et melius magnas plerumque secat res. 2

Alles läßt sich lächerlich machen. Alles Ungereimte, das als lächerslich erscheint, ist meist conventionell; durch Gewohnheit und Borurtheil kann das Lächerlichste ehrwürdig werden, aber auch durch komische Combinationen und Contraste läßt sich das Ehrwürdigste lächerlich und Sokrates und Jesus zur Farce machen. Die Mehrzahl der Lachenden läßt es beim Effekt des Augenblicks bewenden ohne weitere Prüfung, und alle Dinge sind à kacettes, gleich den optischen Spielwerken, die von einer Seite betrachtet Hirsch, Lacher, ernste Philosophen, von der andern Jäger, Greiner und das Frahengesicht eines Affen vorstellen. Cicero, der große Lacher, sagt: Adeo illum risi, ut pene sum kactus

(Bielanb's Heberf.)

B Rautenförmig (fchräggefchnitten).

and the second

<sup>2</sup> Wenn's ein Aber nicht gabe, so war' ein Jeber vollkommen. Riemanden hab' ich gesehn, ber nicht ein Aber gehabt.

<sup>2</sup> Ein Scherz, ein lachend Wort entscheibet oft Die größten Sachen treffenber und beffer Als Ernst und Schärfe.

ille, 1 und ist nicht die krumme Linie die Schönheitslinie? Warum sollte das Lächerliche nicht auch die Schlüssel zum Himmelreiche der Wahrheit haben können?

Seit sechstausend Jahren zerbrach man sich den Kopf über Gott, Welt und Menschheit und kam endlich auf die Autwort des Schulmeisters: "Das kann man so eigentlich nicht wissen." Sonne, Mond und Sterne fallen am meisten in die Augen, so glaubt die Mehrzahl die Rangordnung aller Himmelskörper auf's Genaueste bestimmt: "Sonne, Mond und Sterne." Die Franzosen waren und sind es nicht allein, die im Freiheitskampse Millionen Leben opferten, und das Oberste zu unterst kehrten, damit ihnen am Ende der Hanswurst als Doctor philosophiæ zuruse:

Hört, ihr Herren, ihr müßt es bekennen, Das hättet ihr wohlfeiler haben können!

Der komische Wit bleibt stets eine Lanzette, mit der man zwar ber Vernunft ben Staar stechen, aber auch bas prüfende Auge verletzen kann. Man kehrt die Ordnung der Natur um, wenn man das Lächerliche zum Grunde des Urtheils legt, und billig sollten wir nicht eher lachen, als bis wir genrtheilt haben, ob wir Ursache zu lachen haben oder nicht; aber dem Lachen geht es wie der Leidenschaft: sie urtheilt gar nicht ober vorschnell, wie manche Vornehme, wenn es geringe Leute, ober manche Hochgelehrte, wenn es gesunden Menschenverftand gilt. Man lachte über den armen nubekannten Genneser Schiffer als unsinnigen Projektmacher, und ohne Colons Enthusiasmus und ohne ben Ginfluß bes Franziskaners Perez auf bie Königin Isabella wäre Amerika noch lange unentbeckt geblieben. Eine neue Welt schien bem 13ten Jahrhundert so lächerlich, als die Antipoden dem achten, Die bem gescheiten Bischof Virgilus von Salzburg bei frommen Bonifaciusfeelen fo schlimme Händel machten und Papst Zacharias zu bem Spllogismus verleiteten: "Gibt es Gegenfüßler, fo gibt es auch Leute, bie nothwendig auf den Köpfen gehen und nicht von Christo erlöset find; wer aber fagt, daß Christus nicht Erlöser des ganzen Menschengeschlechts sei, der ist ein — Reter" — condemnatur 2 herkommlichermaken!

Man lachte über Galiläi und Copernicus und ihre Behauptung, daß die Sonne sich nicht um die Erde bewege, sondern gerade umgekehrt. Sprach nicht Josua: "Sonne, stehe still zu Gibeon, und Mond

Section 1

<sup>1 3</sup>ch habe so sehr über ihn gelacht, baß ich beinahe wie er selbst geworden bin. — 2 Er werbe verurtheilt!

im Thale Ajalon!" und stand da nicht Sonne und Mond, dis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte? Wollen jene Gelbschnäbel mehr wissen, als unsere heiligen Bücher? "Sie sind Reter!" donnerte der heilige Vater Urbanus. Das millionenmal größere Gestirn liefe noch heute um das kleine Planetchen Erde, wenn das Lächerliche Probierstein der Wahrheit wäre, so wie noch heute Millionen Erdenbürger die jährliche Reise von 63 Millionen Meilen durch den leeren Raum um die Sonne rund herum ruhig im Lehustuhle machen, ohne nur zu ahnen, daß sie so weit gereist sind.

Der unklichste Gebrauch bes Wißes und der Laune wird stets fein, daß das, was im Menschen, in seinen Meinungen, Leibenschaften und Handlungen vernunftwidrig ist, als belachenswürdig und ungereimt in helleres Licht gestellt wird, damit Aberglaube und Schwärmerei, Despotismus und Barbarei, Dummheit und Ungeschliffenheit nicht die Oberhand gewinnen — bis hieher und nicht weiter! Inbeffen ift felbst ber Schaben; ben allzufreier Gebrauch biefes leichten Beistes anftellen mag, ein unendlich kleineres Uebel gegen bas große. bas aus ber Beschränkung bieses Beistes hervorgeht, aus bem adros epa 1 ber Pythagoras, Aristoteles und Kant, und noch mehr aus dem You must, Sir! 2 ber Hohenpriefter und Gewaltigen biefer Erbe. können nicht anders richten, als nach dem Schein; was man ift, hat keinen Richter, et tant pis! 3 Bei ber Rebellion einer gewissen Stadt rudte ein Regiment mit Kanonen ein, der General ritt vor den schwärmenden Saufen auf den Markt und bat, auseinander zu gehen; aber die Drohungen des Pöbels und das Getümmel wurde nur noch ärger: ba rückten die Truppen vor, schlugen an, die Linien öffneten sich. und feche große Wafferspripen ergoffen sich über den tollen Saufen, ber auseinanderlief aus Furcht - ausgelacht zu werben. War es nicht unendlich besser, daß der General bloß wässern ließ, statt fenern, wie Bonaparte am 13. Bendemiaire?

Shaftesbury, der philosophische Spötter, von dem Herder sagte, daß er mehr Wahrheiten herauslache, als Andere heraushüsteln oder herausgeisern (was doch zu viel gesagt sein möchte), scheint eben so sehr mißverstanden worden zu sein, als er selbst eine gewisse griechische Stelle mißverstanden zu haben scheint. Die Textesworte des Britten heißen: Humor the only test of gravity and gravity of humor, und unser beutsches Lächerlichmachen besagt weit mehr.

<sup>1</sup> Er felbst (ber Lehrer und Meister) hat es gesagt. — 2 Ihr mußt, herr! — 3 Und um so schlimmer. — 4 humor ift ber einzige Probierstein für Ernft, und Ernst für humor.

Lächerlichmachen heißt nicht bloß entwickeln, was an einer Sache lächerslich ift, sondern weit öfter und in der Regel, einem Dinge Ungereimtsheiten andichten, um lachen zu können. Mandeville machte in seiner Fabel von den Bienen, in der er sein Spstem viel weiter ins Ungereimte treibt, als Helvetius das seinige, auch den moralischen Sinn des edlen Shaftesbury lächerlich und zog die Lacher auf seine Seite zum auffallendsten Beweise, daß das Lächerliche keineswegs der Probierstein der Wahrheit sei; denn der edle Graf hat mit seinem moralischen Sinn nur in so ferne Unrecht, daß er sich die liebe Meuschheit so gut dachte, als er selbst war, und wird gewiß noch gelesen, wenn Mandeville vergessen ist.

Shaftesbury fragt und — was wohl zu merken ist — fragt gelegenheitlich ber Cevennenschwärmer und eines Poffenspiels auf biefe Schwärmer: "Was ist eruft, und was ist lächerlich?" — "Wir müffen," fagt er, "die Dinge felbst untersuchen und das Lächerliche gebrauchen, um zu feben, wo es trifft; hatten fich die Beiden jener Boffenspielsmethode gegen die Chriften bedient, so hätten sie es damit weiter gebracht, als mit ihrer Methode der Pechtonnen und Bärenhäute. Die Wahrheit, wenn sie Wahrheit ift, muß bas Lächerliche aushalten, und ber Ernft, der solches nicht ertragen kann, ist verdächtig, wie Wig und Laune, die keine ernfte Prüfung erlauben." Der griechische Sophift Gorgias, der da lehrte: "Man muß das Lächerliche durch das Eruste und das Ernste durch das Lächerliche zernichten" (Aristoteles Rhet. III. 18.), ober mit andern Worten: Wenn der Gegner durch ernste Ben trachtungen Aufmerksamkeit erregt, muß man suchen burch bas Lächerliche zu zerstreuen und umgekehrt - lehrt einen rhetorischen Kunstgriff. ben auch Cicero und Quintilian kennen, und er ift probat. von Macedonien hatte den Gesandten der Athener durch Schmeichelei eine Rase gedreht, Aeschines sprach begeistert von den Vortheilen der Berbindung mit Philipp, Demosthenes aber nicht, und Philofrates rief: "Ift's ein Wunder, wenn diefer weniger sanguinische Hoffnungen hegt als wir? er trinkt Wasser, wir aber Bein." Dieser frostige Schers erregte bas Gelächter ber Plebs, und Demosthenes wurde nicht weiter gehört; indessen verschaffte er sich doch wieder Gehör durch bas bekannte Mährchen von bes Gfels Schatten.

Die französische Revolution liesert uns ein Gegenstück. Der kühne, ehrliche, geistvolle, aber höchst unkluge, phantastische Eulogius Schneister, vormals Franziskaner, der bekanntlich als Sündenbock des Elsaßes unter Robespierre's Mordbeile siel — dieser revolutionäre Schwär-

mer, der einst den letzten humanen Kurfürsten Kölns durch seine Sansculotterie so außer Fassung brachte, daß er ins Bedientenzimmer riest: "Schafft's mer den Pfassen nans!" und die freche Antwort hinnehmen mußte: "Was sind Sie denn anders als ein Pfass?" — trat zu Straßburg auf und sprach: "Könige sind entweder die Blöcke oder die Störche des Aesop; der Block dient zu nichts, und der Storch frist uns; alle Könige Frankreichs waren Blöcke oder Störche, und Louis Capet beides, Block dem Verstande, Storch dem Herzen nach." Man lachte, und dieses Lachen diente als Beweis der Wahrheit der frechen und unwahren Rede? Gewiß nicht! Denn war je dem Herzen nach ein König Vater seines Bolks, so war es der unglückliche Ludwig XVI., aber ein viel zu gesinder, schwacher Vater in so anßerordentsichen Verhältnissen, denen vielleicht ein Friedrich kaum gewachsen gewesen wäre.

Es ist ein zweidentiger Probierstein, der Prodierstein Shaftesbury's, oft aber auch an Ort und Stelle. Jener Freigeist sagte einem undenkenden Streiter des Herrn, der seinen Religionsstreit recht emphatisch mit der Frage zu endigen dachte: "Wer ist's, der die jungen Raben speiset?" — "die alten!" und die Lacher waren auf seiner Seite; und so ging es auch einem reichen Schneider, der als Kammerdiener eines kleinen Prinzen, also am Hofe, hochmüthig wurde und einen seiner Gäste beim Hochzeitmahle der Tochter stolz fragte: "Für was hält Er mich?" — "Für einen Schneider," war die trockene Antwort, und der Schneider verstummte, wie dort der Theologe vor seinem Scheerer. Bandamme, der zu Furnes den Magistrat auredete: Je viens vous apporter la mort et la famine, kam ganz aus seinem Texte über die Gegeurede des Bürgermeisters: Rien que cela, mon général?

Gorgias Lehre ist bemnach ganz probat, wenn gleich bei ber Rebekunst der Alten Manches gut war, was jetzt Lachen erregen würde, wie Cicero's reducrische frons percussa, semur porrectum, pedis supplosio etc. <sup>2</sup> Besser noch als Gorgias hätte die Stelle bei Lucian (III., 131. Ed. Bip.) in Shaftesburn's Kram gepaßt: "Ich bin überzeugt, daß Spötterei nie etwas verächtlich machen kann, wenn es nicht wirkslich verächtlich ist; das Schöne gleicht dem Golde, das durch den Hammer nenen Glanz erhält und besto größern Schimmer." — Genug! das Lachen ist ein froher Nebergang und Bote zwischen Wahrheit und

<sup>1 3</sup>ch bringe Euch Tob und hungerenoth. — Richts als bas, General ? — 2 Schlagen an bie Stirn, Borftreden bes Schenkels, Stampfen mit bem Fuß.

Albernheit; wer wollte es verrufen oder lästern, wer wollte es aber auch zum höchsten Richter in letzter Instanz erheben?

Des Augenblickes Luft hat es geboren, Es fliehet fort im leichten Tanz ber Horen.

Shaftesbury's berühmter Sat ift weiter nichts als ein Paradoron und ein Kriterion der Wahrheit höchstens à la Voltaire, und hätte der wackere Philosoph die hundert Bändchen dieses Lachers. die vor mir itehen mit Staub bedeckt, noch lefen konnen, so ware er sicher am eheften von feiner Behanptung zurückgekommen. Höchstens könnte man das Lächerliche noch als Probierstein des Ernsten und Feierlichen Er selbst verwahrt sich noch gegen ben Mißbrauch, ingelten laffen. bem er zwischen Lächerlich sein und Lächerlich gemacht werden unterscheibet, folglich reducirt sich ber ganze, von so Bielen bestrittene und verbammte Sat auf die gemeine, längst bekannte Sache: Die Wahrheit kann nichts Ungereimtes an sich haben, das belacht zu werden verdient, und es kann etwas lächerlich scheinen, ohne es wirklich zu fein. Bei bem Lächerlichen ift subjektiv Sein und Schein einerlei, nehmen wir es aber objektiv, so gelangen wir zu der alten Wahrheit: Man muß Alles aus bem rechten Gesichtspunkte betrachten.

Der bekannte Armenadvokat Siebenkäs hatte mit seiner Lenette einen beständigen Lichterstreit: er brannte das Licht unten an, weil bas Abfließende das Obere bider macht; sie schämte sich als Sausfran. bas Licht verkehrt in ben Leuchter zu steden, und so war lange Streit über Oben und Unten, bis sie sich endlich zu einem Simultaneum und einer Augsburger Parität vereinten — sie steckte das Licht oben. er unten an, und Jean Paul hat uns nicht gemelbet, ob barüber nicht bas eingetreten sei, was die Franzosen nennen: brûler sa chandelle par les deux bouts. 1 Frecher Wit kann Alles antasten, selbst bas Beiligste; aber zulett behält bennoch die Wahrheit den Sieg: bis dahin kann aber viel Unheil geschehen, so wie umgekehrt Schwachköpfe und Gögendiener vieles als heilig und ehrwürdig ansehen mögen, worüber der Satyr mit Recht lachte, und worüber man schon vor Jahrtausenden in der Stille, ja felbst öffentlicher lachte, als im 19ten Jahrhundert. Napoleon verbot, den Ginfall Talleyrands weiter zu perbreiten, der bei einem Stüdchen Runkelrübenzuder ausspeiend rief: Va te faire sucre! 2

Vom Lächerlichen gilt, was vom Schönen überhaupt gilt: Il ne

- make

<sup>1</sup> Das Licht an ben zwei Enten anzunden, b. h. burch Zuviel erstreben nichts erlangen.

— 2 Las bich erft zu Zuder machen!

faut regarder de trop près, 1 und so nehme ich es auch, werde aber stets babei bessen eingedenk sein, was Phädrus seinen Fabeln vor-ausschickt:

Duplex libelli dos est, quod risum movet Et quod prudenti vitam consilio monet. 2

#### XXVIII.

## Ift Sinn für das Lächerliche Zeichen eines bofen Herzens?

An tibi plus cordis, an magis oris inest? 3

Oft habe ich, ber ich gerne lache, jedoch feit größerer Erfahrungen mehr innerlich als außerlich, biefen Sat gegen mich bejahen hören muffen, aber bagu gelacht und gebacht: "D bie Erde ware bas Barabies, gabe es feine schlimmeren Lacher!" Diefer Sat, ber Bielen für einen ausgemachten Sat praktischer Menschenkunde gilt, ift fo ungerecht als ber gleichbebentenbe, daß mit einem "guten Kopf kein gutes Berg" und umgekehrt verbunden fei, und bei ben Menschlein, die ich in dem Fragmente meines Lebens schilderte, schlug die gleichbedeutende Formel: "Man barf ihm nicht trauen," alle Gewissensrügen nieder. Raftner war ein großer Mathematifer und feelenguter Mann, aber bei feinem Beobachtungsgeift, sittlichem Gefühl und Fülle bes Wipes konnte er sich nicht anders Luft machen, als durch Epigramme trot allem Wohlwollen gegen ben lieben Nächsten, und so auch Lichtenberg, ein so großer Physiker als Lacher, nur daß dieser besser verstand hinter bem Berg zu halten. Beibe waren ficher am glücklichsten in ber Stille ihrer Georgia Augusta [Göttingen] unter ihren Büchern und mathematisch-physikalischen Apparaten.

Menschen, deren Kopf und Herz gleich schlecht ist, oder gar ohne Kopf und das Herz in den Hosen, sind glücklicherweise nicht häusig, desto häusiger aber scheint die Kluft zu sein zwischen Kopf und Herz, die zwar nicht gerade Gegensätze sind; ja nach der Natur sollte Er-

<sup>1</sup> Man barf es nicht zu fehr in ber Rabe betrachten.

<sup>2</sup> Zweifache Gabe reicht bas Buch, bas Lachen weckt Und auch durch klugen Rath auf's Leben wirkt.

<sup>8</sup> Begft bu im Bergen Gefühl, ober im Untlit allein?

kenntniß und Gefühlsvermögen im Einklange sein, wie Stahl und Fenerstein, aber die Ersahrung lehrt, daß eine oder die andere Kraft das Uebergewicht behaupte. Wir müssen also schon mit obigen ungerechten Aussichten Nachsicht haben, wie mit einem andern viel zu allegemein genommenen Satz praktischer Meuschenkunde: "Lacher sind nicht zu erusten Dingen zu gebrauchen." Es gibt Leute, die sehr ernst gestimmt sind und noch mehr waren; nachdem sie aber eine nur allzureiche Ernte von Ersahrungen gelehrt hat, daß bei allen ihren Mühen und ihrem ernstlichen Treiben Hopfen und Malz verloren war, so singen sie an, sich auf Demokrits Seite zu schlagen und zu dem Weltshumor zu erheben, der gleich dem Adler Alles unter sich erblickt, wie Schwalben und Sperlinge.

Unweit Marburg steht eine tausendjährige Eiche, oben singen die Bögel in den grünen Zweigen, und der hohle Stamm ist ein Schweinsstall. Gerade so verhält sich oft der obere und untere Mensch, Kopf und Herz, und zwar gerade bei den wohlhabendsten Klassen, und der vollendetste Egoismus vollendet das Standal, das ich leider auch persönlich kennen lernen mußte. Der Ausdruck raffinirter Kopf ist von der Zuckersiederei hergenommen, aber raffinirte Köpfe liesern nur selten reinen Zucker. Wir schlagen uns an den Kopf, wenn wir etwas nicht wissen, was wir hätten wissen können und sollen, weit seltener aber ans Herz, wenn wir etwas gethan haben, was wir nicht hätten thun sollen. Glücklicherweise steht jedoch der Mensch noch

immer in ber Mitte - swischen Engel und Teufel.

Der Ropf lebt in der Außenwelt, deukt, klügelt, rechnet, kalt und unglaubig gegen Alles, was er nicht mit dem Begriffe kestzuhalten versmag. Ohne Gemüth ist das Herz für ihn, wie für einen Prosector, nichts als der dickte Muskel. Das Herz hingegen kennt nur Gefühle, sucht überall verwandte Wesen, um sich auzuschließen, und nimmt die Phantasie zu Hüse, um die kalte Außenwelt zu idealisiren, in der es ihm sonst ekeln würde. Der Ropf darf das Herz beneiden, das desto zufriedener mit sich und Audern zu sein pslegt, je beschränkter die obere Etage ist. Es sieht sehr leicht Engel, wo kaum Menschen sind, weiß kaum die Schlange vom Aal zu unterscheiden, und wer bei Mädchen dieser Art einen Gruß an das liebe Fleisch bestellen will, darf nur das Herz Boten schlägen nicht, was Livins sagt: Sola innocentia vivere velle perioulosum, 1 was mir auch erst nach dem 25sten

<sup>1</sup> Es ift gefährlich, nur in Unfchuld leben gu wollen.

# Demokritos

ober

### hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen.

Von bem Verfaffer

ber

"Briefe eines in Deutschland reisenden Beutschen."

Achte, forgfältig erläuterte Original:Stereothp:Ausgabe.

3 weiter Band.



### Stuttgart:

Rieger'iche Berlagebuchhanblung.

(A. Benedict.)

1868.

Schnellpreffenbrud ber Rieger ichen Buchbruderei in Stuttgart.

ab," dürften Viele auch gestehen, daß ihr Verstand abnehme. Viele Alte haben mehr Schulkenutnisse als die jungen Schüler, denn die alten Lehrer inculcirten quovis modo; 1 auch war vormals weniger Viel-wisserei, der eigenen Jugendsünden nicht zu gedenken. So bin ich bibelfester als mancher junge Theologe von Profession, aber es kostete mich auch manche Thräne.

Die Furcht vor den Köpfen ist eine Hauptursache, daß mittels mäßige Geister besser in der Welt gedeihen als ausgezeichnete, und Görgen brancht nicht zu bangen —

Er tommt gewiß burch feine Dummheit fort. -

Das Glud ift ber Dummen Bormund, fagt man, und es geht gans natürlich zu. Alle Görgen fühlen inftinktmäßig ihre Mittelmäßigkeit. bleiben schüchtern bei den Ihrigen, die ihnen weiter helfen, find schmieafam, bevot gegen Sobere, voller Rudfichten und Schamerbiener. wie bie Schildaer Wache - sie verderben es wissentlich mit bem Geringften nicht und haben die Lehre von ber Rentralität beffer einftubirt als viele Staaten im Revolutionsfriege. Der Ropf eilt aus feinem Reft, wo ihm Alles zu frahwinklisch ift, nach ber Hauptstadt ober in Die Welt, übt da seine Kraft, die bann oft an ber Kraft oder Bosheit Anderer zerschellt, während die Görgen ungehindert ihren Weg machen. wie Planeten, und bem Evangelio folgen: "Bleibe im Lande und Dumme effen in der Regel fehr viel, und fo nähre dich redlich." werben sie kugelrund im Futter bes Staats und lachen des Thoren. ber wie das Wild in der Welt herumgelaufen und aus deffen aut Cæsar aut nihil 2 nur bas lettere wurde. Hier haben die Görgen auch gang recht: Winkelmann lief als Conrector in die weite Welt und wurde Winkelmann; hundert andere aber bleiben beffere Courcetoren und sammeln fich im Refte, wie eine henne sammelt ihre Ruchlein unter ihre Flügel — und ihr — ihr habt nicht gewollt?

Gute Köpfe müssen schon ein höheres Maß moralischen Werthes haben, wenn sie Vertrauen erwecken und dadurch ihre Ueberlegenheit über Schwache wieder gut machen sollen; sie fühlen sich aber, sind gerne offen und geradezu, haben nebenbei gewisse joviale Schwächen, wie Tom Jones, und so sind sie verloren, wenn sie auf Blisils stoßen, denn Duckmäuser sind auch in der Regel Speichellecker, die sich Allen und Jedem auschmiegen, und Sklavenseelen, die sich alles gefallen lassen und den Mann für einen Tollhäusler ansehen, der z. B. seinem ausbrau-

1 -0000

<sup>1</sup> Bläueten ein auf jebe Deife. - 2 Entweber ein Cafar, ober nichte.

senden Herrn, k. k. Feldzeugmeister, als Diener sagt: "Euer Excellenz vergessen Sie nicht, es gibt eine Civilehre, so gut als eine Militärehre, wenn es auch Ihr Adjutant nicht begreisen sollte!" — "Ja, Offizier, das ist was anders!"

Aus einseitiger Kultur bes Kopfes ober bes Herzens folgt, daß ber Kopf überall Narrheiten und Possen sieht und in der Welt eine bloke Komödie, wo das gefühlvolle Herz eine Tragödie erblickt, daß ein bergloser Voltaire da lacht, wo ein bergvoller Rousseau weint, daß ber Kopf ein Mann ift, das Herz aber zum Weibe wird und mit bem Ropfe durchgeht, wenn es gleich oft besser ware, ber Ropf ginge mit bem Herzen burch. Viele halten die Unparteilichkeit ihres Herzens für die ihres Kopfes, und leider noch weit mehrere affektiren blok Bergensgefühle. Ah! vraiment, ça me fait de la peine, 1 sagen sie so falt als Hans Michel, bem man um Mitternacht ben Tob seiner Mutter meldete, und ber sich aufs andere Dhr legte mit ben Worten: "Ad Gott! morgen werde ich recht traurig sein." Biele lachen nur, wenn ihnen ein Mädchen fagt: "Was wollen Sie mit meiner Sand ohne mein Berg?" - "Marrenspossen! wenn ich die Sand habe, friege ich bas Berg und Alles miteinander." Wohl! wenn nur die Herzen nicht so viele Achnlichkeit mit der Spielkarte hatten - erst wenn man sie in ber Hand hält, weiß man, was man hat, und bann sagte Mancher gern: "Ich paffe!"

Große und Reiche folgen in der Negel den ersten Eindrücken, die mit dem Herzen wenig zu schaffen haben; warum sich lange den Kopf zerbrechen? Sie sprechen also oft: "Ich kann den Menschen nicht leiden!" und wer darf fragen: Warum? Es bleibt also beim ersten Eindruck, und allenfalls einem gnädigen: "Ich habe gar nichts an ihm auszussehen, aber ich kann ihn einmal nicht leiden." Ihre Vertrauten, welche selten Leute lieden, die in der Kahenbuckelkunst versäumt worden sind, sprechen wohl: "Der ist mir zu gescheit," d. h. kein Werkzeug — man darf ihm nicht trauen — könnte er mir nicht gar über den Kopf wachsen? In der großen Welt sind fast alle Eingeweide größer als das Herz, vorzüglich Magen und Blasen. Man sagt von dem Leibchirurgen eines Markgrasen von Ansbach, daß er zum Andenken seines Gnädigsten mit dessen Magen seinen Leibstuhl überzogen habe.

An Kaiser Nerva's Tasel wurde einst viel von einem Bösewicht am Hose Domitians gesprochen; jeder Gast wußte eine Anekote, der Kaiser ries: "Wie ginge es ihm, wenn er noch lebte!" Nobisoum

<sup>1</sup> Ach wahrlich, bles thut mir leib!

Jahre aufgefallen ift. Diejenigen, von benen man weder fagen kann, "er hat Kopf," noch "er hat Herz," sind bloß Magen und noch etwas, und gehören zur Thierwelt.

Der Ropf hat Stolz, und Stolz verführt selbst diejenigen, die bloß unter Zwergen als Riefen erscheinen, jum Egoismus und zur Intoleranz ohne Kultur bes Herzens, folglich zu Lächerlichkeiten. Die Stednadeln wollen anch Röpfe haben und haben boch nur Knöpfe. Das Söchste des Verstandes ift, die Gesellschaft sein Uebergewicht nicht fühlen zu laffen, leichte Köpfe, bie gerabe barum nichts von Schwere wissen, weil sie fo leicht find, für voll zu nehmen und felbst Dümmlingen und Grobianen zu verzeihen um der Gesclischaft willen. Dem Ropfe springt jede Schwäche gleich in die tiefblickenden Angen, und ber Ritel macht seine Entbedungen gerne auch Andern bemerklich, je weniger ihn noch Erfahrungen und veränderte Verhältnisse gewißigt haben. Alle Federfriege, wodurch jedoch das Reich der Wahrheit nicht felten ganze Provinzen gewonnen hat, alle eiteln Auswüchse bes Chrtriebes, der Pedanterei und Consequenzsucht fließen aus dieser Quelle. Unsere Civilisirung schabet offenbar ber Moralisirung, die Kopfwelt gählt mehr Hagestolze als die Herzwelt, folglich auch mehr Egoisten, daher nirgends mehr als in der Welt, wo das Cölibat sogar geheiligt ift.

Und was sind die Gesühle bes Herzens für die große Welt? Herrscht ein wahres Comödiantenleben. Reiner ist, was er scheint, und Reiner nimmt wahren Antheil am Schicksale des Andern, ja Einer ist des Andern Teusel, wo es angeht. Napoleon sagte dem rufsischen Gesandten: Apprenez à votre mastre, que les grands états se gouvernent par la tête et non par le coeur, unuste aber selbst erleben, daß nur Liebe die Völker an ihre Regenten bindet, Gewalt aber nur so lange, als das Schwert entblößt ist. Wir kennen auch des tresslichen Melzi Worte, gesprochen nach langem Umgange mit dem Eroberer Italiens: Cet homme a le chaos dans la tête, et l'enser dans le coeur 2— seine Mutter meinte bloß eine Kanonenkugel. Das Herz des Stolzen ist dick, wie Schweer, sagte David, einverstanden mit jenen, und vielleicht weinte der Held unserer Zeit zum ersten Male, als er zu Fontainebleau von seiner Garde Abschied nahm, er, der Millionen weinen gemacht hatte.

21

<sup>1</sup> Belehren Sie Ihren Herrn, baß große Staaten fich nur mit bem Kopfe und nicht mit bem Herzen Taffen. — 2 Dieser Mensch hat bas Chaos im Kopfe und im Herzen bie Hölle

Das Herz sucht alles zu entschuldigen und christlich zu bedecken; aber sein Hingeben an Gefühle erzeugt wieder eine Passivität und Schwäche, die solche fraftlose Neutralmenschen zu bloßen Justrumenten der Verstandesmenschen herabwürdigt, in der praktischen Welt wie in der komischen. Nur wenn sie endlich wild werden, verzeihen sie weni= ger, als ber Schurke bem Schurken, und empfinden das Unrecht tiefer. und Franbasen haben, unbekannt mit den nähern Umständen, höchst unrecht zu gloffiren über Herzenshärtigkeit, und daß man etwas so lange nachtrage, und biefes Etwas war boch bas Ende vom Liebe und das Schandresultat langer Falschheit und Beimtückeleien und vieliähriger Beobachtungen in der Stille und Geduld eines Beiligen. Wenn man die gefällige Figur eines Herzens umdreht, so wird baraus ein Beutel — Ready-key, 1 worans die Franzosen tout de suite 2 ridicule machten. Mösers "gutherziger Narr," ber jedem Geld lieh. wurde so oft getäuscht, daß er ben Zunamen Menschenfreund für spuonym nahm mit Rarr; er ließ seine bitteren Erfahrungen brucken. und wenn Jemand Geld geliehen haben wollte, so wickelte er in seine gedruckten Erzählungen das verlangte Geld. "Ich bin ein ehrlicher Mann," ist der höchste Trinnph des gutherzigen Narren, und unter biesem Triumphbogen läßt ihn die Welt lachend sitzen, ober sie mußte so offen reden, wie ich, freilich in größter Aufwallung: "Ja, Sie sind ein ehrlicher Mann — aber ein schwacher Mann, soust hätten Sie sich nicht zu dieser Unverschämtheit hergegeben; ich empfehle mich."

Omnis bonus homo tiro est! 3

Die Furcht vor den Köpfen, die doch gar oft, wie bei den Antiken, nicht die rechten sind, macht, daß es erlaubt ist, von sich selbst zu sagen: "Ich habe ein gutes Herz," denn man betrachtet solches als ein Naturgeschenk, das oft dem Dümmsten zufällt. "Es ist ein guter Mensch— die liebe Unschuld selbst— ein guter Narr," heißt es von dem, der sich durch nichts auszeichnet, folglich auch niemand in die Quere konnt, ja in der beliebten Sprache Galliens heißt es sogar: don et dete. Umgekehrt darf man aber nicht sagen: "Ich habe einen guten Kopf," denn man betrachtet das als etwas Erworbenes, das zu Anssprüchen berechtigt. In vielerlei Hinsichten ist dies so unrichtig, als das: "Ich habe ein schwaches Gedächtniß," denn der Mangel des Gedächtnisses kan sehr gut verschuldet sein, wie er es in unsern Zeiten offendar ist, und wenn man sagen muß: "Mein Gedächtniß nimmt

<sup>1</sup> Strickbeutel. — 2 In einem Nu. — 3 Jeber gute Mensch ist ein Neuling. — 4 Gut und bumm.

chemischen Arbeiten ber Natur, der alle Wesen unterworfen sind. Der einzige Vortheil Freund Hains bei seinen Operationen ist, daß er uns um einige Zoll länger erhält.

Der Kopf entwickelt sich früher und dominirt früher als das Herz: erst wenn wir gelebt und erfahren haben, geht das Licht auf, das da scheint an einem dunkeln Ort, bis der Tag anbricht, und der Morgenstern aufgeht in unserem Herzen; dann erst ist der Gottesfriede eingeläutet. Die Erziehung des Herzens ist die wahre Palingenesie dieses Lebens, nach der uns eine unbekannte Metempsychose devorsteht, und selig sind, die reines Herzens waren, sie werden Gott schauen. Morgens wohnt die Seele im Ropfe, Abends im Herzen; Morgens liebt man Austrengung, Geschäfte, Studien, Abends Romane, Gedichte, Gesellschaft, Karten und Weiber; in der Geisterstunde ist diese Liebe am stärksten; Abends ist man abgespannt, daher interessiren diese Dinge am meisten, selbst abgeschmacktes Zeug, man lacht da am liebsten.

Für die Kultur des Herzeus ist nichts wichtiger, so wie für Leib und Haus, als ein gutes Weib, gute Kinder und ein guter Freund. Das Herz will geübt sein wie der Kopf; Frau, Kinder, Freunde üben es, freilich manchmal à l'excès. Roketten, ungerathene Kinder, falsche Freunde verhärten das Herz, und endlich trocknet es ganz auf. Ein wahrer Freund oder eine Freundin beruhigt am besten in der Stunde der Leidenschaft und gewährt uns die bessere Ansicht, Rath und That, oft selbst ein alter, treuer Bedienter oder eine Haushälterin.

> Sei hochbeseligt ober leibe, Das Herz bedarf ein zweites Herz; Getheilte Freud' ist doppelt Freude, Getheilter Schmerz ist halber Schmerz.

Wenn das Herz hoch und das Glück nieder steht, wer zur Klassissstätion der Menschen keinen andern Maßstab als Kopf und Herz und in dem vom Weibe Geborenen nur stets den Menschen nehmen will, der kommt zu kurz in dieser Alltagswelt. Das Herz gleicht dem Mühlssteine, der Mehl gibt, wenn man Korn aufschüttet, aber sich selbst zerreibt, wenn man es unterläßt.

Der besse're Mensch tritt in die Welt Mit fröhlichem Vertrauen, Er glaubt, was ihm die Seele schwellt, Auch außer sich zu schauen, Und weiht von edlem Eifer warm Der Wahrheit seinen treuen Arm.

<sup>1</sup> Miebergeburt. - 2 Geclenwanderung. - 3 3m Hebermag.

Mber

#### Das herz in kalter, stolzer Ruh Schließt endlich fich ber Liebe zu!

Die Eigenschaften des Herzens verdienen den Vorzug vor denen bes Kopfes, wie der Deutsche im Wettstreite um den innern Werth ber Nationen; Moralität, Rechtschaffenheit und Herzeusgüte stehen wie Cebern Libanons, und ein untabelhafter Charafter wiegt alle Talente auf. Die Ungleichheit unter ben Menschen sitt nicht im Ropfe, wie das Genie oder der Gelehrte glaubt, nicht im Stammbaume oder auf Kanonen und Orden, wie der Adel glaubt, noch weniger auf dem Gelbsacke, worauf der Kanfmann und Jude sitt, sondern im Herzen; ber beste Meusch ist auch ber erste, und moralische Güte ber Maßstab. nach welchem uns die Unfterblichen messen. Wenn die Naturkinder Nordamerika's einen Britten ehren wollen, so sagen sie: "Wir ehren und lieben dich wie William Penn." Menschenliebe ift der höchste Menschenadel und die wahre Menschenwürde. "Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist," spricht Jesus, — ist bas möglich? Daher erklärte sich der Weise von Nazareth beutlicher: "Liebet euch unter einander!" und das ist möglich, aber schwer.

Reiner ift gleich bem Andern, boch Jeder gleiche bem Söchsten, Wie bas zu machen? — Es sei Jeder vollendet in sich.

Nicht kalte, steife Philosophen, sondern die cholerischen, sanguinischen, poetischen oder genialen Leutchen waren stets die Wagehälse der politisch-religiös-moralischen Welt, und gar viele brachen die Hälse, ohne daß es ihnen die Welt besonders gedankt hätte. Ich weiß, daß ich zu Zeiten vom Rosensarbenen ins Schwarze gerathe, aber mir scheint, die Gemüthlichkeit und Herzlichkeit unserer Alten habe mit der unbezweiselt größern Helle des Kopfes abgenommen. Die Köpfe verbrängen die Herzen, wie die neueren schlechteren Bücher die besseren alten; Tausende können vor lauter Zeitschriften, Recensionen, Almanachen zc. gar nicht mehr zu Büchern kommen, die l'esprit et le coeur bilden sollen. Unsere Bielschreiber, Geldautoren und Buchhändlerprostibula, die das gerade Gegentheil eines edlen Charakters sind, haben die Wissenschaften bei der Welt in Mißkredit gebracht, die solche höchstens als Zeitvertreib ansieht, wie Geschäftsmänner den Schriftsteller als Müßiggänger, und woher sollten schreibende Handwerker Begriffe

<sup>1</sup> Uebelberüchtigte Saufer.

von Genialität haben, und Verleger von der Würde des Schriftstellers, wenn sie bloß mit hungrigen Schmierern sich abgeben? Und wenn nun erst gar vom gut Handeln die Rede ist? Ich getraue mir mit dem schlichten Landmanne, wenn es mein und dein gilt, eher zurecht zu kommen, als mit dem größten Gelehrten und ahnenreichsten Edelmann. Nicht Jeder kann Grandhomme werden, aber Bonhomme Jeder.

Es ist Janmerschabe, daß zu einem festen Charakter bei etwas reger Phantasie und Temperament immer wenigstens vier † erforderslich sind, und guten ebeln Seelen so selten die Kraft der Schurken beiwohnt. — Herr, sei du in den Schwachen mächtig! — Doch —

Das arme Herz hienieben, Bon manchem Sturm bewegt, Erlangt ben wahren Frieden Nur, wo es nicht mehr schlägt —

ist aber immer der beste Freistaat, wenn auch weit kleiner noch als St. Marino. Wahrheit wird nur tolerirt, wie der Deutsche im Ausslande, und wer mit schlechten Lenten nicht umgehen kann, ist zu wen ig, und wer gerne mit ihnen umgeht, zu viel in der Welt gewesen. Ich wünsche Allen, Freunden und Nichtsreunden, ein warm Herz unter geschliffenem Aenßern, und einen kalten Kopf, offenen Leib nicht zu vergessen.

Natur gab uns Berstand, um recht zu benken, Um recht zu handeln, gab sie uns das Herz.

## Inhalt.

|                       |              |            |          |           |         |      |            |             |        |      | Seite |
|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|---------|------|------------|-------------|--------|------|-------|
| Gragment meines Le    | bens 1802.   | -1804      |          | •         |         |      | •          |             | •      |      | б     |
| Das physijdie Lachen  | ober Läch    | eln        |          |           |         |      | •          |             | •      |      | 37    |
| Die Forischung .      |              |            |          |           |         |      | •          |             |        |      | 47    |
| Physiognomie des Lo   | ichens, Na   | tur= unt   | Run      | filachen  |         |      | •          |             | •      |      | 54    |
| Der Frohfinn .        |              |            |          |           |         |      |            |             |        |      | 64    |
| Lob= und Gulfsmitte   | I bes Froi   | finns .    |          |           |         |      |            |             | •      |      | 79    |
| Die Fortsetung .      |              | ,          |          |           |         |      |            |             |        |      | 88    |
| Das geistige Laten.   | Enbilbu      | ngsfraft   |          | •         |         |      |            |             |        |      | 100   |
| Einfluß bes Lachens   | auf bie G    | efunchei   | t unb    | etwas     | über    | bis  | Dicte:     |             |        |      | 114   |
| Die Ginfachheit und   | Lebensmeis   | sbeit .    |          | 400       |         |      |            |             |        |      | 128   |
| Fortsetzung           |              |            |          |           |         |      |            |             |        |      | 138   |
| Rebe in die zweiund   | breifig Wi   | inbe an    | Zünal    | inge u    | nb m    | eine | Reit       |             |        |      | 149   |
| Bas ift lächerlich?   |              |            |          |           |         |      |            |             | Ţ      |      | 164   |
| Bergleichung und Be   |              |            |          |           |         | 4,01 |            |             | · ·    | •    | 176   |
| Die Fortsetzung. Et   | was über     | Raturfel   | iler . S | öäklidi   | feit u  | nb   | Budel      |             |        | •    | 187   |
| Schluß und Festsehn   | na bed Bec   | rifis: 1   | ächer'i  | do .      |         |      |            |             |        | •    | 200   |
| Warum lachen wir i    | her has 8    | iderlide   | 3        | •         | •       | •    | •          | •           | •      | •    | 208   |
| Die Fortsehung .      |              |            |          |           |         | •    | •          | •           | •      | •    | 216   |
| Der Schluß            | •            |            |          | •         | •       |      | •          | • •         | •      | •    | 225   |
| Die Synonymit bes     | Pädier lidie | 11         | •        | •         | •       | •    | •          | • •         | •      | •    | 231   |
| Ueber Wit und Sch     |              |            | •        | •         | •       | •    | •          | • •         | •      |      | 240   |
|                       | acilium .    | • •        | •        | •         | •       | •    | •          | • •         | •      | •    | 251   |
| Die Fortsetzung .     |              |            | •        | •         | •       |      | •          | • •         | •      |      |       |
| Die Fortsetzung .     |              |            |          | •         | •       |      | •          |             | •      | •    | 263   |
| Der Schluß .          |              | (4 *** *** | Yamili   | di tara O | n:i     | 4    | Yangir Xaa | G X wil     | £1 253 |      | 275   |
| Warum sind die Neu    | tern cen 20  | iten an    | tomi     | mem 2     | ខាធិ រា | nc   | romijajen  | <b>ल्ला</b> | iten u | vers | 000   |
| legen ?               | • •          | • •        | •        | •         | •       |      | •          |             | •      | •    | 288   |
| Die Fortsetzung .     | • •          |            | •        | •         | •       |      | •          |             |        | •    | 298   |
| Der Geschmad          |              | ·          | v v      | •         |         | •    |            |             | •      |      | 305   |
| Ist bas Lächerliche P | robierstein  | rer wa     | prhett   | ¥ .       |         |      | •          | • •         | •      |      | 313   |
| Ift Ginn für bas Li   | ächerliche   | seidjen ei | ines b   | olen H    | erzene  | 5 🛊  |            |             |        |      | 319   |

lungen in ihrem sinesischen Conventionsfuße regelmäßig fortlausen, und die Ich-Ich-Ich — so ganz vorherrschen. Kalte Herzen, halsstarrig wie Israel, mögen nichts als lachen — ihr Lachen ist Ausslachen; aber warmes Herzenslachen fließt nicht selten aus tugendhafter Indignation, die lange unglücklich gemacht und endlich sich in eine Fertigkeit verwandelt hat, alles nur von der komischen Seite zu nehmen, um zu vergessen; weit entsernt, böse zu sein, will sie nur froh sein, aber ihre Bitterkeit verräth die Quelle. Der Himmel läßt seine Sonne scheinen nicht bloß über Gute, sondern auch über Böse, sonst könnte der Fall eintreten, daß sie gar nicht mehr schiene oder so, wie zur Zeit der Sündsluth.

Biele, die man eines bosen Herzens beschulbigt, sollte man bloß eines leichten Blutes beschuldigen. Während ber Melaucholiker in Schwermuth fällt, oder andern Temperamenten gegeben ift, Verstand und Berg ins Juteresse zu ziehen, gleitet ber Sanguiniker auf ber Oberfläche hin und lacht ohne Arges. Malin und mechant 1 find verschieden, wie Piron und Voltaire; Wit neigt fich seiner Natur nach au ersterem, und ich kenne Manche, denen man alles verzeiht, weil man ihren edlen Charafter und ihr treffliches Herz kenut und schätt: man kann sie umarmen, selbst wenn ihr Stachelgeift uns eine kleine Wunde versetzt hat. Hundert sogenannte bose Mäuler sind es mehr aus Eitel= feit, Witfipel, Jovialität und Weltverachtung, als ans herzenshärtiakeit oder Tücke; sie sind hundertmal besser, wo es Rath und That ailt, als die Stillen im Laude, die süßlächelnden Allgefälligen, Besuchmacher und Lauscher, die nur hinter ben Gardinen sich Luft machen und bei ihrer Frau. Trot ihres anerkannt gefühlvollen Berzens und edlen und offenen Charafters werden Witköpfe nur zu gerne von Schelmen und Tröpfen verleumdet, damit man ihnen nicht glaube. menn sie irgend einmal auch ihren Casum zu Tage fördern. Religiöse Denker und echt moralische Männer sind im Munde der Pfaffen Freigeifter, und politische Denker und echte Patrioten im Munde mancher Abeligen und Hofschranzen — gar Jakobiner!

Schneeweiße Seelen sind zwar so selten als schneeweiße Raben; aber sicherlich haben Schwachköpfe bei dem dunkeln Gefühle ihrer Schwächen die nicht minder praktisch aussehende Maxime erfunden: Qui fait rire no se kait pas estimer. Sie kann höchstens von Hans-würsten gelten, aber nicht von Cervantes, Molidre, Voltaire, Sterne, Swift, Wieland, Thümmel, Lichtenberg 2c. Die Getroffenen werden

<sup>4</sup> Boshaft - muthwillig. - 2 Wer lachen macht, erwedt feine Achtung.

freilich den Mann von Witz und satirischer Laune nicht besonders achten, aber aus keinem andern Grunde, als weil man den auch nicht liebt, den man fürchtet, beneidet und haßt, dessen Ueberlegenheit man in der Stille anerkennen muß; daher behalten sogar die Herren aus Recensionen lieber das Ungünstige, als das Gute, was von einem Schriftsteller gesagt wird, der die Ehre hat, in ihrer Atmosphäre leben zu müssen. Vorzüglich habe ich sene Maxime von geistlichen Herren auskramen hören; es wäre leeres Stroh gedroschen, mit ihnen zu disputiren, also lieber gelächelt, wie der Hosmann, was man nicht übel nehmen kann und womit man vieles sagt und Jedem die Auslesübel nehmen kann und womit man vieles sagt und Jedem die Ausles

gung freiläßt.

Man fann bas Menschthier haffen und verlachen und boch Saus und Peter, Marie und Lene herzlich lieben und von den beiden Weltfloskeln: "Es ist ein gescheiter Teufel," und "Es ist eine ehrliche Haut," gleichweit entfernt bleiben. Es geht dem guten Bergen wie ber Religion, die von benen am meisten im Munde geführt wird, bie keine haben ober nicht recht wissen, was sie eigentlich ist. "Er hat kein autes Berg," ober "Er hat ein fehr gutes Berg," heißt aus der Weltsprache übersett: "Er hat zu viel Berstand für mich," ober "Er ist ein Ginfaltspinsel und Gfel." Eben fo wenig barf die Damenphilofophie: "Gute Männer find felten gefcheite, und gescheite Männer selten gute Männer," uns schrecken, ob fie gleich um fo fester steht, weil Männer aus Artigkeit ober Neberzeugung, daß Widerspruch doch nichts ändere, lieber schweigen; benn biese Damen nehmen bas Wort gut bloß beziehungsweise, und ber ist gut, ber alles mit sich machen läßt, was sie gelüstet, und dem selbst im Traume nicht — die Stirne judt.

Der Lobspruch: "Er ist ein Mann von Kopf und Herz," ist ziemlich gemein, und doch sagt er ungeheuer viel, fast so viel als: "Er ist
ein vollkommener Mensch;" denn leider steht die traurige Erfahrung
ziemlich sest, daß Genie und überwiegendes Talent selten im Bunde
steht mit moralischer Trefflichkeit, offene Köpse häusig verstopste Herzen
haben, die weder Rhabarber noch Sennesblätter heilen (die Erfahrungen
mit dem Pillnaer Bitterwasser sind mir noch zu nen); Stillstand des
Herzens aber ist ein Tod, den in der Regel unr das Thier stirbt.
Der physische Tod des Menschen altershalber ist in unsern Zeiten
sast Ausnahme, der moralische Tod aber desto mehr Regel. Das
Herz ist der hüpsende Punkt im Embryo, der Ausang des Lebens, und
jo ist Stillstand des Herzens das Ende desselben und der Ansang der

coonaret, 1 magte einer ber Gafte ju erwibern, und Rerva schwieg, wie einer ber guten Männer, ber ausnehmend bie Sanftmuth feiner Frau rühmte (die bligbofe war), auf die Entgegnung eines Lachers: "Gratulire, daß Sie einen fo guten Herrn haben." Ich kannte einen Oberften, der noch im hohen Alter die erften Feldzüge gegen die Franzosen mitmachte; in einem Quartier, wo die Miststätte ber Abtritt mar, half Johann dem Alten auf das Querholz und ließ ihn fallen. — Wer einen solchen locum communem 2 kennt, benke sich die Lage des Oberften, und doch sagte er nichts, als: "Johann, was haft Du gemacht?" — Bei allen brei war ber Ropf der Narr des Herzens und ber Bonhomme geworden, beffen Gemüthlichkeit (man fpricht nicht mehr von Herzensgüte) man lobt, indem man mit ihm macht, was man will - tanto buon, che val niente. 3 Ich zähle unter bie Hauptfehler meiner früheren Jahre, daß ich mich zu leicht attachirte; oft erscholl gegen Anschwärzer mein Lob: "Er ift mir attachirt mit Leib und Seele", "er ift die Uneigennntigfeit felbft", "er ift fein Schmeichler", und am Ende bewahrheitete fich das alte Diftum: Virtus laudatur et alget, ' baher unsere Zeit die pfiffigere Lebensregel festhält: Virtus post nummos! 5 Dionysios fand in einem Tempel filberne und golbene Gefäße mit ber Inschrift: "Den guten Göttern," und nahm fie au sich mit ben Worten: "Benüten wir ihre Güte!"

Es ist ein Unglück, daß die Schwachen meist die leichten Truppen der Starken und Schurken sind, mit denen sie oft mehr Unheil anstifteten als mit der Hauptarmee; man denke nur an Religionsschwärmer, und ditte Gott, daß sich eine gute Polizei, die sich löblichst der Bärenssührer und der wahrsagenden Zigenner angenommen hat, auch der Mustiker und par compagnie der Somnambülen annehme, die nicht alle silly sind, zu dentsch Thomas oder Thumele. Wenn der Mensch zwei Herzkammern hat, eine für sich und die andere für Andere — der verächtliche Egoist hat wie Insekten und Würmer nur eine — so vermiethet der Vonhomme seine rechte an Weiber, die linke an Freunde, er selbst behilft sich, so gut er kann, und nichts ist leichter, als sein Liebling zu werden, oder schweizerisch, Herzwürmli. Solche Männer scheuen alles Kopfzerbrechen, wobei Niemand gewinnt, als die Vettler, und sind am glücklichsten unter einer tüchtigen Pantosselwirtsschaft. Diese Herzwürmli haben ihr Herz anf der Zunge, wie wir sprüch-

<sup>1</sup> Er wilrbe mit uns bei Tische siten. — 2 Gemeinschaftlichen Ort. — 3 So gut, bag er nichts werth ist. — 4 Die Tugend wird gelobt, aber man läßt sie barben. — 5 Erst nach bem Lohne die Leistung. — 6 Dumm.

wörtlich sagen zum Beweise, daß es da nicht auf dem rechten Fleck sitt. Wie sollten sie Pythagoras Lehre befolgen können: "Berzehre das Herz nicht"? Manchmal gleichen sie aber auch Hagedorn's Bären, der nach einer auf seines Herrn Stirne sitzenden Fliege einen Stein wirft.

Das Herz ist unter allen Muskeln das stärkste Mäuslein, und von einer solchen Reizbarkeit, daß es sich noch lange nach dem Tode fortbewegt, ja bei Scheintodten hat man es wieder zum Schlagen ge-bracht durch Clystiere. Das Herz, das ansangs senkrecht in der Brustschöle liegt in gerader Mitte, neigt sich im Alter nach der linken Seite und in schräger Lage und ist glücklich, daß es noch eine Stütze erhält an dem unter ihm ansgespannten Zwerchselle. Kanm sindet sich etwas Unruhigeres in der Natur, immer und ewig pumpt es die Blutmasse von etwa 28 Pfund im Kreise herum und kann keine Minute ruhen. Man nimmt die Schläge des Herzens gegen die Rippen auf 80 an in einer Minute = 4800 in einer Stunde, und im Jahr 42,048,000 Schläge! Und man will es weiblichen Herzen verübeln, wenn sie so oft den Bisthümern in partibus insidelium gleichen?

Der Berftand, der immer die reinere Luft höherer Regionen fucht, erstarrt vor Rälte, wenn nicht bas Berg zur Seite ift, und bas Berg geht unter in feiner Gluth, wenn es ber Verstand nicht abfühlt. Das Berg ift bie altere Schwester und hat die erfte Stimme, ber Verftand ist ber jüngere Bruber, ber mit den Jahren ein Recht erhält, mitzureden und als Freund zu rathen. Der Mann ift mehr Gelbstgefühl. bas Weib mehr Mitgefühl, und nur aus ber Maatschapij 2 beiber geht bas Vollfommene hervor - Rufriedenheit und Ruhe ber Seele. Rur aleichzeitige Kultur bes Kopfes und Herzens schützt gegen oben genannte Gebrechen. Aber wem von unseren Schulgelehrten mare es noch eingefallen, beibe zugleich auszubilben, au ber Vereinigung beiber Rirchen an arbeiten und die Vernnuft zur Mittlerin bes objektiven und fubjektiven, räthselhaften Mikrokosmus zu machen, woraus boch allein bie wahre virtus & hervorgeht? Der boppelte Mensch (difuxos) ist unbeständig in allen seinen Wegen, wie die vom Winde geveitschte Meereswoge; mit Kopf und Berg im Bunde aber steht es, wie mit dem: Mens sana in corpore sano. 4

Stehen beide Rollegen in kollegialer Freundschaft, bann kann man auch mit einem warmen Herzen lachen zu einer Zeit, wo die Menschheit so viele Fauxpas und Rückschritte macht, und die Meuschenhand-

<sup>1</sup> Die niemand befigt. — 2 Der hollanbische Ausbruck für eine Gesellschaft (Bandelsges sellschaft). — 3 Erefflichkeit. — 4 Gin gesunder Geist im gesunden Korper.

### Demokritos.

II.

Freude mit guten frommen Leuten, in Gottesfurcht, Bucht und Ehren, obgleich ein Wort ober Zötlein zuviel, bas gefällt Gott wohl.

#### Ueber Die Lanne.

Bahres Mitleib jebem Erbensohne, Den ein erzürnter Gott zum Lohne Für schwache Menschlichseiten bis zum Grab Der Laune Dämon übergab! Ihn lockt bes Sonntags Lieb, ber Lerche Kehle Unisonst — er überhert Kunst und Ratur, Im Kampse seiner kranken Seele Hört er auf ihr Gewinsel nur.

Lanne, in der weitesten Bedeutung jede Gemuthaftimmung, von ber wir keinen rechten Grund anzugeben wissen, ift eine Art leibenden ober leidenschaftlichen Buftandes, wo bie gerade vorherrschende angenehme oder unangenehme Empfindung ohne bestimmten Gegenstand sich unserer bemächtigt und unsere Geisteskraft erleichtert ober lähmt. Im Buftande ber Laune scheinen wir weniger Vernunftwesen als Sinn. wesen und zeigen die Abhängigkeit ber unsterblichen Seele vom Thiere, unserem Körper, nur mit minderer Lebhaftigfeit als bei Affekten. So wie Berftopfungen Reize zur Unteuschheit oder zum Borne geben, großer Blutverlust muthlos macht, allzustarke Anhäufung der Säfte Melancholie und Wahnsinn erzengt, ober ber Beift unter einem schwachen Magen und schlaffen Gingeweiben leibet, fo wirkt auch die Laune, und ein Dummfopf wurde, nach Saller, burch eine Ropfwunde ein offener Kopf, nach der Heilung aber wieder der alte Dummkopf. Riemand weiß mehr von übler Laune gu fagen, als die alten Monche und St. Augustin, und bas, was sie ihre Ascesis 1 nannten, war ein Un= frant, das alle befferen Pflanzen um fie her bes Mahrungsfaftes beraubte. Allzustrenge Ginsamfeit und Studiren führen endlich ben festesten Körper zum traurigen malum Hyp. 2 Bimmermann legte ben Grund zu seiner Spochondrie ichon in seinem Vaterstädtchen Brugg, entfernt von allem ihm anpassenden Umgang. Laune setzt uns noch unter die Thiere herab, die in der Regel feine Launen haben, unsere

1 Bufe buich forperliche Selbfiqual. — 2 Sprocenbile.

1

Hausthiere ausgenommen, die durch Menschenumgang erst launisch werden, wie so viele Menschen auch.

Im gemeinen Leben sprechen wir: er ift von guter ober bofer Laune heute, und in den Ausbrüchen dieser Laune lernt man auch empirisch seinen Mann am besten kennen. So wie bem Gelbsüchtigen alles gelb erscheint, so bem Uebelgelaunten alles schwarz, bem Gutgelaunten alles rosenfarb, ohne gerade sagen zu können, warum? Alles ist diesem schön, was er erblickt, jeder Ton, den er hört. Silberton, und jeden Menschen umarmt er als Freund. Laune ist in ber Seele das, was in der Natur das heitere Abendroth — Wetterleuchten nach bem Gewitter — Rachhall einer ftarkgerührten Seele. Aeufere Umftande bestimmen die Laune, wie ben Geift; Luft und Rahrung machen die belle humeur der Franzosen und den humor oder spleen bes Britten. Dieser greift bei einem ihm in den Weg gekommenen Uebel nach ber Piftole — ber Franzose springt mit einem Ha! pourquoi non? 1 darüber hinweg. Otahaiter und Fenerländer können unmöglich gleicher Laune sein, so wenig als die in freier himmelsluft lebenden Hirten, Jäger und Reisenden, und die hinter ihren Werkstühlen in verdorbener Stubenluft hockenden Weber und Schneiber ober bas gerabsinnige Landmädchen und bas belikate Stadtfräulein mit empfindsamen Romanchen. Es ist boch bemerkenswerth, daß die Laune generis feminini 2 ift. Schafe bekommen die Drehkrankheit von Bürmern im Ropfe; mas hier Würmer, find bort fire Ibeen. Wir fagen: es rappelt, was wir auch von Pferden fagen, die den Koller haben.

Die Heiterkeit der Seele überslügelt unendlich weit allen Taumel der Sinne; Schönheit und Reichthum, Verstand und Witz, Tugend und Renntnisse wirken nicht das, was gute Laune wirkt, die Aller Herzen gewinnt und stets liebenswürdig bleibt; sie hängt ab von fester Gesundheit, der ersten aller Himmelsgaben, ohne welche alle andern nur halb genießbar sind. Warum wissen wir das nicht so genan in den bessern Jahren des Lebens? Nichts beweist so viel für ihren hohen Werth, als daß sie auch ohne jene höhern Eigenschaften schon an und für sich liebenswürdig macht. Johnson nennt gute Launen a habit of being pleased, aber diesen Lebensbalsam, der von ihm wie von der Mehrzahl seiner Landsleute ferne war, besitzen nur die Franzosen, wie im Alterthum die Griechen, Aristipp an der Spitze:

<sup>1</sup> Sal warum nicht ? - Beiblichen Gefchlechts. - 3 Gewohnheit, vergnügt gu fein.

Omnis Aristippum decuit status, et color, et res, Tentantem majora, fere praesentibus aequum. 1

Minister Mazarin pslegte bei neuen Staatslasten zu fragen: Chantent ils? — Ils chantent, Monseigneur. — Eh bien, s'ils chantent, ils payeront. <sup>2</sup> Mir hat es zwar nie recht einleuchten wollen, baß die Griechen die Welt \*65405 (Zierde), und die Kömer gar mundus (rein) genannt haben; aber meine grauen Haare rühren nicht das her, denn ich hielt mich an Salomo's: Es ist alles eitel! und daher singe ich selbst in dem Dorfe, <sup>3</sup> wohin ich nie zu kommen dachte, lächelnd:

Bis Kupfer hat mich Gott gebracht | Die Zell ift ganz für mich gemacht, Durch seine große Güte — | Ich lieb' jest Ruh' und Friede.

Judessen sinden wir überall gar weise Leute, namentlich im deutschen Baterlande, die für frohe Laune durchaus keinen Sinn haben, bei denen man sich damit wenig empsiehlt, und die recht heitere Laune unter ihrer Würde halten, den Humoristen für einen Thoren, und dieser sie; wer hat nun Recht?

Die Vernunft erhält von der Laune offenbar eine schiefe Richtung. wie von einer Leidenschaft, die uns verhindert, die Dinge in ihrer wahren Gestalt und in richtigen Verhältnissen zu erblicken, so wie ein warmer Hanch ober eine mit Dünsten angefüllte Stube bas beste Angenglas trübt. Menschen von großer Lebhaftigkeit ober viel Tiefgefühl werden daher leicht bei dem richtigsten Verstand und selbst bei viel Welt von irgend einem lebhaften Eindruck so hingeriffen, daß sie in ein Gewirr von Empfindungen ober Ibeen gerathen, aus dem fie sich nur mit Mühe loswickeln; die geringfügigste Ursache, die sich bem Auge bes Geistes entzieht, vermag ben Horizont zu schwärzen; eine einzige bunkle widrige Idee vermag eine ganz widrige Ideenreihe aufzuwecken, in die sich jene, wie in einen Nebel, verliert, und daher find reizbare Weiber launischer als Männer. Es gehört schon Philo= sophie bagu, ber erften Idee auf die Spur gu kommen, um ben Rebel au zerstreuen, und wer sollte frober Laune bleiben, wenn gar ein echt tropischer Tornado 4 über uns hinbraust? Hat nicht schon das Wetter

Für ihn zu gut war. (Wielanb's Nebers.).

2 Singen sie? — Sie singen, gnäbiger Herr. — Bohl, wenn sie singen, so sollen sie zahlen. — Rupferzell in Württemberg. — Drfan.

<sup>1</sup> Was mir an Aristipp gefällt, ist baß Ihm jede Farbe, jedes Glück wohl anstand, Arm ober reich, im neiten Hostleib ober Im schlechten lleberrocke blieb er immer Eerade recht, boch so, daß auch nicht Besseres

auf unsere Laune den größten Einfluß, je barometerartiger unsere Empfindlichkeit durch Nervenschwäche geworden ist? Wir sollten stets, wie die Wiener Fenerwerksanzeigen oder Harmonien in Gärten, uns

ausbedingen: Wenn's die Witterung erlaubt.

Laune ist eine Art Leidenschaft, die nicht heftig genug, sich zu entladen, sich gerne in sich selbst verschließt und nur besto bitterer im Innern nagt; die moralischen Unverdaulichkeiten sind schlimmer und danern länger als die physischen. Aber welcher rosenfarbenen Lanne find wir wieder, wenn wir nach mühsamem Suchen bes Archimedes Econea 1 rufen? In einem folden Augenblicke könnte man ber Bahr= heit sein Leben opfern. Wie froh ift ber Mensch, wenn die hoffnung bas trübe Gewölke ber Zukunft entschleiert! Bon sanftem Feuer burchglüht, trägt der belaftete Bilger seine Bürde mit verdoppelter Rraft, und die Unschuld sieht den finstersten Kerker erhellt und Blumen und Siegesfronen auf bem Dornenwege eines langen Kampfes. glücklich organisirte Menschen sind lange zufrieden mit Allem, bis man es so arg macht, wie die spöttelnde Laune des Lorenz Stark seinem Sohn, der kein Kind mehr ift, und werden bann endlich in übler Laune laut. "Du tadelst heute wieder Alles, weil du übler Laune bift," fpricht Madame. "Nein, meine Liebe," entgegnet Monfieur, "ich tadle, wenn ich in übler Laune bin." — "Da hast du wieder was Schönes gekauft! Du wählst auch immer das Schlechteste!" — "Ja wohl, mein Schat, mit Dir habe ich angefangen."

Diesen wichtigen Unterschied scheinen die guten Damen selten zu fassen, sie, die bei lebhafteren Gefühlen sich so leicht von Lannen leiten lassen, daß solche fast die Stelle von Maximen vertreten, ja sogar periodischen Lunes unterworfen sind, woher auch ihre moralischen rühren mögen. Ihre Lannen oder vorgefasten Meinungen, die man auch Capricen nennt, kann ein kluger, sanster und geliebter Mann wohl noch besiegen; bei denen aber, die aus Nervenschwäche herrühren, bleibt nichts übrig, als daß der Mann, Kinder und Gesinde den lieben Gott um Geduld bitten, oder allerwenigstens um Gäste, die sie nöthigen, freundslich zu thun, zu sprechen, sich zu vergessen, und darüber wird der Haushimmel wieder heiter. Welche Teufelslanne die schöne Sipparchia an den häßlichen Hund Crates sesselsen, hat und Wieland zu sagen vergessen, so breit er auch zu sein pslegt. Niemand könnte über solche Launen besser schreiben, als das Gesinde, wenn es schreiben könnte; schon unglücklich genug, daß es Gesinde ist, muß es nun noch

1 -0000

<sup>1 3</sup>ch hab's gefunden.

zum Ableiter so lange dienen, bis endlich nach tausend "Sehr wohl, Ener Gnaden!" seine unterdrückte Laune — ist er nicht auch Mensch? — auf die herrschende Laune lossährt und ein hänsliches Donnerwetter herbeiführt, dessen Blitze oft ungemein viel Licht in die Köpschen der Damen bringen könnten, wenn sie das gemeine Pack nicht so tief unter sich erblickten. Manche Dienstdoten würden schwerlich die brutalen Launen mancher Herrschaft so lange aushalten, wenn sie ihr gepreßtes Herz nicht dadurch erleichterten, daß sie es gegen Jeden aussschütten, der sie anhören mag.

Die lieben Damen follten sich um fo mehr vor affektirten Launen hüten, ba fie St. Evremond schon comédiennes d'affliction 1 naunte. wenn sie nicht wollen, daß die Männerlanne immer weiter um sich greife durch bas Wort — ledig zu bleiben. Die mit Recht berühmte Königin Elisabeth hatte so viel Despotisches, daß die Britten bei brei Lisen hinter einander wahrscheinlich die verächtlichsten Sklaven Europa's geworden wären; aber acht Tage früher oder später hätte sie vielleicht boch bas Tobesurtheil der Maria nicht unterzeichnet, und acht Tage früher ober später um Maria Reinigungsfest herum haben ichon gar vielen Liebhabern und Chemännern ben Tobesftreich verfett. Desto höher sind die Sangninerinnen anzuschlagen, die den lannischen Mann in gute Laune zu versetzen wissen, und an ihrer Spite steht bie schon aus dem Antihypochondriacus bekannte Dame, die den Fisch auf alle mögliche Art zubereitet brachte — gesotten, gebraten, gebacken und in der Brühe — keine Art war bem Murrkopf recht. "Ja, was willst bu benn noch?" - "Ginen Dred." - "Auch ben sollst bu haben!" Das Kind hatte gludlich eine Bescheerung auf ben Tisch gemacht, von ber die Frau nur die Serviette wegzunehmen brauchte. — "Hier mein Schat!" Der Krittler mußte lachen und war auf lange kurirt.

Noch mehr Launen haben leider die Großen aus begreiflichen Gründen; wem sie gnädig sind, dem sind sie gnädig, und wessen sie sich erbarmen, dessen erbarmen sie sich; es liegt nicht an jemands Wollen oder Lausen, sie zeigen ihre Macht, auf daß ihr Name verstündigt werde. Je größer der Machthaber, desto größer ist das Unglück, wenn er sich seiner Laune hingibt, wie bei Kaiser Paul I., der sonst ungemein viel Gutes hatte. Hat nicht der Töpfer Macht, aus einem Klumpen Erde Gefäße zu drehen zu Ehren oder zu Unehren? und spricht ein Werk zu seinem Meister: "Warum machst du mich also?" Am leichtesten erträgt man die Launen der Großen, wenn

5.000

<sup>1</sup> Beuchlerinnen bes Rummere.

man sie von der komischen Seite zu nehmen weiß, und diese Schalfbeit mag ber redlichsten Seele verziehen werden. Am leichteften er= trägt fie ber Söfling, ber von ben größten Bitterkeiten und von ben schreienbsten Ungerechtigkeiten zu sagen vermag: "Der Gnäbigste ift heute nicht bei Laune;" "Se. Durchlaucht hören nicht gerne bavon fprechen;" am allerleichtesten fällt es ben Jesuiten, die voll Schmeichelei auf ber Bunge, ben Gnäbigften im Bergen verlachen und bebienen. Die richtigste Definition ber Laune ber Großen und ber Weiber ift -Neigung zum Verkehrten, und diese Reigung ift schwerer zu entwickeln, als verwirrtes Garn. Unter den zahllosen Marienbilbern gibt es zu Rom auch eine Maria von ben Lannen; bald läßt fie sich sehen und schlägt den Reger mit Blindheit, ber fie nicht feben will, bald ift fie gerade bem unsichtbar, ber sie zu sehen wünscht — sie ist Himmelsfönigin; ba läßt sich nichts machen. Aber mit Erden- ober Sausföniginnen? Das größte Unglud ift, daß nichts so fehr üble Laune permehrt, als bas Gefühl, Unrecht zu haben.

Das Genie, das gewöhnlich erhaben über dem alltäglichen Menschengetreibe schwebt, daher ihm vieles kleinlich erscheint, was bie Kleinen nicht begreifen, und was bei diesen Mißklang und widrige Reibungen erzeugt, hat nicht minder viele Launen. Gelten ift baber aute Lanne oder die zur Fertigkeit geworbene Beiterkeit im Gefolge großer Geisteskraft und starker Empfindungen, so wenig, als jene geschmeidige Urbanität, die jeder fremben Meinung gefällig ausbeugt und sich den conventionellen Formen unterwirft. Genies verzeiht man Vieles, aber auch Pedanten? Graf Mirabean ber Bater war ber äraste Saustyrann, hart gegen Frau und Kinder, und schrieb l'ami des hommes! 1 Alltagsmenschen wissen dadurch ihrem armen Innern fogar Glanz zu geben, und ba diese bas Genie nur nach ihrem Maß= stabe messen können, so erscheint ihnen das als Eigensinn oder Ibiofynfrasie, was aus dem Wesen einer höhern, veredelten Natur bervor= geht. Helvetius neunt das Genie l'essor des passions rarement compatibles avec la sagesse, 2 und manche Genies halten fogar Launen für Attribut bes Genies, fallen bei Mangel feiner Erziehung und Weltbildung in abstoßende Berachtung aller so höchst wohlthätigen Böflichkeitsformen und werden zu mahren Bengeln und zu lächerlichen. widrigen Karrikaturen. Der Mann in vollem Sinne bes Worts wird stets trachten, seiner Laune Herr und Meister zu bleiben, und

5.000

<sup>1</sup> Der Menschenfreund. — 2 Den Schwung ber Leibenschaften, welche sellen mit ber Weishelt vereinbar find.

zwar um so mehr, je mehr er in Jahren fortschreitet, wo die beste Laune starke Zusätze von Bitterkeit zu bekommen pflegt, um jenen Gleichmuth zu erhalten, der die silberne Schale ist um den Goldkern eines festen Charakters.

Der Denker, gerade mit einem großen oder auch bloß ihm wichtigen Gegenstand, sei es Elpizons Frage: "Sind wir unsterblich?" oder bloß Demofrits Frage: "Was ist lächerlich?" beschäftigt, fängt oft mitten in der Gesellschaft an zu privatisiren und thate freilich besser, wegzubleiben, wie ber, ber sich gerade über eine widrige Nachricht ober über einen unverdienten Wischer geärgert hat, wenn man nicht versteht, mit dem Stubenschlüssel Alles in die Tasche zu steden. In ber Gesellschaft muß man sich einmal geniren, und man lernt foldes auch bloß in der Gesellschaft, daher Leute von Welt mehr Gleichmuth besitzen, als der podex plumbeus 1 und der Stubensitzer. Selbst wenn man seine Zeit zwischen Arbeit und Gesellschaft zu theilen weiß und gemeinschaftliche Ideenjagd (die ich zur hohen Jagd rechne und leider schon lange entbehre) liebt, hat man Tage, wo man lieber allein ist. und wird man in Gesellschaft gezwungen ober zur Tafel, wo man gerabe seinen Tag hat, so ist stille sein natürlich, mas eine gewisse Dame nie begreifen konnte, und mir oft mit Affekt fagte: "Beute find Sie wieder unausstehlich." Ich tröstete mich, weil ich in diesen Worten stets einen Beweis sah, daß ich noch in Gnaden stehe. Nicht so jener arme Nachtwächter, bem es stets peinlich war, wenn er im Winter Morgens 4 Uhr fingen mußte: "Der Tag vertreibt die finstre Nacht;" in übler Laune sang er einmal: "Es ist zwar noch ganz finstre Nacht, allein ich hab' genug gewacht," und verlor die Gnabe seiner Magnificens bes herrn Bürgermeisters, ber alle Renerungen haßte.

Gleichgültige, leichtsinnige, kaltblütige ober gutgelaunte Menschen lächeln über diese üble Laune und waren es vermuthlich, die solche mit dem Einflusse des Mondes und seiner Wandelbarkeit, oder mit den verschenen Sästen des Körpers (humores) bespitznamt haben. Wir sprechen von Launen (lunes), die Franzosen von delle, donne, ou mauvaise humeur, die Britten von good oder dad humor, oder gar out of temper; sig es ist charakteristisch, daß humeur dei Franzosen schlechtweg üble Laune bedeutet, humor aber dei Britten bittersüßen Witz. Britten haben wohl, wie die Großen und aus denselben Gründen, wozu noch ihre freie Erziehung und ihre Guineen kommen, die meisten

<sup>1</sup> Der bleierne St... - 2 Mondswechsel - gute ober schlechte Launen - guter ober schlechter Dumor. - 3 Bortlich: außerhalb bes Temperaments, hochst argerlich.

Launen und für die gehässigste Art sogar ein eigenes Wort, das uns abgeht, the spleen, der in einem eigenen Gedicht Greens: the spleen, besungen ist, das aber wohl besser sein könnte. Spleen, der Gegensatz der selteneren Chearfulness, gehört zu den Nationaleigenheiten der Britten; man könnte Spleen den geistigen Schnupsen nennen, und daran hat die englische Sonne oder ihr Steinkohlenseuer gar viele Schuld. Zur Zeit Siegwarts und Werthers kann es wohl der liebe Mond gewesen sein; nach dem Monde ging es nicht an zu reisen, man bekam also Launen — ein Mittelding zwischen Grazien und Faunen-

Dieser Spleen, begleitet von einem verdorbenen Magen oder Blut. erzengt jenes journaliose Betragen (ber Setzer barf auch injurioses seten), bas so unleiblich macht, baß man um Erlösung babon nicht oft genug im Vaterunfer und zwar ausbrücklich bitten kann, benn Launen wirken wahrlich für Glück und Unglück hienieden so viel als Leidenschaften. Sauls üble Laune wich vor Davids Harfe, folglich scheint es nur auf den rechten Teufelsbanner anzukommen, der diesen Dämon vertreibt. Die Ehemänner in niedern Ständen haben eine eigene Da= nier, folden aus ihren Weibern zu vertreiben, die mit der Musik einige Aehnlichkeit hat, aber zu gemein ift, die Britten aber die schrecklichste; sie erschießen, erhängen und erfäufen ihn, und ber Monat November ist gleichsam die eigentliche Jahreszeit solcher Auftritte. Die beste Methode bleibt immer Thätigkeit und Mäßigkeit, worauf auch Kotebue's Geheimerath von Ebelschild, beffen üble Laune Bruder und Schwester, Bedieute und Mägbe von sich gestoßen hat, zurudkommt. Kotebue's Schauspiel: Ueble Laune, verdient gelesen zu werden. Er meint, üble Laune rühre meist von Langeweile her, und Weiber hätten barum weniger, weil sie stricken. Kann man nicht ein Pfeischen anfteden? Indessen scheint mir die Ratur schon bas Geschlecht zu mehr Frohsinn gebaut zu haben, und dann kommt noch hinzu, daß sie nicht wie Männer in Aemtern, Geschäften und Gesellschaft so viel Bernhrungspunkte haben mit schlechten Kerls. Wahrlich, man follte aus ber Litanei Bapft und Türken weglaffen und üble Laune bafür feten, namentlich die Britten, deren Spleen selbst den Douaniers zu Rebl bekannt war; benn als fie bei Thummel nichts fanden und auch nichts erhielten.

Erhob sich ihr Scherz: Der Spleen, er verlieret Herr, zollfrei passiret In jedem Commerz!

Mit Launen muß man es wie mit Gespenstern halten: muthig

auf sie losgegangen, verschwinden sie, obet man bekommt sie gu packen; verkriecht man sich aber in ben Winkel ober buckt sich unter bas Bett, fo bekommen sie Riefengröße und alle Eigenschaften bes Teufels. Arbeit entreißt uns bem leidenden Zustunde ber Laune, und barum haben gemeine Leute weniger Launen als Große und Reiche. ja felbst Weiber oft meniger als Männer, nämlich solche, bie noch tochen, stricken, flicken und Rabeln einfabeln, was nebenher Gebulb lehrt. Gegenwärtig fabeln viele bloß fleine Glasperlen au Tabafs= beuteln ein; mit Bedauern febe ich, daß fie bas alte Sprüchwort zu Schanden machen: Nous ne sommes pas ici pour enfiler des perles, 1 und so bekommen fie selbst in kleinen Städten und Dörfern Launen wie Großstädterinnen. Madame be Stael, die viel Männliches hatte und auch in ihrer Delphine bewies, "baß ber Mann ber öffentlichen Meinung troten, bas Weib aber sich ihr unterwerfen musse" (welchen Grundfat fie aber keineswegs befolgte, vermuthlich, weil fie fich für einen Mann hielt), rief beim Anblick ber göttlichen Ufer bes Lemans: Montrez moi le ruisseau de la rue du Bac! - O, la Parisienne! 2 Nichts geht über eine englische Laby, vor welcher Deutsche, Französinnen und Italienerinnen weichen muffen, wenn she chooses to be in temper, and chooses to be herself. 3

Laune ebnet die höchsten Berge und erhebt die Thäler zu Höhen, sie ist der Spiegel des Weltalls und des Lebens ganzes Bild, sie stiftet Gutes und Böses, Krieg und Frieden. Laune im rosensarbenen Gewande ist ein Sonnenkind, das froh seine Flügel in ihren goldenen Strahlen ausbreitet; in ihrem schwarzen Tranertalar aber gleicht sie den kleinen Gnomen der Erdklüste und Finsternisse. Laune steigt und sinkt wie das Wetterglas dei der kleinsten Lustveränderung, und diesem Protens sind wir Alle unterworfen, mehr oder weniger. Laune gefällt sich vorzüglich im Helldunkel, und daher sind die Gemälde von ihr so schwer zu tressen. Bei Männern ist sie meist stumm, dei Weibern mehr laut und kreischend, und daher vorübergehender als die stumme, die ihrem Gegner oft Monate lang gegenüber liegen kann, wie Fabius Cunctator dem Hannibal.

Ju der Gesellschaft kann man seine üble Laune nicht auslassen, daher wird sie nach Hause getragen und dermaßen ausgelassen, daß beide Theile den Ort des Friedens verlassen zum Rachtheil ihrer Kuhe,

Tarrell.

<sup>1</sup> Wir find nicht hier, um Perlen einzufäheln. — 2 Oh, zeigen Sie mir ben Rinnstein ber Strafe Du Bac! — Oh, die Pariserin! — 8 Wenn es ihr einfallt, in guter Stimmung zu sein, und wenn es ihr einfallt, ihr Selbst zu sein.

ihres Beutels und ihrer Gesundheit. Ich liebe eine gewisse Familie: wenn die Fran anfängt Grillen zu fangen, so begibt sich der Mann in aller Stille auf die Fliegenjagd, und komme ich dazwischen, so lacht bald eines über das andere, und will die Fran auf ihrem Ropfe bleiben, so tröste ich den Mann mit jenem geplagten Sterbenden, der sein nahes Ende ahnte; die Fran widersprach, und der Mann sagte: "Alles mußte stets nach deinem Kopfe gehen, jetzt will ich auch einmal meinen Willen haben," drehte sich um und — verschied.

Je näher die Verhältnisse der Menschen, besto sichtbarer und auffallender sind die Launen, und so müssen sie natürlich nirgendwo mehr herrichen, als im hafen der häuslichkeit, wenn der Mann Berdruß in seinem Bernfe ober außer bem Sause und die Frau franke Rinder ober Wäsche hat, ober schwanger ift, und Söhne und Töchter gar Streiche machen. Auf biese häuslichen Lannen folgen die Berufslaunen, oft reine Arbeitsschen und Weichheit, benn Gewohnheit und Nebung machen jede Laft leichter, Pflichtgefühl ftarkt uns, und welche Wonne liegt nicht barin, wenn man Abends fagen kann: "Heute war ein heißer Tag!" Umgang bleibt indeffen immer bas beste Mittel zur Wiederherstellung bes verlorenen Gleichgewichts, und baher haben Ginsame felten ben Gleichmuth der Weltmenschen. Je mehr man mit ber Welt lebt, besto weniger ärgert man sich über ihre Lafter, und besto mehr fühlt man ihre Lächerlichkeiten; in der Welt hätte Beraklit immer weniger geweint und Demokrit nur noch mehr gelacht. Die Jahre machen gute Laune freilich seltener, und baher verbrießt's mich auch nicht, wenn meine Fraunde gewisse Unarten, die man als Juvenisia übersah, mir als Senilia nicht verzeihen wollen. Sollte gar Reid mit im Spiele fein?

Die hypochondrische Laune ist das Diplom vieler Gelehrten, wie die hysterische die der Weiber, und leider im Zunehmen, da Luxus Blut und Nervensystem ergriffen hat. Um so sonderbarer bleibt, daß viele Schwindsüchtige ungemein heiter und manche Wahnsinnige um ihren Frohsun zu beneiden sind; die vornehme Laune schließt sich an die alberne der Tirnnther an, die über Alle und Alles lachen konnten. Es gibt satirische, witzige und elegisch empsindsame Launen; die beste ist die humoristische, an die wir uns jetzt allein halten wollen, oder die ernsthaft-komische eigene Weltanschauung, hundertsach modificirt durch Anlagen, Erziehung, Jugend und Ortseindrücke, Gesellschaft, Weiber, Lebensweise, Stand und Amt, aber immer ständig, wodurch sie sich von der wechselnden Laune (journalier) unterscheidet. Die Welt

spricht von dem Humoristen gerne: "Er hat viele Eigenheiten," und nennt es selbst Eigensinn, wenn man bei dem stärksten Geselligkeitstrieb die Einsamkeit vorzieht. Strenge Wahl der Gesellschaft wird nöthig an kleinen Orten, wo das

Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis, 1

so gerne eintritt, die Ideen so klein sind, wie der Ort, und Todtenumgang weit mehr Leben gibt.

Gerade so steht es auch mit dem Umgang der sogenannten Großen, dem der freie, selbstständige Mann gerne ausweicht, nicht daß er sie chnisch oder jakodinisch verachtete, sondern weil sich Selbstständigkeit und blinder Respekt vor ihren Launen, Meinungen und Vorurtheilen, woran sich Speichellecker gewöhnt haben, nicht miteinander reimen lassen, und nicht selten der schlasende Ritter auswacht und mit dem verrosteten Harnisch rasselt. Man spricht dann von Stolz — Anmaßung — von sich Vergessen; am Besten kommt man weg, wenn es heißt: "Er ist Hypochonder." Man braucht kein Hume zu sein, um von solchen Leuten, in deren Gesellschaft man mit gewissen Erwartungen aufgenommen wurde, zu hören: Co Mr. Hume n'est qu'une bête 2 — beutsch ein gelehrter Narr.

Gin Mensch, der öfter Launen hat, mag immer vor der Hand als ein charafterloses Wesen betrachtet werben, benn sonft ware ber emige Wechsel seiner Gemuthöstimmung nicht möglich, und die Hauptquelle biefes sichtlich immer mehr um sich greifenden Uebels ift, nächst Ehrgeis und Gitelfeit, Lugus und Ausschweifungen ber Geschlechtsluft, ja selbst sogenannte geheime Sünden, die uns schon Gelbstmörder von 10-12 Jahren geliefert haben. Lugus macht weichlich, franklich, empfindlich, folglich übellaunig und lähmt alle Energie des Geiftes, womit sich unsere einfachen Alten zu schützen wußten und noch in ihrem siebenzigsten Jahre konnten, was ihre Enkel schon im fünfzigsten Jahre muffen bleiben laffen, ober gar sich schon im breißigsten und vierzigsten Jahre zu den Schatten hinab betten. In gar vielen Lagen des Lebens ift ein bofer, aber fester Charafter wahrlich weniger gefährlich und schäblich, als ein schwacher, wankelmüthiger Launer, was natürlich von pornbergehenden Launen nicht zu verstehen ift. Der größte Sanguinifer, zumal in Krankheit, bem ein Freund fagt: "Werfe beine Argneien zum Fenster hinaus!" kann in hitze und üble Laune gerathen,

Cont.

<sup>1</sup> Sier bin ich ber Barbar, weil jene mich nimmer verstehen. - 2 Dieser herr hume ist nur ein Dummkopf.

wenn er sich dabei erinnert, daß er vor einigen Wochen vor einem Shemanne sich zum Fenster hinausstüchten mußte: "Wie? was? Fenster hinaus? wissen Sic, Herr, was das sagen will, zum Fenster hinaus?"

Jeber hat Angenblicke, die seine Seele trübe machen, wie angehauchte Spiegel; es gibt Nebel in ber Geifter-, wie in ber Körperwelt, und die Seele hat ihre Wolfen so gut, als ber liebe himmel. Ju solchen Augenblicken, wo selbst Arbeit ober ein antes Buch nicht auschlagen, muß man ben Beift auf bessere (ja nicht auf bose) Bergangenheit ober Bukunft zu richten suchen, und ber Gesellschaft nicht aur Last fallen. In einer Lage, wo man wünscht, aufgelöst und bei Christo zu sein, ift es besser allein zu bleiben, und in einer folchen Lage besuchte ich selbst einmal die Kirchweihe zu D. nicht, wohin ich ichon als fleiner Junge mit meinem Vater wandelte, ber gerne bahin ging, wo seine Mutter zu Hause war; noch lieber mag mein verliebter Großvater bahin zur Braut gegangen fein, und mein Urgroßvater lebte ba auch zufrieden, wenn die fromme Heerde folgte, so oft er in sein geistliches Horn stieß. Nur der ift ein echter Schüler der Lebensweisheit, ber energisch mit bem Damon ber Lannen ringt, überzeugt, baß ber Geift über den Körper viel vermag und noch mehr über einen bloß augenblicklichen Zustand des Körvers — die verfluchte Lanne.

Gute Laune ift zwar eine Temperamentstugend, erzeugt vom jungen Bacchus mit ber lächelnden Benus ober, wie Milton wissen will, von einem Zephyr, ber am erften Mai auf einem Bette von Rosen und Beilchen mit Aurora spielte: aber eine Launeureformation ist nicht unmöglich, und baher stellte Epikur ein fröhliches Berg als Princip seiner Moral auf. Gute Laune weiß selbst Unglud vortheilhaft zu breben, wie Freundel in Steinbergs guter Laune, ober jener Autor beim Bankerott seines Verlegers, ber erft bie Salfte seines Honorars à 2 Louisd'or abgeführt hatte: "Nun, ich bilde mir ein, nur einen Louisd'or bedungen zu haben." Der reiche Jad Spleen will sich erschießen; er findet im Gafthofe Gelegenheit, einige Urme glücklich zu machen, und ruft: "Gut, baß ich mich nicht erschoffen habe!" Gute Lanne schafft eine Genügsamkeit, die ben Genuß ber fleinsten Freude erhöht und am Ende auch am prout jacet ! Veranugen findet, ob es gleich immer traurig ift, daß in unferer beften Welt gerade die Besten nicht an ihrem Platze stehen. Es ist aber ein= mal so, es liegt nicht in meiner Macht, die Priester bes blauen und feuerfarbenen Affen auf die Seite der gefunden Vernunft zu bringen.

<sup>1</sup> Um Stand ber Dinge, wie fie finb.

also lieber gelacht und es gehalten wie mit einem unangenehmen Bestuch: wir müssen und aus Anstand zwingen, freundlich zu thun, und kaum haben wir eine Beitlang diese Rolle gespielt, so sind wir in der That heiterer und freundlicher. Schon Manchen habe ich Arm in Arm zur Thüre hinausbegleitet, den ich hätte empfangen mögen mit einem Tritt auf den Hintern. Mirabeau, der sehr häßlich war, angeklagt einer Verführung, sagte statt aller Vertheidigung: Regardez ma figure! und es hat ihm nichts geschadet.

Gute Lanne hängt am meisten vom Gefühl ber Gesundheit ab, baher ist diese die erste Bedingung; sollte nun das Wesen, das aus Leib und Geist bestehen will, nicht auch bei seinem Geiste die Selbstanfrage machen: Harmonirt das, was so schön mit beinem Ideengange und mit beinen von der Welt gesaßten Vorstellungen harmonirt, auch mit der Wirklichkeit? Das wäre die zweite Bedingung, und dann würden wir weniger Wünsche haben. Je weniger Wünsche und Bedürfnisse, desto zufriedenere, bessere Laune. St. Petrus hob in übler Laune ein im Wege liegendes Huseisen nicht auf, das ihm der Meister aufzuheben besohlen hatte; dieser hob es nun selbst auf, kaufte dasür Kirschen und lies im Gehen eine um die andere aus dem Aermel fallen, die Petrus nicht verschmähte, zu sich zu nehmen, da sprach Jesus lächelnd:

Thätft du gu rechter Zeit bich regen, Batt'ft bu's bequemer haben mögen.

Der Einstuß ber guten Laune auf unser ganzes Lebensglück ist so wichtig, daß man schon von Jugend auf solche pslegen und pslauzen sollte, wie ein Bäumchen, in dessen Schatten man in schwülen Tagen anszurnhen oder mit dessen Früchten man sich zu laben deukt. Dem heitern Mann kommt Alles entgegen, der heitere Mann überläßt sich nie so leicht den rohen Ausbrüchen der Leidenschaft als der Murrstopf, und unterliegt auch nie so leicht überhäusten Geschäften und Unfällen. Die heitersten Menschen haben in der Regel auch die anzgenehmsten Gesichtszüge, sind die bessern unter den vielen schlechten, und nie habe ich gefunden, daß der Mann, der das Spiel der Ebbe und Flut seiner Launen war, ein Mann von großem Geiste gewesen wäre. Unzer in seiner Abhandlung von sanern Gesichtern, leitet den Ausdruck von San ab, sowie Bauer von Landbau; man sagte ansangs geradezu Sangesicht, mit steigender Höflichkeit Sauergesicht,

<sup>1</sup> Betrachtet mein Geficht.

und so halte ich's auch, behalte Saugesicht im Sinne, wie beim Ads biren die Zehner; aber bei rosenfarbener Laune singe ich:

Wonne, Wonne über Wonne, Sie ift die Gnabensonne!

Es ift ein Gefet ber Lebensklugheit, sich nie in ein Gefecht mit ben Lannen Anderer einzulassen: man kann nur verlieren; besser also sich in seine Schale zurückzuziehen. Was will man mit den Fliegen und Mücken anfangen, bie einen an einem Schläfchen ftoren, im Schreiben, selbst am Tische mancher Kneipe, wo beren mehr sind als bas ganze Jahr hindurch Gäste? ober gar am Rhein unter Rheinschnaken ohne Handschuh und Stiefel? Man muß sich gedulden; aber bie Rebensart: "Er hat Mucken," ift nicht übel, und berjenige sieht sie nicht, ber auf die theilnehmende Aengerung eines Freundes: "Deine Laune macht, baß bu Alles schwarz siehst," erwibern kann: "Die Laune lagt die Sache sehen, wie sie ift, fie ift fcmarg!" Gin anderes Gefet ber humanität ift, jebe Begegnung, beren Grund man nicht einzusehen vermag, als Laune anzusehen, und seinen Mann als Jad Spleen. "Gute Nacht, Danischmenbe," fagte felbst ein Sultan, "ich merke, bu rappelft; ber Prophet befiehlt, mit Leuten beiner Art Nachsicht zu haben, gute Nacht! aber eine Brise Nießwurz könnte nichts schaden." In guter Laune ift man mit allem zufrieden, mehr als Kaifer und König, und der württembergische Soldat, der sich von Rapoleon eine Gnade ausbitten durfte, aber sagte: "Reine Gnade, es war meine verfluchte Schuldigkeit," vernahm die militärischen Worte bes Kaisers (mein historischer Beleg ift ber erschienene artige Rupfer= stich): "Röhrle, Röhrle, Er ist ein Hergottsackerment!" Ift bas nicht mehr als ein Bändchen im Knopfloche? Die Savoyarden kommen burch's gauge Land: avec ei avec ça, avec la marmotte, 1 und jener Bauer, ber beim geftrengen herrn Amtmann zu oft um Resolution bat und eine Ohrfeige erhielt, fagte: "Go resolviren Sie? ba brauchten Sie ja keine Schreiber!" Der Amtmann lachte und bie Resolution erfolgte auf ber Stelle. Für bie schlimmfte Art übler Laune halte ich bie berjenigen, welche, beleidigt von einem Ginzelnen, nun fogar ben gangen Stand bes Beleibigers haffen ober gar bie gange Menschenrace . . . Wer Alles an sich und an Andern möglichst zu beschönigen sucht,

> Der bleibt bei guter Laune Mit jedem Könige, Auf jedem Zaune!

- F. 700/

<sup>1</sup> Der gewöhnliche Refrain von Cavonarbenliebern: fo ober fo, mit bem Murmelthier.

H.

### Ueber Humor.

Let us, since life can little more supply Than just to look about us, and to die, Expatiate free over all this scene of man. 1

Humor wird in dreifacher Bedeutung genommen, in physiologischer von den alten Humoralpathologen, wo Speck und Erbsen, Bier-, Schnaps- und Weinüberfüllung mehr wirken, als der Geist, und Hypochondrie und Hysterie solchen gefangen führen; in psychologischer, wo eine Metapher auf den Geist übertragen wird, Lanne genannt, und in ästhetischer Bedeutung, engerer und weiterer. Jede sonderbare, von der gewöhnlichen abweichende Gemüthöstimmung und darauf gegründete eigene Art zu denken und zu handeln, nennen wir Humor, im engsten Sinn aber die Fertigkeit, etwas Belustigendes mit Ernst und Wichtigkeit zu sagen oder zu thun, was man auch den höhern Scherz nennen könnte, der eigentliche humor der Britten. Wit ist malerisch, Humor pathetisch; Jean Paul nennt letztern gar die Poesie des Komus, ich aber lieber die Verschmelzung des Komischen mit dem Ernsten und Rührenden.

Wenn wir obige brei Bedentungen unterscheiben, so heben sich alle Schwierigkeiten so ziemlich, verbreitet über einen Gegenstand, der so interessant ist, daß mich wundert, daß wir kein eigenes Werk daräber besitzen. Bob, in einem unbedeutenden Werkchen, nimmt den Humor gar von der schlimmen Seite und empsiehlt Erziehung und Religion zur Besserung, was bei den vielen sogenannten Humoristen neuerer Zeit immer einiges Nachdenken verdient. Herr Bob scheint starke Trinker im Sinne gehabt zu haben, die natürlich mehr Fenchtigkeit (humor) enthalten als Andere. Judessen sind heitere Gedanken immer besser, als wenn man mit sa Mothe le Bayer prose chagrine schreibt, und gar Vielen gewährt üble Lanne so viel Unterhaltung, als Andern die gute Laune, worüber man in Borzimmern, in Ställen und Küchen die besten Nachrichten einziehen kann.

2 Rummervolle Profa.

<sup>1</sup> Lag uns, ba man im Leben nichts erwirbt, Als bag man sich hier umsieht und bann stirbt, Frei sprechen über bieser Menschen Buhne.

Wo Phantasie und Urtheilskraft sich berühren, entsteht Wiß, wo sich Vernunft und Willkür paaren, Humor, und das Willkürliche macht eigentlich das Pikante des Humors.

Heiterkeit ist die Grundlage des Scherzes, die der Lanne Lustigkeit, wozu der Humor Ernst gesellt; jene ist mehr negativer, diese
mehr positiver Art. Die innere Regsamkeit eines frohen Genius ist
eine Art von Begeisterung, die plöhlich erscheint wie ein schöner Maientag nach Aprilenwetter, und mit allem spielt, mit der Natur
und ihren Neckereien, wie mit Schwierigkeiten und Gesahren. So
lacht die Menge, wenn die Schwärmer eines Fenerwerks um sie her
prasseln, wird aber ernst, wenn die Naketen sich in die Lust erheben. Humor bedeutet im Latein Feuchtigkeit, und da diese wie die Trockenheit Einfluß auf Körper und Gemüth hat, so haben die Töchter der lateinischen Sprache das Wort humeur, umore, humor beibehalten, und
wir Deutsche haben dasür das Wort Laune. Wir könnten das fremde Humor eigentlich ganz entbehren, ob wir gleich größere Liebhaber von
Feuchtigkeit sind, als jene süblichen Nationen, und Weinsenchtigkeit
bessern Humor zu geben pslegt, als Wasserseuchtigkeit.

Lessing, ber humor zuerst burch Laune übersetzte, nahm es später wieder zurück und sagt in seiner Dramaturgie: "Humor und Laune find verschiedene Dinge, Laune kann zu humor werden, aber humor ift außer diesem einzigen Fall nie Lanne." Es mag gelten, ba ber Humor etwas Anhaltendes, weniger von unferer Organisation Abhängendes ift, als Laune, und sich zu dieser verhält, wie Fronie zur Berfiflage. Die Lanne hat taufend frumme Wege, die Fronie nur einen geraben, wie ber Ernft, humor einen höheren, edleren Standund Vergleichungspunkt und idealisirt. Lanne ist eigentlich die physische Stimmung zum humor, ber ber Beift ift, und bie lebendige, alles burchbringende, freiwaltende, über alles erhaben schwebende Ibee; beide verlieren sich aber leicht in einander, und der wahre Unterschied ift höchstens physiologisch. Humor und Laune vereinen sich, indem sie eine sonderbare, unerwartete, idealische Verwandtschaft darstellen; Wit ist ihr innigster Freund, und so auch die Satyre; Humor schwebt amischen Satyr und Komiker in ber Mitte, nur bag ber Sumor höchftens eine Sammetbürfte führt, wo ber Satyr mit Kratbürften wund und blutig reibt. Humor geht aus Gemüthlichkeit und Berzensfülle hervor, und baher ift er mehr Eigenthum nördlicher Bölker als fublicher; anch die Griechen und Römer kannten folden eigentlich nicht, und er scheint stark verflochten zu sein mit ber Meteorologie eines nordischen Himmels; Humor ist bald gut, bald schlecht, bald angenehm, bald höchst unangenehm, wie am besten die Praxis der Britten lehrt.

Boltaire hat Wit, höchstens Laune, aber keinen humor wie Sterne und Jean Paul. Sein Lachen erregt sympathetische Theilnahme und grenzt an bas Rührenbe, bas fonst bem Lächerlichen fremb ift, und fänftigt und warmt. Die größten Sumoristen sind baber ernst, und bie besten liefert bas ernste Bolt ber Britten. Die Laune, in die sich ein talentvoller Schriftsteller willfürlich versetzt und alle Dinge anbers nimmt und boch gewiffen Grundfaten gemäß jum Behufe lebhafterer Darftellung mittelft lachenerregender Contrafte. vertritt bei ihm und noch mehr beim Rünftler bie Stelle ber Begeisterung. Der grelle Abstich ber fleinen Außenwelt mit ber Ideenerhabenheit bes humoristen erzeugt bas Gefühl bes Lächerlichen, mahrend ber bloge Wittopf nur die Beziehungen ber Außemvelt auf fich vor Augen hat und lacht, wo ber Humorist seufzt voll moralischen Rummers. Humor fitt recht eigentlich im Gemüthe, Wit im falten Berftanbe. Lord Monbobbo war einer ber größten praktischen Sumoristen, und doch befinirt er den Humor: "die Nachahmung lächerlicher Charaftere;" eher möchte ich solchen befiniren : Wit ber Empfindung.

Den Schers fo in ben Ernft überzutragen, baß jener bie Dienfte thut, die man guweilen felbft biefem vergebens ansinnt, ift ber schönste Beruf bes echten humoriften, und ber Contrast bes Ernstes und Scherzes erhöhet bas Romische. Wer bloß seinen Geist fultivirt. wird bem Ernfte, wer bloß bem Gefühle folgt ohne Beiftesfraft. mehr bem Scherze sich hingeben; wer aber die Menschennatur, Kopf und Berg harmonisch ausgebildet hat und sich nicht ben Sachen, sonbern bie Sachen fich unterwirft, wird fed feinem Genius folgen burfen. Humor ist eben so weit von der Pedanterei, als von Leichtfüßigkeit. von zurnäftogender, hohler Philosophie, als von leichtsinniger Bersifage entfernt, und seiner Ratur nach seelenvoll und gemüthlich. Mit einem Seufzer umfaßt ber humorift die Welt, und mit einem Lächeln vermischt er eigenes Unglück und frembes; bie kleinften Dinge find in feinem Munde groß, und bas Große spricht er nie aus, ohne auf bas Winzige seitwärts zu lächeln, bas stets mit bem ift, mas bie Menschen groß nennen. Bater Chanby reiste (in Gebanken) ju ben Ruinen Afiens, um über Vergänglichkeit jammern zu können, Korporal Trim blickt auf seinen geflickten und abgeschabten Rock und auf seine Belgmüte, die noch mehr Saare batte laffen muffen.

Das Wort humor wurde zu Ben Johnsons Zeiten Mode und war damals meist Affektation; daher er mit Recht in seinen beiden Dramen: Every man in his humor, und Every man out of humor<sup>1</sup> die Geißel über sie geschwungen hat. Nur da, wo die Natur selbst oder eine anhaltende, zur Natur gewordene Sonderbarkeit auftritt, ist der wahre Humor Ben Johnsons:

As when some one peculiar quality
Doth so possess a man, that it doth draw
All his affects, his spirits, and his powers
In their constructions all to run one way,
This may be truly said to be humor. 2

Abdison gibt eine Genealogie des Humors, die leicht richtiger sein dürfte, als viele allerhöchste Genealogien:

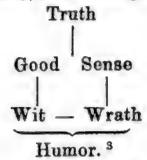

Der Gegensatz, womit das Heer deutscher Scribler neuerer Zeit leider das Lesepublikum geißelt, ist:



1 Jebermann in seinem Humor. — Jebermann aus seinem Humor.

2 Wenn ein besondrer Zustand je den Meuschen
So sehr beherrscht, daß jeglicher Affekt,
Die Lebensgeister mit den Krästen all,
In einer Richtung, einer Stimmung wirken,
Dann darf man dies mit Recht Humor benennen.

3 Wahrheit



und biefer verhält fich jum humor, wie ber Mensch jum Affen. Der erste April reichte hin, Aprilsnarren zu machen, warum noch die

Leipziger Ofter- und Berbstmeffen?

Klassisch ist die Stelle in Garve's Abhandlung über das Intereffirende: "Laune zeigt die Anlage bes Ropfes an, durch die ein Mensch Alles von einer etwas sonderbaren Seite ansieht und von Allem auf eine etwas sonderbare Art gerührt wird — eine Gemüths. art, in der er das, was er benkt, oder wozu er Lust hat, und was Andere weder fagen noch thun würden, weil fie fich von der Meinung Anderer oder von der Gewohnheit einschränken laffen, ohne Burndhaltung fagt und thut. Andere Charaktere verschließen ihre Betrachtung in sich ober richten sich nach Absichten ein, ober nach ben Gefinnungen Anderer; ber Launige aber öffnet so zu sagen bie Seele und treibt jeden Reim von Gedanken gleich fo weit heraus, baß er gesagt werben muß. Bei Leuten von gemeiner Seele treibt er alltägliches, niedriges, abgeschmacktes, unerträgliches Zeug heraus, und für sie ift Politesse und Zwang ber Gewohnheit so nothwendig, wie Aleider für häßliche Körper; aber ift es ein fähiger Kopf, ein ebles empfindsames Berg, das sich so gang seinen eigenen Gingebungen überläßt, so ift's lehrreicher und interessanter, als wenn biese bie Maste bes gemeinen Anstandes tragen. Echte Laune ist Zeichen eines guten Herzeus." So ber ernste Philosoph Garve in seiner altphilosophischen Verständlichkeit.

Und was fagt die Aefthetik Jean Pauls, der felbst humorist war? "Humor ift das umgekehrt Erhabene, er erniedrigt das Große, um ihm bas Kleine, und erhöht bas Kleine, um ihm bas Große an die Seite zu feten, und so beibe zu zernichten, weil vor ber Unendlichkeit Alles gleich ist und nichts. Nur das Allgemeine bewegt fein Juneres, die Totalität, der Weltgeift fteht auf dem tarpejischen Felsen und stürzt von da die Menschheit hinunter. Aus dieser Totalität, dem ersten Bestandtheil des Humors, geht die humoristische Milbe und Duldung hervor gegen das Einzelne, das sich in ber Daffe verliert und weniger bedeutet, auch ben Humoristen vom Spötter unterscheibet. Der zweite Bestandtheil ist bie vernichtende ober unendliche Idee: die Höllenfahrt bahut ihm ben Weg jum himmel gleich bem Bogel Merops, der mit gegen den himmel gefehrtem Schwanz auffliegt; und er sicht aus der überirdischen Welt auf die irdische her= unter mit jenem Lächeln, worin Schmerz und Größe verwebt ift. Der dritte Bestandtheil ift gutmuthige Subjektivität, und ber vierte sinnliche Bestimmtheit oder Individualisirung." So erscheint der

Humor unserem Humoristen Jean Paul, und er zerlegt solchen nochmals in drei Theile, in den epischen, dramatischen und lyrischen.

Ist es nicht schade, daß unser Modehumorist gerade in einem Fache, wo er ganz zu Hause zu sein scheint, so verworren und dunkel ist. Humor ist Humor, und epische, bramatische, lyrische und andere Formen sind Formen, wie bei der Satire auch; eben so gut könnte man auch einen philosophischen, philologischen, historischen Humor 2c. annehmen und leider nachweisen. Unter obigen vier Bestandtheilen ist wohl die subjektive gutmüthige Stimmung dem Humor allein eigen, Idealität und Sinnlichkeit aber ber ganzen Poesie und Kunft. talität ist gerade ein falsches Merkmal, da der Humorist sich vorzugsweise im Individuellen zu gefallen scheint. Man kann leider die Menschheit sehr thöricht und nichtig erblicken, wie Voltaire, ohne allen Humor, — auch gibt bieser nicht immer Geringschätzung zu erkennen, gerade wie der Witz, der nicht immer Lachen erregen will und oft einen sehr ernsten Gedanken in Wit kleibet. Humoristische Poesie ist schön, aber humoristische Philosophie taugt nichts, und die Ansicht der Madame Staël vom Humor ist noch richtiger, als die Jean Paul'sche: La gaieté sérieuse, qui ne tourne rien en plaisanterie, mais amuse sans le vouloir et fait rire sans avoir ri! 1

Sokrates, Sterne, Jean Paul, haben Humor, aber jeder versichmilzt das Komische mit dem Rührenden auf eigene Art, und die mehr oder weuiger durchscheinende, liebenswürdige Subjektivität des Dichters hat keinen geringen Theil au unserem Vergnügen; die eigene humoristische Schönheit möchte gerade darin bestehen, daß eines jeden Capriccio mehr eingeräumt wird als in Werken von regelmäßiger Schönheit der Fall sein kann und darf. Daher verliert ein echt humoristisches Werk in der besten Uebersehung, weil von Sprache, Wenzwistisches Werk in der besten Uebersehung, weil von Sprache, Wenzelbst, wie im Tristram Shandy.

Zum echten Humor scheinen drei Eigenschaften zu gehören: 1) Eigensthümlichkeit, die von der allgemeinen, solglich als richtiger angenomsmenen Denks, Empfindungss und Handlungsweise abweicht, Dinge als höchst wichtig ansieht, die es nicht sind, und so umgekehrt, und solche mit einem Ernst behandelt, der gerade zum Lachen reizt. Der Humor hat stetz seinen eigenen Gesichtspunkt, etwas Originelles in seinem Ibeengang, kurz Eigenheiten, die man lieb gewinnt, was

<sup>1</sup> Ernfle Beiterfeit, die nichts in Scherz verbreht, sondern ergöht, ohne es zu wollen, und lachen macht, ohne gelacht zu haben.

Hume nicht zugibt und solche mit Bizarrerieen und barocken Wunderlichkeiten zu verwechseln scheint. Wer liebt und achtet nicht den guten Vicar of Wakesield, wenn er gleich an dem Dogma: "Die zweite Ehc ist unerlaubt," so sest hängt, daß er sich mit Allen brouillirt und seine Familie darüber unglücklich macht? Der Vicar lebt in dem herrlichen Roman Goldsmiths, aber Whiston in der Wirklichkeit, der allen Fammer geduldig ertrug, wenn man ihn nur sein Steckenpferd "die erste Kirche" ruhig reiten und ihn tausen ließ: "Gott dem Bater durch den Sohn und im heiligen Geiste!" Whiston war ein tresslicher Mensch und auch witzig; die Königin wollte einst von ihm hören, was man von ihr spräche: "Sie planderte zu viel in der Kirche." — "Kun, es ist wahr, ich werde mich bessern; aber nun weiter. lieber Whiston!" — "Wenn Ener Majestät jenen Fehler abgelegt haben, werde ich auf andere kommen."

Wer liebt und achtet nicht Capitain Shandy und seinen Trim, wenn sie auch gleich Alles folbatisch behandeln, Trim, wenn von Breschen die Rede ist, zwischen zwei Stühle eindringt, und Tohn beim Worte Glacis ben Juß auf die Bank fest - wer liebt nicht Bater Shandy, der seinen Neugeborenen Trismegistus genannt haben will, weil Glud und Beil vom Taufnamen abhänge, und verzweifeln will, da die Hebamme den Namen in Triftram verhungt, ben forgfältigen Bater, ber fo lange über die Erziehung feines Sohnchens philosophirt, bis er zu alt bazu ist, und es bamit wie mit seiner Stubenthure halt, die er bei jedem Knarren einölen will und nie bagu tommt? West steht auf ber Tafel meines Gebächtniffes ein alter Reichsgraf, ber nicht leiden konnte, wenn man seine Kaffectasse am Fenster stehend leerte, weil vorübergehende Arme luftern werden und Reid bekommen möchten; ber in seinen eigenen Wälbern, wenn er Holzbiebe merkte, sich versteckte, um die armen Teufel nicht zu geniren, und seinem über Wildbiebe klagenden Vetter Nimrod lakonisch antwortete: .Bo kein Wild ist, da gibt es auch keine Wilbbiebe."

Und warum sollte ich meinen alten humoristischen Freund weniger lieben, weil er in die blaue Farbe so verliebt ist, daß alles wo mögslich blau sein muß, Mobilien und Wände, Gläser, Bücher, Papier, Streusand, Kleider 2c.; das Veilchen ist seine Leibblume (die französsische Veilchenfaktion hätte er aber mit Rattenpulver hinrichten mögen), und selbst die blaue Kornblume zieht er Rosen und Nelken vor; nur mit Sehnsucht deukt er an die blauen Gebirge Nordamerika's und ärgert sich sogar, daß er im Aerger weiß und nicht blau wird. Er

behauptet: seine selige Mutter habe im Sarge noch schönere blane Augen gehabt als seine lebendige Frau, die er bloß um ihrer blauen Augen willen heirathete. Wenn ich schon zufrieden bin, wenn meine Basche nur gewaschen und geflickt ift, muß die seinige ftark geblaut sein, die Fische blau gesotten und das Gemuse wo möglich Blaukohl. Ju seinem Zimmer sind Blaumeisen, im Stalle ein Blauschimmel, und Blaustrümpfe 1 gelten viel. Gewiß trüge er blaue Semden wie die Thüringer Fuhrleute, blaue Stiefel ober Schuhe, wenn es an= ginge; aber seine Schnallen waren blau angelaufen, so lange man noch kurze Hofen trug. Er siegelte mit blauem Lack, und ein Krämer machte ihm viele Freude mit blauer Wachsleinwand für den Hut, ob es gleich verdorbenes Grün war, wie die blauen Solbatenröcke gerne umgekehrt ins Grune spielen. Er ging von den Preußen zu den Republikanern über, weil man sie die Blanen nannte, und ihre Sprache die föstlichen Phrasen hat: tête bleue! ventre bleu! parbleu! corbleu! morbleu! verzieh ihnen selbst alle parties bleues? in ihren Armeen auf beutschem Boden, hatte aber nichts bagegen, als sie von ben beutschen Blauen gebläut wurden. Die höchste Ehrenstelle ift ihm ein brittischer Admiral von ber blanen Flagge; ben blanen Schürzen euglischer Wirthe würde er jede Prellerei verzeihen, und könnte er Ritter des blauen Hosenbandes ober des heil. Geiftordens werden, fo ware mir bange für seinen soust gesunden Berstand, ba man von Orben und Titeln sonderbare Beispiele hat in deutscher Titularnation. ertrug ein blaues Auge einst mit Austand und Geduld, und kam bei vielen, die feine Liebe jum Blauen nicht kannten, in garftigen Berbacht, ba er keine blaue Schurze sehen konnte ohne hinzugreifen. Er machte gerne blaue Montage, ruhte am liebsten unter blauem Himmel, ameifelte nie an der blauen Farbe der Luft, und da er stets den Morgen- und Abendschatten, die nicht schwarz, sondern blau sind, beobachtete, so erwartete ich von ihm hierüber ein gründliches Werk. bas leider sein unerwarteter Tod vereitelt hat. Wenn er zu Zeiten neben der Wahrheit gerne vorbeisegelte, so entschuldigte ich ihn immer mit dem blauen Dunft und den blauen Wundern, die ja fo Bielen gefallen, wie schon Berlinerblau. Unter allen Krankheiten — das Loos ber Sterblichen - wünschte er fich die Melanchlorie, und hielt ungemein viel auf den Stralfunder Dr. Weigel, ber ein Arcanum hatte, das heilte, aber den Kranken blau färbte. Lebte er am Orinoko, wo die Indianer sich die Haut farben, er wurde es fogleich nachthun -

- - - h

<sup>1</sup> Rad einem englischen Ausbrude (Blue stockings), gelehrte Damen - 2 Streifpartien.

sie färben sich alle roth — er würde sich blau färben, und ich habe nie begreisen können, warum er nie suchte in Blaubeuren zu wohnen, im Blauthale, an der Blau, neben dem Blauenstein und Blautopf, daß einen blauen Mann im Wappen führt. Minerva, die Blauäugige, war seine Göttin, und der Rektor, der ihm beweisen wollte, daß γλωνός eigentlich glänzend bedeute, dürste nicht mehr über seine Schwelle. In seinem Testament verordnete er noch blauen Sarg und Sargkleid, jedoch vom schlechten Blau, so, daß es andere für schwarz ausehen möchten, und ich wollte schwören, er hätte besohlen, ihn in blauer Luft auszuhängen, wenn es halb schiessich gewesen wäre, und so tröstete er sich vermuthlich, daß ihm unter der Erde ja doch jede Farbe gleichgültig sein müsse. Sein Grabmal aber ist blau.

Die zweite Eigenschaft bes Humors ist Mangel an Zurückhaltung, wie bei der Naivetät auch. Der Humorist zeigt sich stets in seiner wahren Gestalt, sein Humor ist ihm so lieb, daß er ihn nicht versbergen mag, oder so natürlich und mächtig, daß er ihn nicht verbergen kann; er wählt nicht, sondern sagt, was ihm einkommt, undekümmert um daß, was Andere denken oder sagen mögen. Jener Vater rust: "Versluchter Junge, gehst du mir schon wieder in daß Haus! ich din in meiner Jugend auch da gewesen;" und der unterm Baum lungernde Gärtner, dem sein Herr sagt: "Fauler Schlingel, du dist nicht werth, daß dich die Sonne anscheine!" erwidert: "Darum legte ich mich auch in Schatten." Est ce que vous voyez ma fille pour le mariage ou autrement? fragte ein Pariser aufgebracht einen Schweizergardisten. C'est pour autrement, \* sagte der Schweizer.

Wenn wir zwei Säcke tragen, den einen hinten mit unsern eigenen und den andern vorne mit den Fehlern des lieden Nächsten, so trägt der Humorist beide Säcke vor sich hin, offener als die Philossophen a priori, und legt selbst seinen eigenen Sack auf den andern, wenn er auch zehnmal größer wäre. Der Wizige lebt wie ein gesunder heiterer Mann gerne außer sich, der Humorist gleicht dem Kränkelnden, der zuerst mit sich beschäftigt ist. In der gewöhnlichen Welt zeigt man lieder die Außenseite, lebt mit ihr, ohne sich mehr um sie zu kümmern als der Maikafer um die Naturgeschichte, und die rechten Lacher sprechen ohnehin mit Titus, wenn sie nicht jeden Tag was zu lachen haben: diem perdidi. Es ist sogar gegen den Bonston, von dem, was unserem Herzen am nächsten liegt, mit Rührung

- Int h

<sup>1</sup> Besuchen Sie meine Tochter ber Ehe wegen ober anberd? — 2 In anberem Sinn. — 3 Bon Fac. — 4 Ich habe einen Tag verloren.

au sprechen ober in das Wesen von Dingen eingehen zu wollen, die nur auf der Oberstäche berührt sein sollen. Der Weltling sieht- nur die Flügel des Schmetterlings, der Humorist mehr die Raupe, und darum taugt er selten in unsere Schmetterlingswelt. Der Humorist hat das Buch des Lebens nur stellenweise gelesen, wer es ganz gelesen hat, ist geneigter, zu schweigen, denn er fand, daß die physische Welt Gott erschaffen hat, und betet an, die moralische aber der Gottseisbeiuns.

Das britte Haupterforderniß bes Humors ift ein poetischfreier und philosophischer Geift, ber allein zur höheren Weltanschauung und zu jener weltverachtenden Ibee erhebt, welche die mahre Wiberlage alles Komischen ausmacht. Der echte Humor sucht, findet und zeigt gerne alles burch Umkehrung, und sein Wit läuft stets schräge. nie gerade aus. Um über die Dinge biefer Welt lacheln zu konnen. muß man sich außerhalb berfelben stellen, oder auf Straßburgs Münster. mo die rührigen Menschen auf bem Markte wie Würmer erscheinen. Im Grunde ist bas sapere aude (wage weise zu fein) ber Alten gleichbedeutend mit dem "wage sonderbar zu scheinen." Ift die Welt felbst nicht sonderbar, daß sie und Erscheinungen barbietet, die uns bei ben ernstesten Dingen humoristisch und bei ben lächerlichsten nachdenklich und feierlich stimmen? Daher ift es mahre Lebensphilosophie, Demofrit und Heraklit in einer Person zu sein, ober wie Champfort sich ausbriidt: Le sarcasme de la gaieté avec l'indulgence du mépris; 1 nur hüte man sich vor der Flasche!

Unsere neuesten Wesprodukte begnügen sich nicht mehr mit den Aushängschilden: lustig, komisch, lachend 2c., sie gehen höher und scheinen ihre Manier und Sonderbarkeit für humoristisch zu halten; die weltverachtende Idee zeigt sich aber lediglich darin, daß sie sich aus dem Publikum so wenig machen als aus den Recensenten; doch geht man denn zu Markte mit Goldmünzen oder Sechsern, Groschen und Kreuzern? Sie machen es wie jener Humorist, der an allen Straßensecken Londons ankündigte, daß diesen Abend ein Mensch zu sehen sei mit so viel Augen als Tage im Jahr — es war der zweite Januar — das Publikum war geprellt und lachte; aber der Preller behielt das Eintrittsgeld, wie wir das gekauste humoristische Werken behalten müssen, wenn wir auch nicht dazu lachen. Der echte, gediegene Humor, der mit tiesem Blick und reinem Sinne von der Höhe der Menschheit auf Wirklichkeit und Verkehrtheit schaut, ist nicht für Jubi-

<sup>1</sup> Der beigenbe Scherz ber Munterfeit mit ber nachficht ber Berachtung.

late- und Michaelis-Schmierer und Händler. Er gleicht dem Wallsische des Asmus, der bald durch die Tiefe des Meeres fährt, daß den Wassergeschöpfen kaltes Fieber aukommt, bald herauffährt in die Höhe und mit Dreimastern spielt; das Nichtgenie ist sein Gerippe, das der Wind hin- und hertreibt, eine Witterung für die schwarzen und weißen Bären, die, über Eisschollen kommend, hungrig daran nagen, wie gewisse Verleger, Journalisten und Recensenten.

Das Ernstlächerliche, wenn man so sprechen barf, ist das Auserlesenste und Interessanteste in meinen Augen, und nichts hat so viel
Reiz für Freiheits- und Kraftgefühl, als eine excentrische humoristische Rolle — "es ist der Regendogen, Thränen und Lachen des Himmels, Citronensaft mit Zucker," sagt Hippel. Humoristen sind die grünen Pläte mitten unter Gletschern. Der Humor schwebt weder in den sonnenreichen höchsten Regionen des Parnasses und ihrem reinen Luftäther, noch in den tiesen Thälern, wo sich die Sonne nur Mittags zeigt, sondern in den mittlern Regionen, wo Licht und Schatten einander gegenüberstehen. Er schwebt wie die singende Lerche zwischen Himmel und Erde, die sie sich auf die Erde niederdrückt, und die Nachtigall unterbricht ihre schwelzenden Töne, wenn sie Würmer braucht. Der Humor verachtet die Welt und liebt die Natur, nicht das Sein, aber den Schein, und ist bei heitern Menschen, die zu ihren Jahren gesommen sind, der lieblichste Nachsonmer.

Der Humor ist ernst, wenn er sich bei wichtigen Dingen äußert, und der erhabene Shakespeare ist voll solchen Humors, namentlich im Hamlet. Der Ernst erhöht das Lächerliche durch Contrast, wie der grane General, der seinen mit Mädchen Unsug treibenden jungen Offiziers zuruft: "Ist das das Beispiel, das ich euch gebe?" oder Lessings Ernst, den sein Reisebegleiter vor Lünedurg aus dem Schlase weckt: "Wachen Sie auf, wir kommen zu Menschen!" — "Ja, ja!" jagte Lessing gähnend, "ich sehe schon den Galgen." Komisch ist Humor, wenn er geringfügige Gegenstände wichtig beurtheilt oder an wichtigen Dingen nur das Kleine bemerkt, wie Don Quizote und Hudibras, Capitain Trunnion in Peregrine Pickle und Bramble im Humphry Clinker, Junker Western und Pfarrer Adams dei Fielding. Trunnion wagt nicht einmal bei seinem Trauungsritt gegen den Wind zu reiten, und Bramble sieht Alles im düstersten Lichte, folgt aber stets wieder seinem mildern Herzen; Western kennt kein höheres Wesen,

<sup>1</sup> Zeboch nicht aus Mengitlichkeit, sonbern aus alter Gewohnheit; Ernunion ift nämlich Seeoffizier in Peregrine Bidle.

als einen brittischen Landjunker, tief unter unserem Siegfried von Lindenberg stehend, und der gute Landpfarrer Adams sieht die Gelehrssamkeit der Alten als das non plus ultra an, hält eine Predigt für ein größeres Meisterstück des Menschenverstandes, als ein Linienschiff von 120 Kanonen, will seine Predigten zu London als sein Köstlichstes der Wirthin versehen und läßt dahei eine halbe Guinee blicken, als Beweis, daß mehr hinter ihm sei, als sie glaube. Fran Gerundio und der geistliche Don Quixote reiten Steckenpferde, die nicht mehr der Mühe werth sind, gesattelt zu werden, und beim hochberühmten Bunkel

schläft man ein, wenn's gut geht.

Spleen ist der Stiefbruder des Humors und der erste Grad der Hypochondrie. Spleen oder Milzsucht war es, was jenen bei ben ewigen Fragen eines Franziskaners: "Welchen Plat geben wir dem heiligen Franz?" zur Kirche hinaustrieb mit den Worten: "Sett ihn auf meinen Blat!" und Spleen biktirte jenem reichen Oheim nachftehende Legate für seinen luftigen Reffen und nicht bessern Haushofmeister: "Meinem Reffen vermache ich elf silberne Löffel, er weiß, warum das Dutend nicht voll ist, und bem Haushofmeister nichts, ba er mich schon zwanzig Jahre bedient hat." Wenn bas alte Weib, die in ihrer Krankheit befiehlt, dem Herrn Pfarrer ein huhn zu bringen, und bei ihrer Wiebergenesung, das Huhn vermissend, ausruft: "Tausendmal habe ich das Huhn zum Teufel gewünscht, er hat's nie geholt, ber Pfaffe holt's auf ber Stelle," fo bringt diefer üble Humor ober Spleen so komische Wirkung hervor, als ber heitere. Es geht noch mit, wenn Champfort fagt: Il faut regarder l'homme comme un patin, et la société comme la planche, sur laquelle il saut, dès lors tout devient plaisant, et on conserve sa santé; 1 aber au weit geht der Spleen, ber die ehrlichen Leute bloß als eine Spielart unferes Geschlechts ansieht und behauptet, die abelige Menschheit sei weit zahlreicher, als die veredelte, oder mit Jean Jacques annimmt: Les méchans ne sont point dans les deserts, ils sont dans le monde! 2 so ungerecht, als Diberot's Gegensaty: Il n'y a que le méchant, qui soit seul! 8

Der wahre Humorist hat Menschenliebe und sieht unsere Natur als eine Mischung guter und böser Eigenschaften an, sieht im Ganzen mehr Schwächen als Laster und leitet die Verkehrtheit mehr von falschem

5.100 elo

<sup>1</sup> Man muß ben Menschen betrachten wie einen Schuh, und bie Gesellchaft wie bas Brett, worauf er tanzt, alsbann wird alles ergötlich, und man bewahrt seine Gesuntheit. — 2 Die Bosen sinden fich nicht in der Einsamkeit, sondern in der großen Welt. — 8 Rur der Boshaste ist allein.

Urtheil als von Herzenshärtigkeit ab, wodurch er sich vom Satiriker unterscheidet. Der Humorist hat vom Leben gelernt, bas Leben zu ertragen, und so verurtheilt er ben Verkehrten nicht - er erwartet nur wenig - fennt seine eigenen Schwächen, ja mischt sich felbst unter bie Thoren, nil humani a se alienum putans, 1 und unterscheidet sich baburch vom blogen Komifer. Diese Gutmuthigfeit erregt bafter weit mehr Theilnahme und felbft Rührung, wie bei Sterne und unserem auten Dufans, mahrend die fpottende Laune eines Boltaire, die fich bloß felbst gefällt, erkaltet und erbittert, obgleich im Grunde Satire weniger Verachtung bes lieben Nächsten mit sich führt, als gehencheltes übertriebenes Lob, und ber fabe Witling ohnehin leeres Geränsch macht, wie ber leere Lastwagen, ber über bie Straße poltert. Bis. Laune und Gemuthlichkeit, diese brei find eins beim echten Sumoriften. Letteres Wort tam erft zu meiner Zeit in Gang, abgeleitet von Gemuth, bem animus ber Alten. Ihr animus faß im Ropfe als Mannlein, bie anima im Herzen, ein Weiblein, und von ber animalitas 2 ber Neuern wußten sie nichts, so wie jener Britte zu Paris, ber einem fleinen, alten Franzosen unaufgefordert über ben Graben half: ber Frangose zog ben Degen, und ber Britte nahm ihn abermals faltblütig am Collet, stellte ihn wieder bahin, wo er verlegen gestanden mar. und wandelte feine Strafe.

Echter Humor erhebt sich nie mit beleidigendem Stolz und gebraucht nie seine Kraft gegen Wehrlose — echter Humor, wie er auf der Feder des Cervantes im Gefängnisse saß, dessen Dunkelheit in Sonnenschein verwandelte, in seinen Wasserkrug Nektar mischte, seinen Mantel über die verstümmelte Hand breitete, und in alle Bitterkeiten seines Lebens den Balsam der Hoffnung goß. Sind wir nicht allzumal Sünder? alle in derselben Manier, wie Schweizer in der Kirche gemeinschaftlich husten und schneuzen, und Rekruten auf dem Transport gemeinschaftlich ihr Wasser abschlagen. Hat nicht der Beste seine Flecken, wären es auch nur Kassesselecken, bis wir einst in die große, sürchterliche Wäsche kommen, wo dem wohl sein muß, der nur Kassesselsen an sich hat. Der Hauptsehler des Menschen wird immer der bleiben, daß er so viele kleine Fehler hat; daher laßt uns in Andacht Tristram Shandy's Invocation (o. 24, lib. 9) verlesen:

Difficilis, facilis, jucundus, acerbus es idem, Nec tecum possum vivere, nec sine to! 3

1 Weil er glaubt, über nichts Menschliches erhaben zu sein. — 2 Thierheit.
3 Marrisch vist bu, gefällig, balb angenehm, balb aber bitter,
Richt kann ich leben mit bir, aber auch nicht ohne bich.

- count

### III.

# Praktische Humoristen im Leben.

Humoristische Charaktere mit ihrer Offenherzigkeit, Gemüthlichkeit und Berachtung dessen, was die Welt Convention neunt, müssen nothwendig mit Alltagsmenschen im geraden Widerspruche stehen. Im wirklichen Leben, wo Originalität und Offenheit so gerne mit Derbheit und Rohheit verwechselt wird, namentlich in einem Zeitalter, das Geschlissenheit und Aalglätte für Kultur, und die Schale für Kern oder Frucht hält, müssen Humoristen unangenehm werden, wie ihnen sade Menschen. Ich deute eines meiner Freunde, der allerliebste und dann wieder so humoristische Tage hat, daß man ihn quetschen nuß, wenn er Sast geben soll, und der gleich den Britten lieber zum Bolk herabsteigt, als daß er gleich den Franzosen zu Leuten von vornehmem Ton hinaufkröche, oder auch zu sogenannten Honoratioren, die den

Ropf voll Ansprüche, soust aber leer haben.

Dieser Mann fam oft in bas Haus eines ungemein faben Reichen, ber gerne traktirte; die Frau, welche die Maxime befolgte: "ein kluges Weib macht ihren Freund auch zum Freund des Mannes," gab ihm eine Art Instruktion, beren erster Paragraph ber war: "nie zu wiberfprechen;" er folgte leicht, benn er hatte zu oft widersprechen muffen. wenn nicht ein Gläschen zu viel im Wege ftanb; aber ber fabe leere Mensch, que l'on pouvait manger, mais non digérer, 1 ber mit ihm übrigens in bürgerlicher Hinsicht auf gleicher Linie stand, war so von schmeichelnden Schmaropern verborben, wogu sich mein Freund nie erniedrigen konnte, daß er es nie jum hausfreund bringen konnte, zumal er auch nicht L'hombre spielte. Er zog sich immer mehr in sich felbst zurud, und einige gute, wohlmeinende Landprediger fagten ihm theilnehmend: "Aber Sie werden noch Misanthrop!" — "In ber Welt ware ich es geworben, unter ben erbarmlichen Menschen, auf die ich stieß," war die Gegenrede; "wenn man aber Ressourcen in sich felbst hat, wird man als Ginsiebler wieber heiter, wenn man nicht gang ben egyptischen Ginsiedler spielt, mas zur Narrheit führt."

Humoristische Charaktere sind noch weniger gesellschaftliche Charaktere, wenn sie gar eigenliebig ihre Meinungen hitig versechten, Aubern aufbrängen und für die einzig richtigen gehalten wissen wollen. Sie

<sup>1</sup> Den man effen, aber nicht verbauen tonnte.

machen aus sum, es, est — sum, sus, sut, weil es natürlicher scheint, wie der Genitiv von Jupiter, Jupitris, statt Jovis, da es Leibnitg selbst von Jovis pater oder Jehovah ableitet. Sie sagen, wie jene Dame zur Schwester: "Ich weiß nicht, Schwester, wie es kommt, aber ich habe immer Recht!" und müssen zuletzt mit Aristoteles ausrusen: "O ploi, odder plos! In diesem Sinne sind freilich Humor und gute Lebensart Gegensähe, und wer excentrisch zu Werke geht, wird geschlagen, wie die Preußen von den concentrisch zu Werke geht, wird geschlagen, wie die Preußen von den concentrisch zehenden Franzosen. Die Welt neunt solche Charaktere — Originale — Originaux sans copie, und man sindet sie nicht einmal unter den Masken der seinern Welt. Ce sont des originaux, qui ne se désoriginaliseront jamais, 2 was zugleich Schiboleth sein mag für unfranzössische Zungen, wie poisson sans boisson poison.

Driginalitätslaune ift eine Abart von ber Tugend ber Selbstftanbigkeit, die auf kalter, reifer Umsicht, auf burchbachten, richtigen Brundfäten beruht, während jene sich mehr nach bloßen Gefühlen richtet, unbekummert um Wahrheit, und sich in eigenen Wegen gefällt. bloß weil Andere nicht darauf wandeln. Originalitätslanne verführt Köpfe zu Paradoren und Herzen zu Bizarrerieen. Wir find als Kinder lauter Originale, ber Jüngling und bas Mädchen origineller, als Mann und Frau, der Landmann mehr, als der Städter, und ber homo sui juris 5 mehr, als der Geschäftsmann. In den höhern Ständen ift man unendlich weniger originell, als in den niedern, und die Kultur eine Art Leveling ober Gleichmachung, die endlich Alles fo abgeschliffen macht, wie lang coursirende Minge, mit der man sich nicht gerne befaßt, wie der humorift mit den abgeschliffenen Seelen: benn ber Humorist wird, wenn er lange bas Menschengetreibe im Grundtext studirt hat, wieder Original, wie in seiner Jugend, und will er feinen Weg in ber Welt machen, so rathe ich ihm ben besten Roman Rlingers: "Der Weltmann und ber Dichter," recht zu ftubiren. fonst aber sich an bas zu halten, was ber Pater bem Romeo sagte: Adversity's sweet milk - philosophy! 6 Erlauben es bie Umftanbe, so ist es sicher unendlich besser, spectator of mankind zu sein, than one of the species. 7

Unter ben Alten können wir gar wohl Timon und Diogenes als

<sup>1</sup> D ihr Freunde, es gibt keinen Freund! — 2 Es sind Originale, die sich niemals entsoriginalistien werd n. — 3 Ein hebräischer Ausbruck, entnommen einer Erzählung im Buch der Richter, bezeichnet ein Wort, welches Ausländer nur schwer oder gar nicht auszusprechen versmögen. — 4 Fisch ohne Getränk ist Gift. — 5 Der Unabhängige. — 6 Des Ungläck süße Mich, Philosophie. — 7 Beschauer des Menschengeschlechts — als einer aus dem Geschlecht.

praktische Humoristen ansehen. Timon, wenn er den Alcibiades umarmt: "Komm mein Sohn, mache bich beliebt, bu wirst einst ber Jammer bes Bolkes fein;" wenn er einem Gaftfreund, ber ihm fagt: "Ich freue mich, mit dir allein zu speisen," eutgegnet: "Ja, wenn bu nicht am Tische wäreft," ober ganz unerwartet in ber Volksversammlung auftritt: "Athener, Mehrere haben sich schon an meinem Feigenbaum aufgehängt; ich muß ihn umhauen; wer fich alfo hängen will, eile!" war ein Humorist, und zwar ein recht grober, ber, nach einem Ausbruck bes Aristophanes, mit einer Dornhecke umgeben mar. so baß niemand zu ihm gelangte, ohne sich zu stechen, und mit Recht nannten die Griechen bas, was wir Schmollwinkel nennen ober Bouboir — Timoneon. Unsere Schmollwinkel sind mehr von Weibern als Männern befett und durchaus verschieden von den sogenannten Batschftübchen unserer Großmütter, wo sie sich mit Töchtern und Mägben Abends, wenn die Stube kalt wurde, zu feten pflegten zum Spinnen. Diese hänsliche Sitte ift verschwunden, nur das Batschen ift geblieben, wie Timon, der leibhaft in Jean Jacques Rouffean fputte. Jean Jacques begleitete fein Spleen allerwarts, und fein Spleen konnte fo grob werden, als der des Timon war. Monsieur, je suis votre serviteur! rief ihn einst ein Reisender auf seiner Beterginsel an, und er entgegnete: Et moi, je ne suis pas le vôtre! 1

Diogenes scheint einen bem Timon entgegengesetten heitern, tomischen Humor befessen, und bie Athener scheinen sich an feinem Cynismus, ber mehr ben Weltgebrauch, als die Sitten beleidigte, beluftigt zu haben. Wenn Diogenes jenen an ber Bewegung zweifelnden Skeptiker fteben ließ und sich in Bewegung setzte statt aller Antwort; wenn er in Plato's Hörsaal einen nacten Sahn laufen ließ, um beffen Definition vom Menschen — ein zweifüßiges Thier ohne Federn — lächerlich zu machen; wenn er am hellen Tage zu Athen mit ber Laterne Menschen fuchte (zu Sparta behauptete er Kinder gesehen zu haben), wenn er Bildfäulen anbettelte, um sich an bas Richtserhalten zu gewöhnen. ober sich, statt bes Kopfes, die Füße falbte, weil ber Wohlgeruch bes Ropfes sich jogleich in der Luft verliere, der von den Füßen aber, nach ber Rase steigend, allein recht genoffen werde — war er ba nicht ein komischer Humorist? Und wenn er Alexandern statt aller Gnade bat, ihm aus ber Sonne zu gehen, war er ba nicht größer, als ber Welteroberer? Es ift leichter, eine Welt erobern, als über jedes Aber und Wenn so erhaben zu fein, wie Diogenes, ober fich felbst zu er-

<sup>1</sup> Mein herr, ich bin Ihr Diener. — Und ich nicht ber Ihrige.

obern, was Napoleon selbst nicht konnte. Diogenes scheint ein so frohsinniger, gutherziger und vernünftiger Sonderling gewesen zu sein, daß man Alexanders Ausruf: "Wäre ich nicht Alexander, so möchte ich Diogenes sein!" wohl natürlich sindet, und Alexander hätte ihn zu sich nehmen sollen, um doch manchmal eine Wahrheit zu hören. Ob er aber gegangen wäre? Er war ja schon zufrieden, wenn ihm seine Korinther nur nichts Uebles thaten, und so weit habe ich es auch gebracht; aber die griechische Inschrift: "Sie reden, was sie wollen; mögen sie, was kümmerts mich," erscheint mir doch allzu chnisch oder zu gleichgültig, wie die Gleichgültigkeit mancher Großen und Reichen gegen Geringere und das Volk.

Es gibt zweierlei Arten Humoristen durch Kopf ober eigenthüm= liches Denken und Urtheilen, und burch Berg, burch eigenthümliche Empfindungen und Neigungen: 2B. Shandy war ein Kopf-, Toby Shandy und sein Trim Berghumoristen. Jener Prediger, ber über bie Textesworte: "Alles, was Gott machte, ift gut," gepredigt und ber einem Budligen, welcher fich ihm unter ber Rirchthure barftellte: "Betrachten Sie mich!" erwiderte: "Freund, für einen Budligen ift er recht gut gemacht!" war ein Kopfhumorist, wie ber Bettler, ber einem Stück Brod, das so dunn geschnitten war, wie ein Stücken Schinken, und baber vom Winde weggeführt wurde, nachrief: "Gott vergelt's, wenn ich's kriege!" und jener Schufter, bem ber erzürnte Stadtschulz bie Atel vom Kopfe riß: "Das hätten Sie mir vor fünfzehn Jahren nicht thun bürfen!" - "Was, Unverschämter, warum nicht?" - "Damals trug ich noch meine eigenen Haare." — In ber gemeinen Künstlerwelt findet man folche humoristen am häufigsten, baher ein gewisser Maler (nicht als ob ich alle Maler unter gemeine Künstler rechnen wollte), ber wirklich recht hubsche Jesuskinder zu malen pflegte, einem Freunde, ber ihm neckend fagte: "Und doch find beine lebendigen Rinder fo haßlich?" erwiderte : "Jene fertige ich bei Tage, diese bei Nacht!"

Bu ben Herzhumoristen aber gehörte offenbar jener alte Antscher, ber einem andern barsch zurief: "Weiche aus, oder du sollst sehen, was ich thun werde!" und gefragt: "Nun, was hättest du benn gesthan?" erwiderte: "ich wäre eben selbst ausgewichen." Die nämliche Gutmüthigkeit zeigte auch der Chirurg, der seinen Freund umarmend ausrief: "O breche doch einmal Arm und Bein, du sollst sehen, was ich für dich thun werde!" Sie lächeln? aber haben Sie nicht vielleicht selbst in der Jugendblüte die Geliebte ihres Herzens in Wassersnoth, Feuersnoth und alle mögliche schwere Nöthe gewünscht, um sie retten zu

bürfen? Keine Nation zählt so viele Humoristen, als das freie, reiche Großbritannien, und daher glaube ich, was von Dorsen geschrieben steht: Er war ein alter Hagestolz, 40 Jahre alt, sah auf der Jagd ein schönes Landmädchen, verliebte sich, und das Mädchen gestand, daß er auch ihr gesiele, aber sie habe einen Fehler, der sie bald um seine Liebe bringen würde — ein hölzernes Bein, daher müsse sie Nein sagen. Dorsen ging nach London, ließ sich auch ein Bein abnehmen, kam mit einem hölzernen und so heirathete gleich und gleich. Nun, Origenes ging bekanntlich noch viel weiter aus Einfalt oder um des himmelreichs willen, vielleicht auch, weil ihm kein Mädchen sagte was man Dorsen sagte: "Ich liebe dich!"

Erust ist ber humoristische Strett an einer Tafel zwischen einem Letterer sprach übel von einer Dame. Oberften und Prediger. "Herr," rief jener, "Sie verläumden; fage ich neben Ihnen, fo gabe ich Ihnen eine Maulschelle; sehen Sie es an, als ob Sie solche empfangen hätten." Der Prediger erwiderte: "Und ich, faße ich neben Ihnen, ich würde Sie mit Ihrem eigenen Degen durchbohren; sehen Sie sich also für durchbohrt an." — Der Oberst schimpfte, der Prebiger sagte kalt: "Sie sind durchbohrt, tobt - ich schweige also." -Alles lachte, und das Lachen versöhnte selbst die beiden humoristischen Selben. Solcher Ernst nähert sich indessen mehr bem Spotte, und ber spöttische Rheinüberfahrer, ber bem Schiffer ftatt Belbes, bas er nicht habe, einen guten Rath versprach, was letterer endlich fluchend annahm, und benselben dahin ertheilte, fünftig niemand überzuschiffen, bevor er bezahlt sei, verwirklicht das Sprüchwort: "Wer den Schaden hat, barf für ben Spott nicht forgen."

Galiani, den die witzige Philosophengesellschaft Hollbachs einst zum Advokaten aufstellte, stand auf und sprach: "Bu Neapel wettete einst ein Spieler, alle sechs Augen zu werfen, und warf sie. Es ist möglich, sprach ich; — er warf zum zweiten Male alle sechs — es ist möglich, sagte ich wieder; da er aber jedesmal sechs warf, so rief ich: Sangue di Bacco, les dés sont pipés! und so war es auch. Wenn ich nun die ewige Ordnung der Natur betrachte, ihre ständigen Gesetze und Veränderungen nach der Regel, so ruse ich: la Nature est pipée." Sibt es einen schöneren humoristischen Beweis, als diesen Beweis des witzigen Galiani? Das war eruster Humor, komischer aber, wenn Friedrichs Kutscher umwirft und dem erzürnten König sagt: "Na, na, haben Sie denn nie eine Schlacht verloren?" oder der

<sup>1</sup> Beim E . . . , bie Burfel find verfälfdit. - 2 Die Ratur ift verfälfdit.

große König felbst einem Deferteur, ber sich bamit entschuldigte, "bak bie Sachen Seiner Majeftat gar zu ichlimm ftanden," entgegnet: "Ra, warte nur noch acht Tage, mein Sohn, geht's nicht beffer, so befertiren wir miteinander." Und noch schöner der alte Oberft, ber bafür auch General wurde: lange war der Alte nicht in der Residenz gemesen: er ging mit dem König in die Hoffirche - es wurde gerade bas Evangelium von Beelzebub, bem Oberften ber Tenfel, verlesen, und mein Oberster sagte: "Seit zwanzig Jahren bin ich in keine Kirche gekommen; wie ich höre, geht's in ber Solle zu, wie auf Erben: Beelzebub ist noch immer Oberst!" Roch mehr Chre machte es Friedrich, baß er seinen wegen Lieberlichkeiten aller Art nach Spandan geichickten Leibkutscher nach einiger Zeit nicht nur anredete : "Wie geht's, Christian?" sondern frei gab auf seine zwar nicht höfliche, aber philosophische Antwort: "I! ist mir jett einerlei, ob ich Euer Majestät fahre ober Dreck!"

In Großbritannien wimmelt nicht bloß die Bücherwelt, sondern auch die wirkliche Welt von Humoristen, ohne welche auch die literarische nicht sein würde, sei es nun Folge bes Klima's, der Nahrung, Neigung zum Comfortablen, Eigensinn und melancholischer Sektengeist oder Folge der freien Verfaffung, der freien Erziehung und Sitten, geringer Geselligkeit und vielfacher Bermischung ber Stände oder nicht. Nur in London kann sich die echt humoristische Scene ereignen, daß ein junger Buftling mit einem eruften Quafer, beibe in Ginfpannern in einem engen Bägchen, wo Keiner bem Andern weichen will, in Collifion kommen, der Bustling flucht, der Quaker sich auf fein Alter beruft, jener eine Zeitung aus ber Tasche holt und liest, biefer sich eine Pfeife ftopft, und endlich mit der phlegmatischen Bitte kommt: Freund, wenn du gelesen haft, fo gib fie mir;" der Buftling lachte und wich. Nur in London mögen Straßenränber bei ihrer Hinrichtung so dialogisiren: "Der verfluchte Galgen! ohne ihn, welch' Gewerbe!" - "Narr, der Galgen ist's gerade, ber unser Gewerbe aufrecht erhält; jeder Hundsfott ware dann Räuber; wir haben bloß eine furze Krankheit mehr als Andere." Diese Zwiesprache ist humoristischer, als Jean Pauls Galgenrebe, und fürzer. Rur zu London wird ein Verbrecher vom Richter gefragt werden: "Ei, mein lieber alter Schulkamerade, was ift denn aus Tom, Williams, John zc. geworden?" - "Alle gehangen, Mylord, bis auf Sie und mich."

So ließ eine reiche Jüdin ihren Leichnam nach Jerufalem führen, Demofritos. II.

begleitet von 12 Jiracliten, beren jeder 400 Pfund Sterling bekam, und Lord Camelford den seinigen nach der Schweiz, an seinen Lieb-lingsplat. Er hatte 20,000 Pfund Einkünfte, blieb aber Seemann, denn ein Sturm war ihm Wollust, mit jedem neuen Bedienten borte er, und war dieser Seiner Herrlichkeit gewachsen, so erhielt er 20 Pfund. Es gehört der ganze brittische Humor dazu, um mit Howard die Gefängnisse Europa's und Asiens zu besuchen, und ihre Kenntniszum Geschäft seines Lebens zu machen, oder mit Burnen, der sich vor Zuglust fürchtete, dem Straßenräuber, der ihm Alles abgenommen hatte, nachzurusen: "So mach' doch den Kutschenschlag zu!" Präsident Harwah sagt zu einer Frau, die in einer Gasse sich zu einem bekannten Privatgeschäft niedergedrückt hatte, und bei seinem Aublick sich erschob: "Bleib! bleib! ich sehe lieber die Henne, als ihr Ei;" (daher das Kothhäuschen Reverend Sir heißt). — Was wohl deutsche Präsidenten gesagt hätten?

Mit den Britten könnten wir Deutsche in hinsicht aller Anlagen uns wohl messen; denn brittischer Charakter ist im Grund deutscher Charafter, nur veredelt durch Freiheit und Gold und etwas verschlimmert durch Kaufmannsgeist und zuviel Gold. Der gute Deutsche muß die Sälfte seines Lebens verwenden, um für die andere Brod ober eine schmale Besoldung zu erringen, vergräbt sein Pfund, um stille vor sich hin dem Berufe zu leben, viel zu arm, um sich seinem Naturell zu überlassen, und noch heute viel zu abhängig, selbst von bloken Meinungen. Wenn in unserer Zeit Leute, die über bie gezogenen Linien hinwegschreiten mit ber Seelenftarke eines Martyrers. schon im Ganzen selten find, so muffen fie es weit mehr noch sein in einem Lande, wo die Nation so zerstückelt, und das Diktum hergebracht ift: "Was werden die Leute sagen?" Bater Bitt, ber seinem Sohne William, verklagt von einer ftolzen Lady, daß er fich nur flüchtig verbengt habe, fagt: "Recht, mein Sohn, bucke bich nie tiefer, als dich beine Reigung treibt," ware ein schlechter Erzieher bei uns. und wenn Leffing noch so oft wiederholte: "Rein Meusch muß muffen," fo muß ber Derwisch boch leben. Nur Wenige erheben sich zu Möser und Lichtenberg — beibe waren auch zu London; es könnte aber geschehen, wenn 3. B. Deutsche so bleiben und fortfahren bürften, wie auf Universitäten. Mit Thränen und Wehmuth habe ich diesen meinen Erstgeborenen, damit er mir in der Welt keine Streiche mache, mit zitternder Vaterhand castrirt!

Unsere beutschen Humoristen muffen also nicht öffentlich, sonbern

zwischen vier Pfählen aufgesucht werden, und da kann Niemand besiere Rachweisungen geben, als die Beiber. Bir finden fie auf abgelegenen Burgen, wo noch mancher Siegfried von Lindenberg haust, dann auf Universitäten und in Pfarrhäusern, wo aber nicht alle ben Sumor ber Wohlthätigkeit eines Suschwadel haben. Dieser württembergische Landprediger mit 300 fl. wurde durch Wohlthätigkeit arm und burch Studiren hypochondrisch, lebte bis in sein vierzigstes Jahr als Ginsiedler, ließ nie einheizen, bis er sich verliebte, heirathete und noch nenn Rinder zeugte. Den frankischen Magister Brenk, einen großen Bebräer und eben so großen Renommisten auf einem halben Dutend Universitäten siebenundzwanzig Jahre hindurch, wird wohl niemand nachahmen; im sechsundvierzigsten Jahre ging er nach Umsterdam und ließ sich beschneiben, später wurde er wieder Christ, hatte vier Weiber und ftarb im hohen Alter. Manches möchte ich von einem würdigen Collegen Huschwadels, von dem gleich humoristischen Brediger Seagelin zu Warthausen, meinem Freunde, auführen; weil er aber noch lebt, so will ich zuwarten, ba es einmal unter meine Launen gehört. alle meine Jugendfreunde überleben zu wollen. Ich kann nicht wie Tissot zu Gibbon sprechen: Je vous guérirai; aber so gut als Gibbon au Tissot sagen: Je vous immortaliserai! 1

In kleinen Städtchen, wo sich pensionirte Militär- und Civilbeamte gerne verborgen halten, ftößt man fast auf eben so viele Drigi= nale, wie jener Sauptmann war, deffen Bedienter ihm seine guälenden Aweifel über das Jenseits beichtete und Aufschluß erwartete. "Narr," entgegnete er, "ich gabe selbst einen großen Thaler barum, wenn ich's wüßte." Er ließ sich die lette Delung burchaus nicht anders beibringen, als vermischt mit Branntwein und Bulver. So verschoß ein anderer Kriegshauptmann jeden Morgen in seinem Dachstübchen einige Loth Bulver, vermuthlich um wieder einzubringen, was ihm während seiner Heldenbahn bei der Reichsarmee nicht verstattet war: er aber behauptete des angenehmen Geruchs und ber Luftreinigung wegen, welche lettere er, wenn gleich unmilitärischer, auch hätte haben können, wenn er weniger Kneller geraucht und fleißiger seine Fenster geöffnet hatte; aber bes Menschen Wille ist sein Simmelreich!

Dieser alte Degen, wie nach Allem der Hauptmann von Kapernaum auch war, erzählte mir ein Geschichtchen, das so ganz in unsere Zeiten paßt, daß ich es nicht mit ins Grab nehmen kann. Er hörte

<sup>1</sup> Ich werbe Euch heilen. — Ich werbe Guch unsterblich machen.

nachstehenden Dialog zwischen zwei Solbaten unter seiner Thure: "Warum fo traurig, Michel?" "Sackerment! 's Gretli ift schwanger." - "Narr, du bist ja Soldat, sei ruhig." - "Aber Bruderhers, ich hab' ihr 's Heirathen versprochen — soll ich heirathen oder den Schlechten machen? was meinst bu, Bruder Hans?" - Stille und Nachbenken von einigen Minuten. - "Bruber, mach' ben Schlechten!" Ein anderer Solbat war gar nicht mit seinem Quartier zufrieden und schrieb: "Leb' ich noch lange hier, so sterbe ich in vierzehn Tagen!" So findet man auch leicht unter alten Förstern und Jägern echt humoristische Charaftere, da sie meist einsam leben, und wer will jenem Dorsbeamten humor absprechen, ber einer über Rothzucht klagenden Dirne seine Mefferscheibe vorhielt und folche hin und her bewegend. ihr befahl, das Meffer hineinzusteden. "Ja, gestrenger Herr, wenn Sie nicht ftill halten, fo geht's nicht." - "Siehst bu, liebes Rind, fo hätteft bu es eben auch machen follen!" Gin alter, jovialer Landprediger hatte zwei große Hnude, die Ariftoteles und Descartes hießen: er suchte sie zu vereinigen, aber sie kunrrten; er brachte sie einander näher, sie bellten und fielen endlich übereinander her; und diese seine Unterhaltung nannte er philosophische Disputation; die Hunde hätte er aber wohl in unserer Zeit mit beutschen Namen getauft. Gin echter beutscher humorist war ber Mann, ber einen groben Brief gang falt ans Fenster stedte: "Gewiß hat der Grobian gesagt, den Brief soll er mir nicht ans Fenster steden;" und so auch jener Reisenbe, ber gern schnell vom Flede sein und boch eben nicht spendaschlich sein wollte und konnte: er band einen Jug in Riffen, ließ sich in den Wagen heben, bat, recht langfam zu fahren, schrie bei jedem Stoß und gab keinen Kreuzer über die Tage. "Fahr den Tausendsakerment, daß er bie Schwerenoth friegt!" sagte ein Schwager bem anbern, und fo fam er vom Fled auf die schnellste und wohlfeilste Weise. Um wenigsten spendaschlich pflegen die Juden zu sein, und so wollten im Ginverständuiß zwei Bostknechte einst mit ihren herren Juden, die oft denfelben Weg machten, sich durchaus nicht ausweichen, schimpften, geriethen ins Handgemenge, die Reisenben mischten sich ein und so burchprügelte einer bes andern Passagier lederweich, und zulett sagte jeder: "Nicht wahr, Herr, ich habe mich Ihrer redlich angenommen, und gewiß diesmal ein besseres Trinkgelb verdient?"

Ein echter Humorist war Graf Lippe Bückeburg, der aber auch zu London geboren und erzogen war. Er ritt einst von London nach Edinburgh rücklings, schwamm zu Regensburg über die Donau, weil man ihm sagte, daß da noch niemand durchgeschwommen sei, und schlief in seiner Beste Wilhelmstein gerade über dem Pulvermagazin, weil er behanptete, daß die größte Gesahr und keine Gesahr einerlei sei. In der höhern Welt sind die Humoristen seltener, daher wurden die Eigenheiten des Fürsten Kanniz desto mehr belacht: seine tägliche Reitbahn, seine Sorgsalt in Kleidung, seine Furcht vor freier Lust, wie vor dem Tode, und seine ganze umgekehrte Tagesordnung in Unsehung der Geschäfte, der Tasel und des Schlases. Viele, die Jahre lang um ihn waren, sahen ihn nie lachen. Dieser sonderbare Mann, wenn er auch keine andern Verdienste gehabt hätte, hatte ein Hanptverdienst: man nannte ihn zu Kom nur il ministero eretico!

Der Ruffe Suwarow und der Pole zu Podgorze in Galizien, und ber philosophische Bauer oder Meister Jakob genannt, mögen den Beschluß machen. Dieser reiche Bauer, früher Sausknecht zu Wien, kaufte Morgens ein Wirthshaus um 12,000 fl., gegen Abend braunte es ab; er nahm einen Brand und ftedte feine Pfeife an: "Ich will mir doch die Frende machen, und meine Pfeife mit meinem Saus auginden." Suwarow, ber ba haben wollte, daß Coburg die Türken augleich angreife, schlug sie allein, und ba biefer ihn besuchte, veranstaltete er es, bag man die Pflaster auf seine Bunde am hintern nicht eher auflegte, als bis der Bring in sein Gezelt trat. In ber Ungnade seines Kaisers zog er sich in die Ginsamkeit, und da Paul ihn als Feldmarschall zurüdrief, gab er bem Ueberbringer ben Brief zurud: "Suwarow ist ja nicht Feldmarschall." Zu Petersburg mußte ihn Graf R. bewillfommnen, ber zuvor Kammerbiener gewesen war, und er rief bem feinigen: "Iwan, siehe, was aus Kammerdienern werden fann!" Euwarow lebte einfach, wie ber gemeine Soldat, und doch mußte ihm oft einer seiner Adjutanten befehlen: "Im Ramen Suwarow's, if nicht mehr!" Wo es nicht fein mußte, kam er fast chnisch einher, war mit bem Solbaten auf gemeinem Juße, und tam ihn ein Bedürfniß an, so dachte er nicht daran, sich nach einer Hecke ober Maner umzusehen; selbst in ber Marschallsuniform warf er bas weg, was ber Bauer auch wegwirft, weil es boch einmal an ben Fingern hängt, und nahm dann eine Prife aus goldener Dose. Sein Heer fibte er gern in breierlei Angriffen (an Rudgug mar nicht gu benken.) Commandirte er: "Auf die Polen!" so mußte man mit bem Bajonett ein Mal stoßen, "Auf Prengen und Türken!" zwei Mal -"Auf Frangosen!" zwei Stoße und einen britten in die Erbe und

Land.

<sup>1</sup> Der feberifche Minifter.

umgewühlt. Aus Italien schrieb er seinem Raifer : "Die Desterreicher haben gefochten wie Selden und die Ruffen wie Defterreicher." schickte einst einem öfterreichischen Reiterkorps den Befehl, den Fluß zu passiren — "die Pontons sind noch nicht angekommen," hieß es — Suwarow ließ ein Corps Rosaken kommen, setzte sich an ibre Spike: Perob, stupa! (vorwärts, marsch!) schwamm über den Fluß und vertrieb ben Jeind. "Melben Sie ben Desterreichern, wie Russen über Flüsse seben!" - Nichts war ihm mehr zuwider, als wenn man zu feinen Fragen: "Ich weiß es nicht!" autwortete, und so mag er benn oft bedient worden sein. Am schönsten war wohl, da er seine Site kannte, daß er sich unter sein eigen Commando stellte, b. h. sein Abjutant durfte ihm im Namen Suwarows befehlen. Er fiel einst mit einem Stock über einen Solbaten ber - ber Abjutant rief : "Suwarow hat befohlen, ben Born zu meistern," und Suwarow ließ auf der Stelle nach: "Wenn's ber General befohlen hat, muß man gehorden." Oft ritt er im blogen Hemd auf einem Kosakenpferdden ohne Sattel im Lager herum, und ftatt der Reveille ging er vor fein Belt und frähte drei Mal wie ein Hahn. So was gab es felbst in Oldengland nicht.

Humoristische Charaktere schafft nur die Natur, und die Nachahmer sind Bajazzi, Sterne's humoriftische Narren, beren Krankheit allenfalls in Feuchtigkeit ober humoribus besteht. Das Genie gleicht dem Abler. der seinen Weg zur Sonne macht, folche Nachahmer aber Schwalben, die in der Luft hin und her taumeln und von jeder Wolke niedergedrückt werden, längs ber Erde hinschießen und Insekten hafchen; echter Sumor ift nur das Erbtheil Weniger, und Anmerkungswitz und Salbhumor begeistert oder reitet die Mehrzahl geniefüchtiger Narren, tie in der sogenannten Genieepoche die Kantischen gespannten Erwartun= gen in nichts auflösten, welche Rolle sie jett mit der Rolle der Politifer und Weltverbefferer gewechselt zu haben scheinen. Es gibt Menschen ohne allen Charafter, wie Gesichter ohne Physiognomie, und diese spielen am liebsten humoristische Rollen und sind wahre Alltagsmenschen ba, wo sie sich nicht beobachtet glauben und selbst sein wollen, was fie find; man ärgert fich, wenn man fich um ihre Bekanntschaft Mühe gemacht hat. Solche Diogenesse mit ihrer humoristischen Laterne kann man nicht beffer strafen, als wenn man gar nicht fragt, was fie mit ihrer Laterne wollen, ober es ihnen macht wie der Delphin der Fabel, der bei einem Schiffbruch einen Menschen auf bem Rücken zu tragen glaubte, folden aber wieder ben Wellen überließ, als er bemerkte, ce sei nur ein Affe.

Wir haben Gegenden, wo der Humor noch tiefer herabgewürdigt worden ift, und Bauer, der Schieferdeder, nicht Fallstaff, nicht Gulenspiegel, sondern gang Er, - ex vita discedo tanquam ex hospitio. non tanquam ex domo. Cic. Stuttg. 1792. 8. 1 - galt Bielen für einen humoristischen Charakter, wie ein gewisser Gastwirth, ber im Grunde bloß schimpfen konnte. Wenn man ihn so neckte, daß er im Born hinanslief, und man bei feiner Wiederkehr fagte: "Er hat seine Frau in ber Rüche gefragt, was er sagen soll," bann ging ber Tang erft los, so wie auch, wenn man am hellen Tag, ba fein Gastzimmer ziemlich bunkel war, rief: "Kellner! Lichter!" Und worin bestand Bauers Originalität? - In einem ungeheuren Dickbanch, großer Rupfernafe, Schimpfen, Saufen und vorzüglich in bredigen Redensarten, wo L. m. i. A... obenan stand, daher er auch befahl, daß man ihn im Sarge auf bas Gesicht lege. Schubart und Viele gefielen sich in seiner Gesellschaft; die Gutmüthigkeit des humors hatte er gang, und ersterer sette ihm die Grabschrift:

Hier liegt entseelt und todtenblaß Das zweite Heidelberger Faß; Erblaßt sind die Aubinen dir, Einst beiner Stirn und Nasen Zier, Und vor des Himmels Pforte Spricht Petrus diese Worte: Geh' heim, da epiturisch Schwein, Werd' Mensch, dann laß ich dich herein! Auf, Brüder, singt den Abschiedsmarsch, Du, Bauer, lecke und im A....

### 1V.

## Die Sonderlinge und Hagestolze.

Der nicht gemeine, selbstdenkende Kopf hat stets ein eigenes Maß und Gewicht, sein eigenes Auge und einen eigenen Ausdruck für die Dinge seiner Weltanschauung, von Einigen Genie, von Andern Humor, von den Meisten aber Sonderbarkeit, Eigensinn, Misanthropie, Hy-

1 Aus bem Leben scheibe ich wie ans einem Gasthaus, nicht wie aus meinem eigenen Sause.

pochondrie 2c. genannt. Mich dünkt, in der Welt läuft man gerade am meisten Gefahr, Misanthrop zu werden, und der Hypochonder ist ein armer Kranker, den man eher Süchtling, als Sonderling nennen sollte. Manchmal ist gar die Rede von Tölpeswochen und Flegeljahren, die Franzosen aber drücken sich am Feinsten aus und nennen Sonderlinge Philosophen. Der wahre Philosoph ist aber wohl der, der die Sachen nimmt, wie sie eben sind. Alle aber, wie sie ihn auch nennen, lachen über ihn. Der Mann, der seinen eigenen Gang geht ohne Affestation, und seine Sonderbarkeiten in ein förmliches System gedracht hat, nach welchem er consequent handelt, wie Demokrit von Abdera, ist in Zeiten, wo die Unnatur gewöhnlicher ist, als die Natur, der echte Naturmensch, und man dürfte seine sogenannten Sonderbarkeiten gar oft nennen: Soliditäten!

Der Mann, der wie Champfort, oppose la nature à la loi, la raison à l'usage, sa conscience à l'opinion et son jugement à l'erreur, 1 hat wohl zu allen Zeiten für einen Sonderling gegolten, und Cato war in demfelben Falle in dem gesunkenen Rom. Und welcher Sonderling muß unfer Ut gewesen sein? Wir wissen zwar, bag Danischmende sich jedes Anerbieten des Sultans verbat und in seiner einsamen Hütte lieber Körbchen flocht; aber Danischmenbe lebte nicht in Deutschland, und mitten in Deutschland verbat sich Ut ben Geheimeurathstitel; über ein Seibenbandchen an ber Bruft eines Burgerlichen hätte damals der Abel sich Brüche gelacht. Das Zeitalter Ludmias XIV. verlöschte alle Gigenthümlichkeiten, selbst außer Frankreich. und Humor konnte einer Nation am wenigsten gefallen, die so fehr bas Regelmäßige liebt und beren eigentlicher Charafter bloß Spottgeist ift, die um Damen sich mude und alt flattert und baber felbst zur Dame geworden ift. Bei Britten und Deutschen flattert in der Regel nur die liebe Jugend; Frangosen aber gleichen ben Mingen, beren Geprage gang verrieben ift, und so auch leiber die feinere Welt bes Auslandes.

Die gesellige Ueberseinerung, die verlangt, daß Jeder sei wie der Andere, gesellig schone, Allen gefalle mit Ausopferung aller Energie und Freiheit — dieses tyrannische, aber den Schwachen höchst willstommene Geset, unterdrückt alle Eigenthümlichkeiten des Charakters und macht, daß man nichts mehr fürchtet, als sich zu zeigen in naturalibus.<sup>2</sup> Die Vogelscheuche des Lächerlichen vertilgt endlich selbst den

<sup>1</sup> Der Mann, we'der bie Natur bem Gefet, bie Bernunft ber Mobe, sein Gewissen ber öffents lichen Meinung und sein gesundes Urtheil bem Irrthum entgegensett. — 2 Im natürlichen Zustanbe.

Sinn fürs Lächerliche. Es ist wahr, wer sich ben Menschen nützlich machen will, muß zuerst sich ihnen gleich zu stellen suchen, und so macht oft die Furcht, für einen Sonderling genommen zu werden, daß Mancher in der Welt Alles mitmacht über seine Kräfte, in Verslegenheiten geräth und vor der Zeit ins Grab sinkt, wie ein mir unvergeßlicher Alter, der nach zwanzig Jahren des regelmäßigsten Lebens wieder als Gesandter mit der höhern Welt lebte, die ihn notre papa nannte, und recht eigentlich am Congresse starb, während er ohne diesen diplomatischen Taumel vielleicht neunzig Jahre alt geworden wäre. Man heißt in unserer Zeit schon Sonderling, wenn man die Eingezogenheit den Gesellschaften vorzieht, nicht Alles mitmacht Schlag auf Schlag, so wenig als möglich dem Zufall überläßt, das Seinige zu Rathe hält und nicht Alles haben zu müssen glaubt, was an Andern glänzt, oft unbezahlt. — Rindvieh und Schafe leben gerne in Heerden, der Abler horstet allein.

Bekanntlich gibt es auch Biber, die man die Einsamen nennt, weil sie, wenn sie zu oft in ihrem geselligen Bau gestört und verfolgt worden sind, allein und für sich leben; Fabel ist es, daß der Biber sich sein Castoreum abbeiße, wissend, daß man ihn vorzüglich deswegen verfolge; aber keine Fabel, daß Menschen, um Ruhe zu haben, den Schurken ihr Castoreum hingaben; ohne Schurken hätte ich es wenigstens bis zum King am Finger gebracht, wozu mich das Castoreum oft geung aufforderte. Heiterkeit des Geistes gedeiht, selbst wenn der Körper aufängt, die Last der Jahre zu fühlen, in Ruhe und Zurückgezogenheit; sie ist die Grundlage froher Laune wie unser: Morgenstund hat Gold im Mund, was ein Britte näher erklärt:

Early to sleep, and early to rise

Makes a man healthy, wealthy and wise. 2

Nie würde ein Franzose Franklin gesagt haben, was ihm der alte Britte Matthew sagte, als er seinen Nachruf: "Gebückt! gebückt!" nicht eher beachtete, als bis er den Querbalken an der Stirne fühlte, den der Alte auch allein gemeint hatte. "Er ist jung," setzte er nur gelegenheitlich hinzu, "bücke er sich hübsch auf seinem Wege, und das wird ihm manchen Puff ersparen." Eine ähnliche Lehre gab mir mein alter Better Landprediger in dem Saal eines alten Schlosses voll Sinnbilder, darunter denn auch ein aus der Weltkugel herauskriechender

<sup>1</sup> Unfer Papa.

Früh Schlafengehen und früh Auswachen Wird gesund und klug und reich bich machen.

Mann mit der Umschrift: "Wer durch die Welt will rücken, der serne sich hübsch bücken." Der Alte, der sicher nichts von Franklin wußte, hatte recht; auch sah ich seine Geradheit für Theilnahme au, wie die ewige Frage eines andern wohlmeinenden alten Vetters: "Haben Sie denn noch immer keine Fran?" Aber die Kinder und jüngere Welt tadelten die guten Alten in meiner Gegenwart: "das sei unhöslich!" Diese Zeiten sind in den Strom der Ewigkeit hinabgerollt — sie waren ein dischen plump, aber gleich dem lauteren Silber ohne Zusat, und wenn diese guten Alten anch dem Diogenes vielleicht seine Laterne in Stücke geschlagen hätten, so hätten sie solche doch gewiß bezahlt.

Die Welt gibt ben Sonderlingen Unrecht, und diese wieder der Welt — wer hat Recht? Chevalier Lorenzi, ein Original zu Paris, wo Originale selten sind, hinterließ eine Menge Taschentücher; er wohnte sehr hoch, war vergeßlich, und so fand er bequemer, ein neues zu kausen, als heimzukehren, und das fand man sonderbar. Noch sonderbarer sand die heutige Welt, daß ein deutscher Sonderling, den Viele mehr um seiner Person als um seiner Schriften willen liebten, daß der gute, einsache Senme, ehe er in die weite Welt lief, zuvor seine Schulden bezahlte. Der erste Grundsatz seiner Philosophie war des Diogenes: Omnia mea meeum porto; aber die Philosophie des Tornisters oder Schuappsacks geht zu weit, wenn sie über die Urbanität hinwegsührt und über die Gesetze des Anstandes. Und was hätte Diogenes, der sein Gesäß wegwarf, als er einen Knaben aus hohler Hand trinken sah, machen wollen, wenn er, statt an einer Quelle an einem Pumpbrunnen gesessen

Echter Humor ist echt philosophischer Blick, ein recht eigentlicher Weltblick, ben man auch nur bei Männern von Jahren sindet, die denkend und handelnd kräftig durchs Leben geschritten sind, und sich eben dadurch jenen freien, großen und hohen Umblick erworben haben, zu dem sich kein gelehrter Bücherwurm, noch weniger der junge oder bloß genießende Weltling zu erheben vermag, da beide mehr nach Schein, als nach Wahrheit trachten, und in flacher Wirklichkeit unterliegen, sobald der Nimbus der Gelehrsamkeit oder des Weltanstrichs verschwindet. Jene aber, gestärkt durch Beobachtungsgeist und selbstzgemachte Erfahrungen, sinden gar oft das Große klein und das Kleine aus Mitleiden groß; ihr Humor ist gediegen, denn der Kopf ist mit dem Herzen und der With mit ihrem weltverachtenden Ideale im eng-

<sup>1 36</sup> trage Alles, was ich mein nenne, bei mir.

schurken und ½,0 Leute comme il faut, 1 und scheint Manchen noch recht liberal zu Werke gegangen zu sein; zu weit aber geht einer meisner ländlichen Frennde, ein großer Oekonom, dem nichts als ein bischen Welterfahrung sehlt, wenn er das Schafswesen zum Maßstabe nimmt, so viel Schäfer und Schafe, so viel Schlauköpfe und so viel Schafsköpfe; ich habe wenigstens Schafknechte nie als besondere Schlauköpfe rühmen hören.

In den meiften Fällen ist sicherer. Original als Copie zu fein, und der allgemeine Tritt, der bei einem Regiment gang an feiner Stelle ift, taugt im Regiment ber Beifter feinen Schuß Bulver, er ift nur Naturgang ber Schafe und Gänse. Wer auf dem kürzesten und dabei edelsten Wege zum Titel eines Originals een eegen Minsk \* gelangen will, der strebe nach vollendeter Rechtschaffenheit, und sei ein muthiger Streiter gegen jebe Gleißnerei und gegen alle Schurkerei. "Du willst bich auszeichnen, mein Sohn?" fragte jener Alte, "aber Alles ist schon ba gewesen, gesagt und gethan — es bleibt bir nichts, als die Sonderbarkeit der Tugend." Und diese Tugend ist in politischen Zeiten schon ausgezeichnet worden durch Festung und Gril! Keine Kunft ift in unsern Zeiten so ausgebildet worden und hat eine so ftarke Junung, als die Runft, über den Löffel zu barbiren, man lacht babei und rühmt sich wohl selbst gegen Andere, wie fein man barbirt habe, und so gieht sich benn ber Sonderling in die Ruhe ber Ginsamkeit, selbst wenn es mit dem Barbirtwerden noch so leidlich abgegangen ist, und hält sich an den Apostel Paulus: "Ich hätte euch wohl viel au fagen, aber ihr könnt's nicht ertragen;" bei ihnen, und wenn fie bie ebelften Eigenschaften bes Geiftes und Herzens besitzen, beautwortet fich Horazens Frage von felbst:

> Amphora coepit Institui, currente rota cur urceus exit? 3

Herzlich willkommen, Sonderlinge, traulichen Handschlag und Gruß zuvor! Ihr seid in der Regel besser, als die Alltagsmenschen, und der Charafter aller Insulaner ist solider und origineller, daher auch die Alten die Wohnung der Glücklichen auf Inseln verlegten. Gruß und Auß! ihr seid moralische Insulaner, Festtagsmenschen. Excentricität ist das Hauptunterscheidungszeichen der Kometen, ihr wan-

<sup>1</sup> Bon ber rechten Art. — 2 Ein sonberbarer Mensch.

8 Du fingest eine prächtige Base an
Zu brehn, und ba die Scheibe abläuft kommt
Ein halber Topf heraus. (Wieland's Nebers.)

belt eure Bahn wie ein Weltkörper ohne Aberration, außer ber bloß scheinbaren, euer Wort ift ein Fels, ener Blick über den Wolken, jenfeits bes Grabes, ihr glättet, schont, helft gerne in den Geringfügigkeiten des Erdenwallens. Je größer die Schurken, besto unkenntlicher find fie einander; ihr - ihr kennt euch in ber ersten Stunde, wie Freimaurer: über euren Tugenden kann man leicht eurer Schwächen vergessen, wie bei Kotebue's Bruder Morit, Schröder's Horwit im Kähndrich und Goldonis bourru bienfaisant. Empfangt meinen Bruderkuß! Gaftfreundschaft kann ich leiber nicht üben; sonst wollte ich euch einladen und Abends auch einige Vorlesungen halten aus bes alten Gracian l'homme de la cour 1 nach Amelot de la Houssaie's Uebersetung, den ich dem neuern Knigge noch vorziehe. Die Souderlinge folgen noch am ehesten bem Beispiele Jesn: "Ihr nennt mich Meister und herr, ich habe euch die Fife gewaschen, und so follt ihr auch unter einander thun; ein Beispiel habe ich gegeben, daß ihr thut, wie ich euch gethan habe;" freilich waschen sie gerne zwischenhinein auch die Köpfe.

Das Glück macht nicht leicht Sonderlinge, sondern bas Unglück, und Unglück bessert. Lange, bittere Erfahrungen an Meuschen, benen man sich gang hingab und opferte, beren heiligen Versicherungen man gang vertraute - selbst bie nächsten Anverwandten können einen Maun von Tiefgefühl, reizbaren Rerven und streugen moralischen Grundsätzen zum Sonderling und Klausner machen, der sonft der frohsinnigste Mensch und beste Gesellschafter gewesen wäre, und rein finnliche Alltagsmenschen sprechen bann bloß von seinen Gigenheiten. Es gibt eine gewisse Menschenschen, beren nur Diejenigen fähig sind, welche die Menschheit liebten, und warum sie gar haffen? aber lieben ift zuviel verlangt, und schon mit ihnen umzugehen schwer, wenn sie uns gezwungen haben, sie tief zu verachten; tiefes Gefühl ber Berachtung ift im Stande, die Gesundheit zu untergraben, wo man aushalten muß, und kein Arzt heilt es, als der Arzt - Entfernung. Die Menschen sind leider Menschen - sind wohl immer so gewesen. fo wie der Stein zur Erde fällt, und das Feuer gen himmel lodert. So dachte ber liebe Moutagne, deffen Werfe ber Cardinal bu Perron le breviaire des honnêtes gens uannte. Dieser Mann wußte frühzeitig, was Freiheit und Unabhängigkeit fagen will, fühlte aber auch in seinem Alter, daß er in einem Staatsamte und im Schooß eigener Familie weniger Sklave gewesen und in keinen Zustand gerathen

<sup>1</sup> Der Sofmann. — 2 Das Gebeibuch ber ehrlichen Lente.

wäre, wo er sich manchmal selbst verächtlich vorkommt, wovon Alltags.

menschen gar feine Ibee zu haben scheinen.

Willkommen, Sonderlinge! Ihr tropet dem Lächerlichen, dem Alltagsmenschen unterliegen, ihr sucht ener Bilb, bem jene ausweichen; ener Umgang ist lehrreicher als ber fabe Umgang mit den aalglatten. lächelnden Allgefälligen, die barum so glatt, weil sie hart sind wie der glatte kalte Marmor, und so gesellig, weil sie so wenig von der Seelenheirath, genannt Freundschaft, verstehen, als die Großen und Damen, die nur Unterhaltung suchen. Seid gegrüßt, ihr wahre, offene, unverstellte, freilich mitunter zu lebhafte, unfanfte, bisweilen fogar grobe, chnische Menschen! Ihr seid immer folider als der saufte. lächelnde, schmiegsame Allerweltsmensch, ber nur selten wahr und aufrichtig, unverstellt und verlässig ift; - und welcher hat den besten

Theil erwählt?

Willfommen, verlachte Sonderlinge! Ihr habt noch allein Sinn für Freundschaft im Geifte ber Alten und bes Wortes, ob euch gleich bie Belt Menschenschene, Menschenfeinde, loupsgaroux ' neunt; ihr seib ein Inftrument, bas ben herrlichsten Wohlklang gibt, wenn man es zu spielen versteht. Guch, Sonderlinge, welche bie vier thenern Lehrer: Menschen, Welt, Erfahrung und Schickfal, auf bem Bechstuhl bitterer Wahrheit su Sonderlingen isolirt haben — ihr gabt euch bin mit gutmuthigem Bertrauen und wurdet furchtbar getäuscht von Sohen und Niebern — euch brude ich warm an's Bruderherz, bas jenen vier thenern Lehrern ihren Ehrenfold reichlich bezahlt hat. Ihr könnt euch wieder einen kleinen Chrenfold verschaffen, wie einer meiner humoristischen Freunde, ber stets ein Renjahrsgeschenk erhalt, wenn er bas Jahr über nicht grob gewesen ift, b. h. bie fleinen Schwächen bes Großmüthigen nicht belächelt und hernbergezogen hat. Willfommen! Mit allen euern eben nicht angenehmen Eigenheiten seib ihr boch keine ekelhaften Ichlinge und einseitige Thoren geworden, wie so viele, benen Alles nach Wunsch gegangen ift.

Man verstehe mich aber ja nicht falsch! Stets bleibt es unverzeih. lich, wenn man sich geflissentlich von bem lossagt, was schicklich und üblich ift, vorzüglich öffentlich; wenn man einzig und anbers sein will als Andere und blos ben Sonderling spielt, um Ausmerksamkeit zu erregen. Es ift bann nichts weiter als Egoismus, Gitelfeit und Geifteskleinheit, die nicht besser bestraft wird, als wenn man den Souderling gar nicht bemerkt. Gin solcher Sonderling war ber einst viel gelesenc

<sup>1</sup> Babrwölfe.

Phantast und Vielschreiber Moritz zu Berlin; er übte sich einst im Stehen auf einem Fuße; plötzlich fällt ihm ein, beide Füße in die Lust zu strecken, und er siel auf die Nase V. R. W. W. R. J. Er schrie und jammerte, daß er beide Füße gebrochen habe, schrieb sogar solches an Mendelssohn, der ihn zum Abendtisch eingeladen hatte — der Wundarzt fand aber Alles in natürlichem Zustande und legte bloß zu seiner Beruhigung ein Fliegenpflaster auf — Hirnpflaster gibt es nicht.

In ber thätigen Welt, unter ben höheren Ständen und wichtigen Geschäftsmännern finden sich selten Sonderlinge, weil sie ba nicht fortkommen; aber in kleinern Städten, Dörfern und einfamen Burgen gebeihen sie besto besser, benn da hat man oft sogar Respekt vor ihnen. sie spielen Rollen und gelten für große Männer. Unter ben niebern Ständen gibt es auch nur wenige, benn ba müffen sie sich fügen um des lieben Brodes willen, ninstische Schwärmer etwa ausgenommen. beren Unterleib ben Ropf angestedt hat. Viele Schwindelhirne unter ber männlichen Jugend, wenn sie sich zu fühlen aufängt, halten Launen sogar für Attribute bes Genies; Genies haben auch in ber Regel Launen, aber ber Schluß von Lannen auf Genie ist burchaus unlogisch. Der praftische Mann wird ftets trachten, sich nach Welt und Menschen zu richten, wie sie einmal sind und benken: Es könnte ja noch schlimmer sein; sie thun bir nichts Gutes, aber konnten sie bir nicht Boses thun? — und sich möglichst im Gleichgewicht zu erhalten suchen, hochftens seiner Lanne ben Bügel laffen zwischen seinen vier Wänden und im Unglud figen wie Marins auf ben Ruinen Carthago's.

In der Diogenestonne des Cölibats werden gar Viele zu Sonderlingen, die es im Familienkreise schwerlich geworden wären, — Hagestolze, stolz auf Behaglichkeit, oder Hagen, Strunke oder Bäume ohne
Bweige, sine palmite trunei — und Hummeln im Vienenstocke des
Staats, die mit den Juristen ihr Hab und Gut familia nennen;
Hagestolze aber von Geist und Herz werden nicht selten ächte Humoristen,
wie der Möserische: "Man setz immer den Namen Hagestolz auf mein
einsames Grab, es ist besser, daß gar keine Thräne, als die Thräne
eines betrogenen Gläubigers darauf falle; vielleicht geht ein vorüberwandelndes Mädchen in sich und forscht nach den Ursachen, welche den ehrlichen Kerl abhielten, sich durch das heilige Band der Ehe — sonst der größte
Segen des Mannes — an den Bankeruttierpranger schließen zu lassen."
— Rabener schreibt seinem Mitbruder im Cölibat, Gellert, nach dem
Bombardement Dresdens: "Ich habe Alles verloren und hungerte nun

5 3000

<sup>1</sup> Bon Rechtswegen. Die Rechtens ift.

mit einer Frau, wenn ich mich hätte übereilen lassen; so hungere ich boch nur allein — meine Zukünftige muß 3000 Thaler mehr haben, so hoch steigt mein Verlust, nur kein eigenes Haus — ich stelle mir schrecklich vor, eine Frau wegen des Hauses zu nehmen und das Haus durchs Fener zu verlieren, ohne daß die werthe Hälfte mit verbrenut." Ariadne führte Theseus aus dem Labyrinthe, unsere Ariadnen führen ihn nur desto tiefer hinein, und unsere Hochzeiten werden im Stillen gehalten, der Lärmen aber auf die She verspart.

Liber eram, et vacuo quaerebam vivere lecto, At me composita face fefellit Amor. 1

Von den Cölibes, die nach dem himmel streben, welchen Weiber hienieden wenigstens eben fo oft nehmen als geben, pflegen lettere zu sprechen, was ziemlich stolz klingt: "Hätte er geheirathet, wäre er anbers," und haben nicht gang unrecht; eine rechte Kanthippe hat schon viele furirt. Biele Hagestolze werden auch badurch Sonberlinge, baß Rermandte die unverschämtesten Ausprüche an sie machen, ja auf den Retter von Lissabon logfündigen und sich felbst, ehe jener noch an ein Testament gedacht hat, zu Erben einsetzen. "Er hat's ja, und weder Frau noch Kinder," barauf ruht ihr Recht, und damit glauben sie Dinge zu rechtfertigen, die bem armen Colebs die Kollerader aufschwellen und das Blut in die Abern peitschen, als ob er verjüngt das Chebett noch beschreiten wollte. Es ist boch traurig, wenn man sich sagen muß: "Dein einziger Freund im Alter ift noch bein bischen erspartes Der schlimmste Hagestolz ift ein Tugendheld gegen bas Scheufal, das ein hübsches, gutes Madden freit, Wohlstand beuchelt. Rapitalien hat, um ben Schein des Wohlstandes zu haben, aber noch weit mehr heimliche Schulden, und endlich, nachdem er bas gute. schüchterne Weib in Gesellschaft eines roben Bengels aus erster Che schlechter als die geringste Dienstmagd behandelt hat, ohne alle Sorge um Zukunft und Ordnung im Hauswesen verreckt und das gute Weib mit vier Kindern als pauvres honteuses, 2 schlimmer als Bettler. bem Jammer preisgibt. Welcher gute Mensch möchte ba nicht lieber ben Auchuf verdienen, als die sepultura asinina? 3

Weiber, wie die von Gernsbach, die vor einigen zwanzig Jahren mit Drillingen niederkam, aufstand, Wasser, Seise und Scheermesser holte, um ihrem Mann den Bart abzunehmen, der Sr. Hochwürden

<sup>1</sup> Frei war ich und wünschte, in leerem Bette zu bleiben, Aber es stedte mit List Amor die Fackel mir auf. 2 Verschämte Hausarme. — 8 Eselebegräbniß.

ben großen Segen Gottes zu melben hatte, find selten; Damen aber werden immer häufiger, Damen, die nicht einen guten Mann suchen, um mit ihm die häuslichen Freuden zu genießen, sondern eine Partie, die ihnen Titel. Vermögen und Weltgenuß verschaffe, oder gar sie recht bald zu Wittwen mache; Damen, die man, wenn die erfte Sitze verraucht ift, für humphry Clinkers Damen erkennt, bei beren lächerlichen Gitelkeiten, vornehmen Anmaßungen, mehr als lächerlichen Verschwendungen und hysterischen Grillen der alte Onkel Bramble augruft: Thank heaven, Dick, that among all the follies and weaknesses of human nature I have not yet fallen into that of - matrimony! 1 Champfort meint: Le mariage et le célibat ont leurs inconvéniens, il faut préférer celui dont les inconvéniens ne sont pas sans remède; 2 und das alte Sprüchwort kennt man schon längst nicht mehr: "Eine gute Sausfrau hat fünf R zu besorgen: Kinder, Rammer, Küche, Keller, Kleider;" woran allenfalls noch am eheften gebacht wird, ist bie Rammer.

Wenn griechische und römische Jünglinge vor keinem Sagestolzen aufstanden, weil er Niemand gezeugt habe, der einst auch vor ihnen aufstehe, und Nichtgriechen und Nichtrömer solches gerne nachthun, da Aufstehen ohnehin außer Mobe ift, so wird der billig beukende Hageftolz dazu lächeln, und wenn er die Frage: "Rechnen Sie für nichts, zu fein?" bejahen muß, so wird er allerdings bei der weitern Frage: "Und waren Sie, wenn der Herr Papa eben fo gedacht hatte, wie Sie?" etwas beschämt brein seben muffen, fo wie etwa Gpiftet, ber ben Demonar mit seinen Gründen für die Che in die Enge trieb, daß er sich nicht mehr anders als mit dem Sarkasmus zu retten wußte: "Run, so gib mir eine beiner Töchter!" Der Hagestolg bleibt immer eine Art fakularifirten Monchs, ift aber nur bann verächtlich, wenn er, wie in Gallien, ein ganzes Serail Weiber und Mädchen hat und sein Vermögen à fond perdu gibt - après moi le deluge! Nur da kann es gelten zu sagen: Vieux garçon, vieux coquin!3 Jener Franzose, der da sagte: "Ich habe noch Niemand getroffen, den ich zum Sohn oder zur Tochter haben möchte!" war entweder ein Menschenfeind oder ein roher Witling. Von gar manchem alten Hagestolzen gilt:

<sup>1</sup> Danke dem Himmel, Richard, daß ich unter allen Thorheiten und Schwächen ber menschlichen Natur noch nie in die der Ehe verfallen bin. — 2 Ehe und Cölibat haben ihre Unbequemlichkeiten; man nuß benjenigen Stand vorziehen, gegen bessen Unbequemlichkeiten man noch ein Gegenmittel besitzt. — 3 Verlorenes Kapital — nach mir komme die Sündslut! — Alter Hagestolz, alter Schurke.

### Huic misero fatum dura puella fuit. 1

Wenn Spartauerinnen in unserer Zeit ben Sagestolzen alljährlich im Benustempel herumpeitschen wollten, ober folder im Winter baarfuß auf bem Markte erscheinen und Spottlieber anhören mußte, fo ware bies höchst ungerecht. Es scheint sogar, baß felbst zu Sparta bie Mädchen ihre Schenkel zu viel gezeigt, ein Ghemann den andern au oft um Aushülfe angesprochen, und das Geschlecht überhaupt zu männisch gewesen sei, weil die Cheluft erst burch seine Gesetze erregt merben mußte. Bei unsern weit verdorbenern Sitten, bei unsern größern Bedürfnissen, geringem Ginkommen und hoben Preisen der Dinge kann Chelosigkeit sogar zur Tugend werden, und jeue Strafen, neben ber lex Julia Papia Poppasa, 2 wären im neunzehnten Jahrhundert so ungerecht, als das altbeutsche Hagestolzenrecht (im Braunschweigischen und im Obenwalde) ober ber Hilbesheimische Gebuldshahn, den kinderlose Cheleute jährlich dem Pfarrer geben mußten. bamit er die Taufgebühren vergesse und mit ihrer Schwachheit Gebuld trage, wenn er sonst nicht helfen wolle; dieses Opfer hat Aehnlichkeit mit bem Schweigethaler, den sonst die Angsburger ihren Bredigern aahlten, wenn sie folche nicht mit Leichenreben bemühen wollten.

Hagestolze können sehr triftige Gründe für sich haben, die ihnen sogar zur Ehre gereichen; Kränklichkeit und Körpergebrechen sind gewiß Gründe, die Ehelose sogar zu Wohlthätern der Menschheit machen; Mangel an Auskommen entschuldigt nicht minder, da kein Manna mehr vom Himmel regnet, und Niemand einem Etwas gibt, wenn man nichts hat, als höchstens ein Almosen; die meisten alten Jungstern sind in der Regel ohne alle Schuld und hatten den besten Willen, der Natur ihren Tribut darzubringen. Der Hauptgrund steigender Ehelosigkeit liegt offenbar in Luzus und Sittenverderben. Die Erde ist ein Paradies; es wimmelt von Even, wenn es nur nicht auch fast eben so viele Schlangen gäbe; und wem muß nicht vor dem heiligen Sakramente grauen, wenn er das Leben so vieler mißrathener Söhne und Töchter erblickt, ob es gleich im alten Kom noch schlimmer gewesen sein mag, da selbst Kaiser Augustus ausrusen mußte:

Αίτ' ὄφελον άγαμος τ' έμεναι άγονος τ' ἀπολέσθαι! 3

4

<sup>1</sup> An seinem traurigen Loos ist eine Spröbe nur schulb. — 2 Ein unter Kaiser August gegebenes Geset, worin ben Chelosen einzelne Rachtheile bei ber Nemterbesetzung, Steuerzahlung u. s. w. zuerkannt waren. — 3 War' ich boch ehelos stets und ohne Sprossen vers blieben.

Wie, wenn man, um Cheftandsproselyten zu machen, bas Gesetz ber Babylonier erneuerte, das jedem, der ein schönes und reiches Weib heirathete, eine Taxe auflegte, womit man dann häßliche und arme Mädchen ausstattete? Wäre nicht, so lange es noch politisches Problem ist, ob für Soldaten und Gelehrte die Chelosigkeit nicht besser sei, die Verweigerung gewisser Staatsämter noch gerechter als Besteurung? Die schönste Strafe eines muthwilligen, fünszigjährigen Hagestolzen, wenn sie nur nicht so despotisch wäre, wäre Zwangsehe mit einer sechzigjährigen Jungser, am besten aber Steuerung des Luxus und Sittenverderbens des weiblichen Geschlechts, dann würde die Natur schon das Uebrige thun. Was Gay in seiner Oper Achilles den Soldaten singen läßt, gilt noch von mehreren Ständen:

Soldier! think before you marry,
If your wife the camp attends,
You but a convenience carry
For perhaps a hundred friends.
If at home she 's left in sorrow
Absence is convenient too;
Neighbours now and then may borrow
What is of no use to you. 1

Nicht alle Chelose sind Cheverächter ober kurpfälzische Wildfänge; manche benten, ehe sie handeln, und fragen, bevor sie sich die Flügel an Hymens Fadel verbrennen, ob sie auch die Laft auf ihre Hörner nehmen können, ob die Verhältnisse, in denen sie stehen, auch solid. andanernd und verlässig sind. - quid valeant humeri, quid forre recusent? 2 Es kommt so Mancher burch die Welt, aber wie? Beirathen ist kein Gewerbe - la faim épouse la soif, s und bei einem reichen Gott und armen Aemtchen mit weiter Aussicht auf ein Dutend Baterunfer reibt sich Mancher zu fpat die Thränen aus ben Augen mit allen Künfen. Der Bogel, ber Gier legen will, muß ein Mest haben, und ein hans ist das Rest für Kinder, aber nicht jeder, der Kinder in die Welt setzen könnte und noch lieber möchte, burchdrungen von der Maxime: "Jeder, der Leben erhalten hat, hat die Pflicht, folches weiter zu verpflanzen," wie Thiere und Pflanzen auch, — hat bas Vermögen, die Fabrif augulegen, den Bettler hinter der Bede ausgenommen, ber mit seiner Brut so oft zur Last fällt. Und stiften

List du sie zu haus in Sorgen, Wird Entfernung wohl benfitt, Das die Nachbarn von ihr borgen, Was dir boch alsbann nicht nützt.

<sup>1</sup> Bor ber Ehe bent baran, Krieger, nimmst bu bir ein Weib In ben Krieg, so bient sie bann Hunderten zum Zeitvertreib.

<sup>2</sup> Was die Schultern zu tragen vermögen und was sie verweigern ? — 3 Der hunger heirathet ben Durst.

nicht die Hagestolze großer Städte weit mehr Ehen, als sie selbst führen könnten, und lassen in einem Jahr vielleicht zehn Mal tausen, wo der Ehemann kanm und selten zwei Mal kommt? Mit dem Heirathen steht es gerade wie mit Reisen: manche festbeschlossene und gewünschte Reise unterbleibt, wenn sie zu weit hinausgeschoben wird; jedoch bleibt der Unterschied, daß man auf einer Reise umkehren kann, was sich im Stalle der Ehe so leicht nicht thun läßt.

Die Natur fträubt fich genug gegen gezwungene Chelofigkeit, und. stärker als alle Gesetze, geräth sie endlich auf Abwege, welche ber Staat vergebens mit Strafe und Schande zu verrammeln fucht, und ber schenflichste bleibt Kindermord. Moses hat kein Geset gegen biefes Berbrechen, benn fein außerwähltes Bolf fannte feine Chehindernisse, wir aber haben sogar eine berühmte Preisaufgabe und vierhundert Schriften barüber erlebt. Man hat Strafe und Schande von ber Hurerei genommen, Findelhäuser errichtet: aber bas llebel wird sich nicht eher heben, als bis wir sind, wie das Bolf Afrael, einfach und heirathsluftig, so wie die Natur winkt. Die meisten Chelofen hat bann boch ber Staat auf fich und feinem gar weiten Gewiffen, Beiftliche und Solbaten längft, ben ungehenern Bediententroß und bald auch die arme Rangleis und Schreiberwelt. Alle ließen sich recht gerne mit Liebfrauenmilch kuriren, so aber muffen die meiften sich au bas Sprüchwort halten: "Wer ehrlich ift, freit früh, wer klug ift, nie." Gelehrte Berdienste, wie die eines Newton, Leibnit, Kant 2c. entschuldigen gewiß für ben Mangel an galanten, und ber Mann schon ist mir achtungswerth, ber zu stolz ist, eine angebotene Fran zu nehmen, damit er den Dienst bekomme, und zu belikat, sich zu einem blogen Geldsack ins Bett zu legen. Ein folcher lebt lieber mit einer Haushälterin, bis die Damen wieder das werden, was unfere Großmütter waren - Saushälterinnen. Wir haben die herrlichsten Lobreben auf Damenangen; ich möchte es erleben, baß man auch ihre Sühnerangen befänge, vielleicht würden fie baburch wieber - haus-Wenn ein ehrlicher Hagestolz seine Pflegerin im Alter und in Krankheiten redlich bedenkt, so erntet er mehr Dank als von Berwandten, die auf die Berlassenschaft ein Recht zu haben glauben und auch lachende Erben heißen. — Juftinians Benennung gefällt mir aber besser, heredes sui, wenn gleich zu seiner Zeit die Latinität schon etwas verdorben war.

Wie die Sachen jett liegen, muffen nothwendig Dach und Fach, 1 Leibeserben.

Grund und Boben 2c. Freiheit, Freude und Laune verberben, und ein Zimmerchen, ein Tisch, zwei Stühle, ein Bett nebst einem bemnthigen salva venia geben dem Weltbürger seine Ruhe. Drei Freunde hat der Mensch, sagen die Rabbiner, in dieser Welt; aber wie betragen sie sich, wenn ber Engel bes Tobes naht? bas Gelb, noch ber beste Freund in unserer Zeit, verläßt ihn querft; Bermanbte und Freunde begleiten ihn allenfalls noch bis zur Pforte bes Tobes. bann fehren biese in ihre Säufer, und jene fallen über ben Schat her, wenn einer ba ift; ber britte Freund ift es allein, ber ihn zum Throne bes Richters begleitet - feine Werke, und diese geben oft stolzer por bem Hagestolz voran, als vor bem Ehemann, und finden für ihn Barmherzigkeit und Gnabe. "Aber wer brückt mir einst die Augen zu? wer wird weinen am Grabe?" Thoren! Mögen fie meinetmegen lachen; ich sehe es so wenig, als ich die Thurmmusik höre, und ich sehe eben so wenig mit offenen Angen, als mit zugedrückten, und eigentlich brauchte Niemand bemüht zu werden, als ber Tischler und Tobtenaräber.

> Man kann im weiten Schöpfungsraum Wie ein Verlaßner stehn Und boch des Daseins öden Traum Mit Lächeln übersehn; Selbst wenn bis an des Grabes Rand Uns schwarze Nacht umsließt, Kein Herz sich liebend an uns band, Und eine kalte Miethlingshand Das brechend Auge schließt!

Viele haben am meisten für Nachkommen gethan, die ohne Nachkommenschaft waren, und viele wenigstens Sorge getragen, Abdrücke
ihres Geistes zu hinterlassen, die keine Körperabdrücke lieferten. Viele
Hagestolzen waren und sind die sichersten Freunde und Nachbarn, die
besten Herren und Diener, und wem siele nicht Jesus ein, Plato und
Aristoteles, Roussean und Voltaire, und die obengenannten drei Heroen? Wer zählte nicht unter seinen eigenen Bekannten Wohlthäter im
Stillen? Ich selbst kannte mehr als einen unverheiratheten Staatsdiener von höchster Uneigennüßigkeit, während verheirathete nicht genug
für die ganze Sippschaft zusammenrassen konnten, vorzüglich bei den
kleinern weiland Souverains, die selbst kann zu leben hatten und auf
Competenz gesetzt waren. Ich kenne Hagestolze, tren an Geschwistern
und Jugendsreunden, selbst an Bedienten und einer alten Haushältzrin
dankbar hangend, während der Verheirathete solche rein vergist und

sich bamit entschuldigt, daß er vor seinen Descendenten nicht an Ascendenten benken könne, auch schon sein Charakter nicht harmonire mit dem des Hüssendenden. Die Liebe kennt nur Descendenten, keine Ascendenten, und Brüder und Schwestern entschuldigen sich: "Ich habe Kinder." Alles glaubt aber am Hagestolz zwacen zu dürsen, und hat er kein Geld, so hat er auch keine Verwandte. Es bleibt doch bemerkenswerth, daß männliche Chelose weit humaner sind, als weißsliche, gleich Isslands Hofrath Reinhold; welches infame Mensch ist dagegen seine Schwester? und erst häßliche, giftige Tanten — Hu! hu!

Weltliche Sagestolzen waren bie fraftigsten Stuten bes Staats, wie Monche die eifrigsten Stuten ber Rirche, und waren lettere geblieben, mas sie anfangs sein sollten, wir müßten sie fegnen. Die driftliche Kirche in ihrer erften Ginfalt glaubte bie Lehrer ihrer Naturpflicht entziehen zu muffen, bamit sie, unzerstreut burch bie Sorgen ber Familie, besto srendiger an die große Brüderfamilie ber Menschheit sich anschließen und ihr Rath und Tröster sein könnten in stiller Genügsamkeit und Rube; — und was leisteten sie nicht für Rultur und Wiffenschaft in ber Noth ber Zeiten, und für bie Armuth, ehe fie zu Schergen und Janitscharen bes heiligen Stuhls herabgewürdigt wurden? Und welche unfterbliche Töchter hinterließen nicht Epaminonbas und Nelson, zu Mantinea, Abukir und Trafalgar? Vitt und Thugut aber setzten ben verderblichen Franzosenkrieg fort als die hartnädigsten Sagestolze; ber erfte liebte bloß bie Flasche, und ber zweite ein l'Hombre mit alten Damen. Isolirung zerreißt endlich die Fäben, bie uns an die Menschheit knüpfen, und sett einen starren Egoismus an die Stelle, ber seiner Leibibce gange Generationen zu opfern vermag, und eine Verhärtung aller Gefühle, gefährlicher als vorübergehende Leidenschaft, wie wir an Pabsten und Monchen sehen konnen. Thugut fiel winige Tage vor seinem Ende aus bem Bette und blieb. alles Zuredens ungeachtet, auch liegen; man ichob eine Matrate unter. auf ber er ftarb. Wie gang anders fahe Manches in ber frangofischen Revolution ans, wenn nicht so viele Hagestolze im Rath ber Nation gewesen waren? Wir haben ein bestimmtes Ginkommen gur Bedingung einer Repräsentautenstelle gemacht, gleich gut ware bie Bedingung eines Familienvaters, die britte allerwichtigste aber - freie brittische Rebe — mag noch auftehen, man muß nicht Alles auf einmal wollen.

Der ami des hommes,2 Mirabeau ber Bater, beweist, baß

<sup>1</sup> Bermanbte in absteigenber und aufsteigenber Linie. - 2 Freund ber Denschheit.

Hagestolze auch bem Staate sonft nützlich seien: "Die Menschen mehren sich wie die Ratten," sagt er, "die Bevölkerung richtet sich nach ben Mitteln ber Subsistenz, Colibat vermehrt diese Mittel, Sagestolze beschränken sich in der Regel," was jener Finanzminister gelesen haben muß, der bei einer vorgeschlagenen Hagestolzensteuer auf den Apostel Baulus verwies: "Wer ledig ift, ber forgt, was bem Herrn angehört, und wie er bem gefalle; wer aber freit, wie er bem Weibe gefalle, und was der Welt angehört" (der werthen Familie und Sippschaft bis ins britte und vierte Glieb) — die Stener unterblieb. Der Hagestolze entbehrt viel hänsliches Glück, wo Weib und Kinder nur halb. einschlagen, aber stirbt besto leichter, beruhigt sich leichter im Leben und Unglück, wenn er nur halbweg über Liebe, Freundschaft und Welt unserer Zeit die Angen aufgethan hat; keine bosen Sieben und keine Buben, wie sie heuer sind und dergleichen schon David und Eli kennen, bringen seine grauen Haare mit Jammer in die Grube, und er spricht mit Rube: "Stehet auf und laffet uns von hinnen geben!"

Der Hagestolz versehlt seine Bestimmung nicht ganz, wenn er auch die Geschlechtsbestimmung versehlt; Liebe entbehrt er allenfalls (und boch nicht immer), das ist negatives Unglück; entgeht er aber getänschter, betrogener Liebe, so ist das positives Glück; nicht so die alte Jungser, deren einzige Bestimmung die Mutter ist. Die vornehme Hagestolzin, die jetzt Seelenbräutigam singt, mag oft an mich gedacht haben, der ich bei dem dritten Körbchen, das zugleich sür meine Person mehr als der schwerste Korb war, die Wahrheit sagte; ich legte ihr noch zum Neberssus Gotter's Tantenbeichte auf das Nachttischen:

Die Reize verblühen, Die Jahre der Siege, sie fliehen, Die Freier verschwinden — Ach, mit einem Mann Wär' ich besser dran!

Der Ehelose, ben weniger Verhältnisse binden, geht überall hin, frei wie die Luft nud kühn wie der Abler; im Bewußtsein seiner Kraft, die ihm überall Vefriedigung seiner geringen Bedürfnisse zu sinden verspricht, eilt er von Norden nach Süden, Ost und West, über Meer und Gebirge, kämpst männlich gegen jede Ungerechtigkeit, läßt sich nicht lange hudeln von sogenannten Gnädigen, noch weniger wedelt er mit dem Schwanze des Aufwarthündchens und tritt dreist den Schusten unter die Augen; kaum aber drückt er sein süßes Weib an seine Brust, so wird er Herfules am Spinnrocken der Onephale —

hoher Sinn und Selbstständigkeit sind entflohen, sein Dasein ift Miteigenthum von Frau und Kind, denen er Schutz gelobt hat in den Stürmen bes Lebens. Ein Alltagsmensch, sobald er ein Stlickhen Brod hat, beukt an nichts weiter, als aus Beirathen; einer schwachen, fanften und liebenden Seele scheint es schredlich, allein zu fteben, und ein Schwachkopf finkt in gezwungener Einsamkeit in Schwermuth, während sie ben Mann von Geist wieder stärkt und aufrichtet. Der festere, rauhere, selbstständige Charafter geht, wenn es so sein muß, feinen Weg lieber allein, sie itur ad astra! 1 Je mehr er Chescenen beobachtet, je mehr er über die jetige Jugend die Achsel gezuckt hat, besto ruhiger geht er seinen Gang; braucht er Hülfe, so findet er sie, und je freundlicher er sich gegen Dienstboten benimmt, besto anhänglicher werden sie, während Kinder gern alles, was man thut, für Schuldigkeit ansehen, und manche auf so unverschämte Art, daß mich bergleichen Beobachtungen allein schon vom Heirathen hätten abhalten können; und gerade, wo man sie am ehesten brauchte, stellen sie soparatam oeconomiam an, und man ist bennoch verlassen, wenn man bei ihnen nicht bas Inabenbrob essen mag. Und gerade so geht es auch manchem guten Onkel und mancher Tante; sind sie arm, so sind sie doppelt zu bedauern, und sind sie wohlhabend oder gar reich, so macht man an fie alle möglichen Ausprüche und faun faum bie Zeit abwarten, wo man die Melkfuh ins haus schlachten barf.

Gar Manchem habe ich auf seine unüberlegte Rede: "Wer freit, ist nicht gescheit!" entgegnet: "Wie? was? und du hast nicht gesreit?" Und wenn man in der Jugend erst an die Zeiten eines hülflosen kränklichen Alters denken wollte! Was sind da nicht Frau und Kinder? Mancher wackere Mann betrachtete Freiheit als das höchste Gut, hätte aber besser gethan, Hippels komischen, alten Hagestolz vor dessen Buche von den Weibern recht zu betrachten, den Haushälterin, Hund und Kate anmurren.

## Iliacos intra muros peccatur et extra. 3

Nebel gegen Uebel. Heirathen scheint doch das geringere Uebel; es ist Pflicht des Bürgers, und selbst die Natur, die einundzwanzig Knaben gegen zwanzig Mädchen geboren werden läßt, weist darauf hin, und da sie rechnete, war alles gut. Indessen kann es Verhältenisse geben, wo es sogar Tugend ist, nicht zu heirathen, und doppelte

----

<sup>1</sup> So steigt man zu ben Gestirnen. — 2 Abgesonbertes Hauswesen. — 3 In und außers halb Ilions Mauern wird gleichviel geständigt.

Tugend, je mehr man Beruf bazu fühlt. Solon fragte Thales: "Warum heirathest du nicht?" Siehe, da zeigte sich ein Reisender von Athen, der erzählte, daß der Sohn eines berühmten Mannes begraben worden sei, Solons, wo er nicht irre. — Solon wollte verzweiseln, und nun gestand Thales seine List: "Nun hast du Antwort auf deine Frage." In unsern Zeiten möchte Mancher verzweiseln, daß er Söhne hat.

Ich gehöre unter die Hagestolze aus nicht unrühmlichen Gründen. und Xanthippe lehrte Sofrates lange nicht so viel Lebensphilosophie als mich — Andere lehrten. Ich bin für die Ehe; eigener Herd ist Golbes werth, dem jedoch im Nothfall auch eine ehrliche Sauserin vorstehen und dann mit mehr Recht im Testamente bedacht werden kann und bankbarer bafür ift, als Verwandte, die ein natürliches Recht zu haben glauben, das sich von selbst verstehe. Viele philosophiren mit Hippel so lange über bie Che, bis sie zur Beirath ober wenigstens zur Auswahl zu alt sind, und fragen hinter ben Ohren. Rann man auch feinen englischen Garten aulegen, ein kleines Sausgartden thut's auch mit erträglicher Aussicht, und ift immer beffer, als gar keines, wie eine eigene Hitte besser, als ein Palast, ber Anbern gehört. Man muß sich in so vieles fügen lernen, warum nicht auch in eine Frau? Brandes und Ifflands hagestolzen, Conareve's Old bachelor, 1 Dorat's und Collin's Célibataires habe ich mit viel Gleichmuth aufführen sehen, gelacht und es gehalten, wie es mit Predigten auch gehalten wird. Ich weiß, wie viel ich verloren habe, habe aber die Lehre von der Componsatio, 2 die mir einst Hellfelb und Glüd beibrachten, nicht vergessen, ben größten Frieden und Ruhe; und wenn ich so mit ansehe, was aus brei meiner Jugend= göttinnen geworden ift! Der Herr hat Alles wohlgemacht, ihm fei Breis und Dank gebracht! Ich blieb ledig, schränkte mich ein, schriftftellerte und - lebte einsam auf bem Lande; und nun sagten die, bie mir wohl Unterstützung schuldig gewesen wären, statt zu fragen: "Aber wie lebt er?" - "Er hat eigenes Bermögen!" Gine Dame schrieb mir: "Unabhängigkeit habe ich Ihnen immer gewünscht," und ich erinnerte fie an jene Prinzeffin, ber man fagte: "Die Armen haben kein Brob!" "Aber bu mein Gott, warum kaufen sie sich keine Semmeln?"

Nur Hagestolze, die es willfürlich sind, sind Schmaroterpslanzen, die vom Raube oder sogenaunter Hausfreundschaft leben, als Buben, wie man im Süden Unverheirathete zu nennen pflegt, und überall die

<sup>1</sup> Miler Junggefelle. — 2 Schabenerfab.

servitus tigni immittendi und stillicidii 1 zu haben glauben und exerciren; sie verdienen Taxe und Verachtung, und da sich die Sache nicht
so leicht ins Reine bringen läßt, so setze man ihnen auf Urne oder
Sarg immerhin einen ausgestopften Kucuk — daß dich der Kuckuk!

Jedwedem Menschen ist hienieden Sein Esel und sein Sack beschieden, Im Ober= wie im Unterhaus. — Und ich — ich sag es frei heraus, Ich bin mit meinem Sack zufrieden.

 $\mathbf{V}$ .

# Der humor in Schriften.

Britten. - Sterne.

Si fructus plus flore placet, fructum lege, si flos Plus fructu, florem, si duo, carpe duo.?

a compact,

Humoristische Schriften gleichen einem Garten mit Blumen und Früchten, und haben baher mit Recht viele Liebhaber; freilich gibt es Gärten mit bloßen Grasblumen und Alltagst bst, aber auch wieder welche mit gefüllten Blumen und veredeltem Obst, und an diese werden wir uns halten. Humor in Schriften ist sehr verschieden vom Humor im Charafter, und ein Autor, der ernst scheint und seinen Gegenstand mit komischen Farben malt, ist ein humoristischer Autor, aber nur dann Humorist, wenn er dieses ohne Absicht thut. Sterne und Swift, Lasontaine, Thünmel, Lichtenberg zc. sind das letztere; Addison, Hippel, Jean Paul zc. mehr das erstere, und oft tritt ein, was Blair von Shastesbury sagt: he laughs like an author, and not like a man. Ihnen sei dafür die Frage erlaubt: "Wenn ein Ropf und ein Buch zusammenstoßen, und es klingt hohl, ist denn das allemal im Buche?" Indessen ein gntes Pferd schlägt

<sup>1</sup> Juristisch bas Recht, einen Balten an bas haus bes Rachbars zu besestigen; — bas Recht einen Tropfenfall auf frembem Eigenthum zu haben.

<sup>2</sup> Wenn ble Frucht bir besser gefällt als bie Blume, so nimm' fle; Liebst die Blume bu mehr als die Frucht, so rfluce die Blume; Wenn bir beibe gefallen, so rflücke die Blumen und Früchte.

<sup>&</sup>amp; Er lacht wie ein Schriftsteller, nicht wie ein Meufch.

bann gerade die meisten Funken, wenn es stolpert, und ich bin wie Gil Blas, der nichts höher schätzte, als Bücher d'une morale enjouée, so wie mir die Teniers und Dow oft besser gefallen, als viele Gemälde der italienischen Schule.

Kein echt humoristisches Werk gefällt das erste Mal ganz; man muß sich ganz vertraut mit demselben machen, wie mit Sterne, bei

bem Horas sicher, so gut als ich, sein:

Haec placuit semel, haec decies repetita placebit! 2

ausgerufen hätte. Echte Humoriften find nur für spätere Jahre: benn nur der kann sie lieben, der sie versteht, und berjenige allein versteht sie gang, ber mit praktischer Menschenkenntniß ausgerüftet ift, so wie nur ein Gesehrter ober Bielbelesener ihre Anspielungen verstehen kann. Humoristen sind daher ungemein schwer au übersetzen; eine tüchtige Uebersetzung macht mehr Mühe und weniger Frende als ein Originalwerk, was aber die gebietenden Herren Verleger nicht verstehen ober eigentlich nicht verstehen wollen. Gediegene Geistesprodukte der Britten und Deutschen lassen sich nicht gut ins Französische und Italienische übertragen, und das ist ein großes Lob, so wie, wenn unsere Romanenzeit Fieberfrost dabei bekommt; benn sie will bloß burchblättern. Unsere Zeit scheint in bas Humoristische verliebt, und die besten humoristen für sie wären Männer, die Champagner und Tokaier im Keller hätten, und was damit ausammenhängt; benn ber Sitz ber Lanne ist mehr im Magen, als im Kopfe, und Fasten stößt in üble Laune. Man treibt aber den Shandyismus zu weit, not suffer to think two moments upon any grave subject. 3 Echter Humor gleicht dem bescheidenen Tropfen bes orientalischen Fablers, der, im Ocean verloren, von einer Muschel aufgefaßt, sur Berle wird, und wenn so viele unserer neuesten Schriften sich selbst humoristisch nennen, so muffen wir eben bedenken, daß wir ja im Lande ber Titel leben.

Ob die Alten schon Humor in Schriften kannten? Nein und Ja, wie man es nehmen will. In der Chropädie Xenophous zeigt Artabazes Humor, selbst Chrus und seine Feldherren, Sokrates nicht minder, und Quintilians: gratiæ plurimum dietis severitas affert. 4 mag auf Humor hindenten, wie der Murrkopf Demea in den Brüdern des Terentius; Lucian aber gehört zu den bloßen Spöttern. Vielleicht



<sup>1</sup> Bon munterer Moral. — 2 Einmal gefiel es und wird zehnmal wiederholt mir gesfallen. — 3 Nicht zu leiben, baß man zwei Augenblicke über einen ernsten Gegenstand nachs benkt. — 4 Ernst verleiht ben Worten sehr viel Grazie.

find eigentlich humoristische Schriften verloren gegangen; benn praftische Humoristen hatten die Alten so gut als wir. In den Schriften bes Mittelalters finden wir echten Humor, und die lateinische ober alt= bentsche derbere Sprache, naiv wie plattdentsch, erhöht das Komische. Boren wir einmal den ernsten Bischof Luitprand, mit deffen Rede auch Gibbon seine traurige Erzählung der Kriegsgräuel angenehm zu unterbrechen sucht. Die barbarische Zeit begnügte sich nicht, die Gefangenen ihrer Güter und Freiheit zu berauben, sondern nahm ihnen auch noch Gesicht und Mannheit, und ein Weib unterbricht die barbarische Operation: "Führet ihr Krieg mit ben Weibern?" sprach sie; "könnt ihr Helden uns empfindlicher angreifen, als wenn ihr unfern Männern bas raubt, was die Quelle unserer Freuden und die Hoffnung der Rachwelt ist? Das Plündern unserer Häuser, den Raub unserer Kinder und Heerden ertrugen wir ohne Murren, aber jener Verluft bricht unsere Geduld! Unsere Männer haben Rasen, Ohren, Augen, Sände und Füße, nehmt sie, wenn es sein muß, aber achtet, was unser Eigenthum ift." Die wilben Franken lachten, und was Mitleiden nicht vermochte, vermochte die humoristische Rede dieses Weibes.

Bekannter ist wohl der Borschlag des alten Senators aus unserem Lichtenberg, ob es nicht besser wäre, bei den vielen Schurken im Lande die ehrlichen Leute von den Galgenschwengelu abzusondern, als umgeskehrt, da offenbar der letztern mehr wären als der erstern; Städte mit hohen Mauern und Thürmen zu bauen für die Galgenschwengel, und die rechtlichen Leute in den Dörfern zu lassen "Mur Wenige mögen wohl Luthers vierundzwanzig Quartauten in unterer Zeit geslesen haben — mich selbst hätte der theologische Wust wohl abgeschreckt ohne meinen Ausenschalt in einem alten verwünschten Schlosse unter ungenießbaren Menschen — aber sie enthalten echten Humor, dessen Ausbrüche wir gehörigen Orts anzusühren nicht ermangelu werden. Luther hätte sich zur wahren sofratischen Fronie des Lebens erheben können, wäre seine ewige Kampflust nicht gewesen, die Schlacken der Kutte und seine düstere sacrosancta theologia.

Bei dem Wiedererwachen der Literatur sinden wir in spanischen und italienischen Schriften hie und da Humor, früher als in deutschen und brittischen, aber Eigenthümlichkeit und Wahrheit scheinen einmal die Sitten jener Nationen zu fliehen, wie die der Franzosen. Italien hatte sogar eine Akademie dei umoristi, die meines Wissens nichts Humoristisches geliefert hat, und Franzosen haben höchstens einen Lasfontaine, man müßte denn Rabelais und Montaigne unter die Humoristen zählen wollen, wie Cervantes bei den Spaniern. Franzosen halten sich lieber an witige Einfälle; ihre beinahe nationelle Witigsteit scheint sie am Tiefsinn zu hindern; sie halten sich wie ihre Damen, an das Schickliche, Modische und an gesellige Scherze, daher haben sie keine wahren Humoristen, wie Britten und Deutsche. Sie wersen Sous aus in Menge und zu jeder Zeit, der Britte und sein deutscher Halbbruder ist sparsamer, gibt aber auch Guineen und Dukaten.

Trügerisch ist der Aushängschild: Lunes du cousin Jacques, die Jünger unter uns noch schlechter verjüngert hat; allenfalls kann man Bigault Lebruns Jérome und — les paradoxes du capitaine Marcluc Roche Barole, eine Nachahmung bes Tristram, noch gelten lassen, und noch mehr Merciers Tableau de Paris, l'an 2240 und Bonnet de nuit et de matin, vorzüglich bie lettern für einen Deutschen; baher freute mich, bag ber treffliche Mann noch felbst Paris weit veränderter fah, als fein nach 700 Jahren erwachender Parifer im Jahre 2240. Selbst Diberot wollen wir nicht vergessen mit seinem Jacques le fataliste, und seinen Regrets sur ma vieille robe de chambre. Foun's Hermites, Franc parleur etc. mögen neben bem Spectator stehen, und fo auch Graf de Maistre's Voyages autour de ma chambre, Reel's Seereise von Baris nach St. Cloud und Rückreise zu Lande, und Voyage dans mes poches, wobei man wenigstens wünscht, daß Jeder in seinen eigenen Taschen reisen möchte. Die Quinze jours, Six mois, Une année à Londres, und bas Itinéraire d'un patin au mont Valérien, eine echt humoristische Varodie ber Reise bes schwärmerischen Chateaubriand nach Jerusalem, Lemonten la famille du Jura, ou irons nous à Paris? und Bachamont und Chavelle ältere kleine Voyages en France perdienen immer ein Plätichen neben Sterne und Thunmel. machte boch ber joviale Horaz statt seines Iter Brundusinum kein Iter per orbem Romanum? 1 Sein Gönner Augustus hätte ihm ja allen möglichen Vorschub leisten können.

Britten besiten Humor vorzugsweise, haben in neuern Zeiten zuerst wieder darauf aufmerksam gemacht, und noch ist keine Nation ihren Sterne, Fielding, Smollet, Goldsmith 2c. gleichgekommen im Gebiete desjenigen Romischen, das mir die Palme vor Allem zu ver-

Apitons Marcluc Roche Barole. — Bilb von Paris im Jahre 2240. — Morgens und Rachts müte. — Jakob ber Fatalist. — Kummer über meinen alien Schlafrock. — Eremiten, ber Freimuthige. — Zimmerreisen. — Reisen burch meine Taschen. — Vierzehn Tage, ein Halbs jahr, ein Jahr in London — Reiseduch eines Schuh's auf dem Baleriansberg. — Die Familie aus dem Jura, oder: Reisen wir nach Paris? — Reisen in Frankreich. — Reise nach Bruns dustum. — Reise durch das romische Reich.

bienen scheint. Deutsche kommen ben Britten am nächsten, Britten bürften sich unserer Hippel, Thümmel, Lichtenberg, Claubius, Möser, Jean Paul zc. nicht schämen, und alle sind dem Auslande kaum dem Namen nach bekannt. Der große tragische Shakspeare zeigt nicht selten echten Humor, und den seltsamen Borgänger der Sterne und Swiste darf ich nicht vergessen, Robert Burton, der sich selbst Democritus junior nannte und die Anatomie of melancholy verfaßte. Genau hatte er die Zeit seines Todes berechnet und legte wahrscheinlich echt brittisch an sich selbst die Hand (1689) zur Ehrenrettung seiner astrosogischen Grillen. Der Stern erster Größe am humoristischen Himmel aber, der Lehrer und Meister Aller, den man jedes Jahr einmal lesen kann, bleibt Sterne, und wir nüssen bei ihm weilen.

Lawrence Sterne, Sohn eines armen irländischen Offigiers. geboren zu Clomwell ben 24. November 1713, pinfelte ichon als Schuler seinen Namen in die frisch getünchte Schulftube, ber Lehrer guchtigte ihn, weissagte aber, bag er einst ein berühmter Mann werben würde, und die Universität Cambridge nannte ihn bei feiner Entlaffung "ein harmloses, höchst feltsames Subjekt." Er murbe Pfarrer gu Sulton, heirathete und lebte ba zwanzig Jahre vergniigt, beschäftigt mit Lesen, Zeichnen und Jagb. Seine Satire: "Geschichte eines warmen Wachtrocks," woraus ber Besiter noch einen Unterrock für bie Fran, und hosen für seinen Kleinen schneiben wollte - eine Satire auf einen gierigen Amtsbruber, ber feine Pfrittnbe gerne auf Frau und Sohn gebracht wiffen wollte - war feine erfte Schrift, bie bem Unfug am beften steuerte und ihm eine Prabende zu Dork eintrug. Sie machte ihn recht eigentlich zum Bater Triftram Shandys, ber fo langfam und unter fo ungeheuern Digreffionen und Dunkelheiten fortschleicht, daß Sterne'scher Wit und Laune, Menschenkenntniß und Gutmuthigkeit bagu gehörte, um Geschmack hinein zu legen. — Deun Bände! und boch ift bas Rind nur erft in die Welt getreten. I know the world too well, entschuldigte er sich, to be in any manner in a hurry to step into it. 1

Mit seinem Tristram, auf den Rabclais sichtlichen Einfluß hatte, begann Sterne's Ruhm. Er griff das Lächerliche der Schulphilosophie und Schulgelehrsamkeit an, mischte bald komische, bald rührende Scenen ein aus dem häuslichen Leben, und so wechselten die saunigsten Ansichten des Lebens mit den feinsten Bemerkungen über das Menschen-

5 xxxlx

<sup>1 3</sup>ch tenne bie Welt zu gut, als baß ich in besonderer Gile sein sollte, hinein gu tommen.

herz. Seine ehrwürdigen Amtsbrüder lärmten, und andere hielten sich's zur Ehre, einen Abeud mit dem Schöpfer des Tristram zuzusbringen. Jener Apotheker, dem ein Verehrer Sterne's sagte: "Ich habe von ihm attisches Salz genommen und nun das Fieber," entgegnete: "Das ist eine Arts französisches Salz, und Sie hätten sich diesem Manne nicht anvertrauen sollen; he cares not, what he takes himself!" Sterne ist oft dunkel, aber worin besteht das Verdieust eines Käthsels? wem verdanken die Sterne des Himmels ihren Glanz und die Alten unsere hohe Ehrsucht? womit enden die berühmtesten Kamen? Dunkelheit heißt der Name. Am besten ist Sterne's eigenes Urtheil: In sterquilinio margaritam reperit. 2

Er war unn gleichsam Mobe, wie Jean Baul unter uns, erhielt die bessere Pfarrei Corwould und reiste nach Frankreich und Italien. welcher Reise wir seine Sentimental Journey verdaufen, von noch höherer Originalität und voll Zartgefühl ber Empfindungen - a laughing good temper and satire against traveling as puppies travel, 3 wie er felbst fagt. Letteres Werk steht nach meinem Geschmad noch über Triftram, nur schabe, baß Italien ganz in ber Feber acblieben ift, und boch hoffte er burch lettere Reise to have added ten years to his life, 4 worans aber nur zwei wurden. Deutschland hat Sterne im Original und in Bobe's trefflicher Uebersetzung mit Jauch= gen aufgenommen; Wieland hat ihn bas Buch aller Bücher genannt. von bem er sich ant schwersten trenne; Goethe empfahl es gleichfalls noch in seinem Alter; und Chodowiecki hat dem Buche ben Dienst geleistet, ben ein trefflicher Schauspieler einem guten Schauspiel erweist: feine awölf Zeichnungen find echt Sternisch; schabe, baß es nur awölf find. Wer vermag an Sterne zu benten, ohne ihn hervorzuholen. und wer ihn zu holen und nicht alles andere stehen und liegen zu laffen, obgleich Garrif vollkommen Recht hatte, zu fagen:

> I will not like friend Shandy rattle, And lose my matter in my prattle. <sup>5</sup>

Alle seine Withaschereien, Seitensprünge, Affektationen und Außschweifungen, wogegen Montagne ein Kind ist, und selbst die Außschweifungen der Methodisten, beren Name doch von Methode her-

<sup>1</sup> Er bekümmert sich nicht um bas, was er selbst nimmt (Anspielung auf Sterne's lockeres Leben). — 2 Er fand eine Perle auf bem Misthausen. — 8 Eine lachende, gute Laune, und eine Satire gegen bas Reisen, wie es Lassen treiben. — 4 Zehn Jahre zu seinem Leben hinzugefligt zu haben.

shinzugefügt zu haben.

Nicht will ich, wie Freund Shandy parliren,

Und meinen Stoff im Geschwätz ver ieren.

Gelne religiöse Seste, in welcher Schwärmereien finsterer Art nicht ungewöhnlich sind.

kommt, Kleinigkeiten sind, vergesse ich leichter, als die Menge deutscher Bajazzi, welche Ausschweisungen in Büchern so zur Mode machten, als sie in der sittlichen Welt bereits waren, gerade wie Asmus Vetter Andres (der sich bloß an Orthographie hielt): "Wenn der Verstand halb aus ist, da macht der Herr Vetter ein Komma, wo er ganz aus ist, ein Punktum, und wo gar keiner ist ———" und daher sah man in der Modezeit Sterne's in unsern humoristischen Büchern, statt der Gedanken, nichts als ———— die im neunzehnten Jahrhundert aber eine noch ernstere Bedeutung haben — eine politische.

Die Afterlanne gebrauchte bie Redensarten und ben Wit ber Humoristen wie eingemachte Sachen, die Jahr aus Jahr ein immer zum Vorschein kommen, und ihre Nachahmungen gleichen bem Obst von Wachs, bem Saft und Kraft fehlt; höchstens lieferte fie Salzconfekte, die man aber nicht genießen kann; boch fo machten es ja auch die Rantlinge und bedienten sich Rants schlechter Sprache und neuer Terminologien, aber statt Ibeen — verba prætereaque nihil. 1 Es ist recht gut, daß die finstere Eule aufgehört hat, Leibvogel Minervens zu fein, aber was gewinnen wir, wenn die Elster oder ein Bavagei sich auf ihren helm sett? In biefer Genieepoche ritten einige Dutend Porife auf ihren Steckenpferben im Spiral um ein Ziel herum. bas fie zuvor mit einem Schritt erreicht hatten; fie, die fonft beim Anblid bes Sternenhimmels und bes Meeres falt geblieben wären, fcrieben nun Andachten über eine Tabaksdose! Aus dieser gottverdammlichen Sterne'schen Epoche ift kann Schummels empfindsame Reise burch Deutschland und etwa M. R. etwas erträglich, und Ausnahme machen noch Porings Betrachtungen über verschiedene Gegenstände und Goschens Reise von Johann. — Alle übrigen aber verdienen bas Lob. bas Roland seinem todten Pferde gibt: "Es hat alle guten Gigenschaften und nur einen Fehler — es ift tobt!" Aus nichts entstand bie Welt, und wer über nichts gange Banbe ichreiben fann, ift ein Benie prima sorte — ex nihilo nihil fit! 2

Weniger gekannt scheinen Sterne's Predigten, vierundvierzig an der Bahl, zu sein, wozu ihm die im Tristram stehende Predigt über das Gewissen Veranlassung gab; er nannte Predigten Einschläferungsmittel, und die Sammlung selbst Unsinn, muß also deutsche Predigtsammlungen gar nicht gekannt haben. Ein unerwartet humoristischer Zug erregt oft Lächeln in diesen ernsten Predigten; für die beste halte ich die Selbsteyamination über den Text Jesaias: "Der Ochs kennt

<sup>1</sup> Worte und sonft nichts. — 2 Erften Ranges. — Aus nichts wird nichts.

seinen Herrn und der Esel die Krippe seines Herrn — nicht so Ifrael," und vier von politischer Tendenz führen auch den Titel: "Reden an Esel," der für tausend andere Predigten passender wäre. Seine Briefe an Freunde und an Elisa Drapper, und sein Koran oder Sammlung kleiner Aufsätze machen den Schluß seiner Werke. Bon Sterne ist Alles wichtig; Feder hat an ihm seine Copieseite ersehen, niemand aber die Grazie seiner Leichtigkeit, niemand ihn selbst erreicht.

Sterne kam so krank von Paris zurück, daß seine Hauswirthin erschrack: "Fürchten Sie nichts, Ihre Treppe ist für meinen Sarg viel zu enge, ich sterbe nicht hier," starb aber doch nach einem kurzen Krankenlager zu London am 18. März 1768, humoristisch bis an sein Ende. Sein Verleger ließ ihn beerdigen (wo ich etwas zum Ruhme derselben sagen kann, geschieht es gewiß), denn er hinterließ nichts, als einen schwarzen Rock, ein Paar schwarzsammtne Hosen und etwas Wäsche, und Garrik schrieb seine Grabschrift:

Wit, Humor, Genius hadst thou, all agree, One grain of wisdom had been worth the three. 1

Alas poor Yorik! \* Es fällt mir schwer, Nesseln auf dein Grab zu pslauzen, da du so rührend von den Gräbern Anderer sie gerissen hast, aber die Wahrheit heischt solches. Wenn Shandy jeden ersten Sonntag des Monats die Uhr und seine Frau ordnet, um dann einen Monat Ruhe zu haben, wenn er die Aebtissin sou sou und die begleistende Nonne tre tre sluchen läßt, um durch diese Theilung alle Ansstößigkeit zu heben, selbst the case of delicacy, als er die Hand aussstreckte, and caught hold of the fille de chambre \* — so sind das Kleinigkeiten, wie Tody's bedeckter Weg und sein argumentum sistulatorium, \* das mir selbst einen Monat lange die Spannung einer galanten Dame zuzog, die im Kreise ihrer Töchter von der Ewigkeit sprach und auf die Aeußerung der einen: "Aber liebe Mama, ich stelle mir es schrecklich vor, vor Gottes Richterstuhl zu stehen," erwiderte: "Ja wohl, liebe Caroline, daher muß man so leben, daß man jede Stunde erscheinen kann," und ich — ich psiss Onkel Tody's Lillabul-

<sup>1</sup> Du hattest Bib, Genie, humor; ben Berth ber Gaben Burd', ach! icon ein Gran Beisheit aufgehoben haben.

<sup>2</sup> Ach, armer Porit! Dies ist mit Rücksicht auf ben Tristram Shandy gesagt. Sterne sett sich bier unter bem Ramen Porit seinen eigenen Leichenstein. Die Borübergehenden, die Porit während seines Lebens mit Füßen traten, sind über den Stein, der ihnen unbequem im Wege lag, hinweggegangen, und haben so die Inschrift verlösicht. — Ach, armer Porit, schließt das Kapitel.

Ber belikate Fall — und faßte bas Kammermabchen an . . . . (Schluß ber empfinds famen Reise). — 4 Kundgebung burch Pfeisen.

lero! <sup>1</sup> Höchstens könnte man es machen wie Garrik, der bei Sterne's Behauptung, daß der Autor, der eine Zote schreibe, über seiner eigesnen Hausthüre verdiene aufgeknüpft zu werden, fragte: "Nicht wahr, Sterne, Sie wohnen zur Miethe?"

Garrif, ber den Maler des Herzens liebte und achtete, nennt ihn einen lewd companion, 2 ber im Umgange weit ausgelassener sei, als in seinen Schriften (die allerdings Sittenverderbniß um so mehr verbreiteten, je mehr er alles in den Mantel der Sentimentalität zu hüllen wußte, und Zoten im Priesterrocke find boppelte Boten) und gewöhnlich alle Frauen verjagte, jeboch nicht immer. Einst ging er in's Theater, eine Lady ging heraus, er sprang liuks, um ihr Plat zu machen, sie rechts, und so vier bis fünf Mal, endlich stand sie und lachte. — Sterne führte sie an den Wagen. "Ich habe mir fünf Mal Mühe gegeben, herauszukommen," fagte sie; "und ich fünf Mal, um hineinzukommen, werde ich das sechste Mal glücklicher sein?" Sie gab ihm einen Plat im Wagen. Sterne artete offenbar zu London aus, wie eine übel versetzte Pflanze, er war einmal Mobe, und neben seinem Wite beluftigte noch seine lange hagere Figur, seine Art sich zu kleiden, sein Mangel an Welt 2c.; man lachte so viel über ihn, als über das, was er sagte. Der Weihrauch der Großen verdarb ihm den Kopf, wie ihre Ragouts den Magen, er frankelte und behauptete ftolz, Leute von Beift seien nicht unter, sondern über ber Gesellschaft, gleich dem Pferde, das so gut als der Esel Säcke tragen könne, aber eine höhere Bestimmung habe; kurz, er wurde ein Juvalide an Leib und Seele. Sterne glich mehr Franzosen, als Britten, und Knox in seinen Essays geht noch weniger fäuberlich mit Absalon um, als Garrif, und nennt seine Sentimentalität lust in disguise. 2 Tadeln muffen auch feine Berehrer, wenn er in seinen Briefen gedankenlos hinschreibt, er möchte nicht leben ohne den Geift des Shandnism, which will not suffer to think two moments upon any grave subject! 4

Die brennendste Nessel pflanzte Horace Walpole. Sterne, sagte er, hätte seine Mutter, die in Schulden gerathen war, im Gefängniß umkommen lassen, wenn ihre Schülerinnen sie nicht gerettet hätten dem empfindsamen Sohn war jener todte Esel wichtiger als eine

5

<sup>1</sup> Onkel Toby pfeist nämlich in Tristram Shandy ben Marsch Lillabullero (ber Refrain eines Liebes aus ber Zeit Jakobs II. und ber Revolution von 1688 gegen die Könige u. s. w.), sobalb ibm etwas Widerliches vorkömmt. — 2 Lieberlichen Gesellen. — 3 Lieberlichkeit in Berstleibung. — 4 Welcher nicht leidet, daß man zwei Augenblicke über einen ernsten Gegenstand nachbenkt.

lebende Mutter. Poor Yorik! hättest du, dem einst eine Magd aufssagte, weil er sich Alles gefallen lasse, und sie nie wisse, ob er zusriesden sei, dir wirklich jene Dinge zu Schulden kommen lassen? Ich kann es nicht ohne strengen Beweis glauben. Wahr ist's, Sterne hatte gute Pfründen, und seine Verleger waren keine Deutsche; aber er hinterließ der Frau und Tochter nichts, als etwas Wäsche, sein schwarzes Kleid und seine Sammethosen. Er liebte Weiber, war sehr leidenschaftlich und reizbar, Schmarotzer und Schmeichler der Großen, der selbst uneingeladen kam und, wenn man wegging, um seiner los zu werden, mitging und wieder kam, weil er sich nirgendwo unwillskommen glaubte. Wie verschieden von unserem Wandsbecker Boten!

hätte ber Bote nur Sterne's Big geerbt!

Einst saß er zu Paris neben dem'ihm unbefannten Dutens; man sprach von Turin, wo Letterer englischer Gesandtschaftsfekretär war, und Sterne fragte: "Kennen Sie Dutens?" — "O ja!" Man lachte. Sterne schloß nun, daß Dutens ein sonderbarer Beiliger sein muffe, weil man schon beim bloßen Namen lache, und erzählte allerlei von Dutens, und je mehr man lachte, für besto wiziger hielt er sich. Endlich ging Dutens fort; num erst erfuhr ber Erzähler seinen Irrthum, ging wegen möglicher Folgen geängstigt zu Dutens, bat um Berzeihung, und biefer lachte, versicherte ihn, die Scene mache ihm Spaß, und er könne ihm noch weit mehreres fagen. Welche Verschiebenheit zwischen bem Britten Dutens und beutschen Krähwinklern, bie ihm nicht bas Wasser bieten! Bon bieser schönen brittischen Scene könnten wir sonst gutmüthige Deutsche vieles lernen, und bann gabe es unendlich weniger Scenen in Gesellschaft, welche bie Franzosen querelles d'Allemand 1 nennen, und ich Bauernbubenscenen, wo bem Gebildeten nichts übrig bleibt, als sich zu entfernen, wenn er nicht der verlierende Theil sein soll. Seit ich mich unter die Juvaliden zähle und nur noch kleine Baber besuche, suche ich stets (wie schon früher) unter Unbekannten Offiziere auf, die in der Regel mehr Welt haben, als Civilisten, wenn sie nämlich im Felde gewesen sind und baher auch über ben noch fitslichern Bunft Abel mit ber Zeit fortgeschritten sind; es gibt freilich Ausnahmen, die man ja allein siten lassen kann; wir necken uns, beibe Theile sagen sich manchmal Sottisen, aber beide sind gegen Abend noch immer von einander geschieden mit bem Wunsche: "Angenehme Ruhe! Morgen!"

Aehnliche humoristische Indistretionen setzten auch ben Fürsten

<sup>1</sup> Deutscher Zank.

von Dessau und seinen Erdmannsborf zu London in Berlegenheit, bie Sterne's Bekanntichaft in Rom gemacht hatten. Er verficherte ben Fürsten mehrmals, daß er seinen Triftram selbst nicht verstehe, und es ist glaublich. Sterne las wenig und von Gelehrsamkeit war ohnehin keine Rede; vieles foll er aus Halls Contemplation und Burtons Anatomy of melancholy, selbst aus Marivaur und Crebillon entlehnt haben. Er fteht als Benius weit unter Shakespeare, und felbst an Humor und vollendeter Composition übertreffen ihn Cervantes und Nielding: aber feine Empfindsamkeit, sollte fie auch lust in disguise gewesen sein, sein humor und seine magische Kraft, oft mit einem Worte in einfacher, lieblicher Sprache nufere Merven zu figeln ober unser Gemüth in's Interesse zu ziehen, bleibt ihm eigen. Rein Schriftsteller vor ihm wirfte so auf Menschenliebe, und sein le Fevre, Onkel Toby und Korporal Trim, Pater Lorenzo und Maria werden stets kommenden Zeiten noch die Meisterhand verkunden. Sterne bleibt ber Liebling benkender Köpfe und noch mehr ber fühlender Bergen, aber man muß ihn in seiner Sprache lesen, wie überhaupt jeden humoristen und Komifer, obaleich Bobe alles geleistet hat. Diesen Bobe als Nebersetzer und Bode ben Astronomen verewigen Sterne.

Doppelt rührend ist jedem feiner Berehrer das zwölfte Kavitel bes elften Buches im Triftram, wenn man weiß, daß er wirklich in einem Miethzimmer starb, und ihm seine golbenen hemdknöpfe geranbt wurden, während er mit dem Tode rang. Wahr bleibt ewig, was er fagt: Wahrer Shandnismus öffnet Herz und Lunge, zwingt Blut und Lebensgeifter freier burch ihre Kanale, und bas Rad bes Lebens läuft länger und luftiger; hätte ich wie Sancho mir ein Reich zu wählen, fo ware es ein Reich über herzlich lachende Unterthanen." bu hast ein solches Reich errungen! Vergebens suchte ich im Poëts' corner 1 bes Westmiusters nach seinem Denkmale - bieser gemüthliche Lacher hat keines, so wenig als Swift, was aber begreiflicher ift. Satirifer waren auch in Frankreich weber in ber Afabemie, noch mit Orben verseben. - und in Deutschland? Webe ihnen, wenn sie um ein Aemtchen suppliciren muffen! Freiheit und Schwarzbrod, ift bas nicht schon genug für so einen Kerl? Doch wir haben ja auch gar feine rechten Satirifer aus begreiflichen Gründen. Farewell! 2 Sterne!

Fricbe sei um deinen Grabstein her, Sanfter Friede Gottes! Ach fie haben .

<sup>1</sup> Derjenige Plat in ber Westminster-Abtei, wo sich Denkmale brittischer Dichter befinden (ber Dichterwinkel). — 2 Lebewohl!

### Einen guten Mann begraben, Und mir — ift er mehr!

Von andern Humoristen Großbritanniens, von Fielding, Goldsmith, Smollet, Buttler, Swift 2c. Mehreres an passenberen Stellen; nur noch ein Wort von Swifts sechzehn Predigten voll echten Humors. Er nimmt in der Predigt über den Kirchenschlaf zum Text den Knaben, ber in des Apostels Paulus Predigt vom Söller fällt maufetobt: "Sehet," spricht er, "bie Folgen bes Kirchenschlafes! Welch Glud, baß Paulus den Knaben wieder erwecken konnte; ich sage euch zuvor, baß ich bas nicht kann; boch ihr scheinet auch nicht barauf zu rechnen, benn eure Stühle find so begnem und sicher, daß es umgekehrt eines Wunders bedürfte, ench herausfallen zu machen." Die berühmten Wochenschriften the Spectator und Tatler haben manche humoristische Stellen, noch mehr the Guardian, World, Connoisseur etc. Wir bürfen die Namen Abbison und Steele nicht vergeffen, wenn sich gleich jett nach hundert Jahren diese Schriften ausnehmen wie Gellert und Rabener. zu denen sich Johnsons Rambler und Idler und Adventurer verhalten wie Horaz zu Juvenal und Perfins. Armstrongs Essays und Miscollanea enthalten manche lannige Stücke; nicht zu verachten sind Reates Scetches from Nature, und Aftlen's New Bath guide in Anittelver= fen ist kein gewöhnlicher Wegweiser. The observant pedestrian und The pedestrian moundet ist gerade nicht schlecht, aber boch hielt ich ihn keiner Verdeutschung würdig: voller Wortspiele und Gemeinheiten, und der Coelebs in search of a wife, 1 der vierzehn Ausgaben er= lebte, hat mich Hagestolz mehr getäuscht, als vierzehn Weiber. fo wenig scheinen mir Reepers Travels in search of his master (der Budel auf Reisen) und noch weniger die humoristischen Nachtwachen des Majors Ravelin der Uebersetzung werth zu sein, sie beweisen, daß die Britten so gut als wir mit schlechten Humoristen versehen sind, wovon ich allenfalls den Amerikaner Frving ansgenommen haben will, dessen Werke auch von Spiker in's Deutsche übersett sind, vorzüglich seine Bracebridge Hall; ob aber nicht auch Mancher dabei ausrufen mag: D Sterne! Mich hat Irving fehr getäuscht, es steht, wie mit 28. Scott, was und Deutsche tröften mag über ben Jammer so vieler einheimischen sogenannten humoristischen Blätter.

Viel erwartete ich vom allgemeinen Frieden, da bis dahin England

<sup>1</sup> Die englischen Titel find überseht: Der Zuschauer. — Schwäher. — Wächter. — Die Welt. — Der Kenner zc. — Herumstreicher. — Mußigganger. — Abenteurer. — Führer in Bath. — Der hagestolz, ber ein Beib sucht zc.

terra clausa 1 für uns war, habe aber noch nichts Gebiegenes erhalten Jean Baul verfündet uns ichon längft, bag Swift's unb Sterne's nach Deutschland berübergebrachte Lorettohäuschen ober Studirzimmer zu Gradierhäusern unseres tomischen Salzes geworben feien. Ich bemerke noch nichts von besondern Salzvorräthen in unserem so gemüthlichen Baterlande, bas sich jest sogar constitutioneller Freiheit rühmt. Sollten es etwa bie Soolenbader fein? Run, wir wollen sehen, ob sie auf bessern Humor wirken — ich merke noch nichts. Brittische Literatur ist einem soliden Deutschen in spätern Jahren interessanter als die französische ober gar italienische; ich selbst würde in diesem Werke mehr Beweise bavon gegeben haben, wenn englisch so allgemein wäre als Italienisch und Französisch. Der Ankauf enalischer Werke fällt einem beutschen Beutel schwer; warum hat Thurneisen? keine Rachfolger gefunden? Sier ware der sonst schändliche Nachdruck nicht bloß erlaubt, sondern auch verdienstlich.

### VI.

# Deutsche Humoristen.

It is not in the power of every one to taste humor, however he may wish it — it is the gift of God. 8

Sterne.

Unser Hippel mag die Reihe eröffnen, der Freund Kants, Theolog, dann Hauslehrer (eine geniale Kurierreise nach Petersburg, die mit einem hitzigen Fieder der Seele anfing und mit körperlichem Fieder endete, brachte ihn um die Stelle), Jurist (aus Liede zu einem Mädchen höhern Standes), Advokat, Bürgermeister zu Königsberg und zuletzt geheimer Kriegsrath von Hippel. Er starb 1796 mit dem Ruhme eines tüchtigen Geschäftsmannes, und erst nach seinem Tode lernte man den anonymen Schriftsteller kennen, der in die Fußstapken Sterne's zu treten suchte. Ich kann nicht bergen, daß er mir den Genuß nicht

<sup>1</sup> Ein verich'offenes Land. — 2 Ein Buchhändler in Basel, ber am Schluß bes vers gangenen Jahrhunderts en liche Werke nachdrucke. — 8 Richt Jeder kann vom humor kosten, ob er es noch so sehr wünsch, n mag — humor ist eine Gabe Gottes.

mehr gewährt, wie früher, was boch mit andern Lieblingen nicht der Fall ist; er ist voll überraschender Blicke ins menschliche Herz, voll Ideen (vielleicht kantischer), aber wahrlich auch voll Wißeleien, voll langweiliger, platter Dinge, weit hergeholter Anspielungen und dunkler Bilder, und voll Knallgold, die Erbsünde aller Humoristen von Rabelais an bis — Jean Paul. Man tadelte zu seiner Zeit vorzüglich die Einmischung von Bibelstellen und Gesangbuchsliedern (es war noch das theologische Zeitalter nicht vorüber, und mir sind sie angenehme Kückerinnerungen der goldenen Jugendzeit), aber mich bünkt, ihn treffe ein weit stärkerer Tadel noch — Mangel an Gemüthslichkeit.

Hinie (wozu seine treffliche Selbstbiographie bei Schlichtegroll den Commentar liefert) und das Buch: Ueber die Ehe. Geringeren Gehalts sind: Die Kreuz- und Querzüge des Kitters A—z (Nichtfreimaurern unverständlich), Ueber bürgerliche Verbesserung der Weiber, voll paradoxen Erustes, Handzeichnungen nach der Natur, Ueber Gesetzgebung und Staatenwohl, Ueber weibliche Vildung, das Lustspiel: "Der Mann nach der Uhr," und Zimmermann I. und Friedrich II., wo der Titel das Witzigste ist, überall

Wit auf Wit, Schlag auf Schlag; Blit auf Blit, Ob es auch einschlagen mag?

Hippel liebte Einsamkeit und Verschlossenheit, er huldigte frühe der Liebe und wurde Hagestolz (baher vermuthlich seine so schöne Lobrede auf bie Che), er popularisirte viele Ideen Kants, der ihn einen Centralmann nannte, wenn er gleich nichts weniger als auf seine symbolischen Bücher schwor, und liebte Geld, Ehre und Mädchen oder Wolluft, gang im Widerspruche mit so vielen warmen Stellen feiner Schriften; Humoristen find wie Dichter. Hippel war arm geboren, starb aber mit 150,000 Thaler Bermögen, ohne bekannte Glücks- und Erbfälle; hart und verschlossen. trug er kein Bebenken, bas, was Andern im unbewachten Gespräche entwischte, wörtlich aufs Papier zu werfen. Der egoistische humorist ließ sich gerne malen, so wenig Ginnehmendes auch sein Gesicht batte, mar Republikaner nach Grundsätzen und ließ sich abeln; ftatt Bücher fammelte er Gemälde und fünstelte an einem Garten, worin auch ein Rirchhof war, mit ber Aufschrift: Ich, Du, Er, Wir, Ihr, Sie. Der größte Lobredner der Che lebte außer der Che und schrieb über die Wahl eines Weibes: "Ift sie häßlich, so mißfällt sie; ist sie schön, so gefällt

sie Andern; ist sie reich, so ist der Mann arm; ist sie arm, so ist sie schwer zu ernähren; ist sie klug, so will sie regieren; ist sie dumm, so versteht sie nicht zu gehorchen; ist sie jung, so besorgt man, wenn sie fünfundzwanzig wird, böses Geschick; ist sie alt, so braucht sie Pflege — aber sie sei wie sie wolle, sie ist eine Fran, das ist genug!" So schrieb der Lobredner der Ehe.

Hippel war ein lebendiger Contraft, liebte bas Geld und war immer ohne Gelb, denn wenn er 50 Thaler beisammen hatte, manbelten sie in die Baut; felbst malo parta ' wirft ihm Freund Scheffner vor. Er, der rund um sich die Embleme des Todes sammelte. Gottesäcker liebte und so schön und viel vom Tode schrieb, wie Jean Paul, fürchtete sich vor dem Tod, und an Unsterblichkeit glaubte er nur, weil er wußte, daß er lebte. Seine stille Wohnung murde zum Posthause. Theorie und Praxis war leider auch bei diesem Kraftvollen selten im Ginklange, wie bei Sterne; nur ein höherer Richter fennt die Schwere ber Gewichte, die in weich organisirten Seelen fo gerne nach unten ziehen. Kant liebte Sippel, noch mehr Scheffner, am wenigsten wohl hamann — vier berühmte Königsberger; und ich liebte Hippel schon wegen seines Lustspiels "ber Mann nach ber Uhr" (er felbst ging ohne Uhr), gezeichnet nach dem Kaufmann Green, einem Britten. Es war das erfte Drama, das ich auf einem fürstlichen Liebhabertheater aufführen sah — wir Anaben führten es auf unter meiner Leitung auf bem Dachboden, Sacke waren ber Vorhang, und bas wenig zahlreiche Barterre saß auf Stroh- und Heubunden; dem Manne nach ber Uhr aber hatte ich meines achtzigjährigen Großvaters ganzen Sonntagsstaat bringen muffen, und bas gab Debatten zwischen meinen Großeltern und Eltern: ber Großpapa hielt sich für prostituirt.

Lichtenberg — welches beutsche Auge erheitert sich nicht bei diesem lichten Namen? — war vielleicht der witzigste Deutsche, weit mehr als Hippel, und nach Lessing sicher berjeuige, der die tiefsten, verschiedenartigsten Kenntnisse mit dem reichsten Humor und mit Gesschmack verbunden hat. Lichtenberg, 1742 zu Oberramstadt bei Darmstadt geboren, seit 1769 Prosessor zu Göttingen, wo er 1799 starb, war groß als Physiker, groß als praktischer Philosoph und als Witzstopf, aber weit größer noch als Mensch; einfach, uneigennützig, wohlsthätig, gefällig und anspruchsloß, wie nur wenige Prosessoren. Er war kränklich; bei einem Gewitteranzug mußte er nicht selten seine Vorlesungen schließen; in den ersten Stunden jedes neuen Semesters,

<sup>1</sup> Auf folechte Beise Erworbenes.

sowie er neue Gesichter vor sich sah, zagte und stotterte er und suchte vor Allem seinen Buckel (meinen Körper, sagte er selbst, hätte der schlechteste Zeichner im Dunkeln besser machen können und sicher manchen Theilen weniger Relief gegeben) zu decken. Er lebte höchst einsam, kam einst anderthalb Jahre nicht vor die Thüre und schrieb diesem Umstand den Besuch Howards zu, der seine Stube als eine Art Kerker habe beaugenscheinigen wollen.

Wie Lichtenberg bei seinem einsamen Leben zu so mancher trefflichen, überraschenden Bemerkung über Welt und Menschen gekommen fei, ift mir räthselhaft; gutmüthiger Humor und Frohsinn verließ ihn nie, und seine auspruchslose Milbe nöthigte selbst ben Buchtlingen feines Satyrs Achtung und Wohlwollen ab. Mit dem treffenosten, lachendsten Wit war Tiefgefühl verbunden, was hippel und Voltaire nicht kannten, beren er auch nie erwähnte, während die ihm verwandten Beifter, wie Sterne, Fielding, Thümmel, Jean Paul, felbst Claubius oft Gegenstand seiner Betrachtungen waren. Es ist mir viel werth, ben herrlichen Mann noch im Fleische gekannt zu haben, und ich werde ihn nie vergessen. Ob er ohne seinen aweimaligen Aufenthalt in England das geworden wäre, was er war? Nichts vermochte ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen als Anmaßung und Uebermuth. und dann ergriff er die Geißel, wie gegen Lavaters Proselytenmacherei in seinem Timoues und gegen seinen physiognomischen Unfug, bem wir das humoristische, herrliche Fragment von Burschen- und Sauschwänzen verdanken.

Seine Schriften sind gesammelt; von den zwölf Bänden der Erklärung Hogarth'scher Aupferstiche gehören ihm aber nur die fünf
ersten an. Er wäre der Mann gewesen, und eine Theorie des Lächerlichen zu geben und das Ideal zu erreichen, das mir dunkel vorschwebt.
Sein seltenes Talent wäre da weniger verschwendet gewesen, als es mir
an Hogarth verschwendet scheint, der erst durch ihn recht wizig geworden
ist. Der Zufall hatte ihm zu London dessen sämmtliche Werke in die Hände gespielt, die er späterhin der Göttinger Bibliothek überließ, um
sich vor Aunstbesuchen Ruhe zu schaffen: "Sie sind mir ein Hauskreuz geworden wie eine schöne Frau," sagte er. So ließen die Besitzer der Villa Simonetti bei Mailand, die ein künstliches Echo hatte, das vierzigmal wiederholte, solches eingehen, weil es kostspielige Besuche herbeizog. Jammerschade, daß Lichtenberg wegen Kränklichkeit so vieles liegen ließ, was er angefangen hatte; eine Auswahl seiner Briese wäre zu wünschen, und gewiß interessanter als andere Sammlungen von Briefen, die ich nicht neunen will. Schiller rief in den letzten Tagen seiner Fieberphantasie mehrmals: Lichtenberg! Lichtenberg! Andere wollen Leuchtenburg verstanden haben, wo er gerne war — gleichviel Lichtenberg oder Leuchtenburg.

Darf ich mir erlauben, mit zwei echt humoristischen Proben zu schließen? Seine Betrachtungen über Schläge haben mich immer angezogen, benn ich fah sicher mehr Brügelsuppen vertheilen als ber einsame Lichtenberg, baber ich ihn auch zu suppliren mage. "Bei Narren," spricht er, "helfen Schläge oft mehr als andere Mittel, fie rufen bie Seele wieber in die Welt gurud, aus ber die Prügel kommen: ein sanfter Sieb auf die Baden zweiter Art, auf ben Ruden ober hinter die Ohren, nahe am Site ber Seele — und die Natur hat Satisfaktion. In ber moralischen Welt spielt ber Stod eine noch größere Rolle: Sitten, Gebräuche, Gelehrsamkeit, Disciplin 2c. werden mie Alustiere beigebracht, und nur gewisse Leidenschaften nehmen Schläge. wie sie jeder rechtschaffene Kerl nimmt; sie fangen nun an erst recht zu toben." Lichtenberg muß nichts von Marat gewußt haben, ber früher in der Physik stümperte, wie zulett in der Politik und einst so berbe Ohrfeigen erhielt, baß er taumelte und bamals, fagt man, erfand er seine Theorie des Lichts. Gewöhnlich begleiten deutschrussische Prügelkuren die Moral: "Lerne baraus, nicht zu raisonniren," und ein Franzose rief: Hélas! je l'aurais compris dès le premier coup, si vous vous fussiez expliqué plutôt! 1 Es munbert mich, daß der deutsche Lichtenberg nicht tiefer in den Reichthum unserer Sprache brang, wo Schlag und Schläge mahre Schlagwörter sind, die ber Franzose nicht einmal recht aussprechen (er fagt slac), noch weniger vertragen lernt. Der Deutsche schlägt ben Keind und ein plötlicher Tod ist ihm ein Schlag; im Rathe hat er Auschläge, Borschläge und die Kammer verlaugt Ueberschläge. Der Gelehrte schlägt seine Bücher auf, hat er etwas vergeffen, schlagt er nach, der Listige ist verschlagen, gutgerathene Kinder sind eingeschlagen, migrathene aus ber Art geschlagen und gewiffe Geschlechter von gutem Schlag. Die Gleichgültigkeit spricht: "Es verschlägt mir nichts." und ber Traurige ift niebergeschlagen. Der Same schlägt Wurzeln, die Bäume schlagen aus, die Arznei schlägt an, der Blit schlägt ein, bas Bier schlägt um, Feuer, Korn und Gras schlagen in bie Bobe, bas Wasser über ben Ropf, und Winde und Wellen in Schiff

5.000

<sup>1</sup> Ach, ich hatte es gleich beim ersten Schlage verstanden, wenn Sie nur fruher fich beutlich ausgebrudt hatten.

und Segel, die Dinte schlägt durch, ber Froft in die Glieder und wir sind krank den ganzen geschlagenen Tag. Wen das Gewissen schlägt, ber schlägt in sich und ben Blick zur Erbe. Die Uhr schlägt, ber Puls, das Herz, warum nicht auch Hand und Fuß, wie Stock und Hammer? Schlag auf Schlag! Der Maler hat Schlagschatten, ber Weber und Weinhändler Einschläge, der Schmid Hammerschlag, der Münzer Schlag kurzweg, wie die Musiker und Forstmänner — die meisten Handwerker schlagen, wie Jehova die Juden und die Soldaten Armeen. Die Hintertheile ber Thiere find Schlägel und wenn wir bumme Streiche machen, so schlägeln wir. Wir haben Tanbenschläge und Handschläge, Schlagbäume wie Schlagregen, Hagelschlag und Donnerschlag. Wir schlagen Klavier, Orgel, Laute, Cither 2c., wie das Pferd und der Efel schlägt und beschlagen wird. Wir schlagen beim, ab und zu, nehmen in Beschlag, heilen durch Um- und Ueberschläge und schlagen am Ende Alles aus dem Sinne. Der Hund schlägt an, die Finken und Nachtigallen schlagen und die Dichter und Alesthetiker haben ihre Schlagworte. Wie undentsch benken biejenigen, die Schlag und Schläge verbannen wollen aus Lehr=, Wehr= und Nährstand, die so tief schon in deutscher Sprache gegründet sind!

Mein Leibstück bleibt Lichtenbergs Vorschlag zu einer Stubenuhr, gelegenheitlich des abgekommenen Darmstädter Lehnesels, auf dem Weiber reiten mußten, die ihre Männer geschlagen hatten, die vielleicht eher Belohnung verdienten, wenn der Mann, statt der Arbeit lieber im Wirthshaufe fitt, seinen Dienst betrachtet wie der Knabe die Schule, und um Mitternacht erft nach Sause taumelt. "Man follte," spricht Lichtenberg, "in der Welt mehr zurufen, und zwar voraus, nicht hintenbrein;" in ber Türkei geben die Nachtwächter bem Chemann eine kleine Erinnerung, aber unfere laffen fogar bas "Bewahret euer Fener" (Rüchenfener) und felbst "Lobet Gott den Herrn!" weg. Das Venediger Kriminalgericht ließ sich jedesmal an den armen Müller erinnern, und König Philipp von Macedonien sich täglich zurufen: "Du bist ein Mensch!" Statt bes Ruckuks könnte man bei unserer Maschinenkunft leicht: "Du bift ein Mensch!" schlagen laffen, beim Viertel bu, beim Halb du bift, bei Dreiviertel bu bist ein biese Worte müßten bei schlaflosen Nächten erstaunenbe Wirkung thun, ein mahres Vorbild des Lebens, wo man in der Regel erst am vierten Viertel nachdenkt. Wohl dem, der bei den Worten: "du bist ein" ober "bu bift eine" bas Substantiv mit Ruhe abwarten kann!

Thümmel (geb. zu Schönfeld bei Leipzig 1738, coburgischer Ge-

---

heimerath, privatifirend auf seinem Gut seit 1783 bis zu seinem Tobe 1817 und mit seinem Bruder, dem gothaischen Minister lebend wie alle Brüder leben follten) ift unfer eigentlicher Sterne; feine Reisen in das südliche Frankreich erheben ihn zu diefem Rang, und der Beifall, ben seine Wilhelmine, bei beren zweiter Ausgabe Luther seine Rolle an Amor abtreten mußte, und seine Inoculation der Liebe erbielt, beweisen, wie genügsam wir noch vor fünfzig Jahren gewesen find. Aber in seinen Reisen ift er unser Sterne, selbst noch bei ben heiligen Dreifaltigkeitssteinen in der Blase der heiligen Klara und in dem Domherrufreuze des unheiligen Klärchens, in der Casuistenbibliothet und in bem Staube, ben Klärchen in ber Länge eines Bolls auf bem Amor zurückließ; ja, er ist mehr als Sterne in ber Geschichte ber Margot, und noch mehr Klärcheus, von bem Bette an, wo bem Mädchen der Teufel zum ersten Mal erschien, bis zum Sopha, wo Thümmel selbst ins Spiel kommt und ihr das Strumpfband der Gebenedeiten umlegt. Er ift mehr als Sterne, gehaltreicher ohnehin. und wer noch gar die Provence selbst genoß in der Blüte der Jugend. bem geht, gleich mir, gewiß nichts über Thummel.

Thümmel unternahm sein Meisterwerk in seinem siebenundsechzigsten Jahre aus Rückerinnerungen, und der Titel "Reisen eines Hypochonders" hätte vielleicht die Dilettanten der Reiselektüre weniger getäuscht und den Gesichtspunkt bestimmter angegeben. Es ist voll jugendlicher Phantasie neben reisem, männlichem Verstand, voll Weisheit des Lebens und nicht der Schule (worunter auch Universitäten zu verstehen), voll Humor und treffenden, lachenden Wißes und Grazie. Es gleicht dem beschriebenen Götterlande selbst mit seinen sonnigen Fluren, duftenden Blumen und Früchten, frohen, guten Menschen und schönen Gestalten — hier werden auch seidene Fäden gesponnen, und Südsrankreich ist in vielen Beziehungen mehr als Italien. Ich kenne einmal kein Werk, wo deutsche Gemüthlichkeit, französische Leichstigkeit und brittischer Humor so schön gepaart wären, Hand in Hand, gleich den drei Grazien.

Mag das Werk dem Schiller'schen Ideal gegenüber beinahe versächtlich sein — es gibt ja sonderbare Ideale — es bleibt das Liebslingsbuch froher Menschen, die Geschmack und Sinne mitbringen, wie Sterne, während andere deutsche Produkte wahre testimonia paupertatis bagegen sind. Thünmel hatte nicht umsonst unter Franzmännern gelebt, nur Voltaire scheint er mir zu hoch zu stellen. Wenn mir

<sup>1</sup> Zeugniffe eigener Armuth.

meine gahlreiche Bücherei verbrennen follte, wo Gott für sei — bes Ballastes und ber schweren Kavallerie ber Fakultät hat mich bereits ein Antiquar überhoben — würde ich Bibel, Somer und Offian, Borag. Shaffpeare und Montaigne, Sterne, Lichtenberg und Thummel wieber anzuschaffen suchen, und noch in spätern Jahren wallfahrtete ich anbächtig nach seiner Marmormühle und nach Neuses, seinem Grabe. Es verschnupft mich so gut als Klinger, daß er im letzten Theile bereute, die ersten gemacht zu haben. Man kann so wenig genial als wahr sein, ohne daß man gewissen Leutchen Aergerniß gibt. Solche Leutchen werden auch Aergeruiß genommen haben, als er sich seine lette Flasche Rheinwein vom Jahr 1768 holen ließ, und so heiter, wie Fontenelle, in Freund Hains Arme fank, so heiter und unschuldig, wie er gelebt hatte - folche Leutchen sind nichts weiter als Recenfeuten. Pforten der Hölle, hoffe ich, sollen noch Sultanismus, Papismus und deutsche Krähwinkelei überwältigen, aber nicht meinen Sterne, Thümmel und Lichtenberg.

Jean Paul (Friedrich Richter, geboren zu Bunfiedel 1763), privatifirender Gelehrter bald da bald bort, meist zu Baireuth, wo er auch 1825 starb, unempfindlich gegen Dienstanträge (aber nicht gegen Benfionen), hätte ich wohl schon früher nennen sollen. Seine Schriften machen eine kleine Bibliothek, über 60 Bande — zuviel ift zuviel seine Schrecken und Grausen erregenden Scenen des Todes und der Emigkeit, feine warmen Natur- und Herzensschilderungen leiteten die jüngere Lesewelt in das Helldunkel ber Gefühle, und so ward er ber Abgott berselben. Für geringere Klassen ist er zu unverständlich, bat zu wenig Geschichte, und so wird Bulpins Rinaldo Rinaldini, Lafontaine, Pichler, Clauren, van der Felde, Ischoffe 2c. 2c. weit vorge-Mit ihm erwachte das alte Sterne'sche Unwesen wieder, und ba die humoristische Biene des Fichtelberges so flatterte, so wollte Alles humoristisch flattern, was halb flattern konnte, in die Sohe und ins Vacuum i hinein und in schauerliche Tiefen — lauter Schrauben ohn' Ende! Sie wußten, daß der Humor oft Kleinigkeiten wie Wichtigfeiten ausieht, und Sterne von Beinkleibern plaubert, wie Jean Paul Umwege macht und Kapitelinschriften, und so pappelten sie benn auch wie Kinder, machten Juschriften wie auf Wirthsschilben, Zielscheiben und hohen Beilagern, und revierten wie Budel — es war Jean Bauls Manier, ben ohnehin feine meiften Verehrer, bas schöne Geschlecht,

<sup>1</sup> Leerer Raum.

nur halb verstehen konnten, während Männer von reinem Vernunftsinn und Geschmack die Achsel zuckten.

Und was sagten solche Männer? Sie jammerten über die neue Abaötterei, über die pikante Geschmacklosigkeit, bleierne Arabesken im Rürnberger Stil, über bie grotesken Porcellan- und Zinnfiguren ber wie Reichstruppen zusammengetrommelten Contingente, die sie langweilten. Sie erkannten mit Freude, bag ber beutsche Lieblingshumorist doch Tugend, Sittlichkeit und Religion achtete und auf das Höhere ber Meuschennatur hinwies, wenn sie auch bas Besuchte verstimmt, wo selbst bas Treffende weniger Gindruck macht (wer ben ganzen Tag ichießt, muß boch einmal treffen), und wo die Ibee in Phraseologie erfäuft ift. Sie freuen sich über viele geistreiche Ideen aus warmem Bergen, wenn sie auch folche aus dem Collectaneenwust heraussuchen mußten, sich verirrten in der Inselwelt, wozu die Brücken der De= thobe fehlen, und ftatt in ben Tempel bes Kosmos zu gelangen, wurben sie immer und ewig in dem schrecklichen Gebiet des Friedensfürsten oder Todes festgehalten. Aber der Geift Jean Bauls, einzelne Schilberungen, witige Vergleichungen und Ginfalle, glückliche Wortspiele 2c. werben bleiben, wie die Spruche tobter Beifen, wenn das Caput mortuum, 1 das wahrlich fast zwei Drittel seiner Werke ausmacht, ins Fener wird geworfen und vergessen werben, wie die Systeme hochfliegender Aprioristen. Es ift in ber That schabe, daß die Chrestomathie a aus Jean Pauls Werken so schlecht gerathen ift; sein Esprit verdiente einen beffern Chemiker.

Geiftreiche Verwilderung der Kunst schien Jean Paul das wahre Leben des Genies und erzeugte manchen Humoristen, der Bequemlich= keit für Humor nahm und weinerlicher Laune wurde, wenn man an seiner lachenden Laune kein Behagen fand. "Alles, sagt ein Recen= sent, ist bei Jean Paul Extrablatt; sei er mit einer Theodicee beschäftigt und ihn drückt gerade ein Bedürsniß, so gibt er ein Extrablatt über den Stuhlgang und rust lächelnd: Humor!" Keines seiner Werke ist als Ganzes trefflich, und er nuß sonderbare Ansichten vom gebildeten deutschen Publikum gehabt haben; aber im Auslande machte er kein Glück, wie Sterne überall gemacht hat, und im Vaterlande des Humors würde man ihn am Ohr gezupst haben: "Freund, gespinselt ist nicht gemalt!" was auch die Nicolaiten berufsmäßig, aber leider vergebens thaten. Man muß zu der schwärmerischen Lobrede in den Heidelberger Jahrbüchern (1811, Dezemberstück) lächeln, ges

<sup>1</sup> Das tobte haupt, Benennung für Unverständliches ober für Unfinn. — 2 Auswahl.

mäßigter aber sind Horn (Latona) und Börne. Madame Staël beurtheilte ihn auch richtig — er erinnere sie an die Mährchen der Tausend und eine Nacht und an die Fee sine oreille, <sup>1</sup> die das Gras wachsen hörte.

O Friedrich Richter! — nicht kindisch französisch Jean Baul wäre beine Geniesucht und bein ewiges Hamstern nach Materialien nicht so arg, wie beine Sprfinge und Digressionen, ware bein Stil nicht so geziert, bein Wit nicht so gesucht, als ob du keinen hättest, verleitete dich beine Collectaneenbüchse nicht zu ewigen, oft dunkeln Anspielungen, wie beine Originalitätssucht zu Paradoren und zur Ginfleidung ganz gemeiner, matter Dinge in hochtönende Bhrasen, fehlte bir nicht Takt, Geschmack und asthetische Haltung, und wärst bu mit ben Geschenken an das Publikum sparsamer gewesen — etwa ben vierten Theil - wir neunten vielleicht nicht mehr Sterne, sonbern bich, Friedrich Richter! Aus beiner ganzen Bibliothek vermöchte ich kein Werk klassisch zu nennen, die ernsten sind noch die besten, wie die Vorschule der Aesthetik und die Levana; auch mögen noch Siebenkäs. Fixlein, Fibel, Ratenberger, Schmelzle und ber Romet oder Nicolaus Markgraf genannt werben; letteres Werk nennt er eine komische Geschichte, und ist dem wirklich so? Herr Legationsrath Jean Baul maren einst Mode, benutten als Modehandler ihre Epoche comme il faut, müssen folglich als Mode besto schneller verschwinden — sie waren offenbar überschätt, wie es ein noch berühmterer Name zu sein scheint Habent sua fata libelli, die oft unbegreiflich sind, wie 3. B. Dua-Ma=Sore. 2

Jean Paul zunächst steht ber Verfasser bes goldenen Kalbes, Herr Graf Benzel-Sternan, reich an Witz, Lanne und geistreichen Luftsprüngen, und mit mehr Plan und Haltung. Sein steinerner Gast kommt jenem Werfe lange nicht gleich, so herrlich auch die Idee war, den vom Strome der Zeit verschlungenen geistlichen Höfen ein Monnement zu setzen. Noch interessanter und von höherer komischer Kraft müßte ein Gemälde der eidevant kleinen weltlichen Höschen, unserer zahllosen Landesväterchen und Ländchensväter dis herab zum reichzunsmittelbaren dürftigsten Vorfritter sein, dessen Wahrheit unsere Nachstommen kanm glauben dürften. Die privatisirenden Fürsten sind ein elendes Machwerk ohne Genialität, ohne Erfahrungen, selbst nicht einemal in den nächsten Umgebungen (Wetterau), und Benzel-Sternau's

<sup>1</sup> Feinehr. — 2 Jegliches Buch hat sein Schicksal. — Dha=Na=Sore, ein im vergangenen Jahrhundert mitunter gelesener Roman eines Oesterreichers, Mayer.

Phymäen-Briese ermangeln nicht minder des Ruhms; seine eigene Fabel vom wahren Löwen und Ameisenlöwen hätte ihm vorleuchten können. Wer dieses interessante Monument der tragikomischen Vorwelt für die komische Nachwelt stiftete, wozu in Ermangelung eigener anschausicher Erfahrungen (freilich das beste) schon die gedruckten Deschutionen und dann die Regensburger Reichstags, Reichshofrathsund Reichskammergerichtsakten reichen Stoff lieserten, könnte sich zur Höhe des Cervantes emporschwingen, ja höher noch, da der Stoff des Cervantes mehr Dichtung, dieser Wirklichkeit ist und reicher. Es gäbe ein echt deutsches Nationalwerk.

Die Gespräche im Labyrinth, die Lebensgeister, - - Protens, Titania, Morpheus, die Monatschrift Jason, sind Werke besselben Berfassers, stehen aber noch tiefer unter bem goldenen Kalbe. Lichten= berg. Thummel, Jean Baul sind dahin - und wo sind die, die auf ihren Schultern stehen? Doch - wir konnen noch eine kleine nicht zu verachtende Nachlese halten; auch Musäus (geb. 1735, gest. 1787) gehört den Humoristen an. Er war so voll kindlicher Ginfalt, daß er ohne sein färgliches Auskommen als Lehrer am Weimarer Gymnasium (porher war er sieben Jahre lang Bagenhofmeister) schwerlich je die Feder erariffen hätte, und um eine Pfarre brachte ihn eine starrsinnige Gemeinde, weil er getanzt habe. Sein Grandison II. fam zu rechter Beit, wo der brittische der Jugend den Kopf verdrehte, wie Werther und Siegwart späterhin, machte aber fein Aufsehen; erft burch seine physiognomischen Reisen (sein bestes Werk) erhielt er Sit und Stimme neben Swift und Rabener. Seine Volksmährchen machten ihn zum Bolksschriftsteller. Freund Hain, die moralische Kinderklapper, die Straußfedern (wovon aber nur ein Theil ihm angehört) und die nachgelaffenen Schriften, worunter bie Bedichte an seine Gattin bie lautere Gemüthlichkeit predigen, find geringeren Gehalts.

"Musäns," sagt Kotebue, sein Schüler, "war allgemein beliebt, benn niemand verstand besser als er, die Ansprücke jedes Narren gelten zu lassen, keine Schwächen aufzudecken, als die seinigen, und keine Thorheiten anzutasten, als mit der Feder." (Aber macht man sich nicht badurch auch Feinde, und gibt es nicht schwache Leutchen, die etwas auf sich beziehen, während man gar nicht an sie dachte?) Stundenlang erschütterte er das Zwerchsell seiner Freunde, und die geringste Kleinigkeit wurde drollig in seinem Munde; selten verließ ihn seine Heiner Freunde, und die geringste Kleinigkeit wurde drollig in seinem Munde; selten verließ ihn seine Heiner Kränklichkeit und seines mühevollen Lebens. Als er an den Volksmährchen schrieb, sammelte er Nach-

barinnen mit ihren Spinnrädern um sich, und vernahm ihre langweisligen Mährchen. Sehr oft ging er nach dem frugalsten Abendtisch an den Schreibtisch, rauchte zu kaltem Kaffee, und schrieb bis Morgens 2 Uhr. Er starb an einem Polypen im Herzen.

Möser mit seinem Sarlekin und seinen patriotischen Phantasien, und Sturg, unter beffen Schriften die Briefe über Frangosen und Deutsche. bie eines beutschen Barons aus Paris, die Reise nach bem Deifter. bie Papiere eines Sypochondriften, ber Rangstreit zwischen Jus und Medicin: "Wer ift glücklich?" sich auszeichnen, sind voll komischen Humors, und es ist schade, daß ber treffliche Sturg im Struensee's ichen Fall, obgleich unschuldig, mitstürzte — ber Rummer machte ihn verwelfen im dreiundvierzigsten Jahre (1779). Mösers Rame lebt in "Johann konnte nicht leben;" er konnte nicht leben, bis er in das Buchthaus fam, da fonnte er leben; möchte die Geschichte auch im Gebächtniß meiner leichtsinnigen Zeit leben! Bode, der geistvolle Ueberfeter brittischer Humoristen, hatte ungemein viel Sumor in feinem koloffalen Körper, und feine Briefe würden fein schönstes Driginalwerk und mehr als Poriks Briefe an Glisa sein, wenn sie gedruckt würden. Schön war es von Bobe, daß er neben seinem Weimarischen Gebeimerathspatent sein Brannschweigisches Querpfeiferspatent aufbemahrte, jedoch nicht so geheim, wie ein gewisser Geheimerath einen gemissen ausländischen Orden, ben er mir mit Stolz zeigte. kenne solchen," antwortete ich. — Aber er existirte ja noch nicht, als sie in diesem Laube waren? - "Wohl; aber ber Sprachmeister N. N., ber mich zu Zeiten besucht, trägt ihn" — ber Orden blieb in ber Schatulle.

Wieland möchte immer unter unsern Humoristen ein Plätzchen verdienen mit seinem Diogenes, bessen sich Sterne nicht zu schämen hätte, und wenn uns auch seine langen Schachtelperioden mißsallen, die den langen Pantalonhosen gleichen, so müssen wir sie nur mit den Digressionen und Seitensprüngen unserer Humoristen zusammenstellen, und Wieland gewinnt. Engels "Lorenz Stark" ist ein trefslich durchgeführter humoristischer Charakter: mehrere seiner Abhandlungen im "Philosophen für die Welt" sind echt Möserisch; und war die Kritik über ein ihm vorgelegtes Schauspiel: "So sind die Menschen," nicht echt humoristisch, da er sein Urtheil mit einem Wort ausdrückte und hinter das letzte Wort des Titels schrieb: "nicht!"? Wie viel hätte ich nicht darum gegeben, zu Berlin in Lessings, Engels und Mendelsohns 2c. Gesellschaft zu kommen, wie Nicolai, den ich allein kennen

lernte. Diese Männer liebten Wit und Lanne, ohne je die gegenseitige Achtung zu verletzen, was bei Witzeistern kleinerer Orte so oft der Fall ist, wo es dann zugeht, wie in Dr. Fausts Geisterreich. Man hat auch den sonderbaren Querkopf Hamann unter unsere Humoristen zählen wollen. Seine Apologie des Buchstaben H mag für humoristisch gelten; aber ums Himmels willen das Uebrige? O! verderben Sie mir ja die so seltenen deutschen Humoristen nicht — i bitt — i bitt — und will Ihnen dafür erlauben, mir zu sagen: "Sie versstehen halt Hamann nicht!"

Und wo bleibt Clauding, Asmus omnia secum portans, 1 ober ber Wandsbecker Bote, ber 1815 starb? Es war eine Zeit, wo man ihm die Ehre erzeigte, ihn unfern Sterne zu nennen und felbst feine Schreibart nachzuahmen. Was man jett auch fagen mag und mit Recht fagen mag, wenn man die lettern frommelnden, myftischen Werkchen des alternden, sonst so spaßhaften, für Aufklärung gestimmten Boten liest, die einen beinahe verleiten, wie ein frangofischer Kritiker aus dem Worte Asmus Asinus 2 zu machen, oder das gnädige Sandschreiben bes Beelzebub, Fürsten der Finfterniß (eigentlich Janus Eremita) nebst geheimer Justruftion an den Wandsbecker Boten zu unterzeichnen. Claudius wird immer leben in der japanischen Audienz. wo der Hofmarschall Albiboghoi eine so schöne Rolle spielt, und Asmus mit bem Respekt, ben man am ehesten gegen Potentaten hat, die weit weg sind, bem Kaiser so schöne Wahrheiten fagt. Asmus follte fich eine Gnade ausbitten; ber Hofmarschall hielt es für Gnade, wenn ihm erlaubt würde, sich vor den Angen R. R. Majestät — ben Banch aufschneiben zu bürfen, und äußerte bie Maxime: "Was den Fürsten gelüftet, ift recht, und seine Reigungen find Winke ber Götter." Asmus — und wer füßte ihm nicht dafür die Hand? — bat fich zum Andenken bas Ohr dieses Hofmarschalls aus.

Sein Präsident Lars, viele Briese an Vetter Andres, viele gemüthliche Volkslieder, wie der Ausdruck Freund Hain, werden stets Clandius Andenken erhalten, und ich din auf Jakobi's Seite: "Der Wandsbecker Bote verdiente Dank in ganz Deutschland, bestellte nicht nur an Reiche und Städter, sondern noch lieber in Dörfern und Hütten, an Dürftige und Bedrängte seine Aufträge, und wenn auf jedes Fenster oder Fensterchen, wo er auklopste, eine Taxe gelegt würde, so würde Master Pitt über den reichen Ertrag lächeln." Wir

<sup>1</sup> Der Alles bei fich tragt. - 2 Gfel.

fagen mit Spictet, was aber freilich schöner gewesen wäre, wenn es ber Bote gesagt hätte: "Haltet mir (meine) frommen Faseleien zu gute, wie Berliebten; ich bin alt, bin nicht mehr recht bei mir." Wir wollen uns an seine Geburtsseier halten: "Lange munkelte man davon; endlich wurde sie mit einem Pistoleuschuß eröffnet; die Mittagstasel bestand ans Reisbrei, Kalbsleisch und Kuchen, worans man
sehen konnte, daß seit Abraham der Luxus um ein Orittel gestiegen. Die Würze waren Gespräch und Fragen, z. B.: Warnm ein Geburtstag alle Jahr nur ein Mal geseiert werde? Gegen Abend gab es eine
Wandoper und zum Schluß ein Fenerwerk, das von 10 Uhr 8 Minuten bis 10 Uhr 8³/4 Minuten dauerte; es bestand aus einem Petermännchen von 1¹/2 Zoll und reussirte ungemein, denn Groß und Viel
thuts nicht immer, der Mensch kann mit 1¹/2 Zoll recht glücklich sein,
und wenn das die Leute bedächten, so würde viel Uch und Wech hienieden weniger sein."

Unsern Pfeffel darf ich nicht vergessen, ber schon 1754 das Licht der Augen verlor; aber besto heller mar es in seiner Seele, und noch steht der treffliche Blinde, Borsteher der Kriegsschule zu Colmar (geft. 1800), vor mir, wie seine Werke, die echt humoristische Büge enthalten. Und warum mußte ber beutsche Lafontaine Bielichreiber sein? Stellen, wie nachstehende, finden sich manche in feinen aahllosen Romanen: "Wenn ich Morgens," heißt es in einem seiner besten Romane, die Familie Halben, "hinter meinem thurmlangen Schatten gehe, spreche ich: Siehe, lieber Schatten, bist bu nicht wie ber Jüngling, dem an seinem Morgen die Erde zu klein ift? Wenn ich ein Bein aufhebe, hebst du eins auf, als ob du über zehn Morgen weaschreiten wolltest, und setzest du es nieder, so ist's kann eine Spanne. Aber es gibt fich, lieber Schatten! Laß die Sonne bes Lebens nur höher kommen, du wirft schon kleinlauter werden, und Abends bist du ohnehin der beste Prediger des memento mori, 1 immer länger, immer unsichtbarer; die Sonne sinkt, du wandelst in die Ewigkeit." Auf einem Berge Spaniens, bem berühmten Montserrat, wohnen etwa siebenzig Mönche, zwölf von ihnen aber nicht im Kloster, sondern in Einsiedeleien, die jüngsten wohnen am höchsten, rücken immer weiter zum Klofter herab, wie ihre Vorgänger absterben; endlich gelangen sie ins Rloster, wo bie Gräber Aller sind.

Nicolai, bessen Humor mehr ber Satire angehört, hätte ich schon früher nennen sollen mit seinen Meditationen bes alten Kauz über

<sup>1</sup> Dente an ben Tob.

Besenstiele, Stiefelknechte, Schuhbürsten, Schlasmitzen, Quirls und Consorten. Der Titel täuscht etwas, indessen wird es niemand gerenen, die Nachtgedanken über die zerrissenen Schuhe in meiner Polterstammer, wie sein Werkchen über Berrücken gelesen zu haben; Alles, was Nicolai schrieb, enthält satirische Züge, wie selbst seine berühmte Reise durch Deutschland. Man hat auch zu ihrer Zeit die Naritäten des Küsters von Rummelsburg humoristisch genannt, und ganz ist Herrn Valdrian Schwarzbuckel Humor nicht abzusprechen; nur hält er sich gar zu sehr an die niedere Küsterwelt, an Zweidentigkeiten und Schmutz, die sich für eine particula sacerdotii am wenigsten schießen, und ihr Hauptsehler ist neun Bände! Aber um Johannes Reise (von Göschen selbst) ist's schade, daß es beim ersten Band geblieben ist.

Die Ifonologie bes jegigen Beitalters von Schlippenbach, Arummader über das Wörtlein: "Und, St. Schüt Gebanken und Ginfälle und die trefflichen Nachtgebanken Spiritus Uspers über das A B C (Hofadvokat Hempel zu Leipzig) verdienen angeführt zu werden. Man frent sich über die verfeinerte und substantiösere Gestalt des Wițes, wenn man diesen wahren Spiritus Asper von 1809 vergleicht mit dem alten A & C cum notis variorum 2 vom Jahre 1703. Bu Baris erklärte mir 1806 ein gelehrter Franzose Cramers Grasmus Schleicher für unsern besten humoristischen Roman, und so mag benn auch Jean Paul Debels Schatfästlein unter unsere humoristischen Bücher rechnen, das allerdings lannige Züge hat; aber ich bin überzeugt, Hebel felbst, ber für das Kalenderpublikum des rheinischen Hausfreundes schreibt, wunderte sich, in der Vorschule der Aefthetik zu stehen. Weit eher möchte ich seinen Landsmann von Ittner dahin rechnen. dessen Werke Schreiber gesammelt hat. Und was soll ich von Soffmann (geft. 1822), dessen Leben poetischer war als alle seine Werke, sagen, von seinen Phantasiestücken in Callot's Manier und feinen Kunftnovellen, die Jean Paul bevorrebete, von feinen Elixiren bes Teufels, Rachtftuden, Leiben eines Theaterdirektors, Rater Murr, Meister Floh, Serapionsbrüber 2c.? Ich vermag ihnen keinen Geschmack abzugewinnen, weit cher noch Langs Hammelburger Reisen und seinem Conversations= lexikon, und selbst ten Raritäten bes Rummelsburger Küfters Balbrian Schwarzbuckel, wenn sie gleich schon von 1778 batiren. Norden kenne ich nur Baggesens humoristische Reisen durch Danemark, Deutschland, Schweis zc. Baggesen übertrifft weit bas heer Sterne'scher Rachbeter, hat aber boch mit Sterne nur bas gemein, baß

<sup>1</sup> Theilden bes Priefterthums. - 2 Rebft Unmerfungen verschiebener Manner.

Schweiz und Frankreich in potto geblieben sind, wie bei Yorik Italien, und daß in Cramers Uebersetzung die Noten den Text ersäusen. Bergessen wollen wir auch nicht Zichokke's Schweizerboten.

Wir haben in unferer Zeit noch mehrere Sterne erhalten. Buch er heißt wirklich ber bairische Sterne, was man sich in Baiern noch gefallen laffen fann, wenn ihm Saphirs humoristische Abende nicht die Palme entreißen; Weißer könnte man ben Stuttgarter Sterne, Reeb und Beitel die Mainzer und Raffauer Sterne, Börne den Frankfurter Sterne nennen, bessen Pariser humor aber uns Deutschen unmöglich gefallen kann. Von mir würde ber Berfasser von Welt und Zeit, der noch nebenher ein ausgezeichneter Frankfurter Sachwalter ift, ben ich nicht nenne, weil er sich felbst nicht nennt (ich bin ja kein Recensent), ben Kranz erhalten. Seine Werke find zugleich jedem deutschen Batrioten ein schätzbarer Beweis, daß es mit unserer Preffreiheit boch noch ziemlich erträglich steht, und ber Verfasser ist eine würdige Stüte bieser Freiheit. Herr Neeb, Mainzer Landwirth, protestirt gwar im britten Bande seiner vermischten Schriften gegen Humor und sagt, er made für bas zweibeutige Lob feine tiefen Budlinge, possierliche Gedaufensprünge könnten nur augenblicklich belustigen, die Alten machten keinen Gebrauch bavon; es sei ein formloses Element, bas die literarische Polizei nur bulbe, wenn es reich fei, und bas sich zum Genie höchstens verhalte wie Wit zu Tieffinn und Geist. Herr Neeb hat seine eigenen launigen Ausichten von Humor, und mit humoristen muß man nie rechten, man mag sie aber lesen. Noch fehlt uns, leider! ber echte Sterne, ber bem brittischen aleichaestellt werden könnte; benn uns fehlt das, was ben brittischen Humor erzeugt, die freie Verfassung und der Nationalgeist, neben dem großen Weltverkehr und Reisen; folglich kann beutscher humor erft glänzen, wenn nos habebit humus. 1 Sterne'sche Sternerei ift so somer nadanahmen, als Correggies Corregity. 2

<sup>1</sup> Die Erbe und bebeden wirb. - 2 Correggio's Gigenthümlichfeit.

#### VII.

## Die Steden-Reiterei.

Mit dem verwünschten Steckenpferd! Was boch die Unart thut! De, still, ihr Jungens, stille, bort! Denn meine Lebr ist gut.

Rann sein, svrach einer, weiß es nicht, Gebt aber uns nichts an; Da ist ein Pferd, komm, reite mit, Dann bist bu unser Mann!

Steckenpferbe hatte ber Mensch von jeher; von Abam wissen wir nichts, aber der weise Sokrates schon ritt mit den Kindern herum, die ihn dadurch lieb gewannen und gar nicht merkten, daß er sie als Kinder behandle. Der Spartanerkönig Agesilans that Gleiches mit seinen eigenen Kindern und sagte einem ihn Besuchenden: "Sprich nichts davon, dis du Bater bist;" Asmus ließ sich gar abmalen, wie er seine Kinder auf den Boden setzt und lustig über sie wegspringt. Wir bezeichnen mit dem Namen Steckenpferd "jede Liebhaberei einer unbedeutenden Sache und die Beschäftigung mit derselben aus bloßem Vergnügen und mit unverhältnißmäßiger Wichtigkeit." Der Name ist erst mit Sterne gäng und gäbe werden, wie Krähwinkel und Krähwinklerei mit Jean Paul; daher ist anch Tristram Shandy das beste Compendium, wenn irgend ein Professor auch diese Wissenschaft in einem besondern Collegium vortragen und nicht gerade sein eigenes Compendium schreiben will.

Die Gelehrten nannten längst dieses Ding πάρεργον, Nebenwerk, und sie hätten solches auch Mikrologie inennen können; denn in seisnem Lieblingsfache ist jeder mehr oder weniger Mikrologe. Salomo sprach gar von Narrheit; und unsere Altdeutschen nicht viel seiner: "Jeder Karr hat seinen Kolden, Zwickel, Wurm" 20., welches letztere sich im Bücherwurm erhalten hat; sie sprachen auch von Grillen, wie Franzosen von marotte und Britten von whims; am höslichsten ist immer Steckenpferd oder Liebhaberei. Wir lebten in einer Zeit, wo wir Allem, was Englisch hieß, Haß und Berachtung schwören mußten, wie Hamibal den Kömern, hätten also von hochets reden sollen; aber gerade das Verbot machte uns nach dem hobbyhorse fo lüstern als nach den Colonialwaaren. Englisch ist unstreitig besser als Französisch, am besten wäre sreilich Deutsch, und die Anglomanen, die zu

<sup>1</sup> Mleinigkeitöframerei. - 2 Ale'nigkeiteframer. - 8 Kinberflappern. - 4 Stedenpferb.

faul sind, nur englisch zu lernen, und in Ermanglung der Pferde bloß Hunden und Katzen die Schwänze stutzen, erscheinen so lächerlich als diese Thiere und auch mitunter ihre Pferde — anglisirte Deutsche!!

Die Steckenreiter halten sich in der Mitte zwischen Humoristen und Narren und bilden sich, wie die Knaben auf ihren bunten Rürnbergern ein, zu reiten, zu trottiren und zu galoppiren (denn Schritt reitet man nicht leicht mit Stedenpferben), wenn fie gleich auf ihren eigenen Füßen sitzen. Die Zahl ber Steckenreiter ift so groß als bie der Liebhabereien, und wer diese Reiter nicht hinter sich her haben will, muß sie reiten lassen. Es scheint, Abams Stedenpferd sei gewesen. den Dingen Namen zu geben, so wie der Eva der fatale Baum und die Schlange, was fraft der Erbfünde auf das Menschengeschlecht übergegangen ift. Im Mittelalter war ber römische Kaisertitel ein gewaltiges Stedenpferd der Großen, und Hoppe's Leviathan 1 neben dem Ritterwesen das des ganzen Adels; für den Richtadel war es Kirche und Kutte. Unsere Zeit reitet auf Sternen und Orden, Titeln und Würden, drängt fich zu allem, was vornehm heißt, seit der großen fausse couche 2 und nur hie und da knurrt noch ein Diogenes in seiner Tonne. Der Belb reitet sein Steckenpferd, wie ber Dichter den Regasus. Alexander der Große hielt sich gar für einen Gott, ob ihm aleich der Schlaf und noch etwas selbst einige Zweifel gaben; und hätte Seine Majestät noch ein Dupend andere Dinge beobachten wollen, so hätten Söchstsie wohl selbst sich zu sagen geruhen muffen: "Es ift nicht richtig mit mir!" Und man wollte lachen über des Kalifen purpurne Wachteln mit golbenem Sterne, die ber Barmacide Giaffar fliegen ließ, und die nur angemalt waren? An Sofen und selbst in der Welt ist Sein weniger wichtig als Schein!

Ganz verschiedene Nacen sind die Steckenpferde der Großen und des Adels, der Bürgerlichen — des Geschäftsmannes und des Geslehrten, des Soldaten, des Pfarrers, des Kansmanns, Künstlers und Handwerksmanns — des Städters und Bauern, des Chejochträgers und des Hagestolzen, des Krähwinklers und des Maunes von Welt, des Vielgewanderten, der vielsach umhergeirrt, vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat. Herr von Nückenmark schlägt dem Liebhaber die Hand seiner Tochter ab, weil ihm der Tonsinn sehle; dieser überreicht ihm sechs äußerst interessante Schädel für seine gal-

<sup>1</sup> Das Werk eines in ber sogenannten Nebellion (nach 1648) ausgewanderten und nach der Restauration (1668) zurückgetehrten Novatisten, worin die unumschränkte Monarchie als die vernünftigste Staatssorm gepredigt wird. — 2 Frühzeitige Geburt — ber Verfasser meint die französische Nevolution.

lische Sammlung, und die Tochter ist sein. Rides? mutato nomine de te kabula narratur. <sup>1</sup> Haben wir nicht selbst Nationalsteckeupserde? Der Britte reitet die Freiheit, der Franzose Anstand und Artigkeit, der Italiener Kunst, der Spanier Andacht, der Holländer Handel, der Nordländer Branntwein, und der Deutsche? — Herkommen und Titel! Wir sind alle beim Lichte besehen Ordensritter de lana caprina. <sup>2</sup>

> Quel esprit ne bat la campagne, Qui ne fait châteaux en Espagne?

Nirgendswo scheint Steckenreiterei heimischer als im Gebiete der Wiffenschaften und Künfte, denn die hohe Befriedigung des Wahrheitssinnes geht über alle Sinnenluft, und eine rechte Sppothese ift wie die fire Idee des Narren. Systemgeist ist wohl gut, aber die Systemfucht — eine beutsche Nationalsucht — schuld, daß Philosophie gar vielen Weltfindern für Thorheit gilt. Gin alter, guter General, wenn ich mit ihm über diese ober jene mir uneben scheinende Anordnung bes Monarchen sprach, oft bis zu seiner Ueberzeugung, nahm zulett immer die Retraite: "Es ift eben gegen unser System," und hatte ich weiter gesagt: "Aber wenn bas ganze Spstem nichts tangt?" so ware es mit mir eher aus gewesen, als mit bem Spstem. Der rechte Spstem= liebhaber fieht vieles fo überzwerch, als bas Benie feine Baradoren. Der Philosoph, der zu allem Warum bas Darum ergrübeln will. grübelt über Fragen, die nicht besser sind als die Fragen: Was wohl por der Schöpfung da war? was das Nichts eigentlich ift? und von welchem Leder die Schuhe waren, ehe man noch das Leder gerbte? Die Metaphysik gleicht einmal einem Faß ohne Boden, und wenn dennoch schon seit Jahrtausenden die Philosophen mit Vorliebe daraus schöpfen, ohne daß bessen Inhalt sich minderte, so läßt es sich nur barans erklären, weil es leer ift.

Whiston berechnete die tansend Jahre der Bibel und wollte sein Sut nach dem Ertrag von dreißig Jahren verwerthen; der Käuser, sein Steckenpferd kennend, sagte: "Aber Sie wissen ja am besten, daß in fünfzehn Jahren alle Güter gemein sein werden," und Whiston ließ mit sich handeln. Brütet ein Autor gerade über etwas, so vergist er Essen, Trinken, Schlaf, Anzug, Wäsche und Bart, und wenn ihm die Frau, wie ihren Hühneru, den Steiß in kaltes Wasser stieße oder

3 Mer wird nicht gern im Geist auf Stelzen schreiten Und fich manch schönes Luftschloß zubereiten?

<sup>1</sup> Wie, bu ladit? — mit verändertem Namen wird die gleiche Fabel von Dir erzählt.

— 2 Die den Ziegenbart zu erwerben suchen, b. h. Dinge, die nicht der Mühr werth sind, daß man sich barum bekümmert.

mit Brennnesseln fegte. Der Schöngeist taumelt über ein gelungenes Gebichtchen ober ben satirischen Stachel eines Epigramms, wie der Botanifer über eine seltene Pslanze, oder der Mineraloge über einen seltenen Stein. Ein rechter Anatom kann einen Leichnam drei bis vier Wochen auf seiner Stude haben und theilt die Menschen nur in zwei Klassen: die präpariren und sich präpariren lassen. Fühlhörner und Füße, Staubsäden, Klauen und Schnäbel zc. werden mit der nämlichen Wichtigkeit untersucht, wie der Ursprung der Welt und die Bestimmung des Meuschen. Ob wohl je ein rechter Anatom seine Geliebte angebetet und in ihr einen Engel gesehen hat? Ein rechter Mineraloge hat nicht eher Rühe, als mit dem Grabsteine, und beschäftigt sich dann mit Insesten und Würmern. Ich begreife, wie ein Arzt seinen kranken Freund ärztlich behandeln kann, aber nicht, wie man den tobten Freund seciren kann.

Der Kunftsammler hat seinen wahren Jammer mit bem, mas Original ober nur Copie ist, schwere Sorgen, bis er alle Werke eines Meisters zusammenbringt, und bann kommen erft die seltenen Blätter Le Clerc's Alexandre en profil, Callots 1 Abdrücke nach dem gemachten Loch, ober van Dyks Johannes mit seiner trauten Sand auf Maria's Schulter. Rembraudt's Kupferstiche mit ober ohne Hund, mit einem weißen oder schwarzen Pferbeschweif machen einen Unterschied von vielen Dufaten. Gin berühmter Sammler zeigte mir fein Rabinet, und mas war die größte Seltenheit? — Ein Wouverman ohne Pferde. Ein Bring hatte mit viel Gelb einige Zimmer mit Originalgemälben berühmter Meister angefüllt, und boch war kein einziges Oviginal von Bedeutung als ber — Besiter. Aber was ist alles bas gegen Sackerts Gemälde von Verbrennung der türkischen Flotte zu Tschesme unter Orlow? Dieser war nicht gang mit dem Effekt eines in die Luft fliegenden Schiffes zufrieden, ber Rünftler nie in einer Seeschlacht, Dr. low ließ also auf der Rhede von Livorno eine alte Fregatte auffliegen, beren Werth man immer noch zu 2000 Zechinen anschlagen kounte.

Nie fühlt sich der Mensch glücklicher, als in der Uebung und Ausbildung seines Talents; es ist die Frende des Schöpfers an seiner Schöpfung, die reinste aller Naturfrenden. Marino, mit seinem langweiligen Adone beschäftigt, merkt nicht, daß ihm ein herabgefallener

<sup>1</sup> Wie der Leser leicht sehen wird, sämmtlich seltene Rupserstiche von berühmten Künste lern; am komischsten ist Callot nach gemachtem Loch (Callot verdarb sich eine Platte, druckte aber dennoch weiter; fast alle verdorbenen Blätter galten somit zu Callots Zeiten als Makus latur, und nur wenige sind erhalten worden), und Wouverman ohne Pferde (Wouverman ist bekanntlich berühmt als Pferdemaler; seine Compositionen im Großen, Landschaften u. s. w. sind höchstens mittelmäßig.

Lichtfunke eine Wunde in den Fuß brennt, und Corneille macht eine Tranerspiel-Intrigue mehr Sorge, als die Verheirathung seiner Töchter. Don Quivote kam von seinen Rittersahrten das erste Mal ganz weich gedroschen und quer über einem Esel liegend wieder nach Hause, das zweite Mal eingesperrt in einem Käsig auf einem Ochsenkarren, so schwarzgeld, mager und schwach, daß die Haushälterin nicht Eier und Hühner genng aufzntreiben wußte, um ihm wieder ein bischen auf die Beine zu helsen, und doch hängte er zum dritten Male seine dürren Beine über die dürre Rosinante. Selten arbeitet der Mensch etwas Gedeihliches ohne Noth oder Enthusiasmus, und wie stände es um die Menschheit, wenn Große, Vornehme und Reiche die Mehrzahl ausmachten? Die Vorsehung versetzte daher die Wenigsten aufs Kitterpserd, sondern lieber die Meisten in den Amsterdamer Wasserthurm, wo sie ersausen, wenn sie das Wasser nicht auspumpen. Nos besoins sont nos forces.

Staat und Religion find die Steckenpferde ber bessern Röpfe, wohl von Jus und Theologie zu unterscheiden. Plato's Stedenpferd war seine Republik, die ihn drei Mal nach Sprakus führte zu dem Thrannen Dionyfios. Rant, Zimmermann, Rouffean 2c. ritten auf diesen Bferben. wenn sie gleich von Welthändeln und Staatsamtern so entfernt waren. als die fo gerne politisirenden Doktoren und Apotheker, die Zeitung in ber Sand. Ich kannte Politiker, die bas Riftretto, ben Erlanger. ben Schwäbischen Merkur 2c. einbinden ließen und barauf setten: "Geschichte bes Jahres 1792 2c." Voltaire jagte, wie ein in Opium berauschter Spahi auf seinem elenden Steckenpferde, bas er Religion nannte, und schrie wie ein Beseffener: écrasez l'inf ... 2 Wir haben Beiten erleben muffen, wo bas Staatssteckenpferd zu reiten außer Stalle gefährlicher war, als im finftern Mittelalter die Besteigung bes Religionsesels, und noch reiten wir, zwar nicht mehr auf Eseln, aber boch auf keinen Engländern und Arabern, und bas Bolk, das sich im politischen Zeitalter auch einmischen zu muffen glaubte, weiß gar nicht, worauf es reitet, fritisirt aber seine Repräsentanten unch Noten.

Seht dort den Mann, wie er gleichgültig gegen die schönste Frühlingssonne und die Wonne des Mais mit gerunzelter Stirne wühlt im Staube einer alten Klosterbibliothek; er macht einen Fund zu Berichtigung eines Datums der Geschichte, schaltet irgend ein vergessenes Mitglied einer hohen Familie in den Stammbaum oder begründet in einem Griechen und Kömer eine bessere Interpunktion,

<sup>1</sup> Roth macht ftart. - 2 Bernichtet ben Schurken.

ober mustert ein Wort aus, das nicht rein Latein scheint und ist glücklich. Dort verläßt ein Anderer Vaterland und Freunde, Weib und Kinder, um mit Gefahr seines Lebens ferne Nationen kennen zu lernen, einen seltenen Vogel oder eine Giraffenhaut mit heimzubringen; Bruce forscht nach den Quellen des Nils, wovon er die brittische Nationalehre abhängig glaubt, und Tournefort botanisirt auf dem Ararat zwischen Tigern und Vanditen. Ueber den todten Produkten der Natur vergist der echte Naturaliensammler die von ihm selbst erzeugten lebendigen, denn sie sind ihm zu alltäglich; er ist der würz digste Sohn Eva's, die uns durch ihre Naturalienliebhaberei in so großes Verderben stürzte.

Unser Senne läuft zu Juß nach Sprakus, um da Theokrit zu lesen; angeschmicket an das Pult, brütet ein Autor über einem Buch, das ihn hypochondrisch macht, und der Chemiker steht angenagelt vor seinen Tigeln und Retorten, wie der Physiker zwischen seiner Lustzumme und Elektristrmaschine. Der Astronom guckt sich blind durch ein Teleskop, wie der Jusektenjäger durch das Mikroskop, sie vergessen darüber die Frau, die mit voller Sicherheit nach dem trachten dark, was hienieden ist. Archimedes, der durch sein Badewasser den Zusah des Goldschmieds zu Hieron's Krone mittelst der Analogie seines eigenen Gewichts in und anzer dem Wasser entdeckt zu haben glaubt, springt nackend in die Straße und ruft Sozza! Indessen ist sein Fall doch sehr verschieden von dem eines Geheimenrathspräsidenten, der anch rief: "Ich hab's!" Der Sekretär rückte am Protokoll, tunkte seine Feder ins Dintensaß, die Räthe spisten die Ohren, der Hräsistent hatte aber weiter nichts ausgegriffen als — eine Fliege!

Baron Gleichen lebte und webte in Samenthierchen und behauptete, daß junge Männer deren viele, die alten nur wenig oder gar keine hätten, und unter Prinzen nur solche sich vermählen sollten, die von solchen Thierchen wimmelten. Pater Martorelli schrieb zwei Quartanten über ein zu Herfulanum gefundenes antikes Dintensaß. Alle audern Menschenkinder, die weder Sinn sür Wissenschaft, noch Begriffe von der Freude des Findens haben, rusen: "Sehet mir die Narren!" Selbst die Brodwissenschaften, die man in der Regel nur mit einem gewissen Zwang erlernt, werden von beschränkten Köpfen (Genies lernen nur das, wozu sie Lust haben) mit Liebhaberei betrieben. Wir haben noch hente reine lantere Bibelmenschen und Dogmatiker, reine lantere Pandestenmenschen, oder Legisten und Dekretisten, reine Hippostratesmenschen, die den Griechen nie gelesen haben, reine lantere

Anatomen und Silbenstecher, Chronifer, Sprachhengste, ja bloße Büchertitelmenschen. Wir haben Professoren, die Vorlesungen über Dinge halten, über die man längst nichts mehr sagen kann, und statt den Pfad des Studirens abzukürzen, solche durch einzelne ausgehobene Theile verlängern. Wir haben reine, lautere Abkanzler, reine, lautere Aktendrescher und Rechenmeister, Magister und Substituten oder Schreiber. Unter allen Brodgelehrten scheinen mir die lieben Juristen die kältesten, Theologen sind wenigstens Gartens, Blumens, Bienensfreunde, Aerzte studiren Naturgeschichte, Juristen aber wetteisern mit den Handelscherren und mit Zuckerbäckersormen ohne allen Zucker.

Bessere Köpfe wissen durch höhere Gesichtspunfte ihre Brodwissenschaft in den Kreis der Freude zu ziehen, indem sie mit der Trockenheit der Juristerei Staatswissenschaften, Geschichte und Philosophie, mit der Arzneiwissenschaft Naturgeschichte und Physik, mit der Theologie Philologie oder Philosophie in Verbindung setzen, während ber gemeine Kopf seine Wissenschaft höchstens als ein Kälbchen ansieht, das ihn als breijährige Auh mit Butter und Milch und fleinen Kälbchen versehen kann, wie Bapa und Mama wünschen. Jene höheren Befichtspunkte scheinen allein den ibeenleeren Sprachhengsten versaat zu fein, die baber nuter die unausstehlichsten aller Stedenreiter gehören. aleichviel ob auf alten oder neuen Sprachen, nur mit dem Unterschiede. daß lettere gerne ihre Eprache sogleich mit dem zu sprechen aufangen ber sie versteht, mitten in Gesellschaft, wo sie niemand sonst versteht. wie 3. B. im Süden Englisch. — Mich freut aus meiner Studentenzeit, daß ich meine Juristen schwarz ohne Titel einbinden ließ, Philofophen. Geschichtschreiber und Dichter aber Gelb und Roth und mit grünen Titeln und goldener Inschrift.

Im Mittelalter war das Steckenpferd der Hochwürdigen der † † Teufel; dann ritten sie ruhiger auf Postillen, und mein Kostherr war mit Jokisch expeditem Prediger eine Stunde vor dem Zusammenläuten stets kanzelsertig, was jeht doppelten Werth hätte, da die
Staaten mehr als soust sie mit Schulaussicht und Seelentabellen belästigen. Juristen reiten auf Commentaren, rechtlichen Bedenken und
Formularien, Aerzte auf Receptenbüchern, wie die Köchin auf dem
Rochbuche, denn die Pserde sind doch meist klüger als die Reiter. Recensenten reiten auf Schriststellern, die wieder andere Schriftsteller
geritten haben, manchmal wie die Vanern, wenn sie von der Kirmes
kommen, und verlassen sich auf ihr Jucognito. Schmaroher reiten auf
der Wurst (in Niederdentschland auf der Garbe, Garwe, altdentsch

Küche) und Damen, da sie anstandshalber nicht auf Stecken reiten dürfen, haben ihre Puppen, oder reiten, wie die Hegen, auf den Besen und Osengabeln des Leichtsinns, oder gar auf Männern. Schlau erkennen sie sogleich die Steckenpferde der Männer, wissen die Rosinante schlau zu leiten und den Don Quoxite aufsigen zu machen, so oft sie allein sein wollen. Weit schlimmer als alle aber sind die Menschen, die auf Menschen reiten aus Hochmuth, Bosheit und Leichenschaft; je mehr die Leidenschaft wächst, desto stärker wird die Reiterei, vorzäglich bei Damen, während Maikafer auf Maikafern nur aus Liebe reiten, und höchstens einen Monat lang.

Mächtige Steckenreiter sind die Sammler aller Art, und die Büchersammler stehen oben an. Berzog Karl von Württemberg sammelte Bibeln, der Herzog von Weimar Stammbucher, und mich hat schon oft ein ein Jahr lang gesuchtes Buch, wenn ich es endlich aus einer Auktion um 24 Krenzer erhielt, unendlich glücklich gemacht. Bücher haben einen Reis, der dem Metallreis nahe steht, und Luther auf der Wartburg, wenn er als Ritter Georg ausritt, ließ in der Berberge nie ein Buch unberührt, so oft ihm auch ber Reitfnecht fagte: "Herr, Ihr verrathet Euch, das thut kein Ritter!" Alte Münzen haben noch nebenbei wirklichen Metallreiz, und ein gewiffer Abvokat gab recht gerne bem Bauern die verlangte Schrift, wofür er zwei Thaler gefordert hatte, als dieser äußerte: "So viel habe ich nicht, aber einen Thaler mit 24 Köpfen." "Ach was! nun ja, hier ist die Schrift." Der Bauer brachte einen Thaler in 24 Groschen! Und nun erst Thümmels Sammlung beschriebener Fensterscheiben! Ich kenne einen Mineralogen, der sich vielleicht mit den seinem Kabinet noch fehlenden Stufen steinigen ließe nach Hebräer Weise.

Diese Sammler haben gewöhnlich noch eine sehr behusige, geheime Maxime, daß es nichts auf sich habe, so ein lang in der Sammlung vermißtes Buch par bricolo auf den Pelz zu schießen, und so anch eine Münze, Muschel, Kräutchen, Insect 2c.; es ist der Jinger Gottes, sagen sie und Gelegenheit macht Diebe. Bur Zeit, wo die Schanzeläuser Mode waren, habe ich manches Büchelchen in die Schanzeschlagen müssen, und was heißt schießen auf unsern Universitäten? Immer noch verzeihlicher, als schwänzen! So schoß ein gewisser Reichsgraf zu Kom einen Helm aus der Schlacht von Cannä. Der Jäger, der ihn schießen mußte, und der Helm hielten sich so lange in einem Kamin verborgen, da es Lärmen gab, so lange die erlauchte

<sup>1</sup> Gelegentlich.

Anwesenheit noch banerte. Der nämliche Herr bat sich einft von seinem Better einige Landschaften zum Kopiren aus, und der Better sagte mir: "Geben Sie solche hin, aber machen Sie sich ein Zeichen, sonst bekommen wir, statt unserer Originale, seine Kopien zurück!" Das ist ungefähr die Manier der Wilden oder des Mittelalters, wo die Entwendung einer Reliquie nicht als Diebstahl, sondern als eine verdienstliche fromme Handlung betrachtet wurde. Und in der That, solche Liebhabereien (auf rechtem Wege) sind doch immer noch edler, als die noble Passion des Bucherers oder Reichen, der nie genug hat, armen Handwerkern oder Gesinde vom sauer verdienten Lohn abzwackt oder sie Jahre lang auf Zahlung warten läßt. Ich kenne solche verächtliche Goldkäfer (eigentlich Dreckfäfer), und es war eine Zeit, wo ich zu ihnen sagen mußte: "Ener Excellenz!"

Wir lachen über die Wilben, die für Glastopfe Alles hingeben; aber wenn diese bei uns so felten waren, als bei ihnen, so wurden wir eben so viel geben als Münzsammler für einen Otho von Rupfer. Professor Biereis zu Helmstädt war einer der größten Privatsammler unserer Zeit; Biele hielten ihn für einen Wundermann, ber Gold machen könne; Andere fragten: ob das Geld nicht besser anzuwenden ware, als an so viel Blunder? Dritte hielten ihn für einen Windbeutel. Chacun a son gout! 1 Ein Britte ersteigerte Kants versumptes Sütchen, das er Morgens über seine Schlafmute zu ziehen pflegte, um 25 fl. Es gibt Leute, die alles, was fie je getragen haben, aufbewahren, und dabei so glücklich sind, als der Invalide, der seinen Säbel, feine Biftolen, die Bulver gerochen haben, der Jäger, der seine Flinten, und der Rancher und Schnupfer, der alle seine Pfeifen und Dosen als Trophäen um sich hat. Es erregt ein eigenes angenehmes Gefühl, seine ersten Rinderschuhe oder Soschen aufbewahrt zu sehen. zumal, wenn man sich erinnert, wie einen die strenge Mama anzuhalten wußte, solche eigenhändig herunter zu thun und die zitternden, oft unschuldigen posteriora der Ruthe preiszugeben. Gerade auf bem Buckel eines munteren Anaben tanzte ber Stock bes Papa am meisten. wo man oft beffen Streiche lächelnd hatte betrachten follen, als Beweise bes juvenis optimae spei. 2

Noch heute freuen mich meine aufbewahrten Schularbeiten ungemein, vorzüglich eine öfterliche Arbeit "über die Auferstehung," unter welche Dominus Rector schrieb: "schlecht!" und ich: "Was thut's? ich habe Lenchen kennen gelernt." Noch mehr freut mich eine Abhandlung:

<sup>1</sup> Jeber nach seinem Geschmad. — 2 Gehr hoffrungevoren Ilinglinge.

Neber den Abfall der nordamerikanischen Kolonien. Wo doch Dominus Rector hindachte, Primanern eine solche Aufgabe zu geben? Ich las, vierzehn dis fünfzehn Jahre alt, Griechen und Lateiner und deutsche Dichter, aber noch nicht einmal Zeitungen, gad's meiner Dummheit schuld, daß ich mir weder zu rathen noch zu helsen wußte; mein Kostherr, ein gutmüthiger Prediger, merkte meine Niedergeschlagenheit, ich beichtete, und er versprach mir zu helsen. "Genießen Sie ruhig Ihre Ferien." Er diktirte mir die ganze Abhandlung in die Feder, ich übergab sie, und nach einigen Wochen fragte er: "nun, wie ist's gegangen?" Statt der Autwort holte ich die korrigirte Abhandlung, an deren Schluß mit rother Dinte geschrieben stand: "Dummes Zeug!"

Das Größte wie das Rleinfte nimmt die Geftalt des Steckenpferdes an sich. Der Spiegel ift das Stedenpferd des Weibes, das Gold das des Beizigen, der Ruhm das des Soldaten und Gelehrten. Das Stedenpferd der Luft fennt der Jüngling wie der Mann, und Großvaterstuhl, Sopha und Bett ift das Stedenpferd des Alten. Säufer. Gärten, Pferde, Wagen, Sunde, Katen, Bogel, Karten 20., Fran und Rinder nehmen die Geftalt des Stedenpferdes an. Catilina's Verschwörung war das Stedenpferd Cicero's, wie himmel, Beilige und Engel das der Mönche und Nonnen. Der siebenjährige Krieg war vor dem. ben wir erlebten, bas Steckenpferd jeder Uniform, wie manche Mission nach Wetlar und Regensburg oder gar nach Wien, Berlin und Baris bas bes Geschäftsmannes. In unsern weiland gar fleinen Territorien mußten die Ideen klein sein, und so schien einem gewissen Beheimenrath, als er in einen größern Staat überging, die Idee groß, anführen zu können, daß er mit der Krone Preugen einen Staatsvertrag geschlossen habe; es betraf die Burificirung einiger Grenzdörfer. Wenn einer von der Reise kommt, so kann er viel erzählen! Rarl der Große war das Steckenpferd Napoleons, und Napoleon das Steckenpferd vieler Millionen, die sich sogar für ihn schlachten ließen, und trugen fie das Zeichen der Chrenlegion, so bin ich einst gerne mit aufgesessen. was boch auch etwas Steckenpferdartiges war, nur mit bem Unterschiede, daß ich später herabstieg von diesem Steckenpferde, das wie Clavilenno, mit dem Don Quirote und Sancho durch die Lüfte ritten, mit Kanonenschlägen und Schwärmern angefüllt war und die Helden versengt zur Erde warf, nicht zu gebenken der Schläge, die der arme Ruappe bulben mußte zur Entzauberung ber Dulcinea, eines reinen Phantasiewesens.

### VIII.

## Die Jortsehung.

Das Stedenpferd ber Physiognomie ritten mit Lavater Tausende. selbst da noch, als schon ber Satyr darauf geritten war, und Lichtenberg in seinem furzen Fragment von Burschen-, Sau- und Sundeschwänzen über Lavater's Fragmente in vier Quartanten echten Bitriolspiritus ausgegoffen hatte. Die Reiterei hatte nachgelaffen, als sie mit Dr. Gall's Schädellehre, ber erhabene ober vertiefte Schädelfnochen zum Maßstabe der Fähigkeiten und Neigungen aufstellte, neue Rekruten erhielt. Gall verbitterte sogar die letten Tage des guten Denis (ber da fürchtete, in seiner Schädelsammlung aufgestellt zu werden, wie Blumauer, Alginger und Wurmser), und scheint sich selbst getäuscht an haben, wie Schwärmer Lavater; ungefähr wie Frauenzimmer, Die weit geschicktere Organenfinder sind als Mannspersonen, denn ihre Phantafie findet, was fie fucht. Ich rufe mit Lichtenberg halb entruftet: "Bom Schädel, wo ein freies Wesen wohnt, muß man nicht sprechen wollen, wie von einem Kürbis." Und nun noch Magnetismus und Somnambulismus! Das weibliche Beschlecht scheint für Desorganifationen zu sein, wie bas männliche für Revolutionen. Gott fei mit uns! ich kann blos den thierischen Magnetismus respektiren, von bem Thümmel so augenehm zu erzählen und den schon König David frontmen Andenkens zu prakticiren wußte, beachte zwar noch heute ben ersten Eindruck einer Physiognomie auf mich, enthalte mich aber alles Urtheils bis zu näherer Bekanntschaft recht geflissentlich; nur, wenn ber Eindruck allzu ftark war, suchte ich näherer Bekanntschaft gang ausznweichen. Die Griechen nannten eine Person πρόςωπον, ein Geficht; bei den Lateinern bedeutet aber persona eine Comödiantenlarve.

Schon Aristoteles ritt auf dem Steckenpferde der Physiognomie und schloß von Thiergestalten auf Menschengestalten: der Hirsch hat einen langen Hals, folglich ist ein Mensch mit einem langen Hals furchtsam wie ein Hirsch; der Hase ist noch furchtsamer ohne langen Hals vom Kopf bis zum zitternden Schwänzchen. Wenn man den ersten Philosophen der Alten nach diesem Steckenpferde beurtheilen wollte, so müßte man auf sehr lange Ohren und eine Pergamenthant schließen, und so auch bei Porta, Tischbein ober gar Lavater und Pernetty, welche die Physiognomik gar wissenschaftlich begründen wollten. Was die alten Imaginationsmänner in den Sternen lasen, wollten sie auf den Gesichtern lesen, wie Zigeuner, die aus den Händen weissagen, aber gerade am wenigsten daran glauben. Gott sei Dank, daß des Janus zwei Gesichter hinten und vorne nicht Mode geworden sind; man hat genug mit einem zu thun.

Indessen modeln sich die Gesichtszüge nach unsern herrschenden Neianngen und täglichen Verrichtungen: die Bathognomik hat Sinn. Schöne. aute, saufte Physiognomien scheinen mir öfter zu trügen als schlimme ober Galgen- und Radphysiognomien, denen man fo recht deutlich den Awang ansieht und die Furcht vor Strafe. Schöne, lächelnde Physioanomien der höheren Welt täuschen, wie der Tiger bas Rind in ber Fabel, und wer auf ein sogenanntes ehrliches Gesicht heutzutage borgt, mag zusehen. Mufaus hielt ben Schäfer Marcus für einen Schurfen mit Widerspruch Aller, benn er fah bem berüchtigten Rubgerot ähnlich; er ging endlich mit zwölf Hämmeln fort, und barüber vergaß er aus Freude ben Verluft ber zwölf hämmel, ärgerte fich aber nicht wenig, als der ehrliche Marcus wieder kam mit den awölf Hämmeln. Er schwärmte für eine Sophie in Engelsgestalt, nahm fie ins haus, und sie war ein landläuferischer Ridel, ber sich plötlich unsichtbar machte mit seinem Schatfaftlein. Unfer guter Physioanomist hielt einst den Nachtwächter aus der Art, wie er seine Tabakspfeife hielt, für Rlopstock, und Lavater, dem eine Reichsstadt Die Bildnisse bes Bürgermeifters und Raths zusandte, erklärte fie alle far Maleficantengesichter. Beim Magnetismus und Somnambulismus habe ich boch schon manchmal an Mabillon gedacht, der ein erzbummer Junge war; er stürzte auf den Kopf und ward Mabillon. Können also nicht Dinge, die einen gut organisirten Kopf verwirren, einen besorganisirten, nervenschwachen und baher besto schwärmerischeren Ropf ober Dummkopf, gleichviel, Dinge sehen laffen, die weit über ben gemeinen Horizont hinausliegen?

Es gehört gar viel dazu, im Aensern des Menschen etwas mit Sachbestand zu lesen, so wie ein Naturhistoriker dazu gelört, die gute Petersilie von dem giftigen Schierling oder der Hundspetersilie zu unterscheiden; daher haben wir auch kein deutsches Wort für Physiognomik, weil deutsch und klar eins sind. Gesichtskunde sagt zu wenig; denn jene ist eine Erfahrungsseelenkunde durch die ganze organische Schöpfung; selbst Pferds- und Rindviehköpfe, wenn man sie ausmerk-

- Total

fam ftubirt, wie manche hirten, haben viele Besichtsverschiebenheit, nur Schafsköpfe sind meist monoton, tout comme chez nous. 1 Der Tanbe ganzes Wesen verräth Unschiffb, ber hund Treue, die Rate Falschheit, der Juchs Schlauheit, und in einem sehr getrenen Bildniß Voltaire's ift offenbar ber Scharfblick bes Ablers vereint mit ber Bosheit des Affen, wie in meines lieben Sterne's Gesicht der Ausdruck ber Gutmüthigkeit, ohne welche sich echter Humor nicht beuken läßt. Ueberall ist die Rose der Frende, die Lilie der Unschuld, das Bergißmeinnicht der stillen Anhänglichkeit gewidnet. Das Gesicht ift es ja and nicht allein, wonach man urtheilt. Man erkennt Solbaten und felbst Musiker am taktmäßigen Tritt, ben Seemann an seinem gebückten und stets balancirenden Gang, den Schreiber an erhöhter Achsel und Schwülen ber Finger, ben Schufter am Ausfahren mit ben Banden, wie den Arbeiter an der Haltung seiner Arme; der Töpfer wackelt mit dem Fuße, wie der Schneider gerne auf den Tisch flopft, als ob überall seine Scheere liegen muffe, und an ben Anicen zu erkennen ift, wie ber Dachs. Nicolai will felbst katholische Weiber an den Schwülen am Knie erkannt haben, als ob sie niederfallende Ramcele wären, und hat sich wenigstens gewaltig selbst verrathen. Aber so viel scheint richtig, Katholikinnen sehen freundlicher und verliebter drein als Protestantinnen; schon die Andacht hat etwas Verliebtes, und ihre Religion ist fröhlicherer Art; die Männer aber find umgekehrt finsterer und verdrießlicher, woran vielleicht, nächst geringerer Bildung, gerade jene freundlichen, verliebten Gesichtchen schuld sein mögen.

Des Menschen Ange ist und bleibt aber die höchste und setzte Stufe der Physiognomik. Die Angen flacher Seelen sind wie flache Suppenteller, aber in die Angen eines tiesen Gemüthskönnte man ewig hineinsehen, ohne ihren Boden zu erblicken, und das starre Anschauen solcher vier Angen ist die höchst mögliche Geistervereinigung durch den Körper. Maler und Bildhaner deuten die Augen nur an, und es liegt etwas Ticses in dem orientalischen Berbote der Malerei: "weil soust die Körper am jüngsten Gericht ihre Seelen vom Maler sordern würden." Im Blick liegt ungemein Vieles. Der Blick der Verachtung, der seitwärts fällt, der verwirrte Blick, der sire Blick des Jornigen täuschen selten, und am wenigsten der verliebte Blick. Den großen, hellen Blick und die freie, ruhige Haltung eines gediegenen

<sup>1</sup> Gang wie bei und.

Charakters vermag ein Alltagsmensch nie lange zu kopiren, und noch weniger ber Schurke ben offenen, unbefangenen Blid des Redlichen. ben er beleidigte; ber Teufel gudt ihm aus den Angen. Selbst alte Höflinge scheinen mir stets ein falsches, unftates, verzwicktes Auge au haben, wie das Auge Verschnittener beim Anblick eines schönen Weibes ober auch nur eines freien Mannes von Geift. Indessen man kann sich irren; was selbst Herr Stig in seiner Blickslehre, Frankfurt 1811, 8. nicht längnet, die indeffen Weltumgang und Reisen beffer lehren, als der größte Lehrer der Mathematik. Wer hatte die Gesichtszüge besser studirt, als Hogarth, und doch zeichnete er einst als Muster eines Dummkopfs einen Unbekannten, und dieser war der berühmte Johnson! Gleiches hätte auch Kant begegnen können. Beim Anblick eines Unbekannten pflegt die Phantasie unwillfürlich ihr Spiel an treiben, was man felbst an Thieren beobachten kann, vorzüglich an Pferden, Ragen, Hahnen 2c.; nur die Hunde scheinen eine Ausnahme zu machen und machen sich sogleich über einander her in Feindschaft und Freundschaft.

Biele Schlauföpfe miffen fogar aus Handschriften weit mehr herauszulesen, als bloße Buchstaben, und mehr als aus Gesichtern. Sie sehen in den vollen runden Buchstaben des Römers seine Mannsfraft und Beharrlichkeit, in den Wellenlinien und Schlangenzügen des Briechen seinen Schönheitssinn und seine Berschlagenheit, in der pieredigen Schrift bes Germanen feine Geradheit und Festigkeit, und in der bilderreichen Schrift des Morgenländers seine regellose Gin-Sie sehen in einer schiefen Schrift Schiefheit bes bildungskraft. Charafters, im Gefritel ber Weiber ihre Lannen, und in ber Fähigfeit, allerlei Handschriften nachzumachen, Schlechtigkeit ober auch Bielseitigkeit. Sie sehen in scharfen, spitzigen Buchstaben ben Spötter. ein den hinter einander versteckten den Argwöhnischen und in den kargen ben Geizigen. Je mehr Genie, besto schlechter bie handschrift, baber die vielen vernachlässigten Handschriften unserer Gelehrten; ober schreiben sie aus Pfiffigkeit so unleserlich, so ift für diese mahre Gunde gegen die humanität und die Setzer eine Sündflut von Drud- und Schreibfehlern die gerechteste Strafe. Gefährlicher ist noch die flüchtige, unleserliche Handschrift ber Geschäftsmänner, vorzüglich bei Namensunterschrift. Soll es etwa anbeuten, baß sie gar zu fehr mit Geschäften beladen find. In dem X, bas die Bauern machen, fieht man, daß sie nicht schreiben können, wie die alten Ritter; wer aber in unsern Zeiten nicht einmal seinen Namen schreiben kann, sollte billig vor sein X noch ein O setzen.

Der Verfasser der Art de juger du caractère sur l'écriture i mit 42 gestochenen Handschriftspien berühmter Männer (Paris 1812, 8.) weissagt gar Vieles aus diesen Handschriften Gestorbener und konnte es auch thun, da ihr Charafter bereits durch die Geschichte entzissert war. Man kann ihm zugeben, daß eine regelmäßige, seste Handschrift einen Charafter zeige, und Eile oder Bedachtsamkeit, Ruhe oder Leidenschaft, Jugend und Alter, Männer und Weiber aus der Handschrift sich erkennen lassen; aber die gleiche Handschrift, die man oft bei Leuten aus einer Schule oder Familie sindet, die ungleiche Handschrift, die oft bloß von Feder oder Dinte rührt, von leichterer oder schwererer Hand zc. sind ein schlimmer Umstand, und noch schlimmer, daß jene Weissagungen, wie gesagt, auf Handschriften bekannter Verstorbener bernhen.

If paper be thin, Ink will slip in, But if it be thick, You may write with a stick. 1

Die rechten Steckenreiter nehmen au. baß die Sand der Bewegung bes Herzens folge, und träumen bann weiter, daß ber, der große mit Dinte überladene Buchstaben mache, sehr sinnlich sei; wer liederlich lebe, schreibe auch liederlich, und wer ein Schwein sei, der male sich auch aufs Papier; fleine Schrift, wenig Papier und Dinte bente auf Beig. Die richtigste Bemerkung ift wohl die, daß eine recht zierliche überall gleiche Handschrift, wie gestochen (die der Schreibmeister ex officio ausgenommen), einen Schwachkopf und Hasenfuß bedente, gerabe wie gezierte Kleibung eines Mannes und gar zu zierliche Stellung und Betoning seiner Worte. Durch die Erfindung der Facsimile oder nachgestochenen Handschriften ist dieser Liebhaberei aufgeholfen worden, und das Facsimile von Napoleon zeigt Unruhe und Chaos der Seele, ist aber auch erst nach 1804 erschienen. 3 Bald werden wir chirogra= phische, wie ikonographische Bibliotheken haben, wobei ich erinnert haben will, daß man den Schutbrief Sultans Orchan, ben er Ragusa ertheilte, ja nicht vergesse; Seine kaiserliche Sobeit unterzeichneten solchen mit der gangen in Dinte getauchten Sand.

<sup>1</sup> Kunst, nach der Handschrift, den Charakter zu beurtheilen.

2 Ist dunn das Papier, Fleckt die Dinte dir;

Ist es zu dick für den Federkiel,

S Bis bahin unterzeichnete Rapoleon mit Bonaparte. — 4 Rachbilbungen ber Handschrift enthaltenb.

Vicle lesen noch gar Vieles selbst in ben Haaren. Rothes Haar ist gewaltig verschrieen — vielleicht noch eine Reliquie ägpptischer Weisheit, die selbst rothen Thieren feind waren, wie die Chinesen noch — und zeugt von Galle und Falschheit, blondes hingegen von Sauftmuth und Gute, braunes und schwarzes von Festigkeit und hitigem Temperament. Es gab einft Gold- und Silberhaare, von benen sich etwa, wie von dem Gold- und Silberstaub, womit manche ihre Briefe bestreuen, auf Gitelkeit hatte schließen laffen. Im grunen oter weißen Haar liest man sehr richtig das Alter, und daß der Mann ein Aupferschmied, Bergmann 2c. ober so etwas sein werbe. Lächerlich ift die Chiromantie ober die Zigennerkunft, aus der Sand au mahrfagen, ob fie gleich auch von Gelehrten in ein förmliches Liniensustem gebracht ift; aber gegen die Händesprache läßt sich so wenig einwenden, als gegen Angen- oder Füßesprache unterm Tische. woranf die Pantomimit beruht; bei Bielen ist sogar ber einzige Beunß ber Freimaurerei - ich bin ja auch einer - in ber Sändesprache. und nicht beffer, als die Kunft zu stupfen, worauf sich bas schöne Geschlecht am besten versteht, wie auf die Augensprache. Es gibt gang unschuldige Stedenpferbe, wie meistens die ber Belehrten und Künstler sind; ja luftige Ruaben reichen wohl gar dem schwachen Greis ihr Steckenpferd im frohen Gefühle der Natur, die noch keine bittere Erfahrung abgestumpft hat. Gines ber berühmteften Steckenpferbe ift wohl der Pegasus, den männliche und weibliche Musen reiten, ja Mancher lebt fogar bavon, mabrend die gange übrige Belt bas Pferd ernähren muß. Könige haben ihn schon geritten, David machte Pfalmen barauf, und Friedrich wenigstens Oben, ba er die Bfalmen nicht leiden konnte. Die schlechtesten Begasusreiter find gerade die, die einen Begafus unter sich zu haben glauben, wenn sie eine Mähre ober einen Gfel besteigen, abgerichtet in der Reitschule ber Aesthetik.

Welcher himmelweite Unterschied zwischen diesen unschuldigen Steckenpferden und denen der Großen, zumal wenn sie ihnen von Ministern, Maitressen, Kammerdienern, Jägern 2c. vorgeritten werben! Das allerunseligste aber ist, welches Karl XII. und Napoleon ritten. Unsere Kleingroßen, die keine Kriege führen konnten, ob sie gleich so viel möglich Soldaten hielten, friegten dafür mit ihren allergetrenesten Dienern und Unterthanen. Onkel Toby baute eine kleine Veste im Winkel seines Gärtchens, und Graf Lippe Wilhelmsstein <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Der bekannte preußische und portugiesische General, Graf von Lippe-Budeburg; als er bas portugiesische heer in ber Art umgebilbet hatte, baß es bem spanischen widerstehen konnte

im Steinhuder Meere, worüber Herder keine Schulen im Ländchen bauen konnte. Viele wollten Ludwig XIV. im Kleinen sein und bauten kleine Versailles und Marly; es gab Theater und Operu, Parforces jagden, Reisen, Soldatenspiel, Bildergallerien, Antiken, englische Anslagen, Bibliotheken, Pherde, Hunde, Maitressen und Hofcavaliers. Aus einem Steckenpferde wurde ein ganzer Marstall voll — kein Wunder, wenn noch die Urenkel an den Schulden zu zahlen haben. Die Schulden des Prinzen von Wales, Georgs IV., rührten von Pherden und Wetten und waren echt brittisch.

Die Physiognomik erzeugte ein Steckenpferd, bas auch ich einst ritt und nicht vergeffen darf - Silhonetten, und man follte bas Rind nicht mit dem Bade ausschütten. Silhonetten sind doch wohlfeile Anbenken, enthalten den Umriß des Ropfes natürlicher, als die besten Bildnisse, und mein mit Silhonetten vollgestopftes Stammbuch — alle selbst gemacht — macht mir noch jetzt ungemeine Frende, wie ein schön gebundenes Exemplar lauter Silhonetten der Erlanger höhern Welt vom Jahre 1786. Die erste Silhonette ift Jesus, bann kommt Kaiser Joseph und der König von Preußen, die Prinzen des Hauses. jodann die Markgrafen von Brandenburg, Ausbach und Bairenth, ihre Minister; sodann die Markgräfin Wittwe zu Erlangen, nebst ihrem aanzen Hofftaat bis berab zum Herrn Haushofmeister Fries nebst Gemahlin; sodann die Honoratioren ber Stadt Erlangen, Berren und Damen, versteht fich obenan fämmtliche Herren Professoren, von Stubenten aber nur Prinzen und Grafen. Diese mir ungemein interes= fante Gallerie, die kein Menich in meiner Bibliothek bemerkt, fällt in Die Beit, wo Lichtenberg fürchtete, Die Malerei, Die in Korinth mit einer Silhouette aufing, möchte in G. mit einer aufhören.

Man frage einmal die Biehhändler, wie viel sie nicht im Aeußern der Pferde, Ochsen, Schafe 2c. zu lesen wissen; wie viel mehr im Aeußern des Menschen, der sich Ebenbild Gottes nennt? Aber freilich — die Thiere verstellen sich nicht, wenn wir sie nicht verstellen. Mit Recht macht uns Desham in seiner einst berühmten Physicotheologie auf Gottes Weisheit aufmerksam, daß die Gesichter, Stimmen und Handschriften der Menschen so verschieden sind. Wie wollte die gottegebeiligte Instiz den Redlichen vom Schurken unterscheiden? Wir

(während tes fiebenjährigen Krieges), und als er baburch Portugal rettete, erhielt er als Besto. nung vom Dofe zu Lissakon bedeutende Summen und vier geldene Kanonen. Er ließ bas Gold einschmelzen und verwandte ben Ertrag so wie das Geltgeschenk auf Errichtung einer Insel im Steinhuber Meer (einem Landsee seines Fürstenthums) und zur Erbauung einer kleinen Festung auf berseiben, die schon lange zu nichts Anderem bient, als zum Gefängniß. Der der war damals Consisterialrath in Bückburg.

wollen ihr danken, daß sie die Physiognomik nicht an die Stelle der abgestellten Tortur gebracht hat — von der Polizei war in der Epoche Napoleons so etwas zu fürchten. Welche Verwirrungen und Betrügereien gabe es nicht ohne Physiognomieverschiedenheit, und wie viele komische Mißgriffe haben nicht schon Zwillinge veranlaßt? Klingers Faust sagt zwar: "Da, wo du es nicht ahnest, wo du nicht hingreifen barfft, wovon du keinen Schattenriß nehmen kanuft, ba fitt es, Mann und Weib;" und die lavaterische Schwärmerepoche ift vorüber, aber darum wollen wir das Silhonettiren nicht ganz aufgeben. Wir haben auch noch Künstler, die sogar aus freier Sand ben Schatteuriß machen, ein Talent, das jener Schweizer Maler im höchsten Grade besaß, ber, von Boltaire abgewiesen, seine Silhouette vor der Thure in den Schnee pißte. In den wichtigsten Angelegenheiten wird am meisten silhouettirt, b. h. das Große ins Kleine gebracht und Dinge in Schatten und ins Schwarze, die man gerade recht an die Soune stellen sollte; die Revolution hat diese neueste Art zu silhouettiren zu verantworten, wie so viele Dinge.

Run, Jeder behandelt sein Steckenpferd mit der ausgezeichnetsten Wichtigkeit und fieht felbst, wenn er auf dem hölzernen Gfel reitet oder gar einen Wolf fich holt, mitleidig lächelnd auf die Achselzucker berab; denn er sieht in denselben Bollfommenheiten, die fein anderes Menschenauge erblickt, und ift so glücklich, wie eine husterische Nonne, welche Erscheinungen von Gott Bater, Sohn und Geift, von Marie und Joseph hat. Und barum mache, wer Ruhe und Friede liebt, ja kein Steckenpferd schen durch den Knall seiner Beitsche; ein Steckenpferdreiter, den man gar aus dem Sattel heben will, wird der unverjöhnlichste Feind. Nie hingegen sind Menschen geselliger und gemüthlicher, als wenn sie sich auf einerlei Stedenpferd treffen; ein gemeinschaft= licher Spazierritt fesselt bie frembartigsten Gemüther mehr als Moralität und Vernunft, wie ein gemeinschaftlicher Rame, einerlei Leibspeise ober Leibtrunk zc.; selbst einerlei Schneider haben schon das Band ber Liebe stärker geknüpft, als Charakterähulichkeit; folglich sind Stedenpferbe bie wohlthätigften Erfindungen bes geselligen Lebens, und daher follten die Reiter doch Sorge tragen, daß sich ihr Rlepper nicht bäumt, und noch weniger fragen, wie ich einst als Knabe meinen Bater, ba uns ein Flurschütze lärmend auf bem Wiesenpfade in ben Weg trat: "Papa, soll ich den Gaul nansschlagen lassen?" Man könnte immer von den Knaben lernen, die endlich bes Steckenpferdes mude. sich gewaltig groß dünken, wenn sie ein lebendiges Pferd zum ersten Mal besteigen dürsen; abgesattelt, beguügen sie sich wieder mit dem hölzernen. Knaben reiten noch die harmlosesten Steckenpferde, und der Knabe, der dem abgelebten Greise, dessen Krücke zerbrach, sein Steckenpferd reichte, auf dem er jubelud einherzog, ist das schönste Bild der Wohlthätigkeit.

Ausschließliche Beschäftigung mit irgend einer Wissenschaft ober Kunft gibt gewöhnlich den Steckeureitersun und erhebt vom simpeln Reitfnecht zum Sattelmeister; es geht solchen, wie gewissen Leuten, die sich nicht anders auf den Stuhl sehen können, als rittlings, oder gewissen Damen, die nicht anders auf dem Sopha sihen, als mit untergeschlagenem Fuße, wie Schneider. Onkel Toby ließ sich den Riß von Namur, wo er verwundet worden war, zur Versinnlichung seiner Erzählungen kommen; später hatte er alle Festungsrisse beisammen, wie Don Onizote Ritterromane, und endlich baute er gar die Veste Shandyhall auf 1½ Ruthen. Selbst die Steckenknechte, wie die Gehülfen der Prososen heißen, handhaben ihre Stecken mit einer Art Liebhaberei, die ihnen Jeder gerne erlassen würde, der sich mit ihnen besassen muß.

Steckenreiterei bringt Poesie in die Profa des Lebens und Berufes, nährt die Secle, wie das Amt feinen Mann, und ift die sicherste Freiftätte, wohin man sich flüchten kann, wenn es von außen trub ift. bis der Sturm vorüberbraust. Wohl uns, daß der Blick ins Kleine nicht felten befeligt, wenn ber ins Große niederschlägt ober versaat ist. Dieser beschäftigte Müßiggang ift wie gemacht für altere, sich zur Rube gesetzt habende bemittelte Leute, ber fie gleichsam den Jahren forgloser Kindheit wiedergibt und Lebensfraft und Gesundheit aufrecht halt. Es liegt etwas Liebenswürdiges barin, mag man auch barüber lachen; die Steckenreiter lachen felbst gutmuthig mit, wenn sie anders ihr Steckenpferd erkannt haben als Steckenpferd. Sie leben heiter und ruhig, bis Freund Hain an ihre Belle flopft; einige ordnen ihre Uhren, andere ihre Bilber ober Bücher, schreiben wohl felbst Bücher, woran fie vorher gar nicht dachten, ober wenigstens Briefe, und wieber andere füttern Mopse, Katen, Bögel, oder warten Blumen in ber Beit, wo fie sich nicht felbst füttern, rauchen ober schlafen. guten Großmütter fanden die beste Gesellschaft in ihrem Spinnrade und klagten, wenn sie so alt wurden, daß sie den Faden nicht mehr zwischen den Fingern fühlten. Andere verhandeln zuletzt gar noch ihr Stedenpferd um Spottpreise, haben so viel Ehre im Leib, folches zu ftriegeln und herauszupußen, und lassen sich selbst noch die Korrektur aufhalsen.

Man kann lächeln über die Schwachheit der Steckenreiterei: aber ist es nicht mehr als Goldes werth, daß ein neuer Käfer ober Schmetterling, eine vertrocknete Pflanze ober ein Stein, ein altes Buch ober ein Aupferstich 2c. und Glud und Beiterkeit wiedergeben, die wir verloren hatten oder umsonft suchten unter Menschen und auf der Bühne ber Welt? Wie glücklich machen nicht hänsliche Steckenpferbe in beschränkten Umständen oder in Jahren, wo lebhaftere Freuden aufhören, und wenn man auch nur für Enkel ober Reffen hölzerne Stedenpferde ringelt, Beitschen fertigt ober fürs hans Mausfallen von Ziegel mit einem hölzernen 4. Asmus Stedenpferd und Chrenfprung, wer kennt ihn nicht? Es ift das Steckenpferd vieler Landprediger und Landbewohner; das zwölfte Kind im Arm fprechen fie: "Du bist ba, sei willkommen! es steht bir nicht an der Stirne, was aus bir werden wird, aber du bist da, und der Bater im Simmel wird für das Uebrige forgen," und dann die Kinder alle auf die Erde gelegt und in Gottes Ramen oben darüber hinweg und über Tische und Bänke — Seht, wie ihr fortkommt!

Originelle Menschen reiten Schlachthengste, die Mehrzahl bleffe Klepper und Stuten, und ich muß es bem geneigten Lefer überlaffen, ob er bieses Werk, bas viele Jahre mein Steckenpferd mar, viele buftere Stunden mir erheitert und die Wunden, die mir robe 3gnoblesse schlug, geheilt hat, für mehr als einen Klepper ausehen will. Giner meiner altesten Freunde, den ich einmal mit seinem Steckenpferde Amerika anzapfte, weil ich nicht ahnte, daß er so kiklich sei und ausichlagen würde, fragte mich: "Haft Du kein Stedenpferd?" Er war ruhig mit der Antwort: D ja, einen ganzen Stall voll! ob ich gleich hinzusetzte: nur mit Amerikanern kann ich nicht aufwarten. ich halte fie noch für Wildlinge; meine Stedenpferde find deutsch und leidlich, und von Kants kategorischem Imperativ, 1 ber noch in ber Wiege liegt, erwarte ich, daß er in die Höhe wachse und noch bessere liefern werde. Wer kein Steckenpferd reitet, den reitet leicht ber Teufel, und er ist schlimmer baran, als die, die gar nicht wissen, daß fie ein Steckenpferd reiten ober die nur lebendige, baher besto kostba= rere reiten, oder allzuviele. Es ist besser, wenn man nur eins reitet. bas man kennt, baher leichter Berr und Meister bleibt, am allerbeften aber, wenn das Stedenpferd mit unferm Weltberufe harmonisch in einem Stalle ift. Alle möglichen Stedenpferde, nur keine Trauerpferde; es gibt der Krenze schon mehr als zu viele, und nur zu leicht

<sup>1</sup> Der unbedingte Befehl, ben bas moralische Gelbstbewußtsein fich felbst gibt.

verwandelt sich das liebenswürdigste und seltenste aller Steckenpferde, die Wahrheit, in ein Trauerpferd.

Die Steckenreiterei hat offenbar seit Sterne eher zu-, als abgenommen; aber das Originalsteckenpserd ist leider mit ihm begraben. For oh! For oh! the hobbyhorse is forgot! Ich bin lange kein Sterne, doch halte ich mich auch nicht für einen Schmierer, habe das Publikum weder durch Pränumeration, noch Subscription genarrt, vielmehr mein Steckenpserd, dessen Weggeben mich gleichsam kinderlost macht, nichts weniger als um ein pretium affectionis dem Käuser überlassen, so daß meine Leser wohl auf wohlseile Spazierritte rechnen dürsen, und kommen sie davon recht vergnügt zurück, so wird es mir Ehre und Freude sein, et sublimi keriam sidera vertice.

#### IX.

### leber bas Raive.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret. 4

Naiv ist Kindlichkeit, wo sie nicht mehr erwartet wird, oder nach gewöhnlicher Erklärung der höchste Grad des Natürlichen im Aussbrucke der Gedanken und Empfindungen. Dieses Wort, vermuthlich aus dem Latein des Mittelalters nativus, d. h. offenherzig, herstammend, hat Gellert aus der französischen Sprache in die unsrige gebracht und sie dadurch bereichert, denn natürlich, gerade, ungestünstelt sagt zu wenig, und edle Einfalt wieder zu viel, wenigstens in Hinsicht des Naivkomischen. Dem Naiven ist seine Naivetät Natur, nicht so den Franzosen, die es in der Unnatur am weitesten brachten,

Sie ron euch flogt, tie ftartere Natur Kommt immer unverfehrt gurnd.

(Wieland's Ueberf.)

meh

<sup>1</sup> D weh, o wehl bas Steckenrferd warb vergessen. — 2 Ein (ungewöhnlich hoher) Preis ben man aus persönlicher Borliebe für etwas zahlt ober sorbert. (Der Berfasser sagt, er habe sin Buch, für bas er allerdings eine große Borliebe habe, boch keineswegs um einen dieser entsprechenden, hohen, sondern um billigen Preis abgelassen. — 3 Dann reicht mein Haupt an den gestirnten Poll (eine Stelle aus poraz erster Ode, worin er sagt, wenn ihn Mäcenas zu den lyrischen Dichtern zähle, bann u. s. w.

daher auch Geßners Ruf durch Europa nicht von Deutschen, sondern von Franzosen ausging, denen das Phänomen des Naiven am meisten auffallen mußte; und mit dieser Erklärung werden sich die modernen Hasser der französischen Sprache, denke ich, zusrieden geben. Der Weise ist allezeit aufrichtig und schweigt bloß, wo er nicht sagen darf, was er denkt; mit geprüften Freunden ist er aber offenherzig, und wo es die Pflicht erfordert, auch freimüthig, und das ist in unsern

egoistischen Zeiten wahrlich genug.

Das Naive ist bald bas Erhabene bes Natürlichen, bald eine Schattirung des Niedrigen, bald gleicht es der Laune in seinem Ernste. ja es wäre ohne solche Rebenbeziehungen ein Unding, denn im Grunde ift es eine bloße rhetorische Figur und eine gewisse Aleuferung des Wißes mittelst besonderer Charakterstimmung. Die Natur contrastirt mit der Kunst, solche beschämend; das Naive der Ueberraschung macht und lächeln, und das der Gesinnung rührt. Alle wahren Genies sind naiv, und die meisten großen Männer hatten einen naiven Charakter. Chlodewig ruft bei Anhörung der Passion: "Warum war ich nicht mit meinen Franken ba!" Karl ber Große unterzeichnete mit dem Degenknopfe: "Mit der Spite werde ich's behaupten." Heinrich IV. schrieb seinem Crillon: Pends toi, nous avons combattu et tu n'y étais pas, 1 und Crisson selbst, als ihn sein König im Kreise bes Hofes auf die Schulter schlug: Voilà le premier capitaine du monde, entgeguete: Vous en avez menti, Sir, c'est vous! 2 Naivkomisch war jener Gascogner, bessen Regiment Befehl hatte, keinen Pardon zu geben; ein Gefangener bat um Bardon, und er fagte ihm mit aller frangösischen Artigkeit: Monsieur, demandez-moi toute chose, mais pour la vie, pas moyen. 3 llub unsere Friedriche und Josephe lieferten sie nicht Raivetäten genug? Man nennt sie aber schicklicher Bonmots.

Einfalt im Acufern, Würde und Wichtigkeit im Junern, einfacher Ausdruck eines schönen Gedankens, die Unbesorgtheit der Unschuld um falsche Auslegung, Zuversicht und Offenherzigkeit bei Unwissenheit des Weltgebrauches, welche nicht Dummheit, sondern Herzeusgüte und Verstrauen zum Grunde haben, machen das Naive des sittlichen Charakters, das an das Kührende und Erhabene grenzt. Der Verstand wohnt da noch im Gefühle, und im unverdorbenen Gefühle ist meist Wahrheit. Das

<sup>1</sup> Hange bid, wir haben eine Schlacht geliefert und bu warst nicht babei. — 2 hier ist ber erste Feldherr ber Welt. — Ihr lügt, Sire, Ibr seib es. — 8 Mein herr bitten Sie mich um Aus, was aber bas Leben betrifft, so kann ich nicht helfen.

Naive steht dem Neberlegten gegenüber und kann daher auch ins Verächtliche fallen, wie bei dem plötzlich reich gewordenen Bedienten, der beim ersten Gebrauch seines eigenen prächtigen Wagens hinten aufsprang, oder bei dem Schweinehirten, der sich König zu sein wünschte, und warum? — um seine Schweine zu Pferde hüten zu können.

Der künstlich gebildete Mensch ift dem naiven an Verstand und Welterfahrung überlegen, wie der Mann dem Knaben; ihm erscheint Einfalt als Einfältigkeit; der Naive aber steht wieder höher durch sein kindliches Gemüth, das anziehend ist. Wir fühlen dunkel, daß wir aus dem Stande der Unschuld hinausgestoßen sind in die Erbsünde der Welt, und Wehmuth erfüllt die Brust, wenn wir au das verlorene Paradies eigener Jugend denken.

Im öden Weltgewühle Hebt Wehmuth mir die Bruft, Dent ich ber Anabenspiele Und ihrer Götterluft. Zu schnell verrauschte Jahre Der Unbefangenheit, Was, zwischen Wieg' und Bahre Gleicht eurer Seligkeit?

Man kann eine Naivetät des Berstandes und eine des Berzens annehmen, und ohne Unschuld läßt sich wahre Naivetät nicht wohl benken, daher sie eigentlich auch nur bei ber Jugend gefunden wird. Raivetät ist die mahre unbeflecte Empfängniß, ein reines Jungfernfind. denn bei Bekanntschaft mit der Welt verändert sie sich in fatnrische Laune. Sauslehrer durfen sich stets auf naive Fragen gefaßt halten. Wenn jener bei Hersagung des Glaubens fragt: "Was verstehst du unter Kreaturen?" und die Antwort erhält: "Läuse und Flöhe," so geht es noch mit, aber schon fritischer ift die Frage: "Bas ist Chebrechen?" und eine naive Antwort war das Beste: "Du wirst dies, mein Kind, erft verstehen, wenn du alter wirft." Nicht Alle missen sich zu helfen, wie Buffon, von dem ein Mädchen den Unterschied zwischen Ochsen und Stier zu wissen verlangte; er zeigte auf einen haufen Kälber: "Siehe, ber Stier ift ihr Bater, und ber Ochse ihr Onkel!" Ich weiß einen Fall, wo ein Beamter fich den Ausbrud erlaubte: "Die Raivetat bes herrn Minifters," und gur Berantwortung gezogen wurde; ber Referent, ber im ganzen Corpus juris nichts Naives fand, citirte das Conversationslexifon. Werk ift boch von ber größten Gemeinnütigkeit; felbft Gothe rühmt, wenn die Conversation schlecht sei, so könne man dies Lexikon gur Conversation nüten.

Je sichtlicher Vorsat, Ausprüche und Absichten werden, besto ge-

suchter erscheint das Naive und wird zur Fronie, wie bei Sokrates, oder in jenem alten Epigramm, das jedoch noch nicht veraltet ist:

On dit, que l'Abbé Rochet Prêche les sermons d'autrui: Moi, qui sait, qu'il les achète, Je soutiens, qu'ils sont à lui.<sup>2</sup>

Vielleicht gehört auch der lächelnde Jocken dahin, den seine gräfsliche Virago, <sup>2</sup> die vom Pferde siel, sich aber schnell wieder aufraffte, frazte: "Haft du meine Agilité bewundert?" "D ja; aber ich wußte nicht, daß man es so heißt." Aber unschuldig war jene Vänerin, die ihres Landjunsers Worten: "Benn die Dürre und Hitze noch lange dauert, muß alles Vieh zu Grunde gehen," mit Herzlichkeit entgegnete: "Gott erhalte nur Euer Guaden!"

Gedankenloje, nuthätige Einfalt ohne Empfindung wird Albernheit (Niaiserie), die man den Wit ber Dummheit nennen könnte. Jener Bediente, dem sein Herr fagte: "Kommt NR., so fage nur, ich sei nicht zu Hause." - "Aber was soll ich sagen, Herr, wenn er nicht fommt?" ist ein so großer Niais, als ber Klosterbruder im Nathan, der überall beisetzt: "sagt mein Patriarch," und dem Templer eröffnet. "daß er abgesandt sei, ihn zu ergründen," gerade wie ber Spion von Malen, der fich unter bem Thor ehrlich angab: "Spion von Malen." bessen Familie in Schwaben längst ansgestorben ift. Die Anekdote ber öfterreichischen Schildmache zu Maing: "Hobt's 'n Bog?" "Nein!" - "Mun, so fonnt's paffiren, hat's 'n Pog g'habt, hat's halter in b'Stadel 3'rud g'mußt jum Bifiren," will ich nicht verbürgen, aber wahr ift, daß ein Wiener Freiwilliger auf die Frage: "Wie kommt's unter d'Soldaten?" erwiderte: "Schaun's, wie olles und olles hat gehen muffen, bin i halter a a Freiwilliger wor'n." Go faß ich einft froh bei einem herrlichen Glas Rheinwein bei meinem alten Oheim, der mir vieles über seinen blödsinnigen Sohn, der nun auch dem Saufen sich ergebe, vorjammerte — siehe, ba kam er betrunken herein und sogleich über den Weinkrug her, der in jener guten alten Zeit ftets gefüllt hinter bem Dfen stand. "Bieh, sauf Baffer!" rief der Bater entruftet; der Sohn setzte ab und stammelte: "Gerr Better, wär' ich nicht ein rechter Narr, wenn ich meinen Vater ben Wein allein aussaufen ließe?" und so lachten wir alle brei.

Der Pfarrer (heißt es) als die seinen; Doch ba er sie gekauft um Gelb, Sind sie feinen, sollt' ich meiner.

2 Mannweit. — 3 Dummtopf:

Die Kinder nennen ihren Unrath A a, Bater und Mutter Daba Papa, Mama, und so nennen die Reuseeländer unsere Flinten Bubu, und die Indier die Flote Tonton, und den Facher Wahman; von einer heißen Suppe fagen sie: "Sie hat viel Sommer." Jener Pringenhofmeister hatte die Rebeweiber Salomons auf Befragen für Sofbamen erklärt, und nun nannte der Pring die Letteren Rebsweiber des Papa: und das der Frau Amtmännin eine Metelsuppe überbringende Bauernmädden äußerte auf das "Gi! ei! das ift ja gar zu viel." - Ja, der Bater meinte es auch, die Mutter aber sagte : "Nein, man weiß nicht, wie man ben Schelmen braucht!" - "Jit Papa zu Hause?" - "Ja," erwiderte Linchen, "aber er hat mir befohlen zu fagen, er fei nicht zu Saufe." - Warum läßt bu bie armen Solbaten fo prügeln?" fragte ein Anabe einen Oberften. - "Weil sie es nicht recht machen." - "Haft bu auch schon Prügel bekommen?" - "Offiziere, mein Cohn bekommen keine Prügel." - "Machen bie alles recht." Der Oberft retirirte vor dem Knaben.

Die Naiveräten der Kinder setzen nicht nur Erwachsene oft in Berlegenheiten, sondern werden auch oft Verräther vertraulicher Gespräche
ihrer Eltern. Ju einer Gartengesellschaft an einem schönen Sommerabend siel die Rede auf meine Reise nach Italien; man fragte nach
meinem Plan: "Da ich Oberitalien schon kenne, so werde ich von Triest auß zur See nach Aucona gehen und so auch auß Dekonomie
zur See von Livorno nach Neapel und so wieder zurück." — "Ah,"
rief mein Nesse, "der Onkel geht drei Mal auß Meer, da ersauft er,
und wir bekommen sein Geld!" Auf Dörfern uns man keine delikate Bissen erwarten.

Erwachsene sind in der Kindheit der Kultur und des Verstandes naiv wie die Kinder, und nicht selten erscheint kultivirten Zeiten das, was in jenen Zeiten bloß natürlich war, naiv, ja erhaben, wie Mosis: "Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht," Davids: "Bir fürchten uns nicht, wenn sich die Erde wandelt, und Gebirge mitten im Meere verzehen," und die Inschrift des Isistempels: "Ich din Alles, was da ist und sein wird, und kein Sterblicher hat meinen Schleier aufgedeckt." Keine Rede im ganzen Plutarch kommt der natürlichen Rede des Oberhauptes der Canadier gleich, als Europäer ihr Land verlangten: "Hier sind wir geboren, hier unsere Väter begraben; sollen wir zu den Gebeinen unserer Väter sprechen: Erhebt Euch und ziehet mit uns in fremdes Land?" Sie gleicht der Rede des Spaniers, dem ein Britte seine Merinos abkansen wollte: "Hier sind

fie geboren, hier sind sie erzogen, hier sollen sie auch sterben." So natürlich erhaben war auch die einsache Zeit der Homere und Ossiane und Davide, wie das weltendliche Feuer: und es ward Feuer, und die sieben Engel der Offenbarung, welche die Schalen des Zornes auf die Erde gießen und auf das Meer, in die Sonne und auf den Stuhl des Thieres, in Euphrat und Luft, und die Stimme vom Himmel, die da sprach: Γέγονει "Es ist geschehen!" Wie ist es möglich, daß Barde Sined zu Wien im achtzehnten Jahrhundert singe wie Tacitus und Odins Barden?

Diese früheren Zeiten, wo Porus auf Alexanders Frage: "Wie willst Du behandelt sein?" erwiderte: "Als König," (wie Bonavarte Mailand come l'Imperadore) 1 und Casar im Sturme bem 30= genben Steuermann zuruft: Quid times? Caesarem vehis et fortunam, 2 fanben vielleicht umgekehrt bie berühmten neueren Juschriften. 3. B. im Westminfter: Alle biese Todten haben gelebt! bas Corneille'sche: Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie 3 — bas Shaffpeare'iche: "Er hat feine Kinder!" bas berühmte boch in Emilia Galotti, den Schluß von Schiller's Mädchen von Orleans, und vielleicht selbst das Horazische: Imperium est Jovis cuncta supercilio moventis 4 nicht erhaben, sondern bloß natürlich, vielleicht mitunter gar lächerlich, wie die Osmanli die russische Juschrift am Abendthor zu Cherson: "Hier geht ber Weg nach Byzanz," gefunden haben sollen, vielleicht so lächerlich, als mir des berühmten Kanzelredners Boffuet: Madame se meurt, Madame est morte! borfommen will, oder Aleranbers Ausruf, als seine Macedonier endlich nicht mehr weiter wollten: "So geht, und fagt zu Hause, daß ihr Alexander allein ließet, die Welt zu erobern," wie er das wohl angegriffen hätte? — und, Gott verzeihe mir! viele Stellen in der Meffiade, die einst bewundert wurden.

Bei erhabenen Gegenständen verliert sich die Spur des Lächerlichen in Bewunderung, wie bei unsern gothischen Doms oder auch bloßen Kirchthürmen, die gen Himmel streben, dabei auch das oft versteckt liegende Dörschen zeigen und den Fußgänger aus mancher Verlegens heit ziehen, daher sie Lichtenberg nicht umgekehrte Trichter hätte nennen sollen, wodurch Gesänge und Gebete emporgeleitet würden, wie durch ein Sprachrohr. Wahrhaft erhaben ist eigentlich kein Menschenwerk,

----

<sup>1</sup> Wie ber Kaiser. — 2 Was fürchtest bu? bu führst ben Casar und sein Glud. — 3 Laß und Freunde sein, Ginna, ich bin's, ber bich darum bittet. (Worte August's nach ber Entbedung von Ginna's Verschwörung in Corneille's Ginna.) — 4 Das Scepter führt Jupiter, bessen winkendes Auge die Welt erschüttert. — 5 Madame stirbt! Madame ist todt! — Stelle aus Bossuer's Leichenrede auf Henrictte von Orleans, eine Stelle, welche den ganzen Hof Ludwig's XIV. zu Thränen gerührt haben soll.

nur die Natur; wahrhaft erhaben sind nur Alpen und Meer, ein rechtes Donnerwetter und eine helle Sterneunacht. Wahrhaft erhaben sind das Leuchten und Feuern des Weltmeers und die himmelhohen schwimmenden Eismassen an den Polen, die oft den Schiffer zauberartig umschließen, was ich leider nicht selbst genießen konnte.

Die Quellen, woraus der Mangel an Ueberlegung entspringt, find verschieden, folglich auch die Naivetäten; wir können im Zustande ber Leidenschaften Dinge fagen und thun, die wir bei kaltem Blute permieden oder verborgen hätten, und so entsteht der Contrast ber Natur mit der Convention, wo der Redende mehr sagt, als er sagen will, und sich unwillfürlich bloß ftellt, wie Bruder Philipp, der, von einem Einsiedler erzogen, einige Mädchen sieht, fragt, was das für Dingerchen wären? über die Antwort: "Ganschen!" immer nachdenklicher und trauriger wird, öfters weint, so baß ber Waldbruder endlich fragt: "Aber was fehlt bir benn, mein Kind?" - "Ach, lieber Bater, fo ein Ganschen!" - Jene Frau, die den Rath ihres fterbenden Mannes, R. N. zu heirathen, mit einem: "Ich bachte auch schon daran," beantwortete, verrieth sich so naiv, als die, welche ihren garten, bei ben Schmerzen ihrer Niederkunft weinenden Mann mit den Worten tröstete: "Sei doch ruhig, Schatz, ich weiß, du kaunst nichts bafür." Biel zu weit aber ging wohl die Mutter, die ihrem, die Universität beziehenden Sohn fagte: "Hüte dich, lieber Rarl, vor liederlichen Menschern, und kannst bu es nicht lassen, so spreche lieber eine ehrliche Frau an, sie wird bir's nicht abschlagen." Aus Zerstreuung konnen recht gebildete Damen Naivetäten fagen, wie die Frau Geheimeräthin, in beren Gegenwart ber Mann einen Hausfreund abwies: "Freund. biese Sache ift zu wichtig, als daß ich sie auf meine Hörner nehmen könnte!" — "D Schat, unterbrach ihn die Dame, Sie kennen ihre Stärke nicht!"

Plump naiv rief jener Franziskaner, ber am Stein operirt wurde: "Aber ich werde doch nicht impotent?" und nicht viel feiner Meister Zimmermann, der sich weigerte, den Galgen zu bauen, und dem sein Reichsbaron entgegenschrie: "Wie, Bestie, willst du meinen Galgen bauen oder nicht?" — "O Verzeihung! ich wußte nicht, daß er für Euer Inaden gehöre, und bin bereit." — Jener Bauer, der etwas von Schmieren gehört hatte, bestrich in seiner Einfalt die Hände des gestrengen Amtmanns, so oft dieser sich umdrehte, mit Schmalz, und die herbeigerusene Frau Amtmännin, in ihrer Art gleich naiv, sagte dem Bauern: "Nun müßt Ihr auch noch etwas Linnen bringen, damit sich

ber Herr wieder hübsch abtrocknen kann;" und so that der schelmische Schulmeister doch nicht übel, daß er in den vor der Amtsstube stehenden Worten: "Bonis semper patet," das B in ein D verwandelte. So dachte ins Große Piron, als er an das Landhaus eines Finanzpächters Hakeldama (Blutgeld) schrieb, desselben Generalpächters, der bei Turgots wohlthätigen Reformen ausrief: "Mon Dieu, pourquoi done innover? est-es que nous ne sommes pas bien? Und so mögen in Deutschland auch gar Viele gerufen haben bei den Mediatisisrungen.

Am lieblichsten ist wohl die Naiverät der Unschuld, wie bei Gel-

leris Mädchen:

Was sagten Sie, Papa? Sie haben sich versprochen; Ich sollt' erst vierzehn Jahre sein? Nein! vierzehn Jahr und sieben Wochen.

Gödings Lottchen sagte bei Borlefung ber Geschichte ber Virginia:

Darum erstach er sie? Ach Gott, die blinden Heiden! Nicht wahr, Mama — wir müßten's leiden?

und Gleims junge Frau:

Run, heute führt man mich zur Trau, Und morgen bin ich eine Frau. — O Himmel, steh mir bei, Ich bitte bich von Herzensgrund, Erhalt' doch meinen Mann gesund, Erhalt' doch mich getreu!

Logau's Dubiosa erwiderte auf die Frage des Beichtvaters: "Bist du noch Jungser?"

Ach ja, ich armes Kind! Aber, wie sie heuer sind.

und Pfeffel's Richte sagt dem heirathantragenden Oheim sich verneigend:

Ich mag nicht meine Tante werden.

Manche dieser Naivetäten verrathen einen so schönen sittlichen Justinkt, daß man kaum über die Treuherzigkeit lächeln kann, denn sie sließt mit dem Rührenden zusammen.

Notre curé crie et s'emporte Il me défend d'aimer Colin,

<sup>1</sup> Den Guten sieht fie immer offen (nach ber Beränderung: Geschenfen sieht fle immer offen). — 2 Mein Gott, weshalb die Reurungen ? befinden wir und nicht wohl?

Il me dit d'aimer mon prochain, Et Colin demeure à ma porte.

ist boch gewiß weniger traurig, als wenn jene junge Prinzessin bie Finger ihrer Bonne zählt und wieder zählt und endlich ausruft: "Comment? tu as eing doigts comme moi?" Aber rührend ift es. wenn die Tochter auf den Zuruf der Mutter bei einer gewissen Zweibeutigkeit: "Und bu wirst nicht roth?" erwidert: "Ich wußte nicht, liebe Mama, daß man dabei roth werden muffe." Was bewies naiver die Unschuld jener Römerin, beren Gatte ftark aus dem Munde roch, als die Rede: "Ich glaubte, alle Männer hätten diesen Geruch." Wir lächeln über jene Katholikin vor dem Marienbilde, die solches um die Genesung ihres Kindes anfleht, bann bas Jesustind ihr aus ben Armen nimmt und ausruft: "Nun sieh, wie einer Mutter zu Muthe ist, wenn sie ihr Kind verliert!" Wir lächeln über jene Baise, welche die Prinzessin, die sie erzieht, Mutter neunt, von ihr mit vorgeblichem Unwillen getadelt wird, daß sie die Tochter einer Prinzessin sein wolle, und weinend entgegnet: "Ach, ich will ja nur Ihre natürliche Tochter fein!" Aber wir lächeln mit nassem Auge über ben Schullehrer, der seine Cantate auf ben Tob seines gnädigen herrleins unter Schluchzen und Thränen, da er kurz zuvor selbst sein Söhnlein Tobias verloren hat, absingt und schließt:

> Kommft bu in bas Baradies, Griig' mir meinen Sans Tobies!

Reine Frage geschieht wohl häufiger von Kindern, als die Frage: "Wo kommen die Kinder her?" und verräth stets Nachdenken und Wisbegierde, aus der was werden kann. Die meisten lassen sich wohl noch mit dem Storch ober Brunnen abfertigen, ober mit Gefiners Rosenbusche, aber nicht alle; und ein Knabe meinte, die Rinder könnten barum nicht sprechen, weil fie sonft bas Geheinniß verrathen möchten. Der Casus ift immer bebenklich, nicht wissen so bebenklich als wissen, aber in einem Falle, wo ber Knabe an Urinverstopfung viel gelitten hatte und fragte: "Comment se font les enfants?" kann die Antwort ber Mutter vielem vorbeugen: "Mon fils, les femmes les pissent!" Jenes Mädchen wußte um bas Geheimniß und fagte gur Frage:

<sup>1</sup> Der Pfarrer, ach, gestattet nicht Gar zornig Colins Liebe mir;

<sup>2</sup> Wie, bu haft fünf Finger wie ich ?

Die Nächstenliebe nennt er Pflicht, Und Cofin wohnt an meiner Thur,

"Bollen Sie mich?" bennoch: "D nein! aber wenn Sie mich wollen, so können Sie mich haben;" baher war natürlich diejenige naiver noch, die ihrer höchst verlegenen Mutter über die Frage: "Was ist ehebreschen?" einwarf: "Nicht wahr, Mama, sie wissen es am Ende selbst nicht?" oder Pfessels Bauerndirne dem Pfarrer: "Wie lautet das sechste Gebot?" — "Ihr sollt nicht ehebrechen." — "Dummes Ding, es heißt: Du sollst nicht ehebrechen." — "Wuste ich, daß man Ener Ehrwürden dußen dars?" Herr Pfarrer wechselten und fragten: "Wer ist der große Christoph?"

— es ist ein Korporal, Der bei uns wohnt und allemal, Wenn Bater fort, bei finstrer Racht Vor Dieben unser Haus bewacht.

Zu Naivetäten solcher Art oder bei naiven Aenscrungen, wie die des Mädchens beim Anblick russischer Offiziere mit hoch ausgestopfter Brust (was die Preußen eine Zeitlang nachahmten): "Mama, sieh nur, die haben ihren Eul de Paris vorne!" oder wenn Karlchen und Minchen sich balgen, und Mama rust: "Was ist das?" die Ruthe schon zur Schau —

Mama, wir haben nichts gethan, Sub Karl und Minchen freundlich an, Wir spielten Mann und Frau.

kann man noch lachen; aber manche setzen in Verlegenheiten, wie obige Acußerung meines Nessen, oder geben peinliche Gefühle, was bei mir der Fall nicht war, wohl aber bei einem guten Fürsten, dessen kleiner Prinz zu ihm hüpste mit einer Silhouette, versertigt von einem Haussseunde, der dem Papa längst sch on die Stirne warm gemacht hatte: "Wer hat dich denn gemacht?" fragte Papa: "Unser Freund N. N." Tinster und zerstreut sagte der Papa: "Geh, geh, und laß dich nicht wieder machen!"

Naivetät ist dem Geschlecht zunächst eigen, dessen Geisteskräfte mehr im Gleichgewichte bleiben, als es bei Männern sein kann, und das ohnehin lebhafter ist, daher auch lebhafter ausdrückt, was es sebhafter empfunden hat. So rief eine junge Wöchnerin beim Anblick eines Knäbleins, das ihr so viele Schmerzen verursacht hatte: "Gott sei Dank, der kommt doch nicht in die Wochen!" und eine durchans unschuldige und mir unvergesliche Schöne, die ich auf eine Kirchweihe geführt hatte, schrieb in mein Stammbuch:

Genicht ber Jüngling ein Bergnügen, So sei er bankbar und verschwiegen —

und eine andere, die jener in Allem nachstand, riß mir das Blatt wiesder heraus zum Beweise, daß sie gerade das nicht war, was jene, aber so scheinen wollte. Vor den Naivetäten der Tirolerinnen, Obstlerinnen und Kränterweiber mag sich Jeder und Jede hüten, und noch steht die böhmische Fasanenhändlerin bei einer gnädigen Frau im grünenden Andenken, die jedoch die Händlerin durch Tadeln und Feilschen böse gemacht hatte; als sie endlich auch die Füße der Fasanen auseinander machte, hinroch und rief: "Pfui, sie stinken ja schon!" brach der Händslerin die Geduld: "Gnädige Frau, riechen Sie da gut?"

Raive Schönen gefallen uns besser und danernder, als die empfindsamen, beren es leider mehr gibt, als naive, und ich hatte gewiß jene, der ein lange tändelnder herr weggehend im Borne fagte: "Ich that nur so, Fräulein!" trot ihrer etwas bedenklich naiven Antwort: "Ich auch," jeder Empfindlerin vorgezogen, vielleicht gar jene bohmische Kasanenhändlerin Die qualende Untugend der Empfindelei hat ihre Grundlage im schrecklichsten Egoismus, und einem solchen Delikatchen, wenn es mir auch die ganze beutsche schone Literatur an den Fingern abzugählen wüßte, würde ich vielleicht das hübsche Kind noch vorziehen, das bei bem Lobe ber schönen blanen Angen ihrer Nachbarin sagte: "Jett trägt man keine blauen Augen mehr." Naivetät verläßt das Geschlecht selbst in spätern Jahren nicht, und baber rief eine Frau von fünfzig, da 1813 in einer gewissen Stadt täglich Leichen am Merven- und Lazarethsieber Berblichener vor ihrem Sause vorüberzogen: "Das fatale Sterben bringt mich noch unter die Erdel"

X.

## Die Fortsehung.

Sprache und Schrift, je mehr sie sich der Kindheit der Kultur nähern, desto naiver finden wir sie. Benserade sagt von der Sündfluth in vollem Ernste: Dieu lava bien la tête à son image, 1

und Amhots Plutarch verdient noch heute wegen der Naivetät den Vorzug vor neuern bessern Uebersetzungen. Wie naiv ist z. B. nicht sein: tu tiens beaucoup de bon propos sans propos? und die Naivestäten eines Brantome? Sie herrschen auch in ältern deutschen Schriften, namentlich bei Luther:

Wilt du werden alt, so werde bald alt, Halt sein den Kragen warm, Fill nicht zu sehr den Darm, Mach dich der Grethe nicht zu nah, So wirst du langsam werden graw!

ja selbst in seinen Ratechismusfragen und Antworten, z. B.: Bist du ein Sünder? — Ja, ich bin leider ein großer Sünder. — Und wosher weißt du daß? — Aus den zehn Geboten, die hab ich nicht geshalten. Das Komischste war wohl, daß solche so stereothp im Gedächtniß waren, daß ein Mädchen, die in der Ratechismuslehre noch vor dem Altar erscheinen mußte, wo sie schon an den Altar Hymens denken mochte, eine Antwort zerstreut mit der andern verwechselte und auf die Frage: "Bist du ein Christ?" erwiderte: "Ja, ich din leider ein großer Christ!" In vielen Stammbüchern sindet man, so krumm als möglich, geschrieben:

Sie eunt fata hominum;<sup>2</sup> Ach, gingen sie boch nicht so krumm!

und ein v. Bellinghausen, der 1618 sein Geschlechtsregister schrieb und die Unfälle einer gewissen Fräulein Gertrud erzählt, schließt zum Trost mit den gottseligen Reimen:

Beil Gott bie Seinen nicht verläßt, Starb fie hernach balb an ber Pest.

Schon Lichtenberg bemerkte, daß die Sprache des Volkes den Ausdruck naiver mache, weil die Einfachheit der Gesinnungen auch noch durch die der höhern Welt unbekannte Sprache gehoben werde, was vorzüglich vom Plattdeutschen gilt. Unsere Dichter haben daher den Volksdialekt in das Lustspiel und die komische Oper wieder eingeführt, sogar die Franzosen, die doch sonst mit ihrer Sprache weit ekler sind. Das Plattdeutsche (höflicher Niederdeutsche) ist naiver, als alle andern deutschen Dialekte, weicher, sanster und nicht selten reicher:

<sup>1</sup> Gott hat ba seinem Bilbe recht ben Kopf gewaschen. — 2 Go geben bie Wege ber Menschen.

es ist unsere ältere Muttersprache, die wahrscheinlich ohne Luthers hochdeutsche Bibelübersetzung allgemeine deutsche Eprache geworden Plattbeutsch war bis über bas Mittelalter hinaus die Sprache ber Vornehmen selbst, und im Norden hängt man noch mit einer Borliebe der Jugend an dieser Sprache, denn die Kindermagd spricht sie mit den Kindern, der Herr und die Fran mit dem Gesinde, wenn sie ihm wohlwollen, und ber Sprach=, Geschichts= und Rechtsforscher kann solche heute noch nicht entbehren. Unser witigstes ältestes Buch "Rynke Boß" wurde durch Unkenntniß dieser Sprache verunstaltet, und unsere lateinischen Gelehrten machten bie größten Schnitzer, wie Beineccius, ber Rauchhühner für geräucherte Hihner nahm, wie Daffel die Raugrafen für haarige Grafen. — In plattdeutscher Sprache heißen unsere fünf Finger: Lütje (fleine), Goldfinger, Langelei, Botterlikker (Zeige= finger, auch Stytefinger, Schußfinger) und ber Daumen Lüsfenknicker (Läuseknicker). Biele taufend fübbentsche Rehlen sangen schon mit Asmus:

> Der Blocksberg ist ber lange Herr Philister, Er macht nur Wind wie der, Drum tanzen auch der Kuckuf und sein Küster Auf ihm die Kreuz und Quer —

ohne zu fragen: was soll das: Kuckuk und sein Küster? Der Norden nennt den Wiedehopf, weil er einige Tage früher als der Kuckuk sich hören läßt, — Kuckuks Koster.

Im deutschen Süden ist Niederdeutsch (das selbst im Norden aussterben will) unbekannter als Englisch, und daher will ich als Belege der Naivetät des Volksdialekts bloß einige Beispiele aus dem Süden wählen, vorzüglich aber mich auf Grübels Gedichte in Nürnberger Mundart beziehen, die gewiß jeder mit Vergnügen lesen wird. Ein fränkischer Wirth schrieb an die Wand:

Was kann uns mehr erfreu'n, Als Weiber, G'sang und Wein?

der Hausknecht schrieb darunter:

A guat Bier und a Mab Geit manchmal ag a Frab.

Grübels Nachbar schaut weinend zum Fenster herans:

Horch! sog ih, horch! was greinst denn du? Ach! sogt er na, — ih thu nur so, Mei Frau is g'storb'n heunt. Bekanntlich unterscheibet ber Sübbentsche in ber Aussprache bas i nicht vom ü, selbst Gebildete nicht, folglich wird ganz begreislich, wie der Junge, den der Pfarrer nach einem langen Geschwätz über Gelübde fragt: "Nun, was ist ein Gelübde?" antwortet: "Ha, wen ma Ani gern hot!" Der Schwabe, den der Heufer vom Galgen fallen ließ mit dem Ausruf: "Na, so was ist mir altem Praktikus noch nicht passirt!" sah kläglich empor und erwiderte: "Pot Blitz, mir a nit!" Ob man es naiv sindet, wenn in Sachsenhausen die Mutter ihrem kleinen Engel ruft: "Komm, klan Schinäst!" und der Bater: "Schlog dich a Bumb klan, wo kommst dann du har?" nuß ich dahingestellt sein lassen; aber gewiß vermag keine Sprache das ich auch so kurz anszudrücken als der süddeutsche Bolksdialekt; et ego, moi aussi, anch io ist kurz, aber Deutsche brauchen weiter nichts als zwei Vokale: i— a!

In diesen Dialekten heißt ber Lichtsparer: Sauserle, wer Alles mit sich machen läßt: Hamballe (Handballe), ein Schmanß: Lätikle, Gebaren: Kindern, Spuden: Geiftern, fich balgen: Haaren, ber weiße Kohlschmetterling: Krantsch . . . . und Crattven (Hagebutten): A . . . figel. Für Mann und Weib fagt man: meiner, meine, und für humani aliquid passus est: "es menschelt bei ihm auch." Der Baier hat weder Kopf noch Nase, weder Mund noch Hand, weder Bauch noch Füße, sondern Schadel, Schmeder, Fote, Brate, Wambde und Hagen, daher darf man ohne Anstand sagen: "Hocken Sie fich!" für "feten Sie fich", und bie Mutter fagt bem nafemeisen Töchterchen: "Geh, oder i gib dir ane uf d'Fogen!" Bocksbeinigt ift halsstarrig, Bucarl ein Schiebfenfter, Hundsfottfrantheit Beimweh, Schnallendrücker ein Schmeichler, und ein "erlauben Sie" macht weit weniger Wirkung, als ein tranlicher Sauschwans. Gin rundes, niedliches Ding heißt Butscherl, mit ben Fingern bin und ber drücken — wuteln, die Brüfte — Tuttla, Tutten; daber ein verfeinertes Beichtfind den Prälaten Duttenhofer — Busenhofer naunte.

Um Alles recht weich und zart zu machen, haben die Oesterreicher nur Ganserl, Anterl, Henkerl, Braterl 2c. und wenn sie zwanzig Pfund wiegen; Nauerl bleibt Nauerl, und wenn sie schon Enkel hat, Sepherl, Tonerl, Muckerl heißen noch so, und wenn sie Generäle und Minister sind, ja selbst die Paralysis ist nur ein Schlagerl, wie der Teuselsdreck (assa foetida) Usserl. Der Regenschirm ist Dacherl, der Kuß Busserl oder Schmazerl, Vesperbrod Jauserl, der Unterrock Hauserl,

s scale

Dachschisserl, ein flatterhaftes Mädchen Flanderl, Schneckerl, Stutzerl, ein schmutziger Mensch Schlamperl, ein Herumstreiser oder jovialer Bruder Schlankerl, ein Kleiner Strozel; Strozel, Herzerl, Schatzerl, Schnaferl sind aber auch wie Schmeichelnamen. Ein Mann, dessen Frau die Hosen trägt, ist ein Siemandel. Den Buchstaben A sucht man in der Aussprache möglichst zu meiden, und ein Herr Berwalter ist nur ein He Verwalter; "laß anftreten" sagt man statt: Fahre zu! wild bedeutet häßlich, Diarrhöe das Abweichen, und nach dem Abtritt fragt man höslich: Wos für die Menschlichkeit? Die kleinen Hollunderssiguren, die von selbst aufstehen, heißen wie in Schwaben anch Stehanserte.

Alles, was recht schön und gut ift, wird mit dem Kaiser vereint. Raiferstraße, Kaiferbirne, Kaiferfleisch, Raiferblau 2c. selbst ber Zeiselwagen, auf bem einst ber populäre Joseph nach Schönbrunn fuhr. hieß der Raiserwagen, so lange er zusammenhielt. So hieß aber auch noch vor Joseph gutdeutsch - lutherisch deutsch, lutherisch galt für schlechter als heidnisch, und ein Wiener Gastwirth verwies einem nordbeutschen Kellner, der auf den Speisezettel Lungenmuß gesetzt batte : "Wos, Gschnattel! Gschnattel! so waß ma, wos ma will." Man kann ein Rebhühnel fordern, und bekommt einen Ochsenfuß, aber nicht vice Eine Wiener Dame wies eine bairische gurecht: "Man spricht nicht Roaferin, fondern 's muß haßen Ragirin!" Diefer Dialett felbst im Munde des Kaisers und hoher Personen macht doppelt fomische Wirkung, und es mag Manchem zu Wien schon gegangen sein, wie jenem Dentschen, der bisher nur die Bornehmen Frangofisch batte sprechen hören, als er in Frankreich sogar Bauern Frangösisch sprechen hörte.

Im Munde schöner Wienerinnen (und bei Gott! sie sind schön) habe ich ihr jedoch gar nicht übel gemeintes: "Itt gengens mer, Se Bosheit Se!" (das nordische: Aber Sie sind schlimm!) oder: "It lassen's
mi ans! Machens mi nit falsch! — da muß i bitten — Se wollen
mich nur papierlen", nie so artig gefunden, als ihr: "Bos schossen Ihr Gnaden? Kommen's bald wieder!" Jenes Flitscherl, das durchans Französisch sernen sollte, ries: "I bitt den Batern gor schön, nur
nit Französisch, do müßt i jo zum Herrn Bater Bär sagen, und zur
Fran Mutter Mähr, und dos könnt i nit über mai Herz bringen;"
dies gute Kind hätte wohl auch aus einem antiken Kopf einen dicken
Kopf gemacht. In Alles wird ihr "versteht sich" (capisco) und "halter" (halt' ich bafür) gemischt, und die kleinste Reise zu Fuß wird bewunzdert, und ein Gang zu Fuß nach Schönbrunn ist schon eine starke Commotion. Manche dieser Redensarten sind in dem langen Kriege auch im weiland sogenannten Reiche Mode geworden, vorzüglich das Wort Fräule in fand ungemeinen Beisall bei Bürgerlichen, wie das Von; die Worte unterthäuig und Euer Gnaden wurden häusiger, und Manche haben sich dadurch nicht wenig empfohlen. Und wer sollte nicht die Briese des jungen Sipeldauers an den Herrn Vettern in Kakren kemen, und noch mehr Hebels allemannische Gedichte?

Gelehrte und Deuker, deren abstrakte Geschäfte und Klausnerleben sie oft von der Bemerkung des Allergewöhnlichsten abhalten, sind nicht

felten naiv, wie Kinder und Landleute -

Still boch, ihr Herren, wenn man richtet, Rief Präsident Suffren, Der Lärm ist ja nicht auszustehn! Schon zehn Processe haben wir geschlichtet, Und konnten kaum ein Wort verstehn!

Chapelle beantwortete der Herzogin von Bouillon Frage: "Denken Sie benn nie ans Beirathen?" Madame! quelque fois le matin! 1 Formen, bem die Königin Preußens ein Opernbillet gab, fagte: Que le bon Dieu vous le rende en son paradis, 2 und dem Prinzen Seinrich auf seine Bemerkung, daß eine Predigt am Hofe doch anders fein muffe, als eine auf bem Lande: O Monseigneur, devant Dieu tout cela n'est que de la canaille chrétienne! 3 — Lambert war ein Genie, aber ohne alle Welt und Formen. "Welche Wiffenschaften haben Sie vorzugsweise studirt?" fragte Friedrich. — "Alle." — "Wer war ihr Lehrer?" - "Ich." - "Sie sind also ein anderer Pascal?" -"Ja!" und nichts als Ja. Friedrich ließ ihn geradezu stehen. Damen find in solchen Fällen nachsichtiger; Katharina lächelte, wenn ihr Diberot im Gifer felbst aufs Knie klopfte, und sagte: "Manchmal kommt mir Diderot vor wie ein Mann von hundert Jahren, und manchmal wie ein Anabe von zehn." Ich gebenke hiebei eines gerade nicht gelehrten Gerichtsnotars, ber einem alten in ber Familie eines Oberamtmanns privatisirenden Gelehrten Vorwürfe machte, daß er ihn mit der Familie nicht auch besuche, und auf die Aeußerung: "Sie könnten mir solches übel nehmen, ba ich kaum die Ehre Ihrer Bekanntschaft habe," antwortete: "Ach was, Sie sind stets willkommen als Appenbig bes Oberamtes !"

<sup>1</sup> Madame, biswellen bes Morgens. — 2 Gott gebe es ihnen im Paradiese wieder. — 3 D gnädiger herr, vor Gott ist bies Alles nur dristlicher Pobel.

St. Augustin, ber Wein und das sine quo vita non vita, sed poena est (versteht sich vor seiner Bekehrung), liebte, betete: Domine da mihi castitatem, sed non statim, und ein anderer Hochwürdiger besinirte das gallische Machtwort F.... Interjectio elegantissima — peccatum, quod Galli vocant bonam fortunam. Ein französischer Gelehrter, der ein Christ war, wie Christus ein Jude, und dem ein Erzbischof von Paris sagte: Ich gäbe zehntansend Thaler, Sie zu den Füßen unseres Altars zu sehen, erwiderte: Monseigneur en donnerait dien vingt mille seus pour me voir en mauvais lieu. — Nicole lobte die schönen kleinen Augen einer Dame; man machte ihn ausmertsam auf die Sottise, und er kehrte zurück und sagte: "In der That, Sie haben sehr schöne große Augen, auch ihr Mund, Nase und Fuß, Alles ist bei Ihnen sehr schön groß!" Newton nahm einst gar in physikalischer Zerstreuung den Finger seiner Nachbarin zum Pfeisenausräumer, Newton, der Alles kannte, nur nicht die Globen —

Die besuchtesten von allen Hemisphären, Besucht' er nie und kannt' er nicht.

Wir dürfen es daher der wißigen Freundin Terrassons nicht übel nehmen, wenn sie auf dessen Frage: "Fressen die Pferde auch bei Nacht?" erwiderte: "Aur große Gelehrte können so einfältig fragen," und eine Anzahl wackerer Offiziere verzieh recht gerne auf meine Verzwendung einem Stiftler, meinem Laudsmann, der im Bade zum ersten Mal eigentlich in die Welt eintrat, seine Käthselaufgabe: Wie drückt man Offizier gut Lateinisch auß? — O pocus decus!

Die lächerliche, wie die rührende Naivetät unterscheiden sich bas burch von der Unschuld, daß sie beide eine Leidenschaft zum Grunde haben, die sie entweder selbst nicht kennen, oder doch verbergen wollen. Wie unschuldig verräth Sedaine's Babet ihre Liebe zu Colin:

Est ce qu'une honnête bergère | Ou sa soeur, ou son petit frère?

Doit baiser d'autres que sa mère, Je ne baiserai pas Colin.

oder noch naiver die Lisette desselben Dichters:

Ah! dans le siècle, où nous sommes, Comment se fier aux hommes? Il n'est plus de loyauté, Ni bonne foi, ni probité,

Ober Schwester und Brüberchen auch? Colin werbe ich niemals tuffen.

<sup>1</sup> Dasjenige, ohne welches tas Leben kein Leben, sondern Strafe ist. — Gott, gib mir Keuschheit, aber nicht sogleich. — 2 Eine sehr elegante Interjektion; eine Sünde, welche die Franzosen gutes Glück nennen. — 3 Der gnädige herr würde wohl 20,000 Thaler geben, um mich an sibelberüchtigtem Orte zu sehen. — 4 O Vieh Zier.

<sup>5</sup> Ift es ehrlicher Mädden Brauch, Sonst wen als bie Mutter zu tuffen,

Tout est ruse et fausseté, Et toujours les plus coupables Sont hélas! les plus aimables; C'est dommage en vérité!

Namlers liebe Unschuld, gewarnt von der Mama vor Mannsperssonen —

Denn, wenn man ihnen nur ben kleinften Auß erlaubt, So ift uns ichon die Unichuld halb geraubt —

fett die Mutter in feine geringe Berlegenheit:

Wie, Mutter, Damon hat mich, welche List! Schon mehr als hundert Mal gefüßt. O sagt geschwind, wie ist's, wenn man sie ganz uns ranbt? Sagt, liebe Mutter, sagt, sonst schweig ich still, Wenn Damon kommt und ganz sie rauben will.

Pfeffels junge Magd, neibisch auf den Borzug ber Amme, ruft:

Rein, junge Magt bleib ich nicht mehr, Ich lasse mich zur Amme machen!

"Was habt ihr diesen Vormittag getrieben?" fragt Mama ihre beiden Fräuleins: "Nichts, Mama!" sagte Louise, "und du, Caroline?" — "Ich habe der Schwester geholsen." Und so rief denn auch jener Posten von der Reichsarmee dem Feinde: "Schießt doch nicht, ihr seht doch, daß hier Leute stehen!" und sein Kamerad, der einen Streifsschuß erhält, sagt seinem Hauptmann: "Da sehen Sie, das kommt beim Nachtschießen heraus!"

Ist die Leidenschaft, die sich verräth, niedrig und verächtlich, so stört sie zwar den reinen Genuß des Naiven, bleibt aber immer lächerlich. Man lächelt über die galante Dame, die eine Aventüre erzählt: "So saßen beide, die Thüre geht auf, der Mann" — "Ach Gott, der Mann!" rief die ganze Theegesellschaft, und sie, sich verzessend, fährt fort: "Ja, ich war fast des Todes vor Schrecken!" wie über die große Katharina, wenn sie an des geliebten Lanskoi Krankenzlager dem kopfschüttelnden Arzt Weikardt sagt: "O, Sie wissen nicht, welche Katurkräfte dieser Mann besitzt!" Sie konnte es besser wissen, als der Doktor, wußte aber doch nicht, daß der dreinndzwanzigjährige

<sup>1</sup> Wer kann wohl jeht noch ein Bertrauen Auf die verdorbenen Männer bauen? Mirgends mehr ist Rechtlickeit, Treue nirgends und Redlickeit, Neberall Nichtswürdigkeit.
Und die Berabschenungswürdigsten Sind immer die Liebenswürdigsten; Dies ist doch Schad' in Wirklickeit.

Mann sich verdorben hatte burch Cantharidentinktur. Wer muß nicht lächeln, wenn ein Recenfent, ber ein Buch fehr gelobt hatte, ebe er noch wußte, daß sein Feind der Berfasser sei, ausruft: "Hätte ich das früher gewußt!" wer nicht lächeln, wenn das Töchterchen bei der Moral des Baters: "Wer einen Mann nimmt, thut wohl. wer keinen nimmt, beffer," fpricht: "Laßt uns wohl thun, Bater, beffer thue, wer kann", oder felbft ber Weisheit Salomonis: "Wenn bich die bosen Buben locken, so folge ihnen nicht," die naseweise Frage entgegen halt: "Aber wie, wenn die guten Buben loden?" Wer lächelt nicht über die Autwort des Mannes auf die Frage seiner zweiten Chegenoffin: "Liebst du mich, wie beine erste?" "Ach, ich wollte du wärest meine erste!" und wie läßt sich die Wirkung der Eleftrifirmaschine beffer ausbrücken, als wie solche ein junger Bauer, ben die Mengierde au seinem Pfarrer trieb, beffen Stedenpferd fie mar. ausdrückte: "Herr Pfarrer, mir fährts burch alle Glieder, als ob ich bei meiner Gretel wär!"

Die kleinen witzigen Erzählungen und Fabeln, die Liederchen von Liebe und Wein sind nicht selten naiv, und Gellert steht noch hente an der Spitze, wie Lafontaine; Hagedorn und Lessing, Gesiner und Gleim, Pfessel und Wieland sind es nicht selten auch, wie Kats in Holland, den fast Jeder neben seiner Bibel hat. Man kann das Naive über die Rede hinans auf Mienen, Geberden und Stellungen aus- dehnen, und wer möchte Virgils Galathee Naivetät absprechen:

Malo me Galathea petit, lasciva puella, Et fugit ad salices, et se cupit ante videri. 1

Aesop und Phädrus in ihren Fabeln ermangeln dieser Art Wißes; unser Gellert stände vielleicht hier oben an, hätte er weniger Hyposchondrie und mehr Welt gehabt, daher bleibt die Palme Lasoutaine, der nach Homer und Horaz in die kleine Zahl der Dichter gehört, mit denen man zu leben glaubt, wenn man sie ließt, und die man liebt, indem man sie bewundert. Sein Genie trug Fabeln, wie der Apfelsbaum Aepfel, ohne es wissen; er und die Fabel sind eins, wie Gesuer und die Idysle. Er benützte zwar die Fabeln Aesops, Phädrus, Avienus, Bidpais, Lokmanus, wie jene wahrscheinlich die der Brahmanen; aber es sind nicht mehr ihre Fabeln, sondern die seinigen. Schon, der Einfall, die Thiere sprechen zu lassen, hat etwas Schnackis

wale

<sup>1</sup> Mich warf jüngst Galathea, bas muntre Madden, mit Aepfeln, Floh in bas Beidengesträuch, boch wünscht' sie vorher sich gesehen.

sches; baher gefallen Fabeln auch so sehr der Jugend, die natürlich nicht weiß, daß ihre Entstehung im orientalischen Despotismus zu suchen ist, vor dem sich Wahrheit nicht nackend, nur nuter Allegorien und Thiergestalten zeigen durfte. Wir finden die Fabeln schon im alten Testamente, wie Nathans Fabel von den Bäumen, die sich einen König wählen, vom geraubten Schäfchen 2c., und eines unserer ältesten gedruckten Bücher aus der Zeit der Minnefänger find Bronners Mabeln ... die Thiere sprechen, und in den meisten Fällen verderbt thie= rische Gesellschaft ben Menschen weniger, als menschliche. Es gibt weit mehr Fabeln, als man weiß; die ernstesten Bücher sind voll Fabeln, Handlungen und Reden, und der ift der beste Fabler, der seine Fabeln am beften zu kleiden verfteht in bas schone Gewand ber Wahrheit. Menenius Agrippa brachte den römischen, nach dem beiligen Berg gezogenen, aufrührerischen Blebs burch seine bekannte Kabel vom Magen und den Gliedern wieder zur Rube; in Fraufreich mare es nicht angegangen; ob es aber nicht in bem gläubigen Deutschland anginge?

Lafontaine hieß unr le bonhomme, wie Heinrich IV. le bon roi, 1 und kounte trot Allem mit mehr Recht, als Ovidins von sich fagen: Vita verecunda est, Musa jocosa mihi. 2 Er erflärt auch in seiner Borrede, daß, da die Alten ernster zu Werke gegangen und er Phäbrus an Rürze und Eleganz nicht zu erreichen vermöge, so hätte er geglaubt, lustiger sein zu müssen (égayer l'ouvrage). 3 Einst war die Rede vom heiligen Angustin. "War er ein größeres Benie, als mein Rabelais?" fragte ber bonhomme, ber die Briefe bes Apostels Baulus zurückgab: Ce Paul n'est pas mon homme! 4 und einen Dragonerhandtmann forderte, weil man ihm sagte, die Ehre erfordere, sich au schlagen. Lafontaine, ber zwar an feinem Geburtsort Chateau Thierry fein Denkmal hat, aber zu Baris in le Noirs herrlicher Sammlung, lebte über zwanzig Jahre im Sause ber Madame la Sablidre (Ludwig der Große fannte und pensionirte mur Corneille, Racine, Boilean 2c., aber nie die Natur); nach ihrem Tode begegnete ihm seine Freundin, Madame d'Hercourt: "Ziehen Sie zu mir;" j'y allais, 5 fagte der alte Fabler ohne Sorge, zog ein, und ftarb bald darauf in Bußübungen und Cilicien. 6 Der Beichtvater hatte ihm wegen seiner Contes, die allerdings mehr als naiv sind, während

Der gute Mann. — Der gute König. — 2 Mir ist bas Leben gar ftreng, munter bie Muse mir nur. — 3 Sein Wert angenehmer machen. — 4 Paulus ist nicht mein Mann. — 5 Ich war auf bem Wege. — 6 Särene hemben, ein Mittel zur Sethstbuße.

er in seinen Amours de Psyché et de Cupidon ganz in den Schranken blieb, das Gewissen gerührt; der bonhomme versprach hundert Freisexemplare zum Besten der Armen, übersetzte lateinische Kirchenlieder, und seine Wärterin, gescheiter als der Priester, sagte mitleidig bei dessen Quälereien: Dieu n'aura jamais le courage de le damner, il est plus bête, que méchant. <sup>1</sup> Racine singt von dem lieden Lasonstaine:

Vrai dans tous ses écrits, vrai dans tous ses discours, Vrai dans sa pénitence à la fin de ses jours, Du maître, qui s'approche, il prévient la justice, Et l'auteur de Joconde est armé d'un cilice! 2

Voltaire, nicht fürs Naive gemacht, hat bennoch naive Contes, wie z. B. Co qui plait aux dames, le Lion et le Marseillais, 2 und so übertreffen auch mehrere Fabeln bes la Motte und Florian, bessen Fabeln vielleicht seine übrigen Werke noch am ehesten überleben, die Britten Gay, Moore, aber nicht unsern Gellert. Viele Romanzen, Balladen und Volkslieder des Mittelalters, viele Alpenlieder sind gewiß naiv, wie die Tirolerlisel, welche Bögel, Bienen, Schmetter-linge 2c. betrachtet, da ihr Hausel kommt, und da

Zeigt sie ihm froh, Wie sie's mache; Und mer lache, Und maches

In einer altdeutschen Ballade erlandt Petrus einem Schneider, während eines Spaziergauges des himmlischen Hofes, Gottes Thron zu sehen; der Meister entdeckt das Loch, wodurch Gott Vater die Erde zu beobachten pflegt, guckt hinein, sieht, wie seine ganze Zunft stiehlt und reißt im heiligen Eiser ein Bein aus Gottes Stuhl, und schlensbert es hinad auf sie. Siehe, da erschallt eine Stimme: "Fleck! Fleck! wie wäre es dir ergangen, wenn ich auch so hitzig wäre?" Sine andere Ballade, wo Königin Eleonore ihrem als Mönch verkleibeten eigenen Manne beichtet, schließt:

Er sprach: Geh' hin! ich sprech bich los Des schweren Sündenfalls, Doch säß ich nicht an Gottes Statt, Ich bräche bir ben Hals.

Gott wird nie den Muth haben, ihn zu verdammen; er ist mehr dumm als bose.

2 Stets wahr in seinen Schristen, stets auch wahr in seinem Wort,
In seiner Buße wahr, als Alter ihn verdorrt,
Hat er die Strase von sich abgewandt;
Joconde's Dichter starb im Bußgewand.

8 Bat ben Damen gefällt; ber Lowe und ber Marfeiller.

Leffing erbante fich fo gern an bem Bolksliedchen :-

Schautest du noch nie Jungfer Lieschens Knie? Jungfer Lieschens Fingerhut Ift zu allen Dingen gut.

daß er es in verschiedene Sprachen übersetzte,\* und im Bade zu Liebenzell stellt ein uraltes Gemälde (Badräthsel genannt) eine schwangere Frau, schwangere Magd, trächtige Hündin vor mit den Knittelversen:

> Es war ein Mann, ber hat ein Weib, Die liebt er wie sein eigen Leib, Da aber bas Weib nicht gebären that, So schickt' er sie in dieses Bad. Weiß nicht, wie's kam — zur selben Stund Schwanger ward Weib, Magd und Hund.

Liebenzell steht nicht mehr in diesem Kufe, aber es gibt auch kein Hirjan mehr mit hundert wohlgemästeten Benediktinern, und eben so wenig reiche und mannhafte Deutschordensritter mehr, die Liebenzell geliebt zu haben scheinen, wie die aufbewahrten Wappen beweisen; beide lösen das Badräthsel vollkommen.

Bis jum Jahrhundert des großen Ludwig finden wir dicjenige Offenbergigkeit, die fpricht, wie fie benft, unbekummert um Delikateffe. namentlich bei den Großen, die auch am wenigsten Zurnachaltung brauchen. Man war auch auf Ansbrücke weniger aufmerkfam, ie unverdorbener man war, und Heinrich VIII. schreibt an Anna Bolenn: "Ich übersende Euch Sirschfleisch, es stellt meinen Namen vor (Hart, Harry), und hoffe, daß Ihr auch noch von meinem Fleische, so Gott will, genießen sollt, wonach Ihr so gut verlangt, wie ich glaube, als ich." Herzog Galeazzo von Mailand abelte seine Geliebte und ihre Familie, und das Diplom fagt: ob delectationem corporis nobis ab illa praestitam. 1 Roch Sophie, die Gemahlin des deutschsoldatisch-theologisch-naiven Friedrich Wilhelm I., schrieb an Georas I. Gemahlin: Leibnitz a passé hier la soirée avec moi pour ne m'entretenir que de l'infiniment petit - hélas! qui peut le connaître mieux que moi? 2 Ueber eine gewisse Lieblingssünde pflegt man so naiv zu sein, als Mahomed, wenn er von seiner Fatimah sagt:

\* Vidistine tu
Virginis genu?
Virginis dactylitrum
Est ad omnia bonum.

Οὐκ ἔβλεψάς συ Παρθένου γόνυ; Ηαρθένου δακτύλιτρον Έστὶ πρὸς πάντα καλόν.

= 101=M

<sup>1</sup> Wegen ber Erfreuung unseres Leibes, die fle uns gewährte. — 2 Leibnit hat gestern ben Abend mit mir zugebracht und mich nur vom unendlich Kleinen unterhalten. Ach, wer kennt dies besser als ich?

Quando subit mihi desiderium Paradisi, osculor eam, et ingero linguam meam in os ejus, und ein Kitter schrieb in ein Familiensstammbuch, das noch dazu einem Fräulein gehörte

Bewahre beine Schanz, Wider — — Sonst verlierst du den Kranz Im Tanz; Das schreibt dir Hans.

Herzog Ulrich von Württemberg fand an seiner Thüre geschrieben: "Hier geht's wunderlich zu," und setzte darunter: "Kanzler Haus hilft auch dazu;" und Friedrich Wilhelm I. schrieb unter eine Bittschrift:

Eure Bitte kann ich Euch nicht gewähren, Ich habe hunderttausend Mann zu ernähren, Geld kann ich nicht ..... Friedrich Wilhelm König in Preußen.

Naiv war Götz von Berlichingen, als er dem Bischof von Bamberg, der ihm unbekannter Weise die Hand bot und es bedauerte, sagte: "Da habt Ihr die Hand wieder!" aber allzu naiv, was er dem k. k. Hauptmann, der ihn zur Uebergabe aufforderte, entbieten ließ: "Vor k. k. Majestät habe ich allen Respekt, dein Hauptmann aber soll mich ———." Solche dreckige Naivetäten, woran auch Luther reich war, waren so allgemein, wie im Ezchiel, wovon Voltaire mit Recht sagte: "Wer sie liebt, mag mit Ezchiel frühstücken!" Aber oitiren darf man doch? thut es nicht selbst der Götze deutscher Literatur — Goethe.

XI.

# Der Schluß.

Das Naive ist nicht immer Naturausdruck schöner Empsindungen, sondern eben so oft auch Ausdruck des Unüberlegten, Kindischen und Albernen, der Naseweisheit bei Halbkultur, Doppelsinn 2c., und das nannten wir oben Schattirung des Niedrigen. Shakspeare's Claus Zettel bittet in Thisbe und Phramus die Zuschauerinnen, daß sie ja

nicht erschrecken sollten, wenn ein Löwe komme und fürchterlich brülle, bas sei er — Zettel wurde verlacht, wie der Redner des englischen Parlaments, der gar viel über Bestechungen zu sagen wußte, dis ein anderer die Langeweile unterbrach: "Glauben Sie denn, daß ein Glied in diesem Hause sei, das nicht wüßte, was Bestechung wäre?" So macht das Urtheil jener Dame, die ein Virtuose fragt: "Run, wie hat Ihnen mein gestriges Quartett gefallen?" — "Recht, sehr wohl; nur schien es mir zu schwach besetzt," lächeln, und noch mehr der Schweizer vor den Tuilcrien, der Besehl hatte, Niemand herein zu lassen: On n'entre pas! schuurrte er einem Bürger entgegen: Je veux seulement sortir du Pont royal. — Ah! si cela est, passez. Bête que vous-êtes! suhr ein Baron seinen Bedienten an, und dieser entgegnete: "Meine Eltern waren arme Leute, die mich nicht in die Schule schicken konnten pour apprendre l'esprit!

Die den Süddentschen eigene Offenheit, ein Produkt ihres gesegneten Landes und Frohsinnes, hat schon zu tausend Naivetäten Aulaß gegeben, die oft sehr ungleich gedentet worden sind. Wir lächeln über den alten Kanzler, der sich noch die Geburt seines Söhnleins durch eine als Engel gekleidete Magd mit den Worten des Evangeliums verkündigen ließ, wenn er bei Erössnung des neuen Landtags sich vor der Versammlung verbeugend, seine Rockschöße hoch in die Höhe hob, und in den Lehnsessel niederplumpte mit den Worten: "Hiemit wird der Landtag eröffnet," wie über das pommerische Bauernweib, deren Sohn zum General emporstieg, und die an der Tasel fragt: Aber, lieder Hans, sage mir doch, wie kommst du zu dem Namen Lenz (Excellenz)? Wir lächeln über den Seher, der das Salomonische: "Wer einen Freund sindet, sindet einen Sehat," bona side umdreht: "Wer einen Schatz sindet, sindet einen Freund," wie über des alten Tischlers Ochs Grabschrift auf sein Söhnlein:

Hind, Bers, Sarg, Alles selbstein gewacht.

und der naive Meister Ochs verdient denselben Glauben, den wir

The state of the s

<sup>1</sup> Man geht nicht ein. — Ich wollte nur aus bem Pont Royal herausgehen. — Dann kommt nur. — 2 Dummkopf. — Um Geist zu fernen.

Homers göttlichem Ochsenhirten Eumäos, ober Seiner Excellenz bem Kanzler Ochsenstiern schenken, und darf allerwärts sein Söhnlein viudiciren.

Die Schulmeifter und bann bie Chirurgen und Barbiere mit ihrer Halbkultur und ihrem Eigendünkel als partes sacerdotii und doctoratus ' haben eine Menge Naivetäten geliefert, da fie nebenbei gerne luftigen Humors, ja Erstere Reimschmiede sind, und sich mit Sochzeitund Leichengedichten noch zu helfen wissen. Gin Schulmeister, ber bie Strophe: "Durch Abams Fall ift gang verderbt," absang, und die Blätter nicht gleich auseinanderbringen konnte, sang ohne Verlegenheit: "Blatt, Blatt, Blatt, Blättchen," und ba keiner seiner Schüler die gehörige Antwort auf die Frage: "Wie hoch war der Berg Sinai?" - "Das fann man so eigentlich nicht wissen," behalten hatte, wohl aber die Madden, fo rief er: "Ich bleibe dabei, was ich immer fagte, die Madden find mir lieber, als die Jungens!" Ein Berr Schulf, Freund des Pfarrers, ber ihm ftets von nichts, als Seelen vorjagte, von Seelforgen und Seelentabellen und seinem Jammer bamit, veraaß sich so fehr, daß er bei einer Anfrage der Behörde: Wie stark der Biehstand bes Orts fei? melbete: "Ungefähr zweitausend Seelen." Der Chirurg-Barbier, als ein Mann, ber ftets mit schneidenden Werkzeugen umgeht, erklärte dem politischen Dorsconvente die wahre Beschaffenheit einer Scheerenflotte: Die Schiffe haben vorne ungeheure Scheeren, die das feindliche Tauwerk in hunderttausend Stücken schneiben; in seiner Gigenschaft eines Physikers erklärte er auch bas Nordlicht von einem großen Feuerwerk und Jumination der Kaiserin Ratharina, und da er auch Geburtshelfer war, so beruhigte er einen Shemann über die zu frühe Entbindung feiner Gattin: "Mit bem ersten Kinte, Freund, ift das oft der Fall, aber nachher geschieht es nie wieder."

Soldaten, Jägern und Allen, die auf dem Lande leben, ist besons dere Offenheit eigen, die Quelle der angenehmsten Naivetäten. Die Antwort des griechischen Soldaten, den Xenophon bei seinem berühmten Rückzuge vermahnt, rascher zu marschiren: "Auf deinem Pferde hast du gut reden" (Xenophon stieg ab; was wohl unsere Generale gethan hätten?), wird noch weit übertroffen von dem Preußen bei Collin, der bei dem ewigen: "Vorwärts! vorwärts!" ausries: "Für zwei Groschen ist's heute genug; Maria Theresia muß auch einmal gewinnen!" fast

<sup>1</sup> Rirdenverwandte. - Doftorling.

so naiv, als die Gegenrede eines alten französischen Kriegers, als König Johann in der Schlacht von Poitiers dei Anstimmung des Rosands-liedes ungehalten ausrief: "Es gibt keine Rosande mehr!" "Ja wohl, weil es keine Charle'-Magne mehr gibt!" Wer lächelt nicht über den Bommern vor Friedrichs Zelte. "Wie lange dienst du?" fragte der König. — "Dreizehn Jahre." — "Wie alt?" — "Neunzehn." — "Hoho! Na!" — "Fünf Jahre Gänsejunge, vier Jahre Ochsenjunge, zwei Jahre Soldat, macht das nicht dreizehn?" — "Nauchst du?" — "Ver Hauchst du?" — "Rauche, ich din der König." Der Hommer ließ sich's nicht zweimal sagen, aber Friedrich steckte es dem Hauptmann; "Dich soll ja das Donnerwetter!" rief dieser — "arretirt den Kerl!" Der Bommer klopste dem König auf die Achsel mit den Worten: "Na, nun kriegen wir beide den Buckel voll!"

Wem sind die schönen Worte Kaiser Ludwigs des Baiern am Abend der Mühldorfer Schlacht unbekannt: "Jedem ein Ei! dem frommen Schweppermann zwei"? Diese zwei Eier ehrten mehr, als ein Orden oder Rittergut. Villars erzählt, daß ihm ein Lieserant, den er mit dem Galgen bedroht habe, erwidert hätte: "Wer einmal hunderttausend Thaler hat, wird uicht leicht gehangen," und setzte hinzu: effectivement il ne fut point pendu, quoiqu'il eut cent fois mérité de l'être, i und du Quesne, dem Ludwig XIV. versicherte, daß er seiner eingedenk sein werde, griff an seinen grauen Kopf: Sire, il est temps! Es ist gewiß nicht Undank gegen die viele Gaststeundschaft, die ich in spätern Jahren wieder zu Brag genoß, aber mein siehster, ernenerter Umgang war doch mit einem alten Feldwebel, der sich's verdat, zum Lieutenant befördert zu werden, und vom ganzen Regiment, nebst sechs Andern, allein noch lebte. Daher gehe ich für mein Leben gerne, nächst den Landlenten, mit alten Soldaten um.

In einem Dorfe war es, daß ein die Chonaus verfolgender republikanischer General eine Alte fragte: Citoyenne, avez vous vu les brigands? "Lesquels, mon bon monsieur?" Der General lächelte und beschenkte sie. Nicht so hochwürdige Consistorialherren von schwesem Raliber, daher der Baner, welcher einen hinten aufsitzenden Fußsgänger vom Wagen peitschte: "Schlingel, siehst du nicht, daß ich schon ihrer vier aufgeladen habe?" eine starke Straspredigt aushalten mußte und schlechtes Trinkgeld erhielt. Auf einem Dorfe war es, daß

<sup>1</sup> Er wurde wirklich nicht gehangen, ob er es gleich hundertmal verdient hätte. — 2 Sire, es ist Zeit. — 8 Bürgerin, hast du die Räuber gesehen? — Welche, guter Herr? (bas Kozmische liegt außerdem in der Antwort guter Herr, da die Frau auf die Anrede Bürgerin, nicht mit Bürger, sondern auf damals rohalistische Weise mit Herr erwiderte).

der Prediger den über schlechte Zeiten klagenden Amtmann auf den Himmel verwies und dieser erwiderte: "Wie es verlauten will, soll es auch dorten uicht mehr sein, wie sonsten;" und daß derselbe Prediger seiner lieben Gemeinde sagte: "Wisset Ihr denn auch, Geliebte in Christo, daß ihr — Erzschlingel seid?" und der Herr Verwalter ein geheimes Register führte mit der Rubrik: "Verzeichniß dessen, was Gott insbesondere bescheeret hat."

Die Landleute von Bearn wollten 1473 einen Berrn aus dem Blute ihres letten Beherrschers; eine Devutation ging an die Schwester besselben, die Zwillinge hatte; sie schliefen, der eine mit geschlossener, ber andre mit offener Hand, und sie mählten lettern. Gaston le bon. Jener junge Bauer ber Madame Sevigne, ben man einer Schwängerung beschuldigte, sagte: Je ne l'ai pas fait moi; mais il est vrai, que je n'y ai pas nui! 1 und ber alte Schweizer Greis trat in ben Kreis der Landgemeinde, da die Rede von Abstellung des Fungens (Probenächte) war, und sprach: "Unsere Urväter haben gefunget, unfere Bäter und wir auch, unsere Rinder und Nachkommen sollen auch fungen, alles funget," und so unterblieb bas Berbot, und bas Fungen ging seinen Bang noch wie bente. Gin furchtsamer Schäfer batte ichon einige Male fammt seinem Backer bie Beerbe im Stich gelaffen vor einem Wolf, und da er in der Kirche die Worte hörte: Ein Miethling sieht ben Wolf kommen und fleucht, benn er ift ein Miethling, ftand er auf: "Komm, Wacker, he stichelt up uns!"

Jener Jäger, dem sein Herr ein Pferd zeigt: "Es soll ein Türke sein," erwiderte: "O, gnädiger Herr, es ist ein Christ, so gut, als wir beide," und dem Pfarrer, der ihn über den Verlust der Fran tröstete, daß sie ja Gott habe, entgegnete er: "So, hat der sie? Nun, er wird auch seine liebe Noth mit ihr haben." Jene Dorsnymphe bringt einem Herrn Lientenant ihr Neugebornes mit den Worten: "Da hat Er sein Thut dir Nichts!" und ein alter Bauer, der mich seit unsern Schuljahren — also sehr lange — nicht mehr gesehen hatte, suchte mich auf, als er hörte, daß ich im Dorse sei, und machte mich laut auflachen: er stellte sich starr vor mich, erhob die Arme und sprach: "Uch, daß Gott erbarm, lebt Er auch noch? daß Gott erbarm!" Eine Bänerin, die einem Diplomaten zu Paris Milch lieserte, klagte über Mangel au Erwerb in den ersten Jahren der Revolution: Nous ne sommes gudre plus heureux, depuis qu'on a inventé la nation!

1,000

<sup>1</sup> Ich habe es nicht gethan, aber auch nicht ber Sache entgegengehandelt. — 2 Wir find ben nicht gludlicher, sett man bie Ration erfunden hat.

Während Sof, Welt und Schriftsteller nicht wissen, welche schmeis chelhafte und friechende Namen sie ben Machthabern geben sollen, nennt der Soldat seinen großen Friedrich, Frite, seinen Blücher: Vorwärts, und seinen Napoleon: notre petit Corporal in Freundschaft. Grad ut! grad ut! rief Frite seinen marschirenden Kindern zu: Frite och grad ut! scholl es bem König entgegen, ber fehr gebuckt an Pferbe faß. "Guten Tag, Kinder!" jagte er ftets im Bornberreiten, "Guten Tag, Frite!" erwiderten die Soldaten. Auf gleichem Fuße standen Casar und Antonius mit der Armee, und schon darum konnten Pompejus und Angustus nicht aufkommen. Selbst die gezierten Fraugofen haben, nachst Flüchen, folde militärische Vertraulichkeiten mehr ober weniger, und von ihren beutschen Allierten sagten sie: Co sont des braves coquins, ils mangent comme des loups, boivent comme des diables et se battent comme des lions. 1 Und was acht über bie Militärrede Bonaparte's zu St. Cloud. als er den Rath ber Fünfhundert zum Fenster hinaussprengte? Soldats, j'ai des ennemis, puis je compter sur vous? Eh bien, mettons à la raison tous ces bougres là! 2

Grab ut! ist bas Symbol bes Solbaten, und so ift's recht. Fener Grenadier, ber beibe Arme im Treffen verloren hatte, und bem fein Hauptmann einen Thaler schenken wollte, wies folden mit den Worten jurud: "Glauben Em. Gnaben, daß ich ein paar Handschuhe verloren habe?" Grad ut! war die Maxime bes Majors im Sebaldus Rothaufer, ber bem Herrn Stanzins so schön ben Text las. Es freut mich, daß ich diese Scenen in meinen frühern Jahren, ehe ich noch mit Militär Umgang hatte, abzeichnete und einem Landprediger, ber als Caplan gar viel von einem hilbebrandischen Hofprediger Stauzins zu bulden hatte, jum Geschenkt machte. Jener Sauptmann suchte bie Schande seiner weichenden Compagnie zu beden, indem er sie theilte. er eilte ihr nach und rief: "Sie fliehen nicht, fie folgen ihrem Sauptmann!" Matrosen sind noch weit mehr grad ut, naiver oder gröber. wie das Element, auf bem sie leben. Gin echt brittischer Admiral, ber die Flasche liebte, fuhr ziemlich beladen nach Saufe, fand einen seiner Matrosen besoffen im Wege liegen, und rief: "Schwein, warum liegst bu besoffen hier mitten in der Strafe?" - "Ener Greellens, ich habe keine Kutsche, die mich nach Hause bringt." Lachend warf ihm ber Abmiral ein Gelbstück in ben Sut.

<sup>1</sup> Das sind tapfere Kerls, sie fressen wie die Wölfe, saufen wie die Teufel und fechten wie die Löwen. — 2 Goldaten, ich habe Feinde, kann ich auf euch rechnen ? — Wohlan, bringen wir alle tiese Schuste zur Bernunft.

Diese militärische Geradheit und furz und gut sohnt mit Vielem aus, und die Fahnenrede, ehe ber Sattler die Rägel einschlug: "Es ist Gewohnheit, bei dieser Feierlichkeit eine Rede zu halten, und so will ich benn hiemit auch eine gehalten haben. Meifter Sattler schlag er die Rägel ein!" ift mir lieber, als hundert Kanzelreden. Dillitarreben muffen stets furg sein, und so habe ich es zu verantworten, wenn ein alter Feldzengmeister mit seiner Rede vor versammelter eigener Dienerschaft in Verlegenheit fam, in bie er an ber Spipe eines Corns vor Napoleon nicht gerathen ware. Mit den Militärreben in den Schriften ber Alten scheint es mir bie Bewandtniß an haben, wie mit den Londoner Galgenreden (last dying speech), wovon die Selden selbst nicht bas Mindeste wissen. Es ist gewiß ein Fortschritt ber Vernunft, daß man heut zu Tag die Zeit mit Militärreben, wie mit gerichtlichen Reben weniger verbirbt; felbst Rangelreben find weniger häufig und fürzer. Jener Kanzler machte durch eine lange Rede bei einem Volksaufstande den Bobel nur ungeduldi= ger, es flogen Steine, er fturgte vom Pferd und mußte in die Kanglei zurückgetragen werden, aus der er gar nicht hätte herausreiten follen. Man ift jett boch manierlicher, und der Bobel lachte bloß über die Occupationsrede eines Geheimenrathes; niemand konnte sie verstehen, also weiß ich nicht, ob sie im Geschmack bes Demosthenes ober Cicero gemesen ist; und zu Ing waren der herr Geheimerath auch, ba Sie mur auf bem Corpus zu reiten gewohnt find. Genug, man lachte nur. wie man in der Predigt schläft - aber Lachen und Schlafen, laufen sie nicht gegen ben Zweck bes Redners?

Heinrich IV. rief in der Schlacht von Jury: Je suis votre roi, vous êtes Français, voilà l'ennemi! Rarl Stuart sagte seinen Hoch-ländern: "Ich kommandire euch nicht, ich verlange nur, daß ihr mir solgt," und stürzte sich an ihrer Spitze auf den Feind, wie St. Cyr, den der Feldprediger an die Aurede erinnerte: Frères et compagnons, rief er, voici comme il kaut kaire! und sprengte los. In dem langen Kriege meiner Zeit hätte mancher Auführer auch von Cromwells Rede Gebrauch machen können: "Bo nauß? Wo nauß? dort nicht, hier steht der Feind!" Unsere Kriegsreden bestehen in der Regel in dem Lakonismus: "Marsch!" unsere politischen Keden sind leises Gestüster im Kabinette, und unsere Beredsamkeit ist auf Klrche und Schule beschränkt, daher sie auch ist, was sie ist, und unsere Stände

<sup>1 3</sup>ch bin euer König, ihr seit Frangosen, bort steht ber Feint. — 2 Brüber unt Rames raben, jo muß man es machen!

— sind erst im Werden. Nicht alle können auf die Sonne von Austerlitz verweisen — wir wollen uns mit der Rede eines deutschen Auführers begnügen: "Muth, Freunde, den Sieg ersochten, der König zahlt uns das ganze Jahr für einen einzigen Tag wie hente!" Und was gleicht den seurigen kurzen Reden: Vous avez done servi? — Si, j'ai servi! Und wie soldatisch genügsam ist nicht die Rede jenes sterbenden Generals, den der Feldprediger mit seinen Verdiensten aufzurichten sucher. "Oho! hat Gott ein Leibregiment, so din ich schon zufrieden, als Gemeiner zu dienen." Genügsamer noch als das Gebet der Tirolerin:

O Gob und Hear! Gib ma, wos i begehr, J begehr jo nit viel, Nur das, wos i will.

Und nun noch einige Riaiserien, die einmal zum Komischnaiven gehören. Jener Junge des Schullehrers, den sein Vater so eingeschüchtert hatte, daß er zuerst zu läugnen und dann erst zu gestehen sich gewöhnt hatte, antwortete auf die Frage: Wer hat die Welt erschaffen? "Ich nicht, lieber Vater." Versluchter Eselskops! — "Ich, ich, lieber Vater, aber gewiß will ich's nie wieder thun." Onevedos Knabe, der dem stolzen Stadtrichter Pontius de Aguirre nachries: "Pontius Pilatus!" und schrecklich gegeißelt wurde, betete beim Credo: "Gelitten unter Pontius de Aguirre." Wenn keiner meiner Mitschüler italienisch gelernt hat, so kennt er doch gewiß das Wort Chiesa; im fürstlichen Concert sang die Prinzessen eine italienische Arie, das Wort Chiesa kam so ost vor, daß es uns Gelbschnäbeln aufsiel, und einer rief allzulant Scheisa! Wir verriethen einander nicht, und so wurden wir alle durchgeprügelt nach Noten. Psessels Cavalier —

In Straßburg stieg ein Cavalier Auf's Münster. — "Pot Blit, mir graut!" Sprach er zum Thürmer, "sag er mir, Herr Landsmann, ward es hier erbaut?"

ist — Cavalier; wie könnte man es dem Soldaten übel nehmen, dem eine hochschwangere Frau voranstieg; "wie lange geht die Frau noch?" — "Noch zwei Tage." — "Ja, da muß ich umkehren, mein Urlaub geht heute zu Ende!" oder dem Hausknecht, der einen stattlichen Reisenden

- 15 200

<sup>1</sup> habt ihr gedient? — Ja, ich babe gedient. — 2 Die Geschichte ist solgende: Ein Anabe sagt dem vorübergehenden Ponce (Pontius) de Aguirre: guten Tag Ponce Pilado (Pontius Pilatus). Jener wird wütbend und verfolgt den Anaben, der sich in der Angst zu seinem Schulmeister flüchtet. Der Schulmeister peitscht den Knaben und fragt bei jedem Diebe: Wilste du jemals Pontius Pilatus wieder sagen? Der Anabe verspricht es und sagt das nächste Mal, als er das Eredo betet bei den Worten: Ich glaube an Jesus Chrisma, der gelitten hat durch Pontius Pilatus (Ponce Pilado), in Erinnerung an die Veranlassung seiner Schläge, "durch Pontius Aguirre."

aufweckt, weil er bei Abholung der Stiefel vergaß, ihm gehorsamst angenehme Ruhe zu wünschen?

Es zeigt boch immer einiges Nachdenken, wenn ber Schaffnecht nach dem erften Jahr seines Religionsunterrichts nicht mehr betete: D bu Lamm Gottes, erbarme bich mein! fonbern: D bu Schaf Gottes! oder Leffings Sans und May, die in der Stadt ein Crucifigmacher in Verlegenheit fette: "Wollt ihr einen todten ober lebendigen Berr Gott?" endlich übereinkamen, einen lebendigen zu nehmen: "benn," sagten sie, "ist's bem Pfarrer nicht recht, so konnen wir ihn ia immer noch todtschlagen." Auf Dörfern sind Pfarrer und Schullehrer wahrlich oft selbst schuld an solchen Albernheiten, und wenn man fragt: Wie schmedt die Liebe Gottes? bei stockender Antwort sofratisch zu Werke geht: "Nin, was iffest du gerne?" "Saure Linfen." "Nu, wie schmedt die Liebe Gottes?" "Wie saure Linsen;" so burfte mancher Junge auch fragen: "Aber, Herr Hodywürden, wie mag Er auch fo fragen?" Ich weiß nicht, ob ich jenen reichen Schweizer einen Riais nennen foll ober einen Glücklichen; man pries die Macht eines Königs, und er fragte: "Sat er auch hundert Kühe auf der Alpe?" aber ber schwäbische Refrut war es, ben ber Offizier nach seinem Alter fragte: "Achtzehn Jahre, und wäre ich nicht ein ganzes Jahr frank gewesen, so ware ich jett neunzehn!"

Albern war ber junge Mensch, ber seine Mutter fragte, was er seiner Verlobten sagen folle? "Du sagst, ich freue mich, Sie wohl zu feben, und bann gibt ein Wort das andere;" er ging also leichten Herzens ab und sagte ber Braut: "Ich freue mich, Sie wohl zu sehen, und dann gibt ein Wort das andere." Mehr als bloß albern war aber wohl die Rede ber Kellnerin, die ber Gaft um Waffer zu feinem Wein bat: "Das Waffer ift schon barunter;" ober jener Gascogner, ber einen Borüberfahrenden bittet, seinen schweren Reisemantel in sein Cabriolet zu nehmen: "Gerne; aber wie wollen Sie folden wieder bekommen?" Monsieur, je serai dedans, 1 und so vielleicht auch ber Bediente, als sein Herr sah, daß ber soeben angelegte, schwarze Rock nicht ausgeklopft sei: "Wollen Guer Gnaben, daß ich'n jest ausklopfe?" "Du bist ein großer Esel!" "Ru, so will ich doch lieber ein großer fein als ein kleiner!" Alberner war die Köchin, die die Suppe über bie gnäbige Frau ausgießt und gang unbefangen ausruft : "Aergern sich Ener Gnaden nicht, es ift noch mehr Fleischbrühe in der Küche!" und ber Bediente, der da fagt: "Mein Berr ift nicht zu Saufe."

<sup>1</sup> Berr, ich werbe im Mantel fieden.

"Wann kommt er wieder?" "Ja, wenn mein Herr befiehlt, zu sagen, daß er nicht zu Hause sei, kann ich solches nie eigentlich wissen," und ein anderer, ben seine Dame jum Schneiber schickt mit bem Befehl, wenn es regnen follte, einen Fiaker zu nehmen; es regnete, er nahm also einen Fiaker, stellte sich aber mit ihrem ganzen abgeholten Ballput, seiner Schuldigkeit gemäß, hinten auf. Maskirte Albernheit aber war die des Bedienten eines Forstmeisters, der einem Amtmann ein Reh überbringen mußte: "Meine Empfehlung und vielen Dauk!" fagte dieser; aber der Bediente stand; "was will er noch?" — "Was foll ich benn sagen, wenn ber Herr Forstmeister nach bem Trinkgelb fragen?" Man erzählt von einem schwäbischen Hauptmann, daß er in ber Schlacht, da eine Kanonenkugel den Kopf seines Mebenmannes ihm auf die Bruft schleuberte, ausgerufen habe: "Herr Jesus, mein Ropf!" relata refero, wie das Hiftorchen von dem angehenden Rellner. ber in einem blechernen, in ber Mitte abgetheilten Gefäße Del und Effig holen mußte; er ließ sich zuerft Effig einfüllen, und nun forderte er Del, drehte das Gefäß um, und der Effig floß auf die Erde, und fo ging er nach Hause. "Aber wo ist ber Essig?" "Hier" — es war nichts da; "und das Del?" "Hier," bas Gefäß umbrehend, und fo floß auch das Del zu feinen Füßen. Der Junge war vielleicht ein Sohn des Bedienten, der eine schöne Taffe zerbrach - "Hans, Hans, wie hast du das gemacht?" rief sein guter Herr; er ließ die zweite fallen: "So." Jener nenangehende Bediente lud einen Freund seines Herrn zu Tische. "Ich werde die Ehre haben, aufzuwarten." "Berzeihen Sie, ich habe die Aufwartung; aber ich zweifle, ob das Votum castitatis noch in foldem Respekt steht, daß ein Bauer, ber nur ein Bett hat, den Herrn Bikarius als britte Person aufnimmt, mit ber Sonne an seine Arbeit geht und mit bem Rachbar lachend von bem Beiftlichen spricht, wie der sich schämen werde, wenn er erwachend sich allein mit seiner Frau in einem Bette befinde. Richtiger aber war es mit bem Hausfnecht, dem der Barbier eine Arznei gab mit ber Weisung, einen Dukaten schwer täglich zu nehmen; er hatte keinen Dukaten, legte also zwei große Thaler auf die Wage und wurde barüber Sterbens gerecht.

In unsern Zeiten gibt es fast keine andern Naivetäten mehr als lächerliche (l'ingénuité); denn die Tugend der Aufrichtigkeit und der Offenherzigkeit im Gefühle einer redlichen Seele, die sich sehen lassen darf, oder eines starken Geistes, der sich über Meinungen hinwegsetzt, scheint lächerliche Antiquität geworden zu sein. La franchise est la

vertu du sot, 1 sprechen die Franzosen, trot Allem, was der aute Jean Jacques fagte und fchrieb, um ben Streit zwischen Ratur und geselligen Einrichtungen zu schlichten; manches gelang benn boch, denn er sprach mehr zum Herzen als zum Verstande, und so ging es wieder zu Herzen. Im Ganzen aber blieb der Bonton, felbst bekannte Schufte nicht bloß mit Schonung, sondern felbst mit einer Art äußerer Achtung zu behandeln, die nur dem Biedermann gebührte. Diese Menschen selbst find gewohnt, von Ehre zu sprechen, die sie längst verloren haben, über Mißtrauen zu klagen, bas sie selbst durch ihre versteckten, unerlaubten Handlungen und furchtbaren Lügen hervorgebracht haben, und ihre Unverschämtheit grenzt an das Erhabene. Doch — wir rechnen ja in unsern humanen Zeiten auch Baftarde, Schäfer und Schinder nicht mehr unter die unehrlichen Leute, warum nicht noch ein bischen weiter gehen? Bekommt man nicht am Ende gar Jujurienprozesse, wenn man das Kind beim rechten Namen nennt? Rur Kinder und Marren reden die Wahrheit, und Gott hätte schon längst wieder eine zweite Sündfluth über uns verhängt, hatte die erfte etwas geholfen.

Die Tugend gleicht einer schönen Frau, die viele Anbeter zählt; baher meinte Franklin, die Schurken könnten doch noch tugendhaft werden aus lauter Schurkerei, naturam videant, ingemiscantque delicta, aber bis jeht hat es wenig Anschein dazu. So sah Lichtenberg entzückt die Morgenröthe einer empfindsamen, hochnothpeinlichen Halsgerichtsordnung über den Horizont emporsteigen, und meinte, wenn auch Gassen und Straßen nicht mehr recht sicher seien, so könnte man ja sein Geld zu Hause lassen, und statt einer schlechten Taschenuhr einen Taschenpusser zu sich stecken; a trompeur trompeur et demi! Boileau's Sprüchwort:

J'appelle un chat un chat et Rollet un fripon 4

ist veraltet, und da der Bouton will, daß wir so vieles an Andern verzeihlich sinden sollen, so folgt natürlich barans, daß wir auch Vieles an uns selbst verzeihlich sinden, was unsern Alten Gräuel gewesen wäre. Sagte nicht schon der alte Bias: ol adsovez nanot, die meisten sind schlimm, und ist die Kultur seitdem nicht höher gestiegen?

Wahrheit ist ein Contrabaß, der unser schwaches Trommelsell viel zu sehr erschüttert, und wenn der Apostel dem Landrath Felix eine Lobrede auf die Gerechtigkeit halten will, so hieß es schon damals:

<sup>1</sup> Freimuth ist die Tugend des Thoren. — 2 Mögen fle schauen die Natur und ihr Bergehen beklagen. — 3 Dem Betrüger werde anderthalbsach vergolten.

4 Die Kape nenn' ich Kape, und Rollet einen Dieb.

"Gehe nur hin, ich werde dich ein andermal rufen lassen." Bald werden in der Welt natürliche Kinder noch die einzigen Naturspuren sein, da bereits nur die wenigsten am Naturtod sterben. Derjenige hat aber den besten Bündel Lebensweisheit, der gut hinterm Berge zu halten weiß, und der ist ein Thor, der da reden will, wie die Helden Homers, wie ihm das Herz im Busen gebietet. Manches, was ich in diesem Buche gedruckt sage, hätte ich vor vierzig Jahren nicht schon mündlich sagen sollen. "O, Hans Christoph, das war dumm!" (vielsleicht noch jetz?) S'il est serit la haut, que tu seras Jacques, tu auras beau saire, tu seras Jacques le sataliste ou Hans Christoph.

### XII.

## Subjektiver Unterschied des Lächerlichen in Ansehung der Fähigkeiten und Kenntuisse.

Im die Philosophie des Lächerlichen so methodisch wie ein Professor abzuhandeln, müssen wir zuerst den subjectiven Unterschied, den die verschiedenen geistigen Anlagen des Menschen, seine Kenntnisse, Gemüthöstimmung und Denkart, Alter, Geschlecht und Temperament, sodann äußere Einstüsse, Klima und Nahrung, Erziehung und Religion, Staat, Stand und Lebensweise, der Geist des Zeitalters, Sitten und Gebräuche und endlich die Nationalität, so gut als die Individualität, erzengen, auszusühren suchen, ehe wir zu dem Objektiven übergehen, wenn mich meine verehrten Leser auf diesem weiten Wege begleiten wollen. Non desst materia, sed artisex.

Der Unterschied, der sich auf die Fähigkeiten und die Lage derer, die das Lächerliche empfinden, gründet, ist wohl der wesentlichste, denn es beruht nicht auf dem jedem Menschen eigenen Gefühl, als auf änßern Dingen. Nicht Alpen und Phrenäen, nicht der Ocean und der Sternenhimmel, nicht das Kollen des Donners und die Strahlen des Blitzes durch die Atmosphäre oder das grause Gewühl einer Menschenschlacht sind furchtbar erhaben, sondern des Menschen Geist,

----

<sup>1</sup> Steht es vort oben geschrieben, daß bu Jacques sein sollft, so magst bu thun was du willst, bu wirst Jacques ber Fatalist bleiben ober D. Chr. — 2 (58 sehst nicht am Stoff, sondern am Künstler.

ber es anschaut. So sind die armseligsten Dörfer und Gegenden um einige berühmte Musensitze her herzerhebend und göttlich im Jugendeindruck und bessen Rückerinnerung, über die wir in spätern Jahren lächeln, wie der, der aus den Alpen oder gar aus den Cordilleras kommt, wie Humboldt, wenn er die Gebirge zwischen Böhmen und Schlesien sieht, die ein flacher Niederländer Riesengebirge bespitzuamt hat. Wahrscheinlich würde ich die Schweiz, wo ich in der Jugend schwärmte, jetzt so gealtert sinden, als Rousseau. Das, was eine Rase zur Nase macht, ist bei Allen dasselbe, und doch hat Jeder seine eigene; wir irren allesammt, nur irrt Jeder anders.

Menschen von beschränkten Kenntnissen lachen über hundert Dinge, woran erfahrene, kenntnisreiche Männer nichts Lächerliches sinden, aber jene kennen nur wenig Analogien, folglich auch nur wenig Ab-weichungen von denselben, und noch weniger das Wahre und Wichtige, das oft unter dem Schein des Ungereimten verborgen liegt; das non sumum ex sulgore, sod ex sumo dare lucem verstehen sie nicht. Venus lacht über den großen Jammer ihres kleinen Amors, den ein Bienchen gestochen hat:

Bist du nicht selbst der Biene gleich? Du bist ja auch nur klein, Und machst so Vielen große Pein!

und Zens lacht über die Benus selbst, wie ein ernster Bater, daß sie wegen einer kleinen Wunde, welche Minerva mit einem Nadelstiche vergleicht, den gauzen Olymp mit Wehklagen füllt; ihm scheint ihr Jammer so lächerlich, als der Mama der Bienenstich geschienen hatte. So lächerlich erscheinen gar viele Dinge dem Denker, dessen Kirche weder zahlreich noch unsichtbar ist; er schweigt — nur der Hernt die Seinen.

Auf Dörfern erregt schon ein Mohr Gelächter, wenn er nicht gar für den Tenfel gehalten wird, und man lacht schon über einen Reiter oder Fußgänger mit Augengläsern, weil man unr die Brille kennt, die der Acti im Hause aufsett, wenn er im Gebetbuch oder in der Bibel lesen will. Das Lächerliche wird immer eher empfunden, als gedacht, und sobald man anfängt zu denken, verschwindet es oft, wird jedoch auch umgekehrt nicht selten in witigen Schristen erst geschätzt bei wiederholter Lektüre. Der Mehrzahl fällt es nicht auf, daß der Stein senkrecht gegen die Erde fällt, aber ein Newton zersbricht sich über das Warum? den Kopf; das Volk sieht in den

<sup>1</sup> Richt Rauch aus der Flamme, sondern Licht aus Rauch erstehen zu lassen.

Schattirungen des Mondes ein Fratzengesicht, der Astronom Berge, Thäler und Meere. In je mehrere Situationen ein Mann von Geist gesetzt wird, desto mehr gewinnt sein Geist, und sie sind ihm der Punkt des Archimedes, um die ganze Welt zu bewegen.

Der Sprecher bes brittischen Unterhauses begann seine Rebe: "Die Majestät bes englischen Volkes wäre beleidigt, wenn 2c." und bas ganze Unterhans, bas nur von ber Majestät bes Königs etwas wußte, lachte, wie man einst Buchanan, Milton, Sidnen 2c. mehr als verlachte und zuletzt bewunderte. Rousseau und Turgot wurden als republikanische Schwärmer verlacht und verfolgt, aber nach wenigen Jahren bewundert, wie Franklin und Bailly, Prasident des dritten Standes, ber beim Befehl bes Königs, auseinander zu gehen rief: La nation assemblée n'a point d'ordre à recevoir. 1 Hieron scheinen meine lieben Deutschen, vorzüglich in ber höhern Welt, noch gar sonberbare Begriffe zu haben, und so lange kann von Nationalismus gar keine Rebe sein, so lange ber Provinzialismus und Partikularismus vorschlägt. Soust gab man sich unter Thoren und in Gafthäusern als Partifulier au, wenn man nicht gerne feinen Namen fpendirte - wir find eitel Partikuliers! und jene Lacher glichen bem Bauern bes Lafontaine, ber ben Schöpfer bespöttelt, daß er ben Rurbis an eine fo schwache Pflanze und nicht lieber an die Giche gebunden habe, bis ihm eine Eichel auf die Nase fällt —

> S'il fut tombé de l'arbre une masse plus lourde Et que ce gland eut été gourde?

Schon viele Reisende haben von der schönen Toledobrücke zu Madrid über den kleinen Manzanares das Witwort wiederholt: "Dieser Brücke sehlt nichts als ein Fluß!" hätten sie aber bedacht, daß kleine Flüßchen zur Regen- oder Schneezeit oft am stärksten wer- den, wie kleine Töpfe am geschwindesten überlansen, so hätten sie nicht gelacht. Niemand lacht lieber als Tanbstumme; denn ihre Vorstellungen sind beschränkt, da sie zwei Sinne entbehren, ihre Einbildungskraft aber desto lebhafter ist, und sie werden desto leichter heftig und hitzig, je weniger sie sich durch Worte helsen können, nehmen daher ihre Zusslucht zur Mimik, und wenn man sie auch dann nicht versteht, so werden sie so komisch wie der Esel, dem man glühenden Schwamm unter den Schweif legt; der Esel dürste solchen nur ausheben und sich

---

Die versammelte Nation hat keinen Befehl zu empfangen.
2 Wenn von dem Baume fiel ein schwereres Gewicht,
Und diese Eichel gar ein Kürdis wär gewesen?

schitteln; statt bessen brückt er den Schweif und mit ihm die glühende Kohle nur desto sester an sich, und macht Capriolen wie ein Operntänzer, und eine Musik, die der Stumme wohl muß bleiben lassen.

Man lacht sehr oft über große Männer, die man zuletzt bewundert. Salomo, der Gott nicht um Reichthum und Ehre, weder um seiner Feinde Seelen, noch um langes Leben, sondern um Weisheit und Verstand bat, wurde wahrscheinlich von manchem seiner Hösslinge verlacht, wie Themistokles von den Atheneru, weil er weder leiern, noch tanzen, bloß aus einem kleinen Staat einen großen machen kounte, gleich Jean de Witt und Runter, die wie gemeine Bürger lebten, und nach Triumphen aus Land traten, den Mantelsack auf der Schulter. Als Jesus, zu Jairi Töchterlein gerusen, zu der Familie sprach: "Warum weinet ihr, das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft," und sie ihn verlachten, da sprach er sein: Mägdlein stehe auf! — Das Mägdlein stand auf und wandelte, und da — entsatzen sich alle über die Maßen, und recht rohe Kerle lachten vielleicht, für die wir das Wort Rübel haben (Ribaldus im Mittelalterlatein, Ribaud, Ribaldo).

Colon, als er eine neue Welt abnte, galt in ber alten für einen Narren, und schwerlich hätten Cortez und Pizarro die zahlreichen und braven Mexikaner und Pernaner mit ihrer Handvoll Spanier so barbarisch behandeln können, wenn nicht Fenerwaffen, Pferde und schon bie bärtigen Weißen und der fremde Anblick die Kraft der Kinder ber Sonne und ihren Verstand gelähmt hätten bis zum Stillstand desselben. Limenes erschien bei Navarros Armee in Afrika selbst in Franziskanerkutte auf einem Maulthiere, den Degen geschnallt über die Rutte, por ihm ein Mönch mit dem erzbischöflichen Kreuze. Die Soldaten lachten, aber bald brachte sie der Muth des großen Mannes zur Bewunderung, wie die Portugiesen zur Bewunderung des deutschen Don Quixote, Grafen Lippe, der noch heute in Portugal Gran Conde heißt. Franklin galt mit seinem Blitableiter für einen Frevler an der Borsehung, und Jenner sollte mit seinen Kuhpocken die Menschen au Vettern und Basen des Rindviehes machen. — So würde auch Kant mit seinem Raum und Zeit vom Bauer nur verlacht werben, weil biefer keinen andern Ranm kennt, als ben in Schenne und Reller, und keine andere Zeit, als etwa die, die man menses nennt.

Die Großen sollten nicht so vorschuell über die Physiognomie der Kleinen aburtheilen und sachen. Karl V. sah Luther und sagte: "Der sollte mich gewiß nicht zum Ketzer machen!" Ludwig XIV. dachte nur

gering von Eugen, weil er körperlich klein war, und Friedrich nahm Laubon nicht in Dienst, weil ihm sein Gesicht missiel, und alle drei irrten. Vielleicht waren gerade diese Umstände eine Stufe weiter für jene Männer zu ihrer ausgezeichneten Größe. So ist Sausure, der Gletscher und Moutblanc untersucht, ein Narr in den Augen savohischer Bauern, und Bruce in denen der Abyssinier, weil er stets nach den Quellen des Nils forscht. Gesner, der in der Berliner Buchhandlung vermuthlich zu viel packen und spannen mußte, sing an, Landschaften zu malen auf eigene Faust, und klagte dem Hofmaler Hempel, daß solche nicht trochnen wollten. Hempel kam, bemerkte, daß der Neuling der Kunst seine Farben statt mit Leinöl mit Baumöl gerieben hatte — und lachte, bewunderte aber Gesners Genie, und half; Maler Sperling hätte es beim Gelächter gelassen.

Wer große Menschen und große Gesinnungen aus Büchern fennt. nimmt leicht einen romantischen Schwung, und die Welt spricht von Narren. Camoens, der Homer der Portugiesen, bringt aus dem reichen Indien nichts mit als seine Lusiade, die er aus bem Schiffbruch mit ben Bahnen rettet, und ber Bildhauer Mefferschmidt aus Schmaben geht nach Rom, erscheint im Palast Farnese mit einem Kloben Lindenholz auf der Schulter in Taglöhnerstracht, den er vor dem Berfules niederlegt und mit seinen Schnitzmessern, ohne lang zu meffen, frenz und quer hineinschneibet. Alles lachte - aber siehe, nach wenigen Tagen entwickelte sich ein herrlicher Herkules. Diefer sonderbare Mann ftarb zu Pregburg, wo er sparfam und höchst eingezogen von gemeiner Arbeit gelebt hatte, aber unabhängig und vergnügt; fein ganges Geräthe war ein Bett, Tisch und Stuhl, Flote, Tabakspfeife, Wasserkrug und ein italienisches Buch über die Verhältnisse bes mensch= lichen Körpers. Offenbar lebte er allzu einsam, vielleicht auch allzu feusch, sah - Geifter, und verfiel auf seinen Geist ber Proportion, der ihm die einundsechzig Köpfe eingab, die man zu Bregburg zeigt. Verfiel nicht selbst Sokrates auf seinen Genius?

Jeder Mensch mit einem großen Entschluß, sei es Tolon, der mit der neuen Welt schwanger geht, Egede, der die alten grönländischen Kolonien wieder aufsucht, oder ein armer Student, der sich zum Prosessor emporzuschwingen sucht, sei es Anquetil du Perron, der sich einemal in den Kopf gesetzt hat, die Schriften des Boroaster herbeizuschafsen, oder Reiste, der unter seinen arabischen Schristen verhungert wäre, ohne Ernesti — jeder baute sich eine innere Welt gegen die Glut oder Kälte der äußern. Jedes Genie regiert eine sixe Idee, die

es vom Tisch und Bett der Erde scheidet, und die armen Kanzleiverwandten, die ein Mikroskop brauchen, um zu sehen, daß ihr Tropfen Burgunder ein rothes Meer, der Schmetterling Pfauengesieder, der Schimmel ein blühendes Feld und der Sand ein Juwelenhause ist — gehen hin und lachen! sie sollten bloß — abschreiben. Je beschränkter ein Mensch, desto höher pfeist er; kurze Pfeisen geben hohe, lange Pfeisen aber tiefe Töne; wer mag unter kurzen und hohen Pseisen mitpseisen, die in den Tag hineinpseisen, wie die Knaben, ohne eine Idee von Musik zu haben? Man steckt lieber sein Pfeischen in die Tasche und brumunt im Weggehen:

Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis. 1

Menschen, beren Seele immer mehr ins Große geht, entwischt eben barum oft das Kleinliche, worunter das Lächerliche gehört. Nur Personen von vorzüglichem Witz entdecken Lächerlichkeiten, die andern entwischen, wenn sie nicht so augenfallend sind, wie Obelisken auf kleinen Plätzen, oder kleine Büsten in einer großen Nische. Witzige sind lauter Takt für verborgene Analogien und Abweichungen; stets leichten Eindrücken offen, lauern sie auf Alles, was lächerlich sein möchte, selbst bei ernsten und großen Dingen, wie jene Dame, die bei einem Schiffbruche sich fürchtete, naß zu werden. Sie gleichen den Thoren, die da glauben, die Gestirne seien bloß da, ihnen zu leuchten, und der erhabenste Sternengürtel ist ihnen eine Milchstraße, während der Aftronom, von Dollond und Herschel unterstützt, der Majestät der Schöpfung unterliegt, vor der sich die Erde verliert, wie der Tropsen im Ocean.

Das Y = h = aa bes Esels ift nicht lächerlicher, als das Wiehern bes Pferbes, und boch führt die Phantasie plötslich Alles herbei, womit alter und neuer Witz den Esel beladen hat, und man muß lächeln wie bei dem Worte Einsamkeit, wo man an Zimmermann deuken muß, an sein schönes Buch, aber auch an seine Eitelkeit, seinen Löwenzahn und an des großen Königs Mon ami! und Adieu Mr. le médecin. Das Lächerliche gleicht den Schlagworten, die sogleich allerlei Ideen rege machen, wie beim Gelehrten Troja, Athen und Rom, dei Weltstindern Mädchen, Weib und Mann, Tanz, Spiel, Wein, Musik, Parris, London, Wien, Venedig 2c.; bei mir sind es die Worte Worgensland und Burgund. Vom erstern kann ich mir Rechenschaft geben, da mich frühzeitig orientalische Reisebeschreibungen in das Land der Pals

<sup>1</sup> hier bin ich ber Barbar, weil jene mich nimmer versteben. — 2 Mein Freund! — Abieu, herr Arzt. (Letteren Ausbruck brauchte Friedrich II., als Zimmermann burch ersteren zu eitel wurde.)

men versetzten, aber nicht von Burgund; Burgunds Karl und Maria lernte ich erst später kennen; und Burgunderwein? ja, wenn man vor 50 bis 60 Jahren nicht ökonomischer gelebt hätte! Meinen ersten Burgunder trank ich nur an der Quelle.

Demokrit lachte so gerne, wobei er einhundert und neun Jahre alt wurde, daß die Abderiten es bis an ihr Ende nicht begreifen konnten, und vollends gar, als Arzt Hippokrates, den sie herbeigernfen hatten, erklärte, daß er der einzige Gescheite unter ihnen sei. Voltaire war der Demokrit neuerer Zeit, der aber so oft aus Mangel an Herz. aus Vornehmheit als gentilhomme ordinaire du roi 1 und aus Un= wissenheit und Oberflächlichkeit (wie bei der Bibel) lachte, daß Sipvokrates wahrscheinlich eine gute Dosis Nießwurz nicht für unpossend gehalten haben würde. Die Gabe zu lachen ift daher ein Eigenthum ber Einfalt, Unwissenheit und der Arroganz so gut, als des Scharffinnes und Wikes. Ban ber Steel lachte über die Raffern, als fie von den Hollandern ein Wunder verlangten, und er zu ihrer Zufriebenheit und Verwunderung einen Becher angezündeten Brauntweins leerte, und die Matrosen lachten über die Reger, die bei einer Flasche schäumenden Biers sich nicht genug wundern konnten, nicht wie es herausbrause, sondern wie man dieses schäumende Wesen in die Flasche hinein habe bringen können, wie über die liebe Ginfalt, welche die Musik bes Dudelsacks im Dubelfack felbst suchte, und solchen aufschnitt; fie hielten ausgezogene Handschuhe für doppelte Hände, die Schiffe für große Fische, Seevögel oder gar Geister, und die Schiffsuhr für ein lebendiges Wesen. Die Esquimaux hielten die Segel des Rapitän Roß, der die nordwestliche Durchfahrt vergebens suchte, für die Flügel seiner Seevogel, und jedes Erstannen brudten fie, nach langer Stille, burch schallendes Gelächter aus. Solche Naturvölker sind wie die Kinder, und lassen sich leicht beruhigen, wie der Knabe, den die Mama mit allzu kleinen Brödchen wieder zurücksandte; ber humoristische Bäcker befriedigte ihn vollkommen: "Sage Er nur der Mama, fie seien auch erst zwei Stunden alt!"

Ein Neger rief beim ersten Anblick der Schneeflocken: "da regnet's ja Baumwolle!" und ein anderer versteckte einen Brief gar sorgfältig, damit er ihn nicht verrathe, wenn er von dem zu überbringenden Obst wieder nasche. Leeboo in Europa nannte die Pferde große Hunde, und als er sich in einem Spiegel erblickte, suhr er erschrocken zurück, suchte sein Bild hinter dem Spiegel (wie Thiere auch), und zuletzt lachte

<sup>1</sup> Birflicher Rammerberr bes Ronige.

er, gerade wie unsere Landlente auch bei Gegenständen, die ihnen neu und unbegreislich sind. Aber würden nicht auch die Neuholländer ihrerseits brittische Matrosen haben auslachen dürsen, daß sie ihre großen Fledermäuse sür den leibhaften Teusel hielten? Der Sohn der Kultur lacht über den der Unkultur, der ihm für Nägel, Messer, Beile, Scheeren 2c. Gold gibt, und dieser über jenen, daß er ihm für sein unnützes Gold so nützliche brauchbare Dinge umtauscht, und hat offenbar mehr Recht; beide glauben einander hintergangen zu haben, und im Grunde hat es keiner gethan.

Der Bauchredner le Comte machte viel Lachen burch bie Poffen, die er denen spielte, die nie etwas von Bauchrednerei gehört hatten; der Bauer war wie vom Donner gerührt, als plöplich sein Esel zu ihm sprad: "Fort, ich habe dich lange genug getragen und will auch einmal auf dir reiten!" und so auch die Bäuerin, die ihr Schwein um fünfzig Pfund bietet, als das Schwein dem Käufer zuflüstert: "Sie lügt, ich bin keine fünfundzwanzig Pfund werth." Le Comte foppte einmal seine ganze Diligence-Gesellschaft, als ob Räuber sie verfolgten, verschenchte aber auch einmal wirklich die Ränber, indem er vielerlei Stimmen nachahmte, als ob sie hinter ihnen her wären. Es war erft 1824, daß ich einer Abendgesellschaft beiwohnte, wo sich ein Bauchredner hören ließ; ber Polizeidirektor, ber nie einen gehört, und noch weniger über Bauchrednerei je gedacht hatte, erschrack, als dessen Stimme sich auf der Straße hören ließ: "Haltet den Spitbuben! haltet! Wache heraus!" und verbat sich allen Ernstes ben Spaß, weil Auflauf entstehen, und er Verdruß davon haben könnte; wir aber lachten.

Friedrich, der einst in Westphalen fragte: Wie steht's mit der Polizei? lachte sein ganzes Leben lang über die Antwort: "Wir wissen hier, Gott sei Dank, von keiner Polizei," und die Westphälinger verlachten und neckten den in einer Wildschur neben ihm sügenden Voltaire, weil sie ihn für des Königs großen Affen (nicht ganz mit Unrecht) hielten. So lange ich nicht am User des göttlichen Meeres saß, schien mir die Idee der Alten, die Göttin der Schönheit aus Meersschanm abstammen zu lassen, theils obscön, theils albern. So bewundert der Bauer den hölzernen Weiberkopf vor einer Haarkränslerbude so sehr, als die schönste Büste Danneckers; er sindet immer Aehnlichkeit mit dem Menschenkopf, und die argen Abweichungen bemerkt er nicht, die dem Künstler lächerlich oder gar ekelhaft sind. Jedem Denker, wenn er nicht gar zu abstrakt geworden ist, kommen hundert Dinge

10

nur lächerlich vor, die Nichtbenker bewundern, und wobei der gemeine Mann ausruft: "Gi! ei! sieh! guck! schau! horch!"

Der Dumme lacht, weil er ben nächsten Zwed nicht einsieht. ber Kluge, weil er den weiten Abstand vom höchsten Zweck mahrnimmt. Leibliche Blindheit heilen Aerzte; geht die Sonne unter, steden mir Lichter an, und Kurzsichtigen, die nur die Spite ihrer Mase seben, oder Fernsichtigen, die den Kirchthurm, aber nicht ihren Rächsten sehen. fann noch der Brillenmacher helfen, wenn sie anders nicht aus Vornehmheit blinzeln und nicht sehen wollen; aber wo ift Sulfe für Beistesblinde? Ernste Predigten hört man an, wie die Trojaner ihre Raffandra, die Hebräer die Propheten und Jesus, und Griechen und Römer ihre Demosthenes und Cicero; die Lacher echter Art scheinen mir immer noch die besten Aerzte, Lichterzieher, Brillenmacher, Prediger und Propheten. Kinder greifen nach dem Monde und weinen. daß sie ihn nicht haben können; Berliebte schwärmen in seinem Strahl. und geben fich wohl auch eine Stunde, wo sie getreunt zusammen hinauf guden wollen; ber nächtliche Reisende dankt ber himmelslaterne (an der viele Straßenlaternen fich ein Beispiel nehmen könnten); Diebe und Ränber fluchen über fie, und Guler, Maner, Bobe 2c. bestimmen deren Bahn.

## хш.

# Subjektiver Unterschied in Ansehung der Gemuthsstimmung.

Die Subjektivität des Lächerlichen zeigt sich nirgendwo auffallender, als bei Uebeln, die und selbst ober uns näher Angehende betreffen, nud und viel zu wenig Freiheit des Gemüths übrig lassen, um auf die daraus entspringenden Ungereimtheiten zu merken, während Andere sich von Contrast oder Eigenliebe kitzeln lassen, wie das Sprüchwort besagt: Wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht sorgen. Die Familie wird nicht lachen, wenn der Kandidat aus ihrer Mitte, der zum ersten Mal die heilige Stätte betritt, von ihr wie eine geistsliche Braut in seine, äußerliche Zucht gesetz, in geistliche Noth geräth,

---

und trot alles Hustens endlich ganz verstummt, wie ein Schaf vor seinem Scheerer. In einer solchen Noth (aus der man sich jetzt wenisger macht) rief der Bater Prediger aus der Sacristei: "Abraham, Abraham, 's Concept raus!" aber dem guten Abraham war Hören und Sehen vergangen, und während Mutter und Schwester in Ohnmacht lagen, diß sich Mancher in der Gemeinde auf die Zunge. Abraham bestieg nie wieder die heiligen Rostra, und lebte als uralter Candidatus ministerii bei Tabak, Kartossel und Bier ganz neutral zwischen Altem und Neuem Testamente in größter Einsamseit, in die ich ihm zweimal wöchentlich als Knabe das Ristretto bringen mußte, und dann und wann mit gedörrtem Obst und Rüssen regalirt wurde.

Die Aerzte, die Dumonling Sterbelager umgaben, horchten leise. als der berühmte Mann begann: "Meine Herren, ich hinterlaffe drei große Aerste" - sie erwarteten nichts Geringeres, als ihre werthen Namen, und lachten nicht, als Dumoulin das Wasser, die Bewegung und die Diät nannte, so wenig als jener Kapuziner über den weinenben Bauern, ben er vom Finger bes Herrn und seiner Meisterpredigt gerührt glaubte, und daher ungemein herablassend gegon ihn war: "Ach!" schluchzte er endlich, "ehrwürdiger Bater, ich fahe Euch ich habe meinen schönsten Bod verloren — ich sahe Euch seitwärts und das leibhafte Bild meines Bocks stand vor mir!" Wenn ein Verliebter unter dem Tenfter seiner Seifgeliebten vom Regen durchnäft ober gar von ihr felbst durchlaugt wird, à la Xanthippe, so lachen gewiß Alle; ein abgewiesener, gefränkter Liebhaber erregt selten Theilnahme. und doch gehört gewiß diese Art Kränkung zu den allerherzergreifend= ften. Die gleichgültige Welt spricht: "Ift's bie nicht, ift's eine andere," und boch gründen sich höchst rührende Trauerspiele auf den Verluft einer Geliebten; ein Tranerspiel, auf den Berluft eines Arms, Beins und Fingers gegründet, ware burlest, und doch ift ein solcher Verluft. wo nicht wichtiger, doch unersetlicher.

Der Blödsinn des letzten Herzogs von Merseburg fand seine Nuhe in der Baßgeige; er strich sie nicht bloß in seinem täglichen Hofconcert, sondern selbst in der Schloßkirche, übergeigte manchmal sogar die Baßstimme des Predigers und Cantors; wo er hinging, mußte ihm eine Baßgeige solgen, und das letzte Kind seiner Gemahlin erkaunte er nicht eher für das seinige, als dis man ihm sagte, es habe ein kleines Baßseigechen mitgebracht. Dieser aller Welt lächerliche Baßgeigensinn war

<sup>1</sup> Rebnerbuhne. — 2 Predigtamtstandibat. — 3 Damalige hollandische Zeitung (bas Megister.)

für die Familie höchst traurig. Ein gewisser Lord wettete mit einem Freund tausend Guineen, daß er ihn auf der Maskerade herausfinden wolle — er fand ihn nicht; aber als er weggehen wollte, trat ihm dieser in der Westalt der Schildwache entgegen, vor der er oft vorbeigegangen war, und der Lord lachte so wenig, als Friedrich bei einer ähnlichen Wette mit Baron Böllnig. Der ökonomische Friedrich lachte nur, als ein Feldpropst, den er wohl leiden mochte, und dem er, da er gerade von einem Krankenbesuch kam, sagte: "Nun, besuche er auch mein frankes Leibpferd, das hat mehr Werth," ihm eine Deserviteurechnung von fünf Friedrichsd'or für den Besuch des franken Pferdes einreichte; aber hier galt die Wette mit Böllnig tausend. Dieser, bem niemand eine Semmel mehr borgte, erschien als Armenier mit reichen Juwelen, verbreitete das Gerücht, er sei ein reicher Hollander, der in Berlin sich niederlassen wolle, und Friedrich redete ihn an; der Armenier blieb stumm, bis es hieß: "Ich bin ber König!" und nun fagte bie Maste: "Und ich Böllnig!" Den öfonomischen König schmerzten tausend Friedrichsb'or mehr, als ber Spott eine gewisse geizige Dame schmerzte. Die beim Ausgehen selbst das Brod einschloß, da ihre Magd in die Gesellschaft trat mit dem Brodschrank auf dem Rücken und mit den Worten: "Madame, den Schlüffel! hier ift der Brodschrank."

Friedrich rächte sich an Pöllniz, da bald barauf über Tafel die Rede auf die Correspondenz der Herzogin von Orleans mit der Könisgin Sophie kam; letztere sagte selbst, wo die Briese im Archiv ausbewahrt lägen, und der König las nachstehende Stelle daraus vor: "Jetzt hält sich hier auch ein preußischer Cavalier auf, ein Baron Pöllniz: es scheint ein liederlicher Patron zu sein, der uichts als Streiche macht und nächstens von der Polizei wird fortgewiesen werden, wenn er sich nicht selbst empsiehlt." Wie mag nicht Napoleon gelacht haben, als bei seiner Uebersahrt von Elba nach Antibes der Besehlshaber der französischen Fregatte Zephyr sein Schiff für einen Kaufsahrer nahm, und zufrieden mit der Antwort: "von Elba nach Genua," noch uach dem Besinden Napoleons fragte, und er selbst durch das Sprachrohr antwortete: "à merveille!" Nicht so nach der Schlacht von Belle Alliance, wo die Reihe an Blücher und Wellington war.

So wichtig als diese Subjektivitäten sind, eben so wichtig ist auch die Stimmung des Augenblicks, und ob die Seele gerade mit einer wichtigen Sache beschäftigt oder frei ist. Wie oft bleiben uns in einem Buche gewisse Stellen unbemerkt, die uns in einer analogeren Stim-

<sup>1</sup> Gang vortrefflich.

muna tief rühren ober herzlich lachen machen? Seute ober gestern. Morgens ober Abends kann schon einen Unterschied machen; aber was finden wir nicht erst im vierzigsten Jahre in einem Buche, in bem wir im zwanzigsten nichts fanden, und noch weit ofter umgekehrt? Die Bibliotheken würden keine Säle brauchen, wenn sie nur aus Büchern beständen, die man noch in reiferen Jahren, oder jedes Jahr wenigstens einmal lesen mag. Indessen in ber Welt ift alles relativ: wir lachen, wenn ber Kaufmann ruft: "Mein Sohn ift bumm, er foll ftudiren;" er fieht auf beffen ganglichen Mangel an Spekulationsgeift. ber zu kaufmännischen Geschäften unentbehrlich, beim Studiren entbehrlich ift. So rufen auch juriftische und medicinische Bater: "ber Kerl soll Pfarrer werden;" ber Kerl, der ein schlechter Richter ober Arzt geworden wäre, kann immer einen recht wackern Landprediger abgeben. Gemiffe Jünglinge von Talenten, aber auffallender Unbengsamkeit und Gigenheit, die sicher im Welt- und Geschäftsleben überall mit dem Ropfe widerrennen würden, wie Schwalben und Sperlinge im Zimmer, können herrliche Professoren abgeben. Wie fehr Wohlober Uebelfein, gute ober ichlechte Berdanung auf bas Lächerliche einwirke, ist bekannt, und übler Humor, den man auch die englische Krankheit nennen könnte, macht unglücklich, wenn man nicht bas summum bonum der Engländer hat - a fine independency. 1

Die Stimmung des Augenblicks, verbunden mit Mienen, Ton, Lokalität und Wesellschaft, macht oft allein die glückliche Wirkung bes Romischen, verhindert sie aber auch ebenso oft, und daher sollte man es mit Wit und Lanne nie streng nehmen, wir Deutsche am allerwenigsten, die wir hier noch so weit zurückstehen. In gewissen Angenbliden mag das Geschichteben von den beiden zusammenschlafenden Handwerksburschen, beren Lagerstätte man leife in die Bohe gezogen hat, baber der eine, wie er nach dem Nachttopf greift, herabfällt, der andere auf fein Sulfsgeschrei gleiches Unglud erlebt und beide gang permirrt in der Augst zusammenbeten: "Alle guten Geister loben Gott ben Herrn" - in gewissen Augenbliden mag es so albern erscheinen, als das Geschichtehen vom Nachtwächter, der in einer dastehenden Chaise bis zur nächsten Stunde sich ausruhen will, einschläft, fortgefahren wird, in der nächsten Station aufwacht, als es gerade drei ichlägt, und im Bewußtsein, mehrere Stunden verschlafen zu haben, nur um so fräftiger in sein Horn stößt und singt: "Dreifach ift bas Ackerfeld, Mensch wie ist bein Herz bestellt?" — Siehe. da tritt ber

walc

<sup>1</sup> Söchites Gut. — Gine angenehme, unabhängige Lage.

einheimische Nachtwächter auf, hält ihn aufangs für den Geist seines Amtsvorsahrers, endlich gerathen sich beide in die Haare, und die Polizei weiß so wenig, was sie aus beiden Narren machen soll, als der erste Nachtwächter, wie er in dieses Städtchen und in diese Lage gesommen ist. Ich weiß aber, daß diese Geschichtchen wieherndes Gelächter erzeugt haben, einige vom Stuhle an das Fenster eilten und der größte Lachsried sich eine Brustader sprengte, worauf Hämorrhagie folgte.

Momentane Stimmung zum Lachen läßt sich oft so wenig erklären, als die entgegengesetzte zum feierlichen Ernfte, wenn man sich 3. B. barbiren läßt, oder auf den Abtritt sett. Ich weiß nicht, was ich von bem benken würde, der gang ernst bliebe, wenn ihn ein junges, schönes Weib barbirte, wie mich einmal zu Mannheim — es verging mohl eine halbe Stunde, bis wir fertig waren. Wer aber mit dem Brode und Wasser der Trübsal gespeist und geträuft wird, dem veracht das Lachen; wer an den Wasserbächen Babylons sitt, oder auch nur unter verächtlichen Menschen, der weint lieber, und wenn der Satan das Land durchzieht, dem der Herr Alles in seine Hände gegeben hat, wie bei Siob, so thut man eher den Mund auf, um seinem Tag zu fluchen und der Nacht, da man sprach: "es ist ein Männlein empfangen." Da wird aus der Barfe ein Klagen und aus der Pfeife ein Weinen. Wenn von den drei Töchtern der Zeit Vergangenheit und Gegenwart weinen, wie ist's möglich, ber Zukunft ein Lächeln abzugewinnen? Ruft nicht selbst Christus am Kreuze: Mein Gott! Mein Gott! warum haft du mich verlaffen?

# — — Welcome ever smiles — Farewell goes out sighing! 1

Das Herz ist ein troßig und verzagt Ding, wer will es ergründen? Ja, wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, hat
keinen zu verlieren. Seit ich erleben mußte, wie mein bester Freund,
jung, gesund, jovial, branchbar und gewandt, von dem Leute von
Vedeutung glandten, daß er einst eine Rolle spielen werde, der er
sich auch durch geistige Anstreugung würdig zu machen suchte, nur von
zuwiel Vertranen auf sich und noch mehr auf Andere erfüllt, über hohe Niederträchtigkeiten in die tiesste Melancholie versinken konnte, die Meuschen sloh, zu verhungern glaubte bei einem Vermögen, das zu
seinen geringen Bedürsnissen hinreichte; seit ich gesehen habe, wie dieser ungemein heitere und schon früh philosophisch denkende Kopf in

<sup>1</sup> Stets lächelt bas Willfommen — Der Abichieb wandelt feuszend fort.

seiner Melancholie sich die nöthigste Bewegung versagte, um seine Sohlen nicht abzunutzen, eine große Ersparniß zu machen glaubte, er, der soust die Freigebigkeit selbst war, wenn er aus einem fremden Bentel seine Pfeife füllen oder ohne Trinkgeld sich fortschleichen konnte — seitdem halte ich Alles für möglich.

Guten Menschen mit reizbarer Phantasie geht es dann gewöhnlich wie den Bibern, deren künstliches Gebände man zerstört oder gar nach ihrem Castovenm und Fell getrachtet hat; sie verlassen die Gesellschaft, begraben sich in eine Höhle und leben einsiedlerisch, zusrieden, wenn sie ihre kleinen Bedürfnisse bestreiten können. Ihre Empfindlichkeit verstärkt sich in der Einsamkeit, wie ihre Phantasie, und ein einziges Wort vermag eine Neihe längst im Hintergrunde schlummernder widriger Erinnerungen aufzuwecken und ihre beste Lanne zu versalzen, wie z. B. nicht selten die meinige das Wort Graf, Tante, Schwäger zc. Solche Menschen, wenn sie auch zu sanguinisch sind, um eigentliche Menschene zu werden, oder zu gutmäthig, sagen zuletzt doch von Besuchen: "Wer mich besucht, erzeigt mir eine Ehre, wer nicht, eine noch größere!"

Bewiß recht philosophisch war das Lächeln des guten Ganganelli, als er im Pabstpompe sich dem Lateran näherte, wo elf Jahre früher, beim Einzuge Clemens XIII., der Schweizer ihn als Franziskaner mit seiner Hellebarde fortgejagt hatte; recht philosophisch das Lächeln bes gefangenen Bandalenkönigs Gelimer vor General Belifarius, und noch philosophischer das des guten huß in der Stunde bes Fenertodes, als man ihm die Papiermute, mit Tenfelchen bemalt, aufsette, seine Bucher verbrannte, der Henker ihm nicht erlauben wollte, das Angesicht gen Morgen zu richten, und ein bigottes, altes Mütterchen zur Ehre Gottes einige Scheite Holz herbeischleppte. Der ewige Wechsel der Dinge, die vorübergehenden Scenen meuschlicher Größe find nicht werth ernfter Gedanken: eine Statue ober Galgen ober gar Ordensfreuz hangen oft von gar kleinen Umständen ab. So lange man die Welt nicht kennt, macht der Mantel den Philosophen: Pomp und Feierlichkeit imponiren; was ehrwürdig und guädig beifit. ift auch ehrwürdig und gnädig; aber später sieht man ein, daß ber Rern ber Schale, die Predigt ber Glocken, und die Poesie ber Musik nicht werth ift, und lächelt. Ueber Alles, über Menschen und Nationen, über Städte und Staaten schreibt die Zeit, oft schon nach wenig Jahren: Hio jacet! 1

<sup>1</sup> Dier liegt er (begraben) !

Lear lacht und scherzt nach bem großen Unbank seiner Töchter, wie Titus Andronicus nach dem Verluste seiner Kinder; Sannibal brudt seinen gerechten Schmers über ben Wankelmuth ber Raufmaunsfeelen, ohne den es mahrscheinlich in der Weschichte gang anders aussehen würde (wie? wenn Karthago's Kultur sich schon über Ufrika verbreitet hätte, wie die römische über Europa, römische Landmacht, farthagische Seemacht, ein England und Frankreich ber alten Welt?), in öffentlicher Versammlung durch Lachen aus, und Cicero schreibt nach ber pharsalischen Schlacht: Miraris, tam exhilaratam esse servitutem? ... Quid faciam? .. angar? excruciemne me? quid assequar? . . . Conviviis delector. Ibi loquor, quod in buccam, ut dicitur, et gemitum in risus maximos transfero. 1 Rarl XII. lächelte, als der bestochene Großvezier Frieden machte, er aber ihn anschnanbte: "Du hattest den Czaar in beiner Sand und seine Armee!" und bieser entgegnete: "Das Gesetz befiehlt, dem Teinde zu vergeben, wenn er unser Erbarmen aufleht (zumal mit Juwelen); wer regierte benn sein Land? Nicht alle Könige muffen auswarts fein?" Karl lächelte, verwickelte aber doch, sich auf's Copha werfend, seine Sporen in das lange Gewand des Großveziers, daß es zerriß.

Lessings Tellheim hat Alles verloren, wird daher munterer, wie Kleift, der, verwundet, über die seltsamen Gesichter der Kosaken und ihre Gier, ihn auszuplündern, lachen mußte. Es liegt in der Natur, wie die Meeresstille vor einem Sturm; die Maschine ist abgespannt, wird schwach und sinkt — my wits begin to run, 2 sagt Lear. Die Helden Odins sinken lachend in die Arme des Todes; denn sie hören Odins Stimme, sehen die Thore Wallhalla's sich öffnen, die himmslischen Mädchen winken und reichen ihnen ihr Götterbier in den Schädeln der Feinde. Die Helden des Nordens hatten Nerven von Stahl, wie die Ritter des Mittelalters, und daher lächelte einer der letzten Ritter dieses Schlages, Kitter Grumbach, zu den Qualen seiner Heufer: "Ihr schindet einen alten dürren Geier!"

Wer sich über diese Erdenwelt und ihre verpestete Atmosphäre hinauf zu erheben vermag zu jenen Höhen, von wo die ganze Sinnenwelt, wie ein Kindergärtchen, zu seinen Füßen erscheint, wird über hundert Dinge lachen können, die derzenige devotest respektirt, der wie

-

<sup>1</sup> Du wunderst bich, daß die Stlaverei so viel Beiterkeit mir bietet? Was soll ich thun? soll ich mich qualen und peinigen? Was werb' ich erlangen? Ich ergöpe mich bei Gastmahlen. Dort rebe ich Alles, was mir in den Schnabel kommt, wie man zu sagen pflegt, und vers wandle meine Seufzer in das lauteste Gelächter. — 2 Wein Berstand beginnt davon zu laufen.

bie Lerche in die Furche sich duckt, und solche, weil er sie allein überssieht, für die Welt, und jeden Strohhalm für einen schützenden Baum aussieht. Der Mann, der tausend Chimären verfolgt hat, macht es endlich wie Jean Jacques, und — botanisirt, wenn er zu arm ist, ein eigenes Gärtchen zu bauen, oder lacht, wenn er weniger traurig gestimmt ist als Jean Jacques. Der Mensch, der sich seine Unwichtigkeit in das rechte Licht stellt, muß lustig werden, und die einzige der Mittelmäßigkeit augemessene Rolle ist, fröhlich und guter Dinge sein, wie die Bögel unter dem Himmel. Mit den großen, ernsten Genies ist im Ganzen der Welt selten sonderlich gedieut, am wenigsten mit Genies auf Fürstenstühlen. — Schauts, spreche ich mit meinen lieben Wienern, schauts, ihr Herren, ihr seid's doch halter wahre Verzeihmirsgott!

Euch Thoren dieser besten Welt, Dem einen, dem sie nicht, dem andern, dem sie wohl gefällt, Euch geb' ich diesen Schluß zu fassen: Wem sie gefällt, der bleibe hier, Und wem sie nicht gefällt, der kann sie ja verlassen. Was mich betrifft, ich bleibe hier.

## XIV.

## Subjektiver Unterschied in Ausehung der Denkart.

Die Art und Weise, über die Schicklichkeit ober Unschiedlichkeit des Lachens zu denken, macht eine unglaubliche Verschiedenheit. In Prälaturen und Klöstern wurde mehr gelacht vielleicht, als an Hösen, und nur zur Zeit der Säkularisation näherten sie sich wieber den alten Mönchen, die nie lachten; denn es heißt in der Regel des heiligen Macarius (370): "Wer lacht oder Possen treibt, soll vierzehn Tage vom Umgang der Brüder ansgeschlossen sein." Viele Kirchenväter nahmen es Christo gar übel, daß er sich auf der Hochzeit zu Kana lustig machte, wie sie ans der Verwandlung des Wassers in Wein zu schließen beliebten. Noch heute halten die Meihodisten das Lachen für die achte Todsünde und für ein Zeichen, daß der Satan noch im Fleische wohne und die Gnade noch nicht zum Durchbruch gediehen sei; eine Frau, die lacht, sündigt wie die, welche die She bricht. Wahr- lich, bei diesen Schwärmern sind die Heuler weit besser daran.

La douleur, peut on dire, m'empêche de parler, C'est un fort bon moyen de se tirer d'affaire.

Die Großen hielten einst das Lachen für ganz unvereinbar mit ihrer Würde, und Philipp IV. von Spanien soll nur da gelacht haben, als seine Braut, Anna von Desterreich, weinte, da sie hörte, die Königinnen Spaniens hätten keine Füße, was sie buchstäblich nahm; dies siel in die Zeiten, wo die Großen glaubten, die Kometen gingen nur sie an, und ein Fürst dem ihn tröstenden Hofprediger sagte: "Er hat gut reden, Er ist kein Fürst!" Landgraf Philipp von Hessen siel vor Karl V. nieder und lächelte; der Kaiser aber sagte ernst: Wel ik sal dy lachen lehren! Ludwig XV. sachte selten, denn er sprach eben so selten, und Friedrich, der d'Alembert fragte, was der König mit ihm gesprochen? und zur Antwort erhielt: "Kein Wort," hatte ganz recht, außzurusen: A qui parle-t-il done?

Diese sonderbare Meinung der Großen scheint sich auf Lord Chesterssield fortgeerbt zu haben, der in seinen allzuberühmten Briesen sagt: "Niemand hat mich lachen sehen, seitdem ich die Vernunft gebrauche; nichts ist für einen Mann von Stande unschicklicher; es ist so etwas Gemeines; Jeder kann lachen;" und Lord Froth in Congreve's Double dealer ist gleicher Meinung: when I laugh, I always laugh alone. Dolche überkultivirte Garls gleichen chinesischen Damen auf ihren kleinen, verkrüppelten Füßchen; sie halten solche ihrer Würde gemäß, und machen sich dadurch lächerlich, und mehr. Sie gleichen den Katzen, die als Kätzchen ungemein lustig und spielsüchtig sind, ausgewachsen aber eruste Kater werden, die man so wenig lieben kann, als den steisen, sinstern Philosophen. Das Komische würdigt das Große herab; dies mögen die Großen dunkel gefühlt haben; denn mit dem Großen überhaupt steht es hienieden mißlich, oder à la Napoleon: "vom Grehabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt!" Er bewies auch seine

<sup>1</sup> Sagt man: ber Schmerz verbindert mich am Reben, So ist, um aus der Sache sich zu ziehen, Dies ein vortrefslich Mittel.

<sup>2</sup> Als Anna von Desterreich nach Spanien reiste, wurden ihr in einem deutschen Kloster von Ronnen versertigte Strümpfe zum Geschenk geboten. Die zukünstige Königin von Spanien wollte sie annehmen. Allein ein spanischer Grande bemerkte ihr, sie dürie es nach spanissicher Etikette nicht thun, denn die Königinnen von Spanien bätten teine Füße. Anna von Desterreich sing an zu weinen, denn sie meinte, die Füße würden ihr in Spanien abgeschitten.

— 3 Wart, ich will dich sachen sehren! — 4 Mit wem spricht er benn? — 5 Wenn ich sache, so sache ich nur, wenn ich allein bin.

Behanptung zu Warschau, noch besser zu Moskan, und sein Zug von Elba nach Paris und von Paris nach Waterloo und St. Helena be-weisen es noch weit besser, als er selbst glaubte.

Den Großen ahmten ihre Geschäftsmänner nach, bewegten sich nur mit einer gewissen Abgemessenheit, Feierlichkeit und der Miene bes Geheimnisses, finster wie ein verlorener Prozeg. Geschäfte, die einem im Ropfe hernm gehen, machen allerdings ernst, was ich einst gemiffen Damen erft beweisen mußte - Hofmann und Geschäftsmann angleich ginge nicht, Abends sei ich zu ihren Diensten; aber bei gar Vielen rührt die Finsterniß bloß von allzuschwachem Lichte des Geistes her. Ideenhelle und erweiterter Gesichtsfreis, eine gewisse Sohe des geiftigen Standpunktes gibt Heiterkeit; dort fehlte es daran, fie tonnten fich nicht über ihren Geschäftsfreis erheben, so leicht es auch gewesen wäre, darüber hinauszusehen, wie über ihre Duodezmonarchie. und so waren die versteinerten Amtsgesichter, trot des Titels "Wohlfürsichtiger" in unsern Reichsstädten, nur halbe Versonalitäten, ob sie sich gleich für anderthalbe hielten. Alles Große bewegt sich langfam und das Gewichtige gar nicht, wie die Seefrabben, und Gravität ift Leuten ohne innern Gehalt so wichtig, als Insekten ohne Anochen die harte Saut oder Schale.

Die Bonzenwelt trieb wohl den Spaß am weitesten unter dem Schutz ihres prächtigen Ornats, ober auch nur ihrer Perrücken, Mäntel und Kragen, und mit dieser Gravität, als ob sie stets vor dem Thron Gottes stehe und Fürhitte für ihre sündhafte Heerde ein= lege, befand sie sich trefflich. Satten einst selbst die Aerzte weit mehr Glauben, als sie noch in Alongeperrude, galonnirtem Rock, den Degen an der Seite, das Rohr in der Hand und den hut unterm Arm, stumm am Krankenbette standen, voll Ernst den Buls fühlten, gen Himmel gudten oder an Halsfrause und Manschetten zupften, kopfschüttelnd ein Recept schrieben und weiter schlichen. Der Alltagswelt schienen diese ernsten Maschinen mehr Intelligenzen als Menschen, während ber Komiker in ihnen bloße Gespenster sah, lachte und sie zur Welt hinauslachte. Wie schuarrte nicht einst ein alter Superintendent mit Perrucke à zweinnddreißig Locken, daß ich in einem Garten unsere Gesellschaft mit ben vor uns schwärmenden Schnaken verglich, wie sie jetzt im Sonnenstrahl tanzten — eine kalte Nacht, und sie tanzen den Todtentaug. Mit mehr Recht machte er den alten Propheten vielleicht, als ich aus Wilsons Reise dem Mädchen die Scene vorlas, wo das Schiffsvolk sich zu Tode lachen wollte, als die Ziegen auf bem

Schiffe den Mädchen und Weibern der Marquesasinseln ihre Evablätter so ablaubten, daß sie dastanden, wie Eva vor dem Falle.

Es hat Kriegsgurgeln gegeben, die man nie lächeln sah, als am Tage ber Schlacht; und Philosophen, die fich des Lachens enthielten. und wenn die Ungereintheit oder Natur sie überraschte, sich sehr unphilosophisch mehr nach der Definition, als nach der Empfindung gerichtet haben. Plotinus schämte sich, im Leibe zu wohnen, ließ sich burchaus nicht malen, und in einer heftigen Kolif nicht einmal kluftiren. Macine's Brafident in den Plaideurs rief dem Protofollführer entruftet au : Ecrivez qu'il a ri! und jene Mutter Gans fagte ihrer Fraulein Gans : "Wenn man sechzehn Jahre alt ift, so ist Beit zu lächeln, aber Lachen? pfui! das entstellt die Gesichtszüge, Stirn und Wangen, schadet der Glasur ber Rähne, und prägt jelbst ben Lippen kleine Rungeln ein. die das Frische ranben." - Nicht unrecht sagt ber Holländer: 't overluid laachen staat eene eerlyke Jouffer niet wel an; 2 laut lachen mögen höchstens die Verheiratheten, die Unverheiratheten lächeln bloß. es ware denn, daß sie bereits ihrer Sache gewiß oder einen Vorschmack pou der The hätten. Laut lachen schickt sich so wenig, als laut ichreien beim Kusse, man verschreit sich die Kunden; einige Gelehrte wollen jedoch behaupten, fie schreien, damit die Sachen nicht weiter aingen, und wieder andere, damit man sie noch nachdrücklicher füsse. Ich entscheide nichts, da in meiner Praxi Alles gang stille abgegangen ift.

Manche lachen, wo Andere weinen, und weinen, wo Andere lachen, lediglich, um originell zu sein; Manche lachen aus Stumpfsinn nicht, ihr Lachlaut ist ein steises, schnarrendes Getöne, Andere aus Vornehmheit nicht, die dem Stumpssinn weit näher ist, als Biele glauben; am ehesten kann man noch zu den zarten Männern lächeln, die bei dem geringsten freien Scherz roth werden, wie Mädchen von fünfzehn Jahren, und zuvor ihre Frau ausehen, ob sie auch lächelt. Wer stets erusthaft ist und thut, ist komischer, als er glaubt, kann aber immer ein guter Mensch sein. Oft weint man darüber, daß man gelacht hat, noch öfters lacht man am Ende, daß man geweint hat. Das Leben ist ein Lustspiel und der interessanteste Akt desselben — die Heirath.

Der Indier, obgleich Naturkind, ift ungemein ernst aus hoher Meinung von sich, wie oben erwähnte Herren, geistliche und weltliche, Mönche und Nonnen. — Sie sind Extreme, gleich jenen Dingerchen in den Wäldern eines Bettlerkopfes; sie hielten lange ihren Anfenthalt für

<sup>1</sup> Schreibe nieber, bag er gelacht hat. — 2 Das überlaute Lachen steht einer ehrlichen Jungfer nicht wohl au.

eine unermeßliche Augel, und sich für das Meisterwerk der Schöpfung, dis ein Fontenelle unter ihnen aufstand, auf Reisen ging, die Köpfe eines Edelmanns, Beamten und Pfarrers entdeckte, und ansrief: "Nen Land! hier wohnen auch Läuse!" Graf Oxenstirn in seinen trefflichen Ponsoes morales und Plattner halten Lachen, jeuer für die Trompete der Thorheit, und dieser gar für eine Schande der Menscheit, weil wir aus Schadensrende, so hätten wir weder Bösewichter, noch stolze Schuste, die sich nicht bloß über Unglück satanisch frenen, sondern es selbst durch die schändlichsten Mittel herbeisühren, und nicht eher Ruhe haben, als dis die Erde das Scheusal deckt. Man betrachte eine Reihe Verdrecher in Festungen, Zuchthäusern und Galeeren, ob nicht die meisten darunter die ansdrucksvollsten Gesichter haben. Wir dürsten uns das Sprüchwort durchaus nicht nehmen lassen: "Der Tensel guckt ihm aus den Augen."

Manche schämen sich, im Theater frei zu lachen, die sich keineswegs schämen, frei zu weinen; und doch ist beides Natur. Bei Männern weiß ich mir das Räthsel kaum zu lösen, bei Weibern, wo der
Fall auch öfters vorkommt, möchte schon der Grund hinreichen, daß
Weinen die Gesichtszüge weniger entstellt, Lachen aber sie verzerrt,
während Lächeln sie verschönert, und daß nach der gemeinen Meinung
Lachen ein liebloses Herz und Spottgeist verrathen, Weinen aber Mitsgesühl zeigen und Thränen interessanter machen sollen. Manche lachen
auch nicht bei gewissen Zweideutigkeiten, zeigen aber gerade dadurch
dem Menschenkenner, daß sie weniger unschuldig sind, als die, welche
barüber lachen. In der höhern Welt mag auch noch die alte Meinung
bestehen, daß Lachen unr gemein und pöbelhaft sei.

Mehrere, die über das Lächerliche geschrieben haben, glaubten eine Entschuldigung vorausschicken zu müssen, z. B. Beattie noch, und bei gar vielen komischen Schriften ersuhr man erst den Namen ihrer Bäter nach deren Tode. Gesuer, dessen Name und Johlen spunonym sind, wird nur Wenigen als entschiedener Komiker bekannt sein. Nur auf Aufsorderung seiner Freunde gab er sich diesem Talent hin, und Sirzel mußte ihm einst zurusen: "Um Gotteswillen, nun ist's genug! sehen Sie nicht?" es sag einer der Freunde vor Lachen auf dem Boden, nahe dem Ersticken. Gesuer las jedes Jahr einmal den Don Quixote, und ich halte mit. Aber ein Schwachkopf darf nur einmal lesen, daß Denker selten Lacher sind, so lacht er auch nicht mehr, wie Pfarrer und Schulmeister bei den überraschendsten Parodien einer Vibelstelle

ober eines veralteten Kirchenlieds ernst bleiben, was ich auch an alten Professoren juris utriusque bemerkt habe, deren Bibel das Corpus ist.

In der Mitte liegt die Wahrheit. Uralt mag der griechische

Bers fein:

Γέλως ἄχαιρος ἐν βροτοῖς δεινὸν χαχόν. Γελᾶ δ'ό μωρὸς, κᾶν τι μὴ γελοῖον π.  $^1$ 

Unzeitiges Lachen ist bei Sterblichen ein großes lebel, und ein Narr lacht, wo nichts Lächerliches ist, aber selbst der Stoiker Epictet, der göttliche Plato und der finstere Cato waren der Meinung:

Interpone tuis interdum gaudia curis. 2

Grammont wurde durch Befolgung der Horazischen Maxime Desipere in 1000 <sup>3</sup> Marschall von Frankreich; denn da er einst den allmächtigen Richelieu überraschte, wie er im Hemde gegen die Wand sprang, warf er sogleich seine Kleider ab und rief: "Ich wette, ich springe so gut, als Euer Eminenz zu springen geruhen."

leber lautes Lachen (cachinnatio, horse-laugh) ist wohl stets Zeichen eines Schwachkopfes, vernachlässigter Erziehung und Pöbel= haftigkeit; ich habe es felbst an kleinen beutschen Sofen gefunden, und dabei an das Michaelisfest im Magdeburger Dom gedacht, wo ber golbene Sahn auf der Orgel, nach geendigter Predigt, drei Mal Gigrigi schreit; ber zusammengelaufene Haufe fann bas Ende ber Bredigt kann erwarten (wegen welcher er auch nicht gekommen ist) und beantwortet nun bas breimalige Gigrigi mit einer dreimaligen Salve wiederhallenden Gelächters. Schallendes Gelächter hat schon leere Gläser auf der Tafel zersprengt, und wer will einem sparsamen Hansvater seinen Ausruf verargen: "Nein, das geht über das Bohnenlied!" Ueber diesen Ausruf erging an mich die gelehrte Anfrage, ob ich das Bohnenlied nicht hätte, und was es denn damit für eine Bewandtniß habe? Ich wußte weiter nichts, als daß es ein altes schwei= zerisches Spottgebicht auf die Klerisei sei, ich aber bamit nicht auf= warten könne, was auch nicht Noth thue; sie sollten nur weniger lachen ober trinken, so würden auch weniger Gläser zu Schanden fommen.

Nur in Frankreich und zu Paris, glaube ich, kann es geschehen, baß ein Singmeister Robert 1805 wirklichen Unterricht gab, wie man

3 Um rechten Orte gu fdwarmen.

<sup>1</sup> Unzeitig Lachen ist ein llebel in ber Welt; Es lacht auch nur ber Thor, wo lachenswerth nichts ist. 2 Deinen Sorgen vermische mitunter auch heitere Freuben.

mit Anstand und sustematisch lachen soll, und in Ludon wurden Lektionen angekündigt, die wenigstens Lritten eher branchen, als Franzosen. Sienr Robert sagt: Ein Mensch, der eintönig lacht, dem nur eine Art Lachen zu Gebote steht, käme ihm vor, wie einer, der nichts weiter als oui oder non zu sagen wisse; aber ein künstliches Lachen drücke oft den ganzen Sinn einer Phrase aus, wodurch man nicht nöthig habe, unangenehme Dinge zu sagen. So muß selbst bei der Geringfügigkeit des Lachens die Natur von der Kunst auch noch versagt werden, und der grace du rire <sup>1</sup> Plat machen!

Man fann die Reigung jum Lachen allerdings unterdrücken, und je weiter wir in Bildung unseres Geiftes und Bergens fortschreiten, besto mehr verringert sich die Sphäre des Lächerlichen, und wir schämen uns, einst über gewisse Dinge gelacht zu haben. Männer von großem Geift find felten große Lacher und mehr zur Melancholie geneigt, wie schon Aristoteles wußte; auch ift feiner ber großen Alten als vorzüglicher Lacher befannt; benn Mr. Cicero war boch mehr großer Schriftsteller als großer Mann, mehr Schwätzer als Deufer. voll Schwächen und Gitelfeit, der mahre Voltaire der alten Belt. Aber die Reigung zum Lächerlichen als innere Empfindung scheint mir zu wachsen, sowie ber Beobachtungsgeift, begleitet von Wit und Laune, sich schärft; man lacht endlich selbst im Schlaf und Traume, und das Lautauflachen ift gewöhnlich der Augenblick des Erwachens. Man verliebt sich zulet in das Lachen, wie der Kavallerist in sein Bferd, der Seemann in sein Schiff und ber Bauer in Butte, Bflug Es geht den Lachern wie gewissen Brillenträgern, die und Bieh. ihre Gläser selbst dem Montblanc und Chimborasso gegenüber aufsetzen und im Großen stets nur bas kleine und lächerliche Einzelne Die Ibeenassociation wirkt beim Lachen wie bei Träumen: Menschenkenner, die ihren Mann und feinen Ideengang fennen, feten ihn auf sein Stedenpferd, so oft sie wollen, und sowie jene Dame in zwei Schatten des Mondes ein glückliches Barchen, ihr neben ihr telestopirender Gewissensrath zwei Kirchthürme erblickte, so erblickt ber Komiker das Lächerliche und läßt seine Ideen los.

Mit einem solchen Steckenreitersinn für das Lächerliche, den ich weit entfernt bin, für den echten moralischen Flaschenzug oder Hebel zu halten, ist man doch oft gesichert, nicht selbst lächerlich zu werden, und in allen Lagen die Schicklichkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Mir scheint dies niemand besser zu verstehen, als der so ernst schei-

<sup>1</sup> Ladygrazie.

nende Britte, was man auf dem Continent nicht zugeben wird, wo er so oft sich über alles das aus Nationalstolz hinwegsetzt, was er zu Hause ehrt. Der Mensch beträgt sich in einem Stalle ganz anders als im Zimmer, und warnm erlauben wir dem Britten, unser Zimmer für einen Stall anzuschen? Wer keinen Sinn für das Lächerliche hat, gähnt vielleicht bei manchen Stellen meines Buches, was ich zwar bedaure, aber bennoch belache; denn das Lächerliche ist mir einmal das, was die Rüsse sie, eine Romödie aufführenden, Affen; sie vergaßen ihre mühsam einstudirten Rollen und sielen über die Rüsse her. Arlequino wird ewig Recht behalten: Tutto il mondo & katto come la nostra kamiglia!

In dem erdärmlichen, aber jedem Dentschen stets merkwürdigen Relationssaale zu Regensburg, der denn doch Josephs Prophezeiung zuwider den Reichsabschied überlebte, stand und steht vielleicht noch eine alte Uhr, wo jede Stunde einige Figuren hervortraten, und zulett ein Hahn krähte; schon längst thaten die Figuren ihre Schuldigkeit nicht mehr, selbst der Hahn war ganz eingeschlasen, und siehe, 1706 bei der Achterklärung Baierns krähte dieser Hahn so unerwartet, daß alle reichstägliche Gravität die Amphikthonen nicht abhielt, in ein allgemeines Gelächter auszubrechen. Es war das letzte Mal, daß der Hahn krähte, und im Taxissschen Palast zu Frankfurt hat man wahrscheinlich elegantere und sanstere Flötennhren, als solche Schwarzwäldernhren sind mit Hahn und Kuckuk. Man lacht dennoch, denn das Lachen wird stets ein wesentlicher Theil des Genusses lauterer Menschheit bleiben in allen Zonen.

Glaubt mir, ihr gravitätischen Herrn, Gescheite Leute narriren gern.

Alte und neue Bölker huldigten mit Recht dem Ernste als einer Tugend, ohne darum das Lachen zu ächten, wie die Kutten; ja unsere Alten lachten mehr als wir, und schon aus einem schöneren Grunde: sie waren herzlicher und offener; il ne me convient pas <sup>2</sup> hörte man seltener. Der Kleinigkeitsgeist der Zeit neunt den consequent urtheistenden Mann septentiös, den starken edlen Denker einen exaltirten Kopf, oder noch artiger einen Aesthetiker; von dem Patrioten heißt es: "Er will den Kömer oder Britten spielen," und es ist noch artig, daß man nicht geradezu mit Demokrat und Jakobiner um sich wirst; Bertheidigung der Unschuld ist Don Onizoterie, Delikatesse Affektation, männlicher Ernst Grillensängerei oder gar Philosophie! "Gib den

<sup>1</sup> Die ganze Welt ift wie unsere Familie. - 2 Es schickt fich nicht für mich.

Hunden, wenn du issest," sagt Zoroaster, "damit sie dich in Ruhe lassen," und eben so alt ist: "Narren gehe aus dem Wege." Am sichersten, man geht Jedem aus dem Wege, aber mit Respekt und Höf-lichkeit. Hutten konnte das nicht, er siel über den ihm begegnenden Kehermeister Hoogstraaten her: "Halt, du bist des Todes!" Der Dominikaner fällt vor ihm nieder und betet: "Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn," und Hutten steckte sein Schwert wieder in die Scheide. "Nein, an dir verunreinige ich mein Schwert nicht," und fuchtelte bloß die Kutte.

Es gibt nichts Demüthigenberes für den Menschenstolz, als baß nichts so Unfinniges und Lächerliches erträumt werden kann, bas nicht irgendwo und zu irgend einer Zeit für wahr, ernft, groß, edel, ehrwürdig und heilig gehalten worden wäre. Die meiften alten Gewohnheiten, nicht bloß lächerlich, sondern selbst verderblich, eben weil sie alt find und nur unter gewissen Umftänden fich bilbeten, die längst nicht mehr sind — verursachen bei Dummköpfen, ober denen, welchen fie Vortheile gewähren, ein Zetergeschrei über gottlose Neuerungen, wenn man folde abschaffen will, wie bei Gseln und Gänfen, wenn einer ober eine anfängt zu schreien, so daß wir noch an Ort und Stelle wie Bildfänlen ständen, wenn es nicht dann und wann Sutten und Luther aabe. die grob sein können. Meinen Theil haben sie längst dahin; ich sage lieber Ja, wenn mir ein Esel Dea vorsagt; benn die Gergesener steden fo tief in den Schweinen, daß man ein Heiland sein müßte, sie heraus ins Meer zu jagen oder zum Teufel. Braucht ber Gefängnifigitter und Ketten vor Augen zu haben, dem schon jedes Schlüsselloch ein Basquill ift auf den Adel der Menschennatur? Bor Berkeley's bekanntem Buche steht ein Rind, das nach seinem Bilbe im Spiegel greift, neben ihm ein granbärtiger Philosoph, der darüber lacht, folglich über sich selbst lacht.

> Die Götter lachen der menschlichen Sachen, Kindsköpf' ereisern sich, Götter lachen! Ursach warum? weiß euch geschwind Keine bessere, als weil sie Götter sind.

. 11

- - Int - Vi

<sup>1</sup> Berkelen, ein idealistischer Philosoph. (Das Buch'sührt ben Litel: Theory of Vision. Der Hauptgrundsat von ihm ist: bas Wesen ber Dinge wird nicht erkannt; wir bilden unsere Begriffe nach bem Schein. Die Bignette soll dies bildlich barstellen.)

### XV.

# Subjektiver Unterschied in Ansehung der Jahre — männliche Jugend.

Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. 1

Rinder, Jünglinge, Mädchen und Beiber lachen weit leichter, als Männer und bas Alter. Die Fabel ber Rabbinen, daß Gott dem Menschen ursprünglich nur breißig Jahre bestimmt, auf sein Berlaugen aber sein Leben verlängert, zwanzig Jahre vom Leben bes Gfels, eben so viel von dem des Hundes und Affen genommen und ihm zugelegt habe, läßt sich hören. Die Erfahrungen der Jugend find neu, wie die meisten Gegenstände, die Ginbildungsfraft warm, das Mitgefühl falt und schwach, und Nachbeuken noch schwächer. Der Mann und ber Alte leben mehr rudwärts, die Jugend vorwärts, unter dem Kriegs= geschrei: Genuß! Genuß! Ihr Bild ist ein tanzendes Pärchen in einem Blumengarten, im hintergrund die anfgehende Sonne, und in ben Eden allenfalls ein Spiegel für bas Madchen, und für beide Romane, Gedichte und Comodien, und allenfalls noch ein Waschbecken und Lämmchen als Zeichen ber Unschuld. Das Sinnliche ift für bas Kindesalter, das Gemüthliche und Intellektuelle für die heranwachsende Jugend, bas Sittliche für ben geftanbenen Mann und fein Beib, bem Greisenalter gebührt das Religiöse. Das Alter hat Grade wie das Thermometer, vom Sied- bis zum Gispunkt, den man gang mit Recht mit O bezeichnet, und beffer ift bas mit Weingeift, als bas mit Quedfilber gefüllte. Es wird wohl wenig Kupferftiche geben, die fo gemüthlich ansprechen, als in Buffons Naturgeschichte (IV. 128.) Les quatre ages de l'homme. Sie gleichen ben vier Jahreszeiten -Frühling, Sommer, Herbst, Winter - Kind, Jüngling, Mann, Greis, und zwischen vingt quatre und quatre vingt 2 ift ein gang verfluchter Unterschied.

Das Unglück vieler Menschen beginnt schon neun Monate vor ihrer Geburt, wie bei Tristram Shandy, das: "Mein Lieber, hast du die Uhr aufgezogen?" den ganzen Homunculus im entscheidendsten Augen-blicke verdarb. Das Kind tritt vom Pflanzenleben ins Thierleben,

<sup>1</sup> Kinder sind Kinder, und Kinder betreiben nur kindische Dinge. — 2 Die vier Mensichenalter. — Bierundzwanzig — vier mal zwanzig (80).

aus bem Stande ber Vegetation in die Animalität, und schwimmt als Würmchen in einem Gi von Erbsengröße; aus dem Wasserthierchen wird ein Luftthierchen von etwa 20", und dieser Salto mortale 1 ist fo groß, als der vom Menschen zum Engel. Die erfte Kindheit hat Aehnlichkeit mit dem hohen Greisenalter, beibe gleichen den leeren Buchbinderblättern vorne und hinten im Buche; die erste Empfindung ist Schmerz an der Luft, vielleicht härter als die Auflösung des Greises: fodann folgt Schlaf, den nur Hunger und Durft unterbricht. Wichtig ist die Epoche des Zahnens und der Würmer, noch wichtiger die des Gehens und Stehens, und die ersten Versuche laffen fo aut auf den künftigen Charafter schließen, wie die Versuche zu sprechen, die sich im zweiten Jahre zeigen und die Kinder noch angenehmer machen, und das Lachen. Bon der Kindersprache könnten unsere Sprachforscher manches lernen, denn sie ist die wahre Ursprache derer, die nicht sprechen können, die daher ber Römer infantes? (enfans) nannte; die Sprachforscher sind aber ungleich seltener, als die Sprachmeister. Wenn die Epoche des hänfigen Rasenblutens eintritt, bann kommt ber größte Janumer, der Geschlechtsjammer, an den im Driente schon die Beschneibung erinnern mußte.

Wir sind bestimmt, durch Vernunft und Tugend zur Gesellschaft erzogen zu werden, daher so unbehülslich und abhängig, wie kein ansberes Thier; was sollte daraus werden, wenn wir gleich in den ersten Wochen den Eltern davon lausen oder davon schwimmen und sliegen könnten, wie junge Hunde, Kapen, Vögel, Enten und Gänse? Meine lieben Juristen sind so milde, daß sie der männlichen Jugend 28 Jahre Zeit bis zum Manne lassen, in siebenjährigen Zwischenräumen — infans, puer, adolescens, juvenis, vir. Im zwanzigsten ungefähr fängt die Vernunft an, die Oberhand zu erlangen, im vierzigsten die Klugheit (Schonung Anderer um ausertwillen), im sechzigsten, wenn wir bald davon müssen, die Weisheit, und das nicht immer. Jungesind Weintrauben, Alte Rosinen. Unsere unseinen Alten reimten:

Eine junge Magd ohne Lieb'
Und ein Markt ohne Dieb,
Ein alter Jud ohne Gut
Und ein junger Mann ohne Muth,
Alte Scheunen ohne Mäuf',
Alte Pelze ohne Läuf',
Alte Böcke ohne Bart
Sind nicht natürlicher Art.

<sup>1</sup> Gefährlicher Sprung. — 2 Nicht Sprechenbe. — 3 Kind, Anabe, Jüngling, junger Mann, Mann.

Bon bem Pflanzenleben ber Kindheit find kaum Erinnerungen aus bem britten und vierten Jahre übrig; wo gar feine find, ift es fein gutes Zeichen. Meine älteste Erinnerung ift aus bem vierten Jahre, daß mir ein Schwesterchen Lebkuchen und Steckenwferd mitbrachte, und aus bem fünften, wo ein anderes Schwesterlein sich wenig bei mir empfahl, benn ich mußte gum Megger und die Metelfuppe abbeftellen. Man wird jett immer beweglicher, wie Bachstelzen, und die Rinderfreuden werfen ein magisches Licht auf die spätesten Jahre; die Sußigkeit jeder Erinnerung scheint mit der Zeitferne zuzunehmen, und der alte Handn sette ein Kinderconcert von Kindertrommeln, Kindertrompeten und Rinderpfeifen, und fo macht es auch die Erinnerung, genehme und unaugenehme. Jest, wo meine Bahne ftumpf werden und ausfallen, gedenke ich der werbenden, die mich fo schmerzten, daß ich sie hätte blöcken mögen, wenn es angegangen ware, namentlich dem Bahnbrecher; von haaren auf den Bahnen war keine Rede, und baß ich Andern fo gerne auf den Bahn fühle, mag daher kommen, daß mir ein plumper Barbier so oft barauf fühlte. Erft wenn uns fein Zahn mehr wehe thut, sind wir allem Jammer aus den Bahnen geriffen. und allem Zahnpulver, Zahnbürstchen und Zahnstochern der Toilette.

Im Oriente bes Lebens fragt man wie David nichts nach himmel und Erden; feine Leidenschaft, feine Sorge lähmt die Flügel der Frende; die Einbildungstraft flattert im Schimmer künftiger Wonne und keine Täuschungen trüben bas Leben. Krankheit und Tob find unbekannte Ramen, und woher follte man die Maxime ber alten Ratte haben, die beim Anblick ber wie todt und mit Mehl bestreut im Keller liegenden Kate ausruft: "Mißtrauen ist die Mutter ber Sicherheit"? Die Tage ber Jugend find wie die Gegenstände ihrer Bünfche. lachende Spielwerke, bas Farbenspiel der Seifenblase; der Singsang ber Wärterin vertrodnet die Thrane; die ganze Welt ruht im Rosenbuft eines schönen Morgens, und die ganze Zukunft ist eine Blumenkette von Freuden und hoffnungen, von Scherzen und Genüffen, lauter Rosen ohne Dornen — es ist eine glückliche Periode, wo alles Vergangene gestern, und alles Bufünftige morgen heißt. Und nun erst die Phantasie mit ihren Ibealen, wo Mädchen oder Jüngling obenan fteht, sobald die Stimme sich schränkt, b. h. ranher, stärker und ungleich wird, und ber erfte Flaum sich zeigt! Man lebt in einer felbst geschaffenen Welt und daher im Paradiese.

Schon der bloße Name Bizlipuzli ! kann die Lachorgane der Ju-1 Gin von ben Spaniern verbrehter name bes Kriegsgottes ber merikanischen Azteken;

gend figeln, und mir schienen bie Namen Sabrach, Mefach und Abednecho, trot ber höchsten Chrfurcht gegen Männer, die im glühenden Dfen lobsangen und mandelten, ohne daß haar und Bart nur nach Brand rochen, ungemein komisch. Das Alter felbst ift nicht selten Gegenstand ihres Gelächters, vor bem die Spartaner aufstanden, und sie aleicht den Tirnnthern, die sich wegen ihrer Lachkrankheit sogar an bas Drakel wandten. "Werfet zu Ehren Neptuns einen Stier ins Meer, aber ohne zu lachen," sprach bas Orafel; aber letteres war nicht möglich; sie lachten schon über den fortgejagten Anaben, der rief: "Sorgt ihr, daß ich enern Stier fresse?" und lachten fort bis ans Ende. Gerade das Berbot zu lachen, macht die Jugend lachen, gerade wie die jungen frangosischen Secoffiziere bei bem Pantoffelfuß des Bapstes. Ihr Kapitan stand höchst verlegen, der gute Bapst Benebict XIV. aber fagte: "Sein Sie ruhig, ich bin zwar Papft, aber bie Macht habe ich nicht, Franzosen vom Lachen abzuhalten!" Laßt die Kinder lachen, sie lachen in Unschulb — ewiger Tadel benimmt sie ihnen viel zu frühe, sie werden Blumen ohne Wohlgeruch.

Schon eine anhaltende Stille vermag die Jugend lachen zu machen, selbst Erwachsene, je lauter die Gesellschaft zuvor war. Jugend vermag noch nicht zu prüsen, also lacht sie über alles, was ihr auffällt, wie der Pöbel auch, wozu bei Vielen noch die Gabe der Nachahmung kommt, oder mehr der Nachäffung, woraus oft in späteren Jahren die höhere lachende Kritik hervorgeht, oder wenigstens das — Necensiren. Nur wenn sich die Jugend der Geschlechtsreise nähert, tritt ein gewisser sonderbarer Erust ein, Liebe zur Einsamkeit und Stille, man hat den Glotzer, wie man im Süden spricht, starrt stundenlange auf einen Fleck, aber nicht in Gedanken, wohl aber in dunkeln, unbekanneten Gestühlen verloren — das sind die Kinderblattern der Seele.

Die Jugend hat einen gewissen unerklärlichen Ausdruck von Unschuld, Redlichkeit und Herzlichkeit im Gesichte, daß man ihr unversständiges Lachen leicht zu gute halten kann. Jene Mutter sagte ihrem die Akademie beziehenden Sohne beim Abschiedskusse: "Bringe mir nichts, als dein Gesicht wieder;" so ein Gesicht söhnt mit Allem aus, ist das schönste Empfehlungsschreiben und oft die einzige Sicherheit gewesen, welche die Bedrängten dem Menschenfreunde geben konnten, stößt aber manchmal auf Menschenfreundinnen, die es unmöglich machen, der Mama das alte Gesicht wieder zu bringen. — Quelle physiog-

ben rechten Namen kennen wir nicht; in einigen spanischen Quellen wird er Quaitahuotl gesichrieben.

momie intéressante! bas führt in Frankreich gerne zu weit. Die Menschenfreunde, die auf ein ehrliches Gesicht borgen, werden auch immer seltener, je häusiger die ehrlichen Gesichter werden, die das Jahlen vergessen, ja sogar mit Undank lohnen. Kinder lächeln oft im Schlase; der romantische Aberglande nahm an, daß die Engel mit ihnen spielten, wie der Himmel mit der Erde in den zwölf heiligen Rächten; eigentlich aber kommt es von Magensäure, die sich bei Er-wachsenen auf eine andere Art äußert, wobei man nicht an Engel denken kann. Erlanden wir also immer der Jugend, uns lachend zuszurusen: Nous serons aussi sages que vous, quand nous en aurons fait autant!

"Jugend hat keine Tugend" — ich sage es mit einem lächelnden Rücklick auf die meinige — Jugend hat keine Tugend, ist oft so vorslaut, daß man von einem naseweisen Jungen sagt: "Er ist auf seines Baters Hochzeit gewesen," und am allervorlautesten sind diejenigen Gliederextrakte, die in vornehmen Häusern wie Goldtinkturen behans belt werden. Vergebens ruft man: Parce puer stimulis, et fortius utere loris, das Phaetonchen rauscht dahin, steckt Alles in Brand und stürzt endlich selbst in die Fluten — magnis tamen excidit ausis! Alrm an Menschenkenntniß und reich an Idealen, im goldenen Zeitzalter des Boeten und im Naturstande des Philosophen lebt sie in die Welt hinein wie der Maikäser — a short lise and a merry one. Die Jugend geht mit jenem Pastetendäckerjungen auf das Sis, dieser versinkt, sein Pastetenkörden bleibt über der Oeffnung, sie fällt über die Pastetchen her, unbekümmert um den armen Jungen im Sissoche, und singt wohl noch:

Laßt uns in ben jungen Jahren, Da die Bäter luftig waren, Gleichfalls luftig sein.

Jugend hat keine Tugend, und geht leicht in alle Fallen; Gastwirthe streuen auf allen Posten ihre Avertissements aus, wo auf dem Aupfer sich ihr Haus oft prächtiger ausnimmt, als in Natura, schmies ren Postknechte, halten flinke Kellner und schöne Kellnerinnen — die Falle steht überall offen, und nur gehetzte Hasen lassen sich nicht mehr fangen. Frische Gier sinken im Wasser, alte und faule schwimmen oben. So ist es — man muß der Halbzeit schon ihr Recht lassen —

<sup>1</sup> Welch' interessante Phusiognomie! — 2 Wir werben eben so weise sein, wie ihr, wenn wir eben so viel gethan haben. — 8 Spare, Knabe, den Sporn, und brauche stärker ben Zügel. — 4 Er siel, doch hat er ein Großes gewagt. — 5 Ein kurzes, aber lustiges Leben.

Kalbfleisch, Halbfleisch. Die Jugend gleicht den jungen Jagdhunden, sie revieren, belfen, schnauben selbst da, wo gar kein Hase über das Feld gelausen ist, die Jäger — Menschen und Schicksal — in die Schule nehmen. Das "up den olen Mann denken" ist altdeutsch; unsere Alten von siedzig dis achzig Jahren wußten kaum, was Alter ist, jetzt wissen es gar Viele schon im vierzigsten; ja in der höhern Welt wird es schon angeboren, daher Orden und Würden schon in der Wiege. Manche wissen gar nicht, wie alt sie eigentlich sind; sie zählen ihre Moneten (akademisch für Geld), aber nicht ihre Jahre, die ihnen auch Niemand stehlen wird, — und verloren ist verloren!

Jugend hat keine Tugend, oder: "man muß der Kalbzeit ihr Recht laffen;" fie macht es überall, wie es mir eine junge gebildete Dame machte, der ich mich im Grunde altritterlich aufopferte. Berzeihlich war, daß sie ihr Jawort zurücknahm, denn es war ein erbärmlicher Wicht, dem sie es gegeben hatte; aber ich kam dabei in weit üblere Umftände, bat, mit der entscheidenden Antwort nur noch ein Bierteliahr zu zögern; die Mutter fand meine Bitte billig und klug, sie aber rief: "Mein! nein! sonst weiß man nicht, daß ich frei bin!" Sie war frei - man wußte es, und blieb frei, bis fich der Tod die Freiheit nahm. fie zu holen, und sie nahm sich auch die Freiheit — meiner nicht weiter zu gedenken; dies schmerzte mich weniger, als daß auch die Mutter nach einigen Jahren so handelte. Ob Männer von Chrgefühl so gehandelt hätten? "Ich werde doch auch was thun dürfen? Sie leiden jum Theil um unsertwillen - unser De in mußten Sie entgelten" - so lautet es in Briefen, und nach zwei bis brei Jahren altum silentium! 1

Jugend hat keine Tugend, und denkt bei Jugendstreichen ohnehin nie an die Folgen. In meinem Baterstädtchen war jeden Tag Resveille und Zapfenstreich, wenn gleich die ganze Armee in zwanzig Mann bestand; uns Knaben interessirte es, einen alten Tambour in seinem schwäbischen Dialekt sluchen zu hören, und so legten wir dem Zapfenstreiche Bretter über den Weg; er purzelte, der alte Tambour fluchte — wir lachten uns im Hinterhalte bucklicht, und keiner dachte an den Leibschaden des alten Mannes und eben so wenig an die Besleidigung des Fürsten, und am allerwenigsten an die Hiebe, die es solgenden Tages in der Schule setzte. B. R. W.

Thia hatte ihre Söhne öfters vor dem Manne mit dem schwarzen Hintern gewarnt, was sie aber nicht abhielt, den schlafenden Hercules

to stale

<sup>1</sup> Tiefes Stillschweigen.

au neden, der sie griff und wie hafen an seiner Reule auf ben Rücken nahm. Run fahen sie erst recht ben Mann mit bem schwarzen Sintern, gebachten ber Lehre ber Mutter unter einander, und dies machte Hercules so viel Spaß, daß er sie laufen ließ. — Es waltet eine eigene Borsehung über die tollsten Jugendstreiche, und fein Bater sollte mit seinen Jungen ganken, wenn sie viel Schuhe und Stiefel zerreißen und mit Beulen und Löchern heimkommen; ber liebe Gott bringt es wieber herein an Gesundheit, Körperfraft und Muth; feine Mutter mit ihren Töchtern, wenn sie ihre Schuhe schief ober eintreten, benn ihr Berg ift ba noch gerade. Knaben, die über Beden und Banne fpringen. werben sicher gang andere Männer, als die unten burchfriechen, und Seiblitz ritt als Knabe durch die sausenden Flügel einer Windmühle macte nova virtute, puer, sic itur ad astra - 1 wären es ftatt Wind= mühlen auch nur Schneeballen und Kletten. Ich glaube, daß selbst Rleibung auf ben jugendlichen Charakter wirkt; Rutten, wie in katholischen Ländern, und freie Matrosenkleidung wirken sicher gang verschieden. Meiner Mutter gefiel es, mich als rothes Husärchen in gelben Stiefelden zu sehen, ich wurde zwar fein Biethen und fein Blücher. aber sicher rührt daher meine Borliebe für Soldaten und Ungarn, und fein Ungar hat mir je gesagt, was einer einem beutschen Susaren (ba= mals Mode am kleinsten Höfchen): "Du hufar? Hanswurst bist bu!"

In der Jugend sind wir alle, wenn nicht ganz besondere Umstände obwalten, frennblich, redlich, großmüthig, ein Hauptbeweis, daß der Mensch gut ist. Der innere Mensch wird wie der Neger weiß geboren und erst vom Leben schwarz gefärbt, oder brann, wie die lieben Kleinen, denen man gegen Frühlings- und Herbststaturche Süßholzsaft zusteckt, so viel sie wollen. Jener Jüngling, der sich gegen Franklin vergessen hatte, daher sich entschuldigen mußte, that es in ungemeiner Verwirzung, und der Philosoph sagte ihm: "Lassen Sie's gut sein, wer sich mit Gewandtheit entschuldigt, beweist, daß er schon oft im Fall war, sich entschuldigen zu müssen." Ingend hat keine Tugend und verdient Entschuldigung. Sind nicht gerade die Glieder, die ihr am meisten zu schaffen machen, unter allen Gliedern die ungehorsamsten, selbst beim besten Willen? Endlich wird

Aus dem Sächle eine Sach, Und aus dem Ninnele ein Bach.

Wer erinnerte sich nicht ber Jahre, wo er Alles wie Bruder und

and the first

<sup>1</sup> Trefflich gelang bir, Knabe, ber Tapferkelt erste Bewährung. Dich führt auf zu ben Sternen ber Weg, ben so bu betreten.

Schwester umarmte, für Alle sich opfern wollte, und wer könnte dies, ohne die Meuschen zu lieben, und wer könnte sie lieben, ohne besser von ihnen zu benken, als sie werth sind? Gemüthliche Menschen werden daher mit Kin= bern selbst wieder zu Rindern, selbst wenn sie nicht Eltern find, oder gar Hagestolze. Alles aber ändert sich schon mit der Geschlechtsentwicklung; da sitt der Jüngling oder das Mädchen oft so erust da, wie Großvater und Großmutter, an nichts denkend, oder verloren in Träumereien und Romane; selbst Todesbetrachtungen sind süß, und sicher waren in diesem Buftande Plutarche milesische Mädchen, die sich das Leben nahmen, aus lauter Herzensleere. Es ift kein gutes Zeichen, wenn man in biefer Periode nicht zum Dichter wird, und man fingt aus bemfelben Grunde, wenn auch nicht so gut, wie die Nachtigallen. An den besten Tafeln ber Großen hat mir nichts so geschmeckt, wie mir als Knabe bas schwarze Roggenbrod schmeckte, bas ich in der Schule gegen mein weißes mit Bauernknaben tauschte, ber Weck, ben ich verdiente, wenn ich eine Leiche hinaussingen half, oder das meiner Mutter gestohlene Obst, und was ging über die Suppe, die ich mit einem geliebten Mädchen bon einem Teller aß?

Horatius liefert in fünf bekannten Versen das vollendetste Gemälde des imberdis juvenis, und von wem gälte es besser, als von Studenten, wo alles so lyrisch zugeht, wie in Goethe's Faust:

Uns ift ganz kannibalisch wohl, Als wie fünfhundert Säuen.

Man hat ihnen bis auf unsere vernünftigern Zeiten ein gewisses barsbarisches Mittelalter, genannt akademische Freiheit, Burschenleben, gelassen aus offenbarem Nißverständniß und veralteter Gewohnheit. Kaiser Friedrich I. gab Studirenden große Freiheiten, um zum Stusbiren aufzumuntern, in seinen bekannten Authentica, und mich wunsbert, daß die Studenten nicht vor allen Dingen die roncalischen Velder besuchen. Doch sind sie nicht mehr zollfrei, wie das Stus

Der Jüngling ohne Vart, von seinem Hüter endlich Besreit, hat Lust zu Pferden und zu Hunden, Er liebt im sonneureichen Circus sich herum Zu tummeln, nimmt wie Wachs des Bösen Eindruck an, Beist guten Nath und Warnung trohig ab, Denst immer an das Rühliche zuleht, Verstreut sein Gold wie Sand, ist stolz und rasch In seinen Leidenschaften, aber läßt, Was er mit Hipe kaum geliedt, gleich schnell Für eiwas Neues, das ihn aulockt, sahren.

2 Der Ort, wo Kaiser Friedrich I. ben bekannten Reichstag hielt, auf bem er sein Recht auf Oberherrschaft in Italien ansprach, Gesetze für Italien erließ zc. In seinen Gesetzen erstielten Studirende bedeutende Vorrechte in Erlassung von bürgerlichen Lasten u. s. w.

bentengut auch, und schon rauschende Handwerker würden große Augen machen, wenn sie ihnen zumutheten, sich von ihren Museen zu entfernen; sie kommen vielmehr mit Widerklagen, die leicht gegründeter sein dürften. Unsere Zeiten müssen gerade das Gegentheil von Friedrich thun, wenn sich Studenten nicht todtdrücken sollen; fromme Stiftungen bleiben auch aus, und man ist überhaupt von dem Vorurtheile zurückgekommen, daß die Glückseligkeit vorzugsweise auf vier Fakultäten bernhe. Mit einem Dutend ausgezeichneter Köpfe ist Staat und Wissenschaft mehr gedient, als mit tausend gelehrten Handwerkern und allem Musenpöbel, der in der Universität ohnehin nur ein Paradies erblickt, wie Hippels Pastorin umgekehrt im Paradies die erste Universität, weil Adam und Eva relegirt wurden.

Zu Kaiser Friedrichs Zeiten studirten bärtige junge Männer von dreißig Jahren, die sich selbst zu regieren verstanden, denen man dasher auch wohl das privilegiu n literatorum, degen zu tragen, versstatten kounte, ohne dem Kinde ein Messer in die Hand zu geben, jetzt Milchgesichtchen, die noch gar sehr eines Rektors bedürften, wäre es auch nur um des übermäßigen Kanchens und Trinkens willen (noch wichtigerer Excesse nicht zu erwähnen); denn Zachariä's Renommist ist doch so ziemlich verschwunden sammt dem nächtlichen Degenwehen, Lichtweg, Fenstereinwersen zc., und die auch seltener gewordenen Vivat und Pereat könnte man als eine kleine llebung in der immer mehr vernachlässigt werdenden Kömersprache ausehen.

Ein vernünftiger Reftor wird seine Primaner nicht als Anaben behandeln, wenn gleich als Schüler, und so hätte man es stets mit den Schülern, Bursche genannt, auch halten sollen zum Wohl dieser Schüler, ihrer Eltern und Bentel, und zum bleibenden Dank, wenn sie je Männer werden. Kästner hätte dann in kein Stammbuch schreiben können: "Ich will mich ausmachen und zu meinem Vater gehen und sagen: ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel und bin nicht werth, daß ich dein Sohn heiße" — und auch nicht:

> Klatscht, Bursche, klatscht! laßt schwere Peitschen schallen, Laßt Hieb auf Hieb auf dürre Klepper fallen! Der Fremdling sieht es mit Erstaunen au, Und benkt, daß jeder noch ein Sauhirt werden kann.

Studenten sah man einst als Clerici an, sie verlangten Freiheit von weltlichen Gerichten und erhielten Universitätsgerichte; aber Professoren sollen nicht Richter, sondern Lehrer sein, zumal sie oft par-

<sup>1</sup> Borrecht ber Stubirten.

teiische Richter waren; der Abel weiß ja anch nichts mehr von der Paritas curiarum. I Je weniger pedantische Schulen, desto weniger liederliche Studenten, und desto seltener die Regel: "Je mehr einer gekostet hat, desto weniger hat er gelernt." Jener rühmte sich, daß er zu Göttingen 4000 fl. gekostet habe, und der, der ihm sagte: "Wenn Ihnen Jemand 400 fl. dasür bietet, so nehmen Sie solche ja!" hatte vollkommen Recht. Anf Universitäten lernen Viele das Pumpen und sehen es dann als Familienväter fort: man pumpte auch schon zu meisner Zeit, aber jetzt pumpen schon Chmuasiasten, und verlassen die Henarrangements machen, wie sonst der Neichshofrath beim hohen Abel. Lichtenberg sagt von seinem Nakewell: "Er kam von Orford, wo er Alles durcheinander trieb, was man auf Universitäten mit einem runden Wort nennt — studiren."

Alles was junge Tollföpfe der bürgerlichen Gesellschaft näher bringt, ist gut, und das Unglud ber Hälfte unserer Studirenden wird sich nicht mehr von der Universität datiren, wenn sie nicht mehr so jung hinauskommen, wo fie ber Aufficht am erften bedürften. Aegeus befahl, seinen Theseus nicht eher nach Athen oder auf die Universität an senden, als bis er den Felsen hinwegzuheben vermöge, der des Vaters Schwert und Schuhe barg; wir aber gahlen mehr als einen Bellerophon, ter sich ftolz auf dem Begasus in die Lufte schwingt - ein Bremsenstich, und der Kühne ist abgesattelt! Jupiter erzeugte mit Alkmene ben Herkules — Jupiter! und boch nahm er sich Zeit und verlängerte dreifach die Jubelnacht. Aus Stiefeln werden leicht Bantoffeln, aber nie aus Pantoffeln Stiefeln, und ba alle Bögel Gelbschnäbel haben, sollte man gar nicht von Gelbschnäbeln sprechen, nicht einmal von Verkehrtschnäbeln, sondern desto ernster einschreiten - es wäre wohl an der Zeit. Aber geht mit der Burschenfreiheit nicht die Freiheit des künftigen Mannes verloren? — Dieser Einwurf mare mir der wichtigste, wenn ihn die Britten nicht am schönften widerlegten, die nichts vom Unfinn beutscher Burschenwelt missen; sie find die fühnsten, freisinnigsten Männer, während unsere Bramarbas nach brei Jährchen im Gefühle, nichts gelernt zu haben, friechen wie die Budel um ein Stüdchen Brod, und kommt noch ein siecher Körper bazu bas Vorsaufen brachte die Herren Seniores ober rechten Tenfelskerls alle vor der Zeit zum physischen Seniorate — woher der Muth, als Mann zu handeln? Wo ist der beutsche Bitt, der einem Minister Bal-

<sup>1</sup> Privilegirter Gerichtsfianb.

pole, ber im Parlamente ihm spöttisch seine Jugend vorwarf, zu sagen wagte: I wish, that I may be one of those, whose sollies may cease with their youth; age becomes contemptible, if it is past away without improvement, and vice appears to prevail, when the passions have subsided. Die revolutionären Ideen unserer Zeit scheinen die Sprudelföpse wieder mehr rückwärts geworsen zu haben, und statt, wie soust das Zwerchsell zu erschüttern, wollen sie gar die Welt erschüttern und politische Ideen realisiren, wie Grammatikregeln in einer Oratio pro gradu.

Was ench beliebt, nur 's Weltkutschiren Laßt sein, ihr möchtet die Zügel verlieren, Renntet wie toll über Stein und Stock, Und müßtet doch endlich herab vom Bock.

Unsere Universitätslyriker lachen über hundert Dinge, über bie soust niemand lacht, und nehmen hundert Dinge wieder gar ernst, wie ihre Commerce und Orden, über die jeder lacht. Sie verlassen, wie Salomons Sohn Rehabeam (wahrscheinlich fam er gerade von Universitäten nach Sause, wo man sich am allerklügsten bünkt, wenn man gleich oft rober und ungesitteter beimkehrt, als man hinausgeschickt worden, um sich zu bilden) den Rath der Aeltesten, folgen denen, die mit ihnen aufgewachsen sind und sprechen Drohungen gegen die Philifter, die sie tief unter sich erblicken, wie einft die Kinder Ifrael, die noch heute keine Mufter find. Sie vergessen, daß diese Philister (ber sonderbare Name, der auch nach und verschwindet, scheint nicht sowohl pon den Philistern bes alten Testaments, als von den Ballistariis bes Mittelalters herzukommen, wo die Bürger ber Städte mit Arm= bruften ichoffen - ein Spitname, ben der Abel ben braven Burgern gab) einst auch waren, was fie jest sind, und find eine Art Kranker, Die an geistiger Myopie 4 leiben, b. h. nicht über die Rase hinaus= seben: zumalen wenn man bie Rase früher hat rümpfen lernen, als schneuzen. Operirten Blinden fitt die ganze Welt auf ber Rafe, und es brancht Zeit, bis sie die Diftanzen, die einmal da find, würdigen lernen. Aut vivat, aut pereat! was Mittelftraße? - Medium tenuere beati. 5 Dann hätte Professor N. auf bem Ochsenmarkte zu R. benen,

<sup>1</sup> Ja, ich wünsche, daß ich bereinst nur zu benen gehöre, beren Thorheiten mit ber Jusgend verschwinden; Alter wird verächtlich, vergeht es obne Selbstbesserung, Laster ist vorhertsschend, wenn die Leidenschaften sich beschwichtigen. (Diese Stelle ist aus einer sehr berühmten Rede, einer der wenigen, die man vom älteren Pitt (Chotham) jest noch besigt. Der Gegensatzwischen Thorheit der Ingend und Laster des Alters ist mit besonderer Rücksicht auf Sir Rosbert Walpole gemacht.) — 2 Rede, um zu boctoriren. — 8 Armbrussschüften. — 4 Kurzsichstigkeit. — 6 Entweder leben, oder hinsahren! — Wohl benen, die die Mittelstraße wandeln.

die an seiner Wohnung Unfug trieben, nicht zu sagen gebraucht: "Meine Herren, ich bitte Sie um Ihrer selbst willen, mich nicht zu lebhaft zu erinnern, wo ich wohne!"

Schillers Räuber waren zu meiner Zeit Mode; ein flotter Bruber Studio, den fie recht eigentlich unter bie Romödianten geführt hatten, brüllte die Rolle Karl Moors unter ewigem Klatschen, und wurde pon den Brüdern in größerem Triumphe nach dem Commercehaus geführt, als der Sieger von Marengo nach Paris; damals war auch ein akademischer Leibsluch: "Donner und Doria!" Sierüber kann man lächeln, wie über die Trinklieder: Ecce quam bonum, Gaudeamus igitur, Vivallerallerallera! die boch jest besser geworden sind. - Sin= gen beim Pokal ift Natur, Trinklust beutsche Nationalsitte, und singen und trinken immer beffer, als nüchtern studiren - nicht in Büchern. fondern wie man Diefer oder Jener am besten auf den Leib komme, was da weit öfter ber Fall ift, wo man Thee trinkt, und höchstens schnapset. Sonderbaren Augug, Zierbengelei oder Schmut und Schulben muß man schon der lieben Jugend zu gut halten, wie ihre Nachäffung des Militärs, die vormals viel weiter ging, und ihre Reiterei. Es ist boch um vieles beffer geworden; meines Wiffens machen fie keine Löcher mehr in die Hüte, wenn sie den Landesvater singen, der Schlägereien find auch weniger, Zacharia's Renommisten findet man fo wenig mehr, als die fahrenden Schüler und Bettelstudenten, und meines Wissens geschieht auch nicht mehr unter den Thoren der Resideng, was zu Cassel geschehen, wo sich drei dieser Herren für Wieland. Goethe und Schiller ausgaben, ber Offizier aber besonnen ben Schlagbaum niederließ und ihnen fagte: "Meine Berren, es fehlt nur noch Klopstock — Unteroffizier her!"

Taubmann befinirte den Studenten: Animal rationale bipes, quod non vult cogi, sed persuaderi! — indessen bei der allzu großen Jugend, wo sie sich selbst überlassen ist, möchte sich das Ding auch manchmal umdrehen lassen; das bekannte Spiel: umgekehrte Welt, ist ja an der Tagesordnung. Man kann über Kleinigkeiten lächelud hinswegsehen, wie über ihr barsches Aleußere, ihre Joiotica (wovon andberwärts) und lachen, wenn sie nicht Ja sagen, wie die übrige West, sondern "Natur" schnurren, und statt eines Nein — Donnerwetter! Man brancht auch die geheimen Studentenorden nicht zu fürchten, denn was sie Abends beschließen, muß des andern Morgens der Glaser

5.000

<sup>1</sup> Cin vernünftiges, zweibeiniges Thier, welches nicht gezwungen, sonbern überrebet werben will. — 2 3hre besonbern Ausbrucke.

ansführen. Die Banaluniversitäten lassen sich so wenig vertheidigen, als Banalbackösen; aber sie haben doch das Gute, daß die Herren nicht mehr so leicht auszichen, wie das römische Volk auf den mons sacer, und man hat ganz Recht, weniger Complimente mit ihnen zu machen, als sonst, und ihnen Begriffe von Polizei beizubringen. Magna puero debetur reverentia, anhmen sie sonst ganz anders, als Quintilian und alle Vernünstigen es nahmen; sie scheinen in sich gestehrt zu sein, und so hört man anch weniger mehr das dummstolze: "Ich bin ein Studirter!" selbst nicht mehr von Frauen: "Mein Mann ist ein Studirter!"

Genug, Musen und Musageten richten sich jett mehr nach ber Welt, wie es recht und vernünftig ist (wenn nur nicht Gymnasiasten sie ablösen zu wollen schienen, ein noch traurigerer Beweis der Frühreise unserer Zeit). Man hatte Manches gegen das Wartburgsest 1817 einzuwenden, woran selbst Lehrer Antheil nahmen (wir haben jett sehr junge Lehrer); aber diese Sammlung von fünshundert Jünglingen aus allen Gauen Deutschlands war doch ein höchst erfreuliches Zeichen von Gemeingeist, der uns noth thut. Wo die mehrste Kraft ist, da sind auch die meisten Auswüchse; das Alter schleicht durch Instanzen, die Ingend geht im Sturmmarsch und will, wie Alexander, den Knoten zerhanen; das geht nicht, und der umsichtigere Staat wacht. Es bleibt aber auch ein Fortschritt der Kultur, denn wo kümmerte sich vor fünszig Jahren die Jugend um politische Ideen und öffentliche Angelezgenheiten? Man hielt sich sest an Hellselds jus romanum und Bütters jus publicum und den Comment.

Jener Bater erhielt von einem Professor die Nachricht, daß sein Sohn durchaus nicht lernen wolle; er schrieb zurückt: "Unbegreislich! und doch schreibt mir der Mensch, daß er keine Borlesungen so steißig besuche, als die Ihrigen." — Die Professoren lehrten Alles, fragten aber nie, ob man auch etwas lerne, und so verordnete der Staat strenge Prüsungen, und wies die Esel zurück, was sich leider bei unserer frühern Vielherrschaft nicht so leicht thun ließ. Es machte mir Frende, daß 1818 auf unsern neunzehn Universitäten, die von sechst unddreißig übrig sind, sich nur achttausend fünshundert Studenten sanzig den, während im Mittelalter Bologna und Paris allein gegen zwanzig die dreißigtausend zählten. Deutschlands Volksmenge zu dreißig Mils

1 1 1 at 1 h

<sup>1</sup> Der heilige Berg. — Der Auszug bes römischen Bolks geschah, um ben Abel zur Nachz giebigkeit zu zwingen. — Ländern muß man große Achtung (Sorgfalt) widmen. — 3 Röz misches Recht — Dessentliches Recht.

lionen angenommen, kommen etwa breihundert und fünfzig Studenten auf eine Million, und das genügt. Wahre Herzensfreude machte mir auch die Verlegung der Universitäten in die Residenz, wodurch wenigstens die Flegeljahre gemildert werden, und ich gedenke Wiens, wo Studenten fast auf dem andern Extrem schweben. Man weiß gar nicht, daß sie da sind; sie unterscheiden sich durch kein auffallendes Aeußere; keinem würde es einfallen, auf ein: "Wer sind Sie um Vergebung?"
"Ein Burrrrsch!" zu schnarren; wollten sie den Burschen spielen, wie auf unsern kleinen Universitäten und hei Ferienreisen, so würde ihnen alles ins Gesicht lachen, und fingen sie gar Händel an, so schickte man ohne Weiteres nach den graugrünen Männern. V. R. W.

Wie wäre es, wenn man auf unsern Alterthumsuniversitäten, wo man in Vorlesungen oft weniger lernt, als aus einem Buche (im Mittelalter wußte man nichts vom Bücherdruck, und jetzt ist ja fast Alles gedruckt zu haben, was man mit mehr Sammlung in ber Stille feines Zimmers studirt), das Augenmerk wenigstens auf die sogenannten Gymnasia illustria richtete, unter verständiger Aufsicht, wie es bas vorgeschrittene Alter bes Jünglings verlangen barf — gibt man ja auch Jünglingen von Stande Hofmeister mit, daß sie über sittliche Aufführung wachen — humaniora im weitesten Sinne bis zum achtzehnten oder zwanzigsten Jahre, und bann praktisch an Gerichtsftellen, Rrankenanstalten, Bicariaten 2c. 2c. lehrte, was zum Theile in Enaland der Fall ist? — Ich wünsche allen Herren Studenten, was der Hamburger komische Prediger Schuppins seinem Sohne zu Gießen jum neuen Jahre wünscht: "Gifernen Kopf, bleierne Füße und golbenen Beutel." Der Wink, wie wichtig bas Letztere sei, liegt schon in der Benennung einjähriger Studenten, Füchse, und ihre Dukaten heißen auch Füchse. Um besten für den Staat und viele Familien ware aber, wenn Eltern ihrer Gitelfeit entsagten, und für die Summen, die das fogenannte Studiren koftet, einem Söhnchen ohne Talente ein folides Bauerngütchen kaufen ober aufdingen ließen, hundertmal besser, als immatrifuliren. \*

Alles gibt sich am Ende; am Morgen sehen wir unsern Schatten in Riesengröße, der schon Mittags kleiner ist, als wir selbst, und bei kleinen neugeborenen Wesen von 18—20 Zoll macht der Kopf ohne alle Physiognomie ein Drittel des Ganzen, ohne Kopf zu sein. Alles

<sup>\*</sup> Martial Sehluck (Gleiss) Diss. de norma actionum Studiosorum; siehe Burschen: Comment. Erl. 1780, 4., verdient als Resignie bes alten Unstans hier genannt zu werben, und ist mit Wit und Laune im schönsten Latein geschrieben.

gibt fich, und so gibt es sich benn auch mit honorigen Burschen, wenn sie nach drei durchschwärmten Jährchen in den traurigen Stand der Kandidaten kommen, und in geradem Widerspruch mit diesem hellen Namen im schwarzen Kleide bei den Dläcenen ihre Kratfüße machen und sich in Demuth zu irgend einem Aemtchen empfehlen muffen. Die stolzen Wellen legen sich, aus dem Forte wird ein Biano, und der fühne Kavallerift ein bescheidener Infanterist oder gar Invalide; und war er gar ein Weltverbesserer, so kann er nichts Besseres thun, als ein Selbstbesserer werden. Xerres überschwemmte Griechenland mit einer Million Krieger, wollte selbst dem Meere Fesseln anlegen, schlich sich aber ganz stille nach Hause in einem Fischerkahn, und Julian, als er die Universität Athens verlassen und an Constanting Hofe das Solbatenkleid gegen seinen Mantel und Philosophenbart umtauschen mußte, stand ganz verblüfft zum Spott des Hofes und der Höflinge. Wohl bem, ber im Alter mit Andacht und angenehmen Erinnerungen fingen fann: Vivat academia!

Wer indessen in diesen Jahren keine Thorheiten mitgemacht hat, wird felten Männerthaten thun; bas Leben will feine Zeit haben, und die Jünglingsjahre sind der April, wo der Saft von allen Seiten aus bem Baume dringt, bei bem ja auch nicht alles zur Blüthe und Frucht kommt. Was wird aus dem Kindlein werden? fragen Alle; aber die Hand des Herrn ift nicht mit Allen; die Weisheitszähne fallen nicht in die Zeit des Rasenblutens; dem Landmann wird bange, wenn der Same zu frühe schießt; er banget vor Reifen, und so ift es auch beffer. wenn die Weisheit erft in mannbaren Jahren kommt. Alles hat seine Beit. Es ist eine schöne Zeit, wo einem ein Obstbaum freundlicher lächelt, als eine ganze Kifte voll Dukaten, noch schöner aber die Zeit ber Freunde und Geliebten, bes Weines, Reitens und Tangens, und boch gibt es eine noch schönere — die Zeit der Geistes- und Herzensruhe. bes eigentlichen Studirens und der Weisheit, und Weisheit kann ich mir nicht recht benken, wenn sie nach gesammelter Menschenkenntniß fiber die Welt weint und nicht lieber lacht. Ich wundere mich nicht, baß die Weltentdecker nach der Quelle der Jugend forschten; mir wäre jett lieber, die Quelle der Vergessenheit zu kennen, Lethe, sie wäre mein Gefundbrunnen.

Im achtzehnten Jahr hält man das Altwerden für unmöglich, wundert sich, wie man sechzig bis siebenzig Jahre alt werden könne, und daher rührt manches, was im sechzigsten und siebenzigsten Jahre

drückt. Primum vivere, deinde philosophari. Monsieur, d. h. Meint Alter, hört keiner gerne, zumal wenn er älter aussieht, als er ift, wie häusig in unserer Zeit. Schon das chnische Kleid verkündigt den Feldzug gegen das Alter, die Furcht vor Erwachsenen benehmen dem lieben Jungen schon die Eltern, wie Gespensterfurcht, und rechte Weltdamen behandeln den Mann als alten Wein, dem man mit jungem nachhelsen muß, und der Grandart macht, daß der Gelbschnabel das Haupt noch mehr erhebt; selbst alte Hosseute beugen sich vor Kammerjunkern, Pagen und Frischlingen, und so kommt ihnen denn vor der Zeit eine Hopsanglaise schwerer an, als den alten Rittern der Rittersprung; sie sind Kunstgreise, die von Naturgreisen so verschieden sind, als Natur- und Kunstdichter, und Naturgreise sinden sich nur noch auf Dörfern.

Die Jugend ist die Zeit der Gährung, da liebt man Gedichte und Romane, oder das Ideale; Meer! Meer! ruft der Jüngling entzückt; der ersahrene Schiffer aber, der schon mit Sturm und Wellen gekämpst hat, ruft beim Andlick des Hasens Land! Land! Der Mann liebt die Wirklichkeit, folglich mehr Philosophie, Naturwissenschaft, Geschichte; die Weingährung ist vorüber, nun folgt die Essiggährung, die meisten werden Sauertöpse, gleichgültig gegen Alles, ein Haar folgt dem andern, ein Zahn dem andern; nur nicht frank, etwas zu essen und zu trinken, Schlaf und Ruhe! Manche haben im verlassenen Alter das Glück der Thiere beneidet, daß Randthiere sie fressen. Endlich geht die letzte Kraft in Fäulniß über in dem Kasten voll Hobelspänen; hier liegt Kind, Jüngling, Mädchen, Mann, Fran, Greis und Greisin. Adien!

Wenn Süßmilch in seiner göttlichen Ordnung richtig gerechnet hat, so ist von allen Geborenen nach dem zehnten Jahr nur noch ein Drittel übrig, also laßt es lachen! Dulce est desipere in loco, b. h. justo tempore. Berdient es nicht schon der Umstand, daß man zwei Drittel überlebte, die kaum aus einem Loche heraus schon wieder in ein anderes mußten, und von denen Lessing sagte: "Sie müssen Berstand gehabt haben, weil sie sich so bald wieder fortmachten"? Gar viele verfürzen die Gährungen noch gar sehr, und ich habe mehr als einen Rochester gekaunt, den die Natur auf hundert Jahre angelegt hatte, der schon im dreißigsten kränkelte und im dreiunddreißigsten fort mußte; Rochester rühmte sich aber auch einmal, sünf Jahre lang besoffen gewesen zu sein!

Der Sommer währt nicht allezeit, Drum macht euch euer Rest bereit!

<sup>1</sup> Grft leben, bann philosophiren. - 2 Guy ift Edwarmerei gur recht:n Beit.

### XVI.

# Die weibliche Jugend ober bas Geschlecht

ist die menschliche Schmetterlingswelt, offenbar lachlustiger, als die männliche, baber man auch weniger Temperamentsverschiebenheiten findet; fast alle sind Sanguiniferinnen, ober haben, wie die Frangosen sprechen, du tempérament. 1 Die Organisation des Weibes ist mehr aur Freude gestimmt; ihre Nerven sind reizbarer und auch gahlreicher, ihre Phantasie lebendiger, sie durchlachen die Zeit und das Leben. Offenbar hat sie die Natur jum Gegengewicht bes männlichen Ernstes bestimmt, zum versüßenden Sausmittel, und ichon die leberzahl männlicher Geburten beweist, daß die Natur diesen einen wichtigern, weitern und gefährlichern Wirkungskreis bestimmt hat. Das Schöne, Liebliche, Sanfte ift bem weiblichen Geschlechte zu Theil geworden; es ist bas Saftgrune der Seele, worauf bas Auge schon mit Veranugen ruht, und wir sind glücklich, daß unsere Kinderjahre in weiblichen Handen und fie unfere erfte Wohnung find. Gott schuf das Mädchen, der Mann machte erst die Frau baraus. Die Britten sprechen von birdwitted, mas mir die Galanterie verbietet, ihnen zu perdeutschen, und ich überlasse solches ihren fünftigen Männern.

Alles ist bei dem Geschlecht feiner, kleiner, leichter, sanster, runder, sleischigter und fetter, sogar das Steißbein ist bei ihm beweglicher, und die Muskeln des Zwerchsells stärker, daher können sie auch leichter und anhaltender tanzen und lachen, zumal auch ihr Gehirn leichter ist als das männliche. Durch ihren kleinen Mund, ihre weißen Berlenschnüre und rothen Purpurränder geht das Starke nur schwach, das Bedeutende flach, das Ernste spielend und lachend, und man kann im Theater sehen, daß sie natürlicher lachen, als Männer. Hühnereiern sieht man schon von außen an, ob ein Männchen oder Weibchen darinnen sitzt; diese sind rund, jene spitzig. Unser unsterdlicher Geist und seine Stärke und Schwäche hängt gar sehr beim Manne von dem ab, was ihn zum Manne macht, und so auch beim Geschlecht von Gebärmutter, Eierstock und der Monatskrankheit, womit die Natur das männliche verschont hat. Wer weiß, ob Elisabeths preiswürdige

<sup>2</sup> Biel Temperament.

Regierung mit der Hinrichtung der schönen Maria Stuart besteckt wäre, wenn ihr das Todesurtheil acht Tage früher oder später vorzgelegt worden wäre? Es ist bekannt, daß die schönsten Fräuleins oft recht blaß drein sehen, aber die schönsten rothen Wangen bekommen, sobald sie aufs Stroh gelegt werden, wie die Borsdörfer, auf dem sie ohnehin Bürgers Lenore fast täglich spielen.

Lenore fuhr ums Morgenroth Bift untreu, Wilhelm; ober tobt? Empor aus schweren Träumen: Wie lange willft bu fäumen?

Das weibliche Geschlecht ist für leichte und schnelle Eindrücke weit empfänglicher, feine Sorge ber burgerlichen Welt zerftreut und bruckt sie, wenn es nur in der häuslichen gut steht, und daher sind eruste. finstere, gelehrte Wesen Moustrositäten, die jedoch nicht die Natur machte, fondern die Gesellschaft. Weibliche Ginbilbungsfraft ift so entzündbar, daß schon manches unschuldige Mädchen auf Abwege gerieth. weil ihm Mama Hofen zu fliden gab, und manches Dienstmädchen. bie ein feiner Kauz bat, ihm einen Knopf festzumachen, wurde baburch so vertraut mit ber Männertracht, daß es verschwand, weil es zu did wurde, sich sehen zu lassen; was aber immer noch weiblicher ist, als wenn eine Anna Cramer ben Ropf bes unglücklichen Czarewitsch' wieder an den Rumpf nahte! Weibliche Imagination hat offenbar ihr Spiel, wenn ein schöner Cavallerist schneller zum Ziel gelangt, als ein Infanterift, und recht wilbe Jünglinge find ihnen lieber als sanfte; mit dem Sakrament der Ehe aber lernen sie anders benken und brehen ben Stiel um. Die Mütter follten baber ftets an ihre Hühner benken; ihre öftere Abwesenheit ist gar nicht günstig ihren Eiern. Von Mädchen zwischen zwölf bis zwanzig Jahren fagt ber Britte: She is in her teens, 2 weil die bazwischen fallenden Zahlen alle in teen enden, und in diesen Jahren lachen sie am liebsten, wenn gleich die Zeit, wo sie zahnen, weit weniger gefährlich ift, als die, wo sie anfangen zu zehnen. Thümmels schlauer Jude schloß aus bem häufiger ober seltener werdenden Besuche bes Grabes der Laura, wie viel es bei Mädchen geschlagen habe. In unserer frühreifen Beit, und da es nach Avignon zu weit ist, burfen wir uns an die Confirmationszeit halten, und wer will es dem liebenswürdigen Geschlecht verargen, wenn es nicht immer consistorialgerecht auftritt; sind wir nicht allzumal Sünder? Wer ihm verdenken, wenn es gerne Soldaten fieht: erscheint nicht Amor selbst stets in Waffen? aber sein Köcher

<sup>1</sup> Der enthauptete Sohn Peters I. - 2 Gie ift in ihren Behnen.

gleicht nicht selten der Mänsefalle, seine Pfeile machen Wunden, aus seinen schönen Flügeln werden endlich Flaumfedern,

Und aus der Binde des Gesichts Wird sicherlich am Ende nichts Als Windeln und Charpien.

Die Stimmung bes Geschlechts jum Lachen bemerken wir felbit bei ben Wilden; die Männer find ernst und phlegmatisch. Die Weiber munter und lachend, und ertragen so leichter ihre Laften. Wenn Mädden die Röpfe hängen, so ist in der Regel Liebe und Brautbett im Sintergrund, während bei Jünglingen nicht felten Durft nach Auszeichnung und Thaten die Ursache ihres Ernstes ift, wie bei Alexander und Cafar. Anaben haben ftets mehr Gefettes als Mabchen. aber die kleinste weibliche Frate achtet schon auf den Gindruck bei Andern weit mehr, als ber Knabe. Mädchen haben weit mehr Takt für bas Schidliche, und ichon bie Spiele benten auf ihre kunftige Rolle, fie fpielen mit Buppen, ber Anabe mit Flinten, Gabel und Der Hauptcharakter beiber Geschlechter entwickelt sich Steckenvferd. iedoch erft mit ber Geschlechtsreife; Berschnittene aber werden Weiber und Weiber, beren Uterus nie in Thätigkeit gesetzt wurde, nähern fich den Männern und werden leicht malitios, wie Verschnittene, und hart, so daß sie selbst, wenn sie zu spät unter die Saube kommen. harte Niederkunft haben.

Nirgendswo wird mehr gelacht, als in den Harems der Morgenländer; Spiele, Mährchen, Keckereien mit den Sklavinnen und Verschnittenen, Lachen muß die Leere füllen, und zwischen hinein auch Liebesintriguen trot Schloß und Riegel. Lachen und Plaudern ist eine der gesündesten Leibesbewegungen, und daher können sie das Siten besser ertragen als Männer, und daher scheint auch Jesus bei seiner Auferstehung zuerst den Frauen erschienen zu sein, denn so wurde sie am schnellsten ruchbar. Hätte Salomo die Redseligkeit derer gekannt, die das Capitolium retteten, gewiß hätte er unter seine Dinge, die nicht zu sättigen sind, und wovon das vierte Ding nie spricht: "Es ist geung," noch Lachen und Plaudern mit aufgenommen. Schwärmer und Mystiker wenden sich daher am liebsten an Weiber, und ich glaube, sie haben es dem Teufel abgelernt, der sich auch nicht an Abam, sondern an Eva wandte.

Die Beweglichkeit des Geschlechts zeigt sich schon im kleinsten Mädchen, das weit schneller als der Knabe Freundschaftsbündnisse

schließt bis zum Zusammenschlasen und gemeinschaftlichen Abtritt en attendant mieux. Gie sagen sich alle ihre Heimlichseiten, aber ein Hauch des Neides und die geringste Kleinigkeit vernichtet wieder den Freundschaftsbund, und nun gar ein Bräutigam! Sie sind so mobil wie junge Hühnchen, die aber mißrathen sollen, wenn sie zu oft herumgegrissen werden, und Nesseln brennen weit mehr, wenn man sie nur so obenhin berührt, statt sie sest anzupacken. Sie gleichen dem beweglichen Süßtlee, dessen Blättchen sich Tag und Nacht fortbewegen, dis die Pflanze stielt; die Bewegung wird immer stärker, je mehr die Pflanze heranwächst und zur Zeit der Blüthe oder in ihrer Begattungszeit ist sie am stärkten. Alle Mädchen haben etwas von Sirenen, und früh am Tage schon zeigt sich das Fischschwänzchen; ihr Geist entwicklt sich aufsallend schnell, sobald sie sich verlieben, und die Oper Les kolies amoureuses hat recht:

J'admire l'essor de l'esprit féminin, Quand il est agité par l'amour masculin!<sup>2</sup>

Jean Paul meint, daß wie die Blätter ber Baume beständig vibriren und die Luft reinigen, fo sei die beständige Bibration weiblicher Zungen, vorzüglich im Zimmer, eine wohlthätige Naturanftalt gegen die eingesperrte Luft; Thee, Raffee und Chocolade im Mund hindere nicht, leiste vielmehr Borschub; andere bose Zungen behaupten. eine abgeschnittene Zunge vibrire noch, wie eine zerhackte Biper. Bemerkenswerth ift, daß Dr. Gall Weiber geschickter fand, seine Organe aufzufinden, woran ihre feineren Finger wohl weniger Urfache fein mogen, als ihre Phantasie; sie finden Alles leichter, mas fie suchen, und fo mögen fie auch beffere Schadelbetafterinnen fein, als die Manner, so wie sie beffere Beifterseherinnen sind - und erft die bergallerliebsten Comnambulen!! Schon der berühmte Accurfius gloffirte über die Frage, warum sich das weibliche Geschlecht schneller entwickle, als bas männliche? und löst sie bochst ungalant, baher ich es auch nur in feiner Sprache sagen will: Quia mala herba citius crescit! und bie Juristen zählen die Mädchen gar unter bie res, quae servando servari non possunt. 3 Wie oft find schon Musik-, Tang-, Zeichnungs-, Schreib- und Rechnungslehrer gefährlich geworden? Wir kennen

<sup>1</sup> In Erwartung eines Befferen.

<sup>2</sup> Es ist der weibliche Scharffinn bewundrungewerth, Wenn Mannerliebe ibn treibt und nahrt.

<sup>3</sup> Weil Unkraut schneller wächst. — Dinge, die burch Ausbewahren sich nicht erhalten taffen.

Blumauers Rechenmeifter Amor, ber burch Kuffe bas Numeriren, Subtrahiren und Addiren beibrachte, worauf bas Multipliciren nothmenbig folgen mußte, wie auf biefes bas Dividiren.

Das Geschlecht hat offenbar einen weit schärfern Sinn für alles Lächerliche, ba seine ganze Bestimmung mehr en détail 1 geht, als bie bes Mannes. Ihr Auge fieht Alles, ihr Ohr hört Alles mit inftinftmäßiger Schnelligkeit, und unter bem Schein von Unachtsamkeit und Berlegenheit verbergen sie Beobachtungen, die dem größten Philosophen entgeben. So bemerkte ein Franlein bei Raphaels heiliger Jungfran, die den Schleier über bem Rinde luftet, um es bem kleinen Johannes zu zeigen, ber baneben fniet: "Aber beibe Mütter, gingen fie nicht zu gleicher Zeit schwanger?" und eine andere Dame tabelte Carraccios Silenzio: "Wie kann eine fo belicate Mutter einen folchen Bengel von Kind gebaren?" In diesem Scharfblick liegt ber Hauptgrund, warum die Manieren ber Männer am erften von fleinen Ungereimtheiten gereinigt werben in ber großen Belt, wo Damen gebieten. Jene Schöngeistin, die Horaz sogar im Originale las, las nie anders, als:

> tristitiam et metus tradam protervis in mare criticum portare ventis, 2

und das ift das Symbol bes ganzen Geschlechts. Sie sind oft so ungerecht als männliche Recenfenten, und wenn sie recht viel Lächerliches von einer britten Neuangekommenen zu erzählen wissen, barf man immer annehmen, daß biese junger, artiger, witiger und schöner ift. Nichts geht ihnen über bas Schone. Ich barf, ohne die Bescheibenbeit zu verleten, fagen, baß ich bie Gnabe genoß, schön gefunden zu werben, und vergebens sagte ich: "Sie verstehen bas Ding noch nicht - Männerstönheit beruht auf Größe und Stärke - beibes habe ich nicht" - und in früheren Jahren ärgerte ich mich, wenn meine Benoffen fagten: "Wir muffen visitiren, ob er tein Madchen ift."

Wenn die Sitten der Alten weniger fein waren, so rührt es sicher größtentheils baber, baß bas weibliche Geschlecht nicht gesellschaftsfähig war, und unsere eigene niebere Bürgerwelt und noch mehr bie Sitten ber Morgenländer sind Belege. Bei unsern Sandwerkern und Bauern

<sup>1</sup> Ins Kleine und Einzelne. 2 Die Stelle heißt vollpändig:
— Ich Freund ber Musen, gebe bie Furcht, ben Gram, Der wilden Windebraut über die cretische Flut fortzuführen, unb.tummert u. f. w. Rach ber Beränberung beißt es aber bie critische.

müssen Damenkritiken verstummen vor dem lebhaften Gebrauch bes juris castigandi, bas hellfeld in Schut nimmt, jedoch mit bem Beifat modice, und unter diefer humanen Beschränkung läßt es sich auch bei recht bickfelligen Sälften vertheibigen. Damen will ich bloß an die Meinung einer Dame, die ihrem Verstande große Ehre macht, an die Königin Chriftine, erinnert haben: "Franen sollten niemals regieren." Wer nicht ichnigen kann, foll auch nicht herrschen, und gum Berrichen gehört zunächst Charafterfestigkeit, die schon die Natur bem Beschlechte versagte und es zum garten Weinstock bestimmte, ber sich um die höhere stärkere Ulme schlingt. Sie sind bestimmt, wie die Sabinerinnen, Frieden zu stiften in der Gesellschaft und in der Bruft bes ranhen Mannes, nicht Krieg und Unruhe. Ich reiste einst in Gesellschaft einer Dame burch ein Dorf, wo ein Bauer, mein Schulkamerad, wohnte. Er kam, freute sich und fagte endlich: "Run, das ist schön, daß Er endlich boch noch eine Frau genommen hat." -"Ja, sie kann einem boch manchmal guten Rath ertheilen." — "D ja!" erwiderte er, "aber b'febe muß man 'n!" Hätte boch Abam meinen Bauern gefannt!

Die Gesetzgebung der ernsten Hindus verbietet den Frauen das Lachen ohne Schleier, und ist der Mann verreist, sollen sie gar nicht lachen. Gerade ihre lachende Stimmung ist ein Hauptreiz und einer der natürlichsten; die Hindus verstehen das Ding nicht, sowie diesenigen ihren Bortheil nicht verstehen, die über ihre Kleinheit jammern; klein ist niedlich, und kleine Frauen scheinen weit länger jung, als große lange Gestalten. Wahrlich, man könnte das Lachen schlechtweg unter dem Symbol einer weiblichen Figur darstellen, und selbst der so galante Gellert sagt von seiner in eine Tanbe verwandelten Chloris:

Wie schön hör' ich die Taube lachen, Fragt nicht, was sie zu lachen macht; Sie hat als Chloris oft schon über nichts gelacht.

Und nun erst Lachtauben und Lachgänse? Lettere halten sich nur im hohen Norden auf, die Deutschen müssen also zu einer andern Gatzung gehören. Manche lachen so viel, daß sie lachend rechts und links Körbe austheilen, ohne an den Abend zu denken, wie der Wilde, der Morgens seine Haugmatte verkauft — sie können sich zu nichts entschließen —

Mais — puisque votre moulin Ne peut aller sans Colin,

<sup>1</sup> Recht ber Buchtigung. — Mäßig.

C'est une sottise, Que d'être indécise. 1

Je sinnlicher bas Weib, besto leichter weint und lacht es, wie bas Rind, und so wie sie nur schwer von Thränen sprechen mit trockenen Augen, so geht es auch mit bem Lächerlichen. Katharina II. konnte über die geringste Rleinigkeit laut auflachen, und boch hatte sie viel. fehr viel Berstand, und war Kaiserin. Wer wollte es nun gewöhnli= den Weibern verargen, beren Gitelfeit und Sinn für Rleiniafeiten schon badurch machsen muß, weil ihnen keine wichtigen und ernften Geschäfte ober Studien jum Gegentheil Dienen, wie Jünglingen, ia lettere, wenn das Mädchen nur halb leidlich ift, folchem begegnen, wie ein Sojling seinem Gnädigsten? Selbst mit Damen en retraite halt man es wie mit den Winterpflanzen, die Immergrun heißen und boch eigentlich Nimmergrun find. Ans bem Kleinigkeitsgeift folgt, daß fie nichts lieber lefen als Wedichte, Romane, Schauspiele 2c., Die fich meift um Liebe breben; muß da nicht das leichte Köpfchen schwindeln? Richts ichreiben sie lieber und erhalten sie lieber als Briefe, gerabe wie bie Gelehrten im umgefehrten Berhältniffe mit bem Geschäftsmanne; nichts hören sie lieber als Sistörchen und Stadtneuigkeiten; man lacht. Die Zeit vergeht, und mit ihr unvermerkt das Historchen des Lebens. Hieraus folgt, baß es michts Spöttischeres, nichts Schnippischeres und Naseweiseres gibt als Mädchen von 15-20 Jahren; sie glauben, die Tünglinge seien nur ba, um ihnen die hand zu leden, Shawl und Ridicul nachzutragen, und, was das Schlimmste ist, ihre Leserei traat bie Sauptschuld, wenn dann bas eheliche Band, ftatt jum Benusgürtel. zum Cilicium ober Stachelgürtel ber Klofterwelt wird, und man ranhen Chemannern vergebens zuruft:

> Behandelt die Frauen mit Nachsicht; Aus frummer Rippe ward sie erschaffen, Gott selbst konnte sie nicht gerade machen, Willst du sie biegen, sie bricht.

Femme rit quand elle peut, et pleure quand elle veut 2 (letzteres affektiren fällt schwerer als ersteres), sagt ein französisches Sprüchwort; aber wie viele eilen mit lachendem Auge in den Winkel wie hinter einen Schirm, um sich der Thräuen zu entladen, und bezahlen

> 1 Wenn eure Mühle, wie ihr feht, Ja doch nicht ohne Colin geht, So ist es affettirt, Daß ihr euch jeht noch ziert.

> > total Vis

<sup>2</sup> Gine Frau lacht, wenn fie tann, und weint, wenn fie will.

ben verlachten Tag mit einer verweinten Nacht! Unsere Zeit hat leider nur zu viele der holden Geschöpfe, die ungekannt verarmen, scherzend verzagen und lachend verbluten, was Männer nicht verstehen. Das Geschlecht muß einmal lieben und tändeln, und wenn es nichts Solisberes haben kann, so tändelt und liebt es mit Schooßhündchen, Katen, Bögeln, Tauben und Hühnern, oder mit ihrem Butze, endlich gar mit Geistern, mit dem lieben Gott oder Jesus, Maria und Joseph. Die unseinen Holländer nennen kindischen Zeitvertreib semelery sutzelery driven. Die seise sie wohl die Somnambulen nennen?

Mädchen und Weiber, die lachen, sind unendlich besser, als die elegischen Empfindlerinnen; Thränen beweisen so wenig Tugend als tropsende Dachrinnen, und die lebhaften sind auch besser, als die stillen; stille Wasser gründen tief und belfernde Hunde beißen nicht. Ich halte Weiberlachen sogar für eine Naturanstalt, die Kinder zum Frohsinn zu erziehen, und was geht über einen lächelnden Mutterblick? Der Spiegel des Kindes ist das Mutterange, seine erste Bildnerin; und eine gemiethete Amme, kann sie den Sängling anlächeln wie das Mutterange? Was geht über das Lächeln des Mädchens, das Freund Horaz so gut kannte und ermunterte aufzusuchen neben den lones sub nocte susurri?—

— latentis proditor intimo Gratus puellae risus ab angulo? 3

Wie mit dem Lachen, steht es anch mit dem Singen und Trillern— eine wahre Fröhlichkeits- und Besänstigungsquelle, und ich begreife nicht, wie gerade Franzosen sagen mögen: la poule ne doit pas chanter devant le coq; 4 und nun noch Schönheit! In der Stadt hören sie zu oft davon sprechen, und werden eitel und stolz; aber auf dem Lande sinden sich noch Mädchen, die gar nicht wissen, daß sie schön sind — gerade ihre schönste Schönheit! Bei den Bögeln singen in der Regel nur die Männchen, bei uns die Weibchen, jene, um den brütenden Weibchen die Zeit zu vertreiben, diese, um Männchen hersbeizulocken, wobei sie dann auch gelegenheitlich zu Siern gelangen. Wenn mir der Mann verdächtig ist, der Gesang nicht liebt, so ist's mir das Weib doppelt; selbst die Mädchen des Palais = Royal wissen, in welcher genauen Verbindung die Tugend mit der Kehle steht, und

<sup>1</sup> Weibliche Albernheiten treiben. — 2 Sanft fäuselnde Lüste bes Abends.

<sup>9</sup> Und jenes feine Lachen vom Winkel ber, Wo bas versteckte Mäbchen sich selbst verräth.

<sup>4</sup> Die henne barf vor bem hahn nicht fraben.

streichen baher gerne singend und trillernd vorüber. Kornmann in seinem einst berühmten lateinischen und meist steif juristischen Büchlein do jure virginitatis is sieht das schnellere Laufen des Geschlechts als einen Wink der Vorsehung an, sich vor Gesahr desto leichter zu retten; aber kann man nicht dadurch auch eher in Gesahr gerathen? Er warnt sie vor Vienen, die zunächst auf Unreine losgehen sollen, und sindet eine zu laute Stimme verdächtig, wie Töpse oder Glocken, die einen rauhen und härtern Ton von sich geben, wenn sie nicht mehr ganz sind. Ich bin gemäßigterer Meinung und nehme selbst eingetretene Schuhe, und hie und da einen Flecken oder ungeordnetes Haar lieber sür Zeichen großer Lebhaftigkeit, als des Leichtsinns und der Unordnung.

Biele gebildete Beiber fangen erft im Alter an, recht liebensmürdig zu werden, wo sie aufhören, für uns Weiber zu fein, oder wieder gut machen wollen; sie machen durch Freundlichkeit, Theilnahme und Geist die verblichene Schönheit vergessen, weit mehr, als dies bei Männern der Fall ist; sie sind liebenswürdiger als Mädchen, einen Bunkt abgerechnet: nur mit ben Jahren barf man nicht kommen - wenigstens ift mir noch keine vorgekommen, die mit der Kaltblütigkeit des Mannes diese Erinnerung aufgenommen hatte. Es geht ihnen wie alternden Rofetten, die ben Spiegel haffen, wie gewiffe Männerklaffen bie Wahrheitsprediger — selbst solchen, die trop aller Feldzüge sich bis ins fünfzigste Sahr recht gut erhalten hatten, und weit leichter verzeihen sie, "baß noch die Grazien in ihren Runzeln wohnen, und ihr blaffer zahnloser Mund noch jum Ruffe reize!" Beibe Geschlechter gleichen ben Weinen, bas manuliche bem Rheinwein, in ber Jugend herb, im Alter milb; und das weibliche bem rothen Ofner, wo ber Fall umgekehrt ift. Die Solle ber Mehrzahl aber und ihrer Männer pflegt mit ber Busenökonomie einzutreten, und bie, welche bann geistliche Lieber singen, ober zu Allem einen Bibelfpruch bereit haben (ben: ber Mann ift bes Weibes Haupt 2c." ausgenommen), find unendlich folimmer, als bie, welche profane Bolkslieberden trillern ober gar fingen: boch ift es noch die Frage, ob jenes nicht beffer fei, als hektischer Suften? Gine, die Buß- und Sterbelieder absingt und mit ber Bibel kommt, ift einmal schlimmer, als die ba fingt:

> Es hat mich mit Lachen und Küffen Mein lustiger Bater gemacht; Was brauch' ich benn weiter zu wiffen, Als wie man stets füsset und lacht?

<sup>1</sup> Ueber bas Recht ber Jungfraufchaft.

### XVII.

## Die Weiber.

The proper study of man is - woman! 1

Gott fcuf ben Menschen, ein Männlein und ein Fräulein: in ber ganzen Körperwelt herrscht bas Gesetz ber Attraction, und so herrscht es auch swischen Männlein und Fräulein. Abam begrüßte zwar seine Balfte freundlich: "Es ift Fleisch von meinem Fleische;" ob er es aber besser machte als die Wilben, und in der erften Racht, als sie aus bem Paradiese geworfen waren, ber Eva gute Nacht gegeben — baran möchte ich zweifeln, ob sie ihm gleich entgegnen konnte: "Abam, bu hättest gescheiter sein sollen!" Die Gewalt und bas Schwert, womit ber Cherub ihn vom Garten Eben abhielt, manbte er gegen bas Beib, und so kam die zweite Erbstünde zur Belt. So murbe has Weib der Naturvölker und der Barbaren ein Lastthier, im Drient ein Hausrath, wie etwa ein Kunstwerk, und im Abendlande zur Magd. höchstens zum verdorbenen Rinde bei höheren Ständen. Gott fabe an Alles, was er gemacht hat, und sprach: "Es ist gut!" bei ber Erschaffung bes Weibes aber fagte er nichts; es war eine Art Nachbruck bes Mannes, ber aber schon als erbärmlicher Siemandl' erscheint, ba er fagte: "Das Weib hat mir es gegeben!"

Die Thiere beobachten weit mehr Gleichheit ber Geschlechter als die Menschen; die ganze Vorwelt weiß kein Wörtchen von verschwissterten Scelen, wie noch heute die Morgenländer, Afrikaner, Ameriskaner und Südseeinsulaner; das Weib ist bloß das Glied, das Mensch und Thier zusammenbindet, und nebenbei für Tisch, Kleidung und Kinder sorgt. Was dem fühlenden Manne gerade das Weib am insteressantesten macht, die Schwangerschaft und Niederkunft, scheint die erste Stufe zur Erniedrigung gewesen zu sein; dadurch wurde sie Sklawin und Hausthier, dessen periodisches Blut einst sogar für Gift galt, und der Mann verwilderte als Jäger und war der erste Tyraun.

Die Umtehrung ber bekannten Phrase:
The proper study of man is man.
Das passentste Studium für ben Menschen ist ber Mensch,
in: Das passenbste Studium für ben Mann ist bas Weib.

<sup>2</sup> Gin Sies (Beibs) Mann; b. b. Giner, ber unter bem Pantoffel ift.

Indessen die Stelle Genesis II., 21: "Und er schloß die Stätte zu mit Fleisch," macht vieles wieder gut, und wenn der Teufel nöthig fand, Eva in Gestalt einer Schlange zu versuchen, es ihr aber allein übersließ, Bater Adam zu versuchen, so ist dies immer ein großes Präzindiz, und es gelang, wie noch heute.

Du armer Bater Adam, bu, Dein erfter Schlaf war beine lette Ruh!

Die Patriarchen scheinen bei Behandlung der Weiber ihre Seerben zum Mufter genommen zu haben. Erzvater Abraham, als er Engel traftirte, fagte seiner Sara: "Gile, menge brei Daß Semmelmehl und backe Ruchen," und es war gar keine Rede, sie zur Tafel zu ziehen. Moses ruft ein barftes: "Und er soll bein Herr sein!" was noch heute in der Tranungsformel wiederhallt und weit mehr als votum decisivum 4 besagen will, daher auch nur darüber gelacht und nur in einigen abgelegenen Gegenden Schwabens vom Herrn ober seligen Herrn (bem Manne) gesprochen wird. Moses Worte: "Dein Wille foll deinem Manne unterworfen sein," scheinen mir vielmehr eine Erinnerung an Widerspruch zu sein. Machtsprüche macht man sich kein Gewissen zu umgehen, und ist man gar zu Hymen gezwungen worden, so appellirt man besto eher an Amor, der eine Fackel hat, und doch fitt die Kenschheit auf einem Bulverfäßchen. Salomo ift noch unartiger als Moses; vielleicht verstimmten ihn die Räthfel der Königin von Arabien, und Gott weiß, was das für Räthsel gewesen sein mögen. Die Weiber scheinen etwas davon zu wissen, geben noch heute Räthsel auf und sind dem Manne oft selbst Räthsel.

Apostel Paulus, wenn man ihm anch sein: "Das Weib soll schweigen in den Gemeinden" verzeihen kann, fällt ganz mit der Thüre ins Haus: "Ihr Weiber seid unterthan enern Männern," und wahrlich, jene Dame hatte so Unrecht nicht, die hierbei ausries: "O du erzgrober Paulus! It's nicht genug, daß mein Mann das Recht hat, mir eine neunmonatliche Krankheit aufzuhängen, die meine Schönheit entstellt und oft zum Tode führt; ist's nicht genug, daß mir schon die Natur eine zwölsmalige Krankheit im Jahr aufgeladen hat, und wenn sie mich auch dafür mit Glatze und Gicht verschout, gibt dies dem Manne ein Recht, mein orientalischer Herr, und mir die Pflicht, Unterthan zu sein? O du grober Apostelsknoll!" Paulus würde sich um solche Sophistereien wahrscheinlich wenig gefümmert haben, da selbst

<sup>1</sup> Enticheibenbe Stimme.

ber fanfte Jesus auf Maria's Erinnerung : "Sie haben nicht Bein," der eigenen Mama sagen konnte: "Weib, was hab' ich mit dir zu schaffen?" Das Weib ist forperlich schwächer als ber Mann, bas ist ihr Unglud. Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Schwachen, und so war ber Mann in ber Schwachen mächtig. Etwas galanter ist die Stelle (Deut. XXII.), wo die Dirne, die auf bem Felde beschlafen wird, frei ausgeht, weil bas Gesetz annimmt, "baß sie fdrie, und war Niemand, der ihr half," baher man jett hübsch abgelegene Orte aufsucht. Indessen zeigt ber Umstand wieder bie eingeriffene Ungleichheit, daß eine Wöchnerin, die ein Mädchen gebart, zwei Wochen unrein und 66 Tage zu Hause sein soll, während eine männliche Geburt sie nur 7 Tage unrein macht und nur 33 Tage zu Hause halt; ein Mannsbild wird geschätt 50 Sedel Silbers, ein Weibsbild nur 30 Seckel. Erzvater Jakob bleibt immer ber galantefte Sebräer, nicht weil er Rahel am Brunnen half (fie war schön und noch nicht seine Frau), sondern weil er sieben Jahre um sie diente, und ba ber Schwiegervater bie ältere Lea ihm ins Bett praftizirte, noch einmal sieben Jahre um Rahel! Rebecca war das Vorbild ber Weiberliften; fie gab zwei Bodlein für Wildbret aus und legte fogar ihre Felle um ihres Jakobchens Sände und Hals, damit ihn der blinde Jfaak ftatt Cfau's fegne; Jakobchen lernte wieder von ber Mama, wie die bunten Stäbchen beweisen, die er in die Trankrinne der Schafe Labans praftizirte. Solche Geschichtden, sprechen sie nicht wieder für Moses, Salomo, Paulus? Recht ungalant jagte Ifrael alle fremden Damen fort und die von ihnen geboren waren; desto galanter aber neigte Ahasverus seinen Scepter gegen die schöne Esther, ba fie zweimal in reizende Ohnmacht fiel.

Unter Egyptein, Griechen und Kömern standen die Sachen nicht besser. Egypterinnen dursten nur mit bloßen Jüßen ausgehen, damit sie besto lieber zu Hause blieben, und doch lesen wir wieder von einer Tochter Pharaos, die sich preisgeben mußte, um die Quader zu einer Phramide zusammenzubringen, und von einem Pharao, dem das Orakel für seine Blindheit den Speichel eines ganz reinen Weibes verordnete; nach tausend vergeblichen Versuchen fand man endlich eine alte Bänerin. Vater Homer leiert:

— Ein blühendes Weib ist der Kampfpreis, Klug in menschlicher Kunft, und geschätzt — vier Rinder am Werthe.

Telemach fagt seiner Mutter:

Auf, zum Gemach! beforge baselbst du beine Geschäfte, Spindel und Webestuhl, und gebiete den dienenden Weibern, Fleißig im Werke zu sein. Das Wort gebühret nur Männern, Mir am meisten, denn mein ist in diesem Hause die Obmacht.

Und mas fagte Penelope, die Mama?

Und fie erwog im Geift die verftandige Rebe bes Sohnes,

und trollte sich. Am ärgsten machte es Simonibes in seinen Jamben, der die Weiber mit Schweinen, Füchsen, Hunden und Affen vergleicht; Euripides macht es nicht viel besser, und doch ist Sophokles Autwort auf die Frage: "Warum schilderst du die Weiber so gut und Euripides so böse?" schlimmer noch: "Ich male sie, wie sie sein sollen, Euripides aber, wie sie sind!" Mein lieber Demokrit ist noch der artigste; er heirathete ein ganz kleines Weibchen und sagte: "Unter den Uebeln muß man das kleinste wählen!"

Plato macht eine Ausnahme und will ben Weibern gleiche Rechte und gleiche Erziehung, ja felbst Staatsamter ertheilt wissen à la Sippel; er spricht von Weibergemeinschaft sogar zur Beförderung ber Baterlandsliebe und Gintracht, ja fest Zeiten zur Begattung fest zur Berhinderung der Ausschweifungen; alles das gehörte in die platonische Republit! "Hunde," sagt er nicht fehr schmeichelhaft, "bewachen bie Beerbe und Diener die Stadt, und fragt man, ob fie Mannchen ober Weibchen sind?" Wegen seiner Weibergemeinschaft fand sich zu Rom seine Republit in ben Sanden aller Damen, und fie vergaßen barüber jene Bergleichung, und bag er ben Göttern Dank fagte, ibn aum Manne und nicht zum Weibe erschaffen zu haben. Plutarch spricht auch lobend von Weibern, und wenn sie auch keine glänzende Rollen spielten, und ein anderer Grieche die Frau für die beste erklärt, von ber man am wenigsten spreche, gleich bem Casar: "Gin Weib muß nicht bloß züchtig sein, sondern es auch scheinen," so spielten bafür bie Hetaren besto glanzendere Rollen; Aspasia regierte die Griechen; Sofrates und Perikles opferten in ihrem Saufe den Grazien; Demosthenes vergaß über der Phryne die Rednerbühne, und Praxiteles mobelte nach ihr seine Benus; sie erhielt Altäre, wie im verdorbenen Rom die Flora.

Metellus öffentliche Rebe: "Wenn die Natur uns erlaubt hätte, unser Geschlecht ohne Weiber fortzupflanzen, so brauchten wir diese beschwerlichen Gefährtinnen nicht; die Ehe ist ein dem Staate gebrachtes Opfer," gewährt einen tiesen Blick in die Ansichten der ernsten, rohen Kömer, bis sie Griechenland und Asien kennen sernten; die

armen Weiber wagten schon bas Leben, wenn sie ein Schlidchen Wein au fich nahmen; die Sklavinnen mögen ihnen schon manchen Berdruß gemacht haben, und die Achtung bes Weibes ging endlich gang verloren burch schändliche Männerliebe und Buhlerinnen, die allerdings mehr Bilbung haben mochten, als das beschränfte Hausthier, das bloß als Form zu Kindern betrachtet wurde; baher wir auch nichts von feufzenden Liebhabern, von ungludlichen Chemannern ober Selbstmörbern aus Liebe bei ben Alten lefen. Die Priesterinnen ber öffentlichen Benus, wenn sie auch schwerlich ben Hetaren erfter Rlaffe von Paris, London, Benedig 2c. gleichkamen, begeifterten felbst Philosophen; Epifur philosophirte mit ber Leontium; Diogenes und Aristipp schliefen bei ber Lais, wie Menander bei Glycere; Aristoteles erzeugte mit ber Hyperillis seinen Nicomachus; Crates bewies öffentlich und practisch in der Stoa mit der Hipparchia: Naturalia non sunt turpia; 1 Sofrates und Praxiteles begegneten sich ber Aspasia, wie St. Evremond und Condé bei der Rinon. Unter folden Umftanden scheint von keiner veredelten Liebe, dem höchsten But ber Sterblichen, die Rede gemesen au fein, höchstens von öffentlicher Achtung; benn bei Plautus und Terenting genießt bie Matrone stets Achtung, nicht so die Setäre.

Roms Welteroberung war die Epoche des Sittenverfalls; die Agrippinen, Fulvien, Messalinen, Faustinen 2c. spielten Rollen, wie sie nie zu London und Paris gespielt wurden; Nero's Popäa branchte jeden Morgen zum Baden die Milch von fünfzig Eselinnen, und ganz Rom feierte die Florealia (1. Mai) zum Andenken einer Hure Flora, die ihre Reichthümer dem Staat vermacht hatte. Ehescheidung war Spiel, und Damen zählten ihre Jahre nicht mehr nach Consules, sons dern nach der Zahl ihrer Männer; der Benus waren ja Sperlinge, Tauben, Ziegen und Hasen heilig, der Daumen und die Zahl 6 (bas unschuldige 2 geht bloß den Spiegel an). Indessen brachten ja auch noch im ernstern, unverdorbenern Kom Weiber den Coriolan, den ganz Kom nicht zu seiner Pflicht zurückbringen konnte, zurück, die Mutter Veturia und sein Weib Volumnia. Das Pantosselholz schwimmt überall oben!

In der ganzen langen Kömergeschichte gefällt den Damen nichts so wohl, als Antonius, der in der Schlacht von Actium die Herrschaft der Welt aufgab, um den Purpursegeln seiner sliehenden Elcopatra nachzusegeln. Besser als diese Buhlerin aber war Cornelia, die Mutter der Gracchen, die, allen Luxus verachtend, auf ihre Kinder zeigte:

491-94

<sup>1</sup> Raturliche Dinge find nicht fcimpflic.

"Sie sind mir Alles," und so auch Portia, Arria, Agrippina 2c., die junge Kömerin, die ihren alten Bater im Gefängniß mit ihrer Milch fäugte, und die Damen, die zur Zeit des Brennus und Hannibal ihren Schmuck niederlegten auf den Altar des Vaterlandes. Madame de Staël antwortete, als die Rede von ihren Memoiren war, auf die Frage: "Wie werden Sie aber von Ihren Galanterien sprechen?" — "Oh, da zeige ich mich nur im Brustbilde!"

Alle roben Bölker haben erft bann die Stufe einer gewiffen Sumanität erreicht, wenn sie bei ihren Weibern, wahrscheinlich Erfinderinnen aller häuslichen Bequemlichkeiten, mehr suchen als Geschlechtsluft, wie die meisten Orientalen thun, die das Weib "das Feld des Mannes" nennen, und zu ben freien Sitten des Abendlandes den Kopf schütteln. "Wenn man die Butter an die Sonne bringt, muß sie nicht schmelzen?" Mahomed foll die Weiber fogar von dem Baradiese ausgeschloffen haben, so daß fie nur vor den Pforten figen; würden ba die Moslem sich nicht stets vor den Pforten aufhalten? Er soll auch bie Alten davon ausgeschlossen und ein graues, darüber weinenbes Mütterchen vollkommen damit getröstet haben, daß die Alten dort wieber jung würden. Mehr Rücksicht scheint mir bas Sprüchwort ber Tartaren zu verdienen: "Sind die Weiber nicht unterthan, so find die Männer ihre Sklaven, denn sie muffen entweder gehorchen ober befehlen." Die flavischen Nationen sprechen noch heute nie von ihren Weibern, ohne ein "mit Respekt zu sagen" beizufügen, und in Rußland, so gut als in ber Türkei, werden unter ber Geelengahl bie Weiber nicht verstanden, als ob sie zu Swifts höherer Affengattung gehörten. In England heißt Weib woman (Mannswehe), 1 wie bas alibentsche Frome (Frauen), und Miss erinnert wenigstens an Mißmuth, Miggeschick, Miggriff und Miggeburt.

Nirgendswo aber ist das Weib mehr zu beklagen, als unter den Wilden Amerika's; es muß dem Mann auf seinen Jagd- wie in Feldzügen folgen; der Mann trägt seine Wassen, das Weib alle anderen Bedürfnisse, neben 2 bis 3 Kindern; der Mann ruht am Abend, das Weib muß Chica bereiten, worin er sich besäuft und sie dann prügest. Wird das Weib trotz allen Jammers alt, so sucht sich der wilde Kerl eine jüngere, und die alte wird von ihm und von ihren eigenen Kindern mißhandelt. So erzählte eine Wilde selbst einem Missionär, und schloß: "Sollten wir nicht aus Mutterliebe unsere Mädchen gleich in

<sup>1</sup> Diese Ableitung ist nicht die richtige; woes beißen die Geburtoschmerzen und bilben bie Burzel.

ber Geburt ersticken?" Gott! der Schwächere wird überall auch bei uns gezupft; er müßte nackend oder gepanzert gehen, und da stände es noch dahin. Alles, was sich das stärkere Geschlecht gegen das schwächere erlaubt, ist die bitterste Satire auf das erstere.

Die größte und früheste Ungerechtigkeit gegen bas Geschlecht bleibt immer die Vielweiberei. die schon Vater Abraham mit Hagar übte. woraus nothwendig Eifersucht und Einsperren, und daraus unordentliche Begierden, Bosheit und Neid, Rachsucht und Mangel aller Bildung folgen müffen; daher lieben alle Orientalinnen das Chriftenthum. Man lese orientalische Reisebeschreibungen, und wie es in den harems augeht, ober auch nur bas alte Testament. Die Gesetze ber Moslem binden die Männer, wie oft sie ihren Frauen des Monats beiwohnen follen, was schon undelikat genug ist nach unsern Sitten, und noch die gerichtliche Klage ber Frau im Unterlassungsfalle!! Moses brückt sich nicht bestimmt aus, die Rabbinen erklären ihn gemäßigter als Dr. Que ther, einmal in der Woche, und Luther sagte: "die Woche zwier, macht 's Jahr hundert vier!" Die natürliche Schwäche des Geschlechts. feine Luftgier, die ihm die Natur gleichfalls aus guten Bründen gab. ihre periodische Krankheit, die der rohe Mensch nicht minder verächtlich auslegte, selbst die höhere Schlauheit, die der Mann nicht durch Berftand zu besiegen wußte, folglich burch Gewalt unschädlicher zu machen suchte, sind die weitern Ursachen der auffallenden Gering= schätzung, die wir überall im frühesten Alterthum finden, und die felbst ursprünglich zum Cölibate der Möuche führte, weil Weiber für unheilig angesehen wurden. Der heilige hieronymus muß aber bennoch mit dem Geschlecht sehr vertrant gewesen sein, da er fagt: "Haltet ench nur an die Weiber, wenn ihr etwas durchsehen wollt, denn cito imbibunt, quia ignaræ, facile spargunt, quia leves, diu retinent, quia pertinaces."

Diese Geringschätzung können wir noch heute unter unserem Pöbel sinden, der sprüchwörtlich vom Weibe redet, wie von Raten: "Sie haben neun Leben und können manchen Streich vertragen," und gröber als der Türke ist, wenn er gleich in seinem Serail wie ein Hahn erscheint nuter den Hühnern, und solche bewachen läßt, was der Hahn nicht thut, durch Kapaunen. Wie grob ist nicht unser altes:

Weib, Esel, Nuß — barf ich es sagen? — Thun nie etwas ungeschlagen.

13

<sup>1</sup> Sie saugen schnell ein, weil sie unwissenb, sie sprengen leicht and, weil sie leichtsinnig, fie behalten lang, weil sie hartnäckig sinb.

und nur ein wenig höflicher das neuere: "Der Ofen und die Frau müssen daheim bleiben;" ober die nachstehende Kur:

Brummt mein Engel wie ein Bär, | Rufe bann den Bader her, Liese, sprech ich, mußt purgiren! Lasse sie recht durchklystiren. —

Und was sollen wir zu dem Syllogismus der Russinnen sagen: "Mein Mann prügelt mich nicht mehr, ich bin ihm gleichgültig"? Die Ersfahrung lehrt indessen, daß Eheleute, die sich oft entzweien, gerade die meisten Kinder haben — was sich liebt, neckt sich — und wer weiß, ob Reisende die Weibersklaverei außer Europa nicht mit zu grellen Farben gemalt haben? Wildinnen haben auch nicht die empfindsamen Seelen und zarten Nerven unserer Damen, und können, wie unsere Banernweiber, schon einen Puff aushalten. Indessen sagt ein altes Sprüchwort: "Wer sein Weib schlägt, schlägt ihr drei Feiertage und sich drei Fasttage."

Rommt her, all ihr Schönen und Nichtschönen, und streuet Blumen und bauet Altäre den Deutschen oder Celten, über die ihr vielleicht, wenn end ein Franzose bas Händchen ledte, bas Näschen rumpftet! Deutsche waren es, die euch aus Egypten führten und euch frei machten, wie die Che euch noch frei macht, daher in englischer Gerichtssprache eine Chefrau femme covert (couverte) 1 heißt. Was das Christenthum begonnen hatte, steigerte die Galanterie ber Ritterwelt bis zur höchsten Poesie; Ritter waren es, die sich wechselsweise euren hoben Werth mit dem Degen bewiesen, und vom göttlichen Rechte des Mannes fo wenig wußten, als vom göttlichen Rechte bes Königs; Ritter fampften mit Riesen, Drachen und Windmühlen um Minnesold; raubten, entführten und nothzüchtigten, glaubend, daß euch nicht anders beizukommen sei, als mit Gewalt, worüber die heutige verdorbene Welt nur lacht. Die Ritter erhoben euch zu Göttinnen und Idealen, obgleich ein schönes Bildniß nach bem Leben, eine veredelte Menschin, besser gewesen ware, und so entstand bann eine verkehrte Belt; bie Klinge verberbt fouft die Scheibe, jest verdarb die Scheibe die Klinge.

Deutsche fanden in Weibern etwas Heiliges sogar, wie in ihrer Belleda und Aurinia, die Sibyllen der Alten, die Gottes Willen wissen, wie das Wort besagt. Indessen sinden wir ja dei Kömern und Egyptern Sibyllen, bei den Griechen Weiber auf dem heiligen Dreisuße, und selbst bei wilden Völkern pflegt Arzneikunst, Magie und Religionsceremonie in den Händen der Weiber zu sein. Deutsche

<sup>1</sup> D. h. für bie ber Mann vor Gericht einsteht (fie bedt).

Alrunen thaten nichts ohne Wahrsagergeist; Rune bedeutet auch gesteime Buchstaben, und hat sich in unsern Redensarten: einem etwas ins Ohr rannen, und im Worte: alte Runkunkel erhalten, so wie der Hang zum Medikastern, Kassecsahweissagungen und Kartenschlagen. Die altdeutschen Gesetze verhängten doppelte Strafe oder Vergütung, wer das Geschlecht verletzte. Die Anerkennung der Weiber selbst als Regentinnen, die hohe Verehrung der heiligen Jungfrau, wovon das Evangelium kein Wörtchen weiß, scheint aus jenen alten Vegriffen von besonderer Heiligkeit des Geschlechts hervorgegangen zu sein. Eva stürzte Männer ins Verderben, Maria brachte Weibern die Erlösung.

Wenn Tacitus keine bloße Sathre geschrieben hat, so verdienten altdentsche Weiber, schön, keusch, heimisch, selbst tapker, alle Auszeichenung. Selten war der Fall, daß der Mann seine Fran mit abgeschnittenen Haaren und nackend durch den Flecken peitschte; denn damals sagte Tacitus, nemo vitia ridet, nec corrumpere et corrumpi saveulum vocatur — und auf sera juvenum venus evque inexhausta pubertas dursten die Damen rechnen — die Hanptsache! Wie ganz anders bei liederlichen Kömern, wo die Versündigung eines Chemannes mit einer Unverehelichten bloßes stuprum war, indem nur dem Manne jus tori zustand! Erst mit dem Christenthum entstand Gleichkeit, und nun entstanden adulteria simplicia und duplicata — attentata, consummata und quasi adulteria! Die Alten gaben Amor eine Fackel, diese führt er noch, und die Keuschheit saß auch im Schooß der Kirche auf einem Bulversäßschen! Gare!

Es ist die Frage, ob deutsche Gesetze, welche Mitgaben, Erbschaften und Besitz unbeweglicher Güter dem Geschlecht entzogen, es nicht besser mit demselben gemeint haben als das Römerrecht? Jene Sitte nöthigte die Weiber, sich durch persönliche Verdienste und Vorzüge zu empsehlen, und so beruhte vielleicht darauf die ihnen gezollte hohe Verehrung. — Wo Schönheit und Tugend die einzige Auszeichnung sind, kauft man gerne das Kleinod, und wir müssen es wieder so weit bringen, daß wir die Töchter vom Bräutigam bezahlen lassen, wie im Orient, wenn die Sachen besser stehen sollen. Selbst unsere Sprache ehrt das Weib mehr, als andere Sprachen; Alles, was Stärke, Gewalt, Macht, Furchtbarkeit bezeichnet, ist Der; was mit Anmuth, Wohlthun, stiller Wirksamkeit und selbstbeschränkter Macht waltet, ist

<sup>1</sup> Niemand lacht dort über Laster, und Boses aussaen ober annehmen heißt man nicht mit dem Zeitzeiste forischreiten. — Spät eintretenden Umgang mit Beibern und beshalb unerschöpfte Mannbarkeit ber Innglinge. — 2 D. b. kein Chebruch. — 3 Ginfacher, borpelter, versuchter, vollbrachter Chebruch, Scheinehebruch. — 4 Dute bich.

eine Die, z. B. der Geist, die Seele, der Arm, die Hand, der Tag, die Nacht, der Sturm, die Luft, der Berg, die Höhe, der Wald, die Wiese, der Baum, die Blume, die Minne, die Liebe zc. Das schöne Wort Frauen kommt von Freuen, Frohmachen; nur die Sonne, der Mond ist eine Anomalie. Gelehrte Damen sollten bloß um Agriscolas willen, de nobilitate keminarum supra virilem sexum eminentium <sup>1</sup> — lateinisch lernen.

Die hohe beutsche Verehrung des Geschlechts dauerte, so lange wir unsere guten Sitten nicht umtauschten gegen die der südlichen Nation und der Frangosen. Römer erhoben an ihren Saturnalien bie Sklaven zu Herren; ber gnäbige Spaß dauerte nur wenige Tage; aber Franzosen setzten Weiber auf Throne und huldigten ihnen das ganze Jahr hindurch auf Kosten ihrer Vernunft und Tugend. Der Deutsche hatte auch geliebt, aber mannhafter, ehrlicher: jett wurde er auf seine Grammatik aufmerksamer, und fand, daß die Frau denn boch von der Sonne, gleich dem Mond, ihr Licht erhalte, und umberlaufe, wie der Mond, wenn die Sonne schlafen gegangen ift, die Sonne aber, nach neuerer Sitte, etwa einmal bes Monats beim Monde schläft, und daß der einzige Unterschied zwischen beiden Gestirnen und Mann und Weib der ift, daß ber Mond Hörner hat, die Frau aber folde dem Manne überläßt, woran abermals der und die schuld ift. Man sollte Allen, die am unrechten Orte accentuiren, zurufen, mas jene Parterrestimme einer Actrice zurief, die als Orsina sagte: "Also hat der Pring mein Billet nicht einmal gelesen?" - "Ginmal? warum nicht gar taufendmal?"

König Franz I. hat viel zu verantworten; sein Vater Ludwig XII., den das Volk den Vater des Vaterlandes nannte, sagte von ihm: "dieser dicke Junge wird wieder Alles verderben," und wahrlich, er war schlimmer, als der Juristenheilige Justinian, der die Ketten der Schauspielerin Theodora trug — er führte die Weiber dei Hose ein. Der übergalante Brantome nennt einen Hos ohne Damen — einen Garten ohne Blumen, und Hos ohne Hose, so wie Malherbe nur zweischöne Dinge hienieden kannte: Weiber und Rosen, und nur zwei gute Dinge: Weiber und Melonen. Diese Einführung dei Hose war schlimmer, als das ehemalige Heer feiler Dirnen im Gesolge des Hoses; denn nun kamen zur Liederlichkeit noch Damenintriguen: verdiente Männer stürzten, die wichtigsten Angelegenheiten wurden als Kleinigkeiten behandelt, Luxus vergeudete die Schätze des Staats,

<sup>1</sup> Ueber ben Abel ber Frauen, bie über bas mannliche Gefchlecht bervorragen.

Weiber waren die Seeele aller dieser Unordnungen, und was am Hose geschah, geschah bald auch in der Stadt, und bald darauf in den Provinzen von Amtmännin, Pfarrerin und Schultheißin; endlich gab es mit der Erwachung der alten Literatur gar noch gelehrte, griechischerömische Damen.

Maitressen standen jett an der Spite des Staates, und Agnes Sorel eröffnete die Reihe, war jedoch noch die befte. Unter Beinich IV. war es schlimm; nuendlich schlimmer noch aber unter Ludwig XIV. und XV., die nichts von der Größe Heinrichs IV. ahnten, als er feinen Sully mit feiner Gabriele zu verföhnen fuchte, diefe alle weib= lichen Künfte erschöpfte, der König aber, sie durchschauend, mit den Worten wegging: "Lieber zehn Maitressen verloren wie Sie, als einen Diener wie Sully." (Die Bere behielt aber bennoch gulett ben Sieg.) Andwig XVI., der die Scandale ber Du Barry kannte, war wohl ber allerungalanteste König der Franzosen, und doch herrschten Weiber; benn er war nicht ber Mann, ber seiner Antoinette sagen konnte, mas Schwedens Rarl XI. ber seinigen sagte: Nous vous avons prise, Madame, pour faire des enfants, non pas pour gouverner. 1 -Bald berrschien jett Maitressen an den meisten Sofen: wie hatte fonst Böllnit la galante Saxe schreiben können? und wie der Fürst, so die Diener. Die Idee, daß Weiber der Mittelpunkt seien, um den fich Alles brebe, fette fich fest in ben leichten Köpfchen.

Weiber sind Franzosen das erste Bedürfniß, wie allen geistreichen Menschen, gerade weil sie geistreich sind; französische Sitten verbreiteten sich allwärts, und Damen setzten gar gerne Männer von Geist denen nach, die ihren Geist gerade nicht im Kopfe führten. In Frankreich sind sie einmal die Seele der Unterhaltung, und der Bedieute der Madame Scarron, ehe sie Maintenen wurde, sagte ihr einst bei Tische ins Ohr: Madame, encore une histoire, le röti nous manque! Nach der Höchstädter Schlacht sielen den Siegern vierunddreißig Wagen mit Damen in die Hände, und an Hösen und in großen Städten beteten gar viele das Stoßgebet der Ninon: Mon Dieu, saites moi un honnête homme, mais jamais une honnête semme! Salanterie ist keine unedene Sitte, nur darf sie nicht auf ernste Dinge übergehen, und wenn die Königin Polens zu Dresden sich vor die Archivthüre hinpslanzt, so hat sie sich's selbst zususchreiben, wenn sie Friedrich von

<sup>1</sup> Madame, wir haben Euch genommen, um Kinder zu zeugen, aber nicht um zu regies ren. — 2 Madame, noch eine Geschichte! wir haben keinen Brusen. — 3 Gott mache mich zum ehrlichen Menschen, aber nie zur ehrlichen Frau.

Grenadieren hinwegtragen läßt; ging ja der durch Louise Degenfeld am berühmtesten gewordene Aurfürst von der Pfalz viel weiter, und gab seiner Gemahlin, die sich an der Tasel Auspielungen erlandte, eine Maulschelle, daß sie sich wegen Nasenschweißes hinwegbegeben mußte. — Nur die Schwäche und Charafterlosigkeit des Mannes ist die Stärke des Weibes, und die Folge Einmischung in Dinge, die weit über den weiblichen Horizont hinansliegen, und Wirrwarr, worzunter politischer Wirrwarr der gefährlichste ist. Wo der Teusel nicht hin will, schickt er ein altes Weib, sagt das Sprüchwort — (mir schickte er eine alte Tante, die man nicht gerne anrührte) — aber denzuch ist es nur halb wahr; der Teusel ist klüger und weiß daß er weiter kommt mit jungen Weibern.

#### XVIII.

# Die Fortsehung.

Mulier est hominis confusio. 1

Wenn die Weiber schon badurch gar viel gewannen, daß sie als Christen mit dem Manne zur Kirche gingen, und die Klöster für weibliche Tugend doch auch sorgten, so war es auch wieder schlimm, daß mit dem Wiedererwachen klassischer Literatur Juno als Göttin der She erschien unter dem Namen Dea Pronuba, Domiduca, Unria, Prema und Pertunda, da ja Juno wegen Galanterien so berüchtigt war als Jupiter, der sich, um Eroberungen zu machen, ja fast in alle Thiere verwandelte bis zum Stier, so daß Eisersucht Juno über Land und Meer jagte, während Paris' Urtheil zuletzt noch ihren ganzen Charaster verbittert zu haben scheint. Jupiter und Juno führten eine sehr schlechte She, und obgleich letztere den Gürtel der Benus trug, und jedes Jahr wieder Jungser wurde, so peitschte sie der Gott der Götter dennoch, ja hing sie einst zwischen Erde und Hinmel auf, an jedem Füßchen einen Ambos. Welch ein Beispiel zu den Beispielen der Götter der Erde! Paulus, dem bereits oben

5.000

<sup>1</sup> Das Weib ift bie Berwirrung bes Mannes.

der Text gelesen worden ist, nannte die Weiber auch schwache Werkseuge — etwa weil sie vom Manne genommen sind? Aber sie wurden so starke Rüstzeuge, als Paulus in der Kirche — wahre Universalhebel. — Kein Wunder, wenn so Viele das männliche Nein gerade als ein Schlagwert ausehen, um ein weibliches Nein folgen zu lassen. Die Himmelskönigin der Alten, Juno, wurde mehr nachgeahmt, als die sanste Maria der Christenheit; man weiß, wie sie den frommen Aesucas versolgte bloß als Agnaten von Paris und Ganymedes, und Aeolus ihre schünste Kammerjungser versprach; aber

Laß alle Wind' ind Meer hinein, Und orgel hübsch mit Donner drein, Mein Herr Gemahl muß bligen!

Newton wurde Obermungmeifter, nicht burch seine Infinitesimalrechnung oder sein Gravitationssystem, sondern — par la bagatelle - durch eine artige Nichte, und Maintenon hieß die Bernunft Ludwig's XIV., der sie gewöhnlich fragte: Qu'en pense votre solidité? 1 Im verflossenen Jahrhundert waren nach Friedrich zwei Damen die geistreichsten Regenten Europa's, Maria Theresia und Katharing; jene von größern weiblichen Tugenden, diese von mehr Geift und Bildung. Ob aber wohl Friedrich ohne diese Weiber, die, nach seinem cynischen Ausbrucke, ihm die Franzosen anhingen, siegreich aus dem Kriege gekommen ware? Weiber gleichen bem Specre bes Telephus, ber vorne tödtete, hinten aber wieder heilte. Calonne, ber einft, einige Damen am Arme, sein Kabinet nicht sogleich aufschließen konnte, rief in der Ungebuld f... und bat um Verzeihung: Pardon! j'ai fait bien des affaires dans ma vie, et j'ai trouvé qu'il n'y a qu'un mot, qui serve; 2 Du Barry rief sogar, als ihr Ludwig XV. den Kaffee überlaufen ließ: Eh, la France! prends donc garde, ton café f... le camp. 3 Wer im Weltspiel die Damen auf seiner Seite hat, hat meift gewonnen Spiel, wie im Brettspiel.

Der Himmel strafte das Weib mit Geburtsschmerzen vorübergehend; den Mann aber mit Schweiß ständiger Arbeit, und das schwache Werkzeng des Apostels verlangt von dem angeblich stärkern Gefäße, wie der irdene Topf von dem knpfernen, daß er zur Seite schwimmend seiner Gebrechlichkeit schone, so oft es ihm in den Kopf kommt, seine Bahn zu durchkreuzen. Es geht uns, wie den Trojanern mit dem

<sup>1</sup> Was halt eure Tugenbhaftigkeit bavon? — 2 Derzeihen Sie; ich habe schon viele Gesschäfte in meinem Leben vollbracht, und ich habe gefunden, daß man nur mit einem Wort etwas ausrichtet. — 3 Frankreich, nimm dich in Acht, bein Kasse....

Geschenke der Pallas, dem hölzernen Riesenpferde, oder den Afrikanern, von welchen Dido nicht mehr Landes verlangte, als sie mit einer Ochssenhaut umspannen könne. Sadi, der Dichter Persiens, den ein Freund aus der Gefangenschaft für zehn Dinars löste und ihm seine Tochter gab mit hundert Dinars, mit der er sehr unglücklich lebte, sagte bei den Borwürfen der Frau: "Ja, ja! dein Bater hat mich für zehn Dinars frei gemacht, aber mit hundert zum Sklaven und in deine Hand gegeben." Die Hebräer nennen die Frau eine Verdeckte.

Die schwachen Werkzeuge benüten jedes Räumchen, bas wir ihnen unachtsam einräumten, und lachen dann über das ftarke Werkzeug, und bas ftarke Werkzeug wird jum Wiener Siemandl, ber nie fragen barf: Beib, wo gehst du hin?" sie aber muß wissen, wo ber Siemandl hingeht; er muß kaufen, was sie will, die Kinder wiegen, während fie mit bem Sausfreunde zum Fenster hinaussieht, er muß ben Mops spazieren führen und selbst Buffe ertragen lernen; bekummert fich ein Bernünftiger um Kleinigkeiten und mas hinter feinem Rücken vorgeht? Er ist Großfreng bes ältesten Ordens, ben schon Abam trug, bes Pantoffelordens, und wenn auch eine feine gebilbete Dame nicht geradezu widerspricht, so ist's schon genng an einem Wie? was fagst bu? wenn man es gleich schon das erste Mal verstanden hat, benn man liebt bis und ancora. Rurz, die ganze angewandte Mathematik permag fein Werkzeug zu erfinden, bas so viel vermag, als bas, mas bie mediceische Benus mit ber linken Sand bedeckt, und - volenti non fit injuria. 1

Der Phthagoräer Secundus befinirt das Weib: Viri desiderium, fera contubernalis, leaena lecti socia, dracaena custodita, vipera vestita, pugna voluntaria, bellum sumptuosum, dispendium quotidianum, hominum procreandorum officina, animal malitiosum, malum necessarium — der beutsche Dr. Saphir aber: "Honigseim des Lebens, Zuckererbse in der Schote des Daseins, Fettauge auf der masgern Suppe des Lebens, Hechtleber in der großen irdischen Fastenzeit, Weihnachtsbaum auf dem Kindermarkt der Menschheit und wunders volle Spiralseder in der großen Weltmaschine." Wir wollen sehen, wie wir zwischen diesen Extremen glücklich durchkommen und uns mögslichst in der Mitte halten.

<sup>1</sup> Niemanden geschieht Unrecht, wenn ihm widersährt, was er selbst will. — 2 Das Berslangen bes Mannes, ein Thier, das unser Lager theilt, eine Löwin, die in unserem Bette schläft, ein wohlgehüteter Drache, eine bekleidete Schlange, eine freiwillig gewählte Schlacht, ein theurer Krieg, eine tägliche Berschwendung, die Werkstatt Menschen zu erzeugen, ein bos-artiges Thier, ein nothwendiges Uebel.

Wir verbauken den Weibern die Menschwerdung Europa's, benn fie waren es, welche vielen Klopfonigen, vorzüglich im Norden, bas Chriftenthum beibrachten, und das Volk folgte wie Schafe, wie man es heutzutage vergebens wünscht. Die Natur hat sie mißhandelt, unsere Gesetze von Männern gemacht, ohne sie zu fragen, und vom roben Römer ausgebildet, der es dabei machte, wie Bilatus beim Glauben. bis herab zur Zierbengelei des Armgebens und Führens, als ob sie Rinder waren (vielleicht rührt die Sitte von den hohen Absaten, wo fie wirklich kaum allein gehen konnten), mighandelten fie noch mehr. Das Gesetz sequestrirt sie wie res, 1 wobei Juristen wie Heineccius weiter nichts benken, und schon elegante Juristen sind, wenn sie es bellissima species sequestrationis 2 nennen. Der vellejanische Rathschluß erklärt ihre Bürgschaft für ungültig, und Juristen setzen Geschlechtsvormunder und Kriegsvögte deuen, welche die Natur so oft zu den natürlichsten Vögten leichtsinniger ober dummer Männer macht, und zu mahren Geschlechtsvormundern in Allem, was Beichheit, Bartheit, Feinheit und Schicklichkeit heißt, und zur Dekonomie des Mannes.

Was geht über die Feinheit einer Mama mit heirathsluftigen Töchterchen, die oft allein noch bas mit der Leibeigenschaft, wo Kinber ber stärkeren Sand folgten, veraltete: "Trittst du mein Suhn, so wirst du mein Hahn," aufrecht zu erhalten wissen, ja, sich nicht einmal mit dem Besthaupt, wie die Landesherren, begnügen, sondern ben verliebten Sahn vor dem Sprung testiren lassen zum Besten ihres Rüchleins? Was geht über bie Verschlagenheit bieser Evastöchter selbst, wenn die anni discretionis 3 sie überfallen, wie Gewappnete, da solche bei Fräulein mit dem dreißigsten Jahre wenigstens beginnen, bei Frauen aber erst mit vierzig in honorem matrimonii? 4 Wie schlau wissen sie es nicht auzugreifen, wenn sie Männer versöhnen wollen? so schlau als die Sabinerinnen. Sie wachen wie eine henne über ihre Rüchlein. Eine gewisse Hofpredigers Frau fah in jedem gutgekleideten Reiter, der den Berg heraufritt, einen Freier. "Mädle!" rief sie, "es reit Giner 'rauf, pubert euch! gudt 'naus!" Die Mabchen folgten, lächelten schön gepubert zum Fenster hinaus; leider aber hatte das Städtchen nur ein Thor, der Reiter ritt nie unmittelbar vor die Fenster, und das Wirthshaus war wenigstens feine Mausfalle zu Gunften der guten Schönen.

Römische und noch mehr kanonische Machtsprüche sollten billig

<sup>1</sup> Sachen. — 2 Schönste Gattung ber streitigen Objekte. — 9 Die entscheitenben Jahre. — 4 Zur Ehre ber Ehe.

gar keinen Ginfluß mehr haben auf Vernunft und Menschenrecht bes Weibes. Unwissenheit und Geschlechtsschwäche mag es schüken, wie schon unsere deutschen Altwordern billig anerkannten, aber ift die Straflosigkeit ober unbedeutende Bestrafung eines Berführers nicht Bedrückung bes andern Geschlechts und sind sie nicht die Hauptursachen unehelicher Schwängerungen und bes Kindermordes? Sätten nicht weit eber tausend Schwängerer an der Stelle der Kindermörderinnen zu bluten verdient? Und warum soll das Geschlecht unfähig sein, Zengniß zu geben, oder vier Zeugen nöthig haben, wo das männliche nur zwei braucht? Vier haben ja auch so wenig das, was man testes neunt, als zwei: hindert die schwächere Organisation den richtigen Gebrauch ber Sinne und des Verstandes? Gerade die feinere Organisation macht das Weib auch feiner, wo es auf moralische Eigenschaften ankommt. Fiat restitutio in integrum. 1 Das Weib kann wie der Löwe in der Fabel zu dem Manne, der ihm ein Bild eines niedergestochenen Löwen zeigt, sprechen: "Wir Löwen haben keinen Maler, aber gegen einen solchen erschlagenen Löwen gibt es hundert von Löwen zerriffene Menschen."

Wie männlich benahm sich Terentia bei dem Unglück ihres Mannes, und wie weibisch Papa Cicero im Exil? Ohne seine Fulvia hätte ber Schwäßer nicht einmal die Catilinarische Verschwörung entbeckt, von der er immer gackert, so wenig als Colon Amerika ohne die Königin Isabella, und Karl VII. nie die Engländer aus Frankreich gejagt ohne Agnes Sorel und bas Mädchen von Orleans, vielleicht auch Peter nicht die Schweben geschlagen ohne seine Rathinka. Grotius wurde durch seine Fran aus der Beste Löwenstein gebracht in einem Korbe schmutiger Wäsche, und Bildhauer Houdon, verdächtig, weil er noch kein patriotisches Kunstwerk gemacht habe, entging Robespierre's Tigerfrallen, bem die Fran sagte: "Sondon hat ja die Statue der Philosophie gefertigt; sic, die die Revolution vorbereitet hat, gehört neben die Statue der Freiheit im Tempel des Gesetzes, kommt und sehet!" Es war die Statue einer von einem Kloster bestellten Beili= gen, die in einem Buche liest, und fie stellten solche auf im Convente als Bild der Philosophie.

> Und wenn's Mathäi am letten ift, Trot Nathen, Thun und Beten, So rettet oft noch Beiberlift Aus Aengsten und aus Nöthen.

<sup>1</sup> Es geschehe bie Wieberherstellung bes unverletten Buftanbes.

Denn Pfaffentrug und Weiberlift Geht über Alles, wie ihr wift.

Die Geschichte ist voll von Beiberlisten, die nach dem Sprüchwort über alle Listen gehen; jene galante Fran, von ihrem einängigen Manne überrascht, sprang ihm voll Geistesgegenwart entgegen, drückte ihm das gesunde Ange zu: "Ist's wahr, mein Schat, siehst du auf dem andern Ange, wie mir tränmte?" und so entwischte der Liebhaber. Argus hatte hundert Angen, aber was halsen sie gegen weibliche Tücke? Delila, Judith, Alptemnestra, Ildico und Cordan — diese und andere Huldinnen wandelten die Wildheit der Männer in schmiegsame Hingebung, ihr sanstes Ange log Liebe, Honig sloß von ihren Lippen, die sie das arglose Opfer auf der Schlachtbank hatten. Nie sind sie gefährlicher als im Négligé — ein elegantes Négligé ist das, was beim Soldaten "unter Waffen sein" ist; selbst der kensche Joseph wäre unterlegen, wenn ihm nicht noch zu rechter Zeit Jakob erschienen wäre, wie der Koran wissen will, und man erkannte seine Unschuld, weil sein Rock zerrissen war von hinten.

Die praktische Vernunft der Weiber ist ihren Männern in bedeuklichen Umständen oft nützlich gewesen; ihre Alugheit hat schon oft von
unklugem Zusahren, Eigensinn und Ungestüm im Handeln den Mann
abgehalten, wie Katharina ihren Peter am Bruth, und pedantischen
einsamen Gelehrten sind sie doppelt unentbehrlich. Alle Weiber gedieten über ihre Männer durch Glätte und Gewandtheit, folglich über
bloße Bücher- und Aktendrescher doppelt. Und die Weiber von Weinsberg? — Das Weib bleibt der Gegensatz des Mannes: hier Stärke,
bort Bartheit; selbst in der Freundschaft ist ein Theil der thätige, der
andere der leidende Theil, und stimmen sie zusammen, so eutsteht Harmonie und Gennst des Lebens und das, was man das Glück der Hänslichkeit nennt. Mann und Weib passen ineinander, wie die vorspringenden und einwärts gehenden Stücke eines Schiffes, um besto
sicherer und fester über das ungestüme Meer des Lebens zu segeln,
und die Franzosen neunen nicht umsonst die Weiber deerotteuses. \(^1\)

Das ewige Fener der Vestalinnen Koms ist das Bild des Dienstes, ben uns Weiber durch ihre größere Sanftheit, seineren Ton des Charafters und der Sitten, folglich durch Veredlung des Umgangs erwiesen haben, und wie viele Männer haben, wenn sie nichts lernten, wenigstens Zahn- und Hantkultur von ihnen erlernt, oder die Kunst, die Halsbinde schöner anzulegen, wozu es in Paris eigene maîtres de

<sup>1</sup> Glattputerinnen.

cravate 1 gibt. "Man nuß bie roben Studenten in vermischte Gefellschaft bringen, damit sie abgeschliffen werden," fagte man zu Göttingen: Michaelis fagte: "Meinetwegen; aber meine Fran und Töchter gebe ich nicht zu Schleiffteinen her." Studenten find benn doch auch feine wilben Glephanten, die man mit gahmen Beibehen fängt, und Beiber poliren das männliche Gold so sehr, daß es zwar mehr glänzt, aber viel vom Gewicht und innern Gehalt verliert. Indessen lernt man von ihnen Alles, was zum Anstand gehört, am besten, gerade wie praktische Philosophie von einem leeren Beutel. Ich liebe schon das Geschlecht wegen seiner Vorliebe für reine feine Basche. Je freier ber Mensch, besto schöner und reiner ist seine Basche; man sehe Schweizer. Hollander und Britten; ich hatte einst hemden von allen drei Nationen. aber sie sind mir leider abhanden gekommen; meine besten sind jett schlesische, und wo ein Despot herrscht, mag ich die Hemden gar nicht sehen. Jene Nationen übertreffen uns selbst in Dingen, die mit Schwärze zusammenhängen, wie Schreiber, Drucker und Verleger, burch feineres Bapier, und Damen sind gar Postpapier, das aber leicht durchschlägt. Indessen, da nur die Natur die Mädchen macht, der Mann aber die Weiber, so ist dieser an Allem selbst schuld, und verdient selten das österreichische Heirathsglück, oder gar die Beerdigung von drei bis vier Weibern hinter einander, wobei er sich schon etwas gefallen laffen fann.

Ohne Weiber wären die beiden Extreme unseres Lebens ohne Beistand, und die Mitte ohne Vergnügen. Die Mütter, die uns nenn Monate unter ihrem Herzen getragen haben (die Väter nur einen Augenblick) und ihrer Sache gewisser sind, als die Väter, lieben uns auch mehr, wie wir auch in der Regel sie, und gute Köpfe dürsen sich bei geistreichen Müttern zunächst bedausen — partus sequitur ventrem, sfagen selbst Juristen, die gerade nicht durch Veobachtungsgeist berühmt sind. Garve las seiner Mutter seine Schriften vor, wie Molière seiner Magd; wie Viele sagen nicht von der Mutter, was Horaz vom Vater sagt (Serm. 1, 6.), und wie viel gäbe ich nicht darum, wenn ich

<sup>1</sup> Lehrer im Cravattenbinden. — 2 Die römisch juristische Regel: bas Kind folgt ber Mutter, d. h. im Stande, z. B. ber Sohn einer Slavin, ob auch von freiem Vater, wird Stlave u. s. w. ist hier von der Begabung gesagt.

3 Rach Wielands Uebersetzung heißt die Stelle:

Er selbst war neben allen meinen Lebrern Mein zuverlässigster, mein treuster Führer; Kurz, seiner Aussicht hab' ich es zu banken, Daß mich die Scham, der Tugend erste Blüte, Bon allen Jugendlastern, ja sogar Bon bösem Schein und Borwurf frei erhielt.

meiner Mutter diese Allotria vorlesen könnte, ehe ich sie in die Welt schicke? Was wären Kranke und Sterbende ohne Weiber? Ubi non est mulier, ibi ingemiscit æger. 1 Und was wäre das Leben ohne Liebe, in welcher Weiber stärker sind als wir? (Wir sind stärker in der Freundschaft!) Weiber können daher immer zu den Männern sprechen: Nous autres et vous autres, nous ne pouvons nous passer les uns des autres. 2

Aber ist das Weib im Mittelstande und in den untersten Stänben vollends gar in seine Rechte ber Freiheit und Gleichheit gehörig eingesett? Nein, noch heute nicht: in den höhern ift es zu frei, in ben niedern zu niedrig gestellt. Noch heute läßt sich bie römische Rechtslehre von Servituten auf die Mehrzahl anwenden, servitus fumi, cloacae, stillicidii et flumivis sogar. Die Ritter bes Mittelalters waren fast alles durch Weiber, und biefe Ritter hatten ungemein viel Großartiges und Edles, während in den neueren Zeiten Weiberumgang mehr zu schaben als zu nützen scheint, so daß ausgezeichnete Weiber felbst bies zu fühlen und baher ben Umgang mit Männern vorzuziehen scheinen. Die Natursitten Auftraliens, wie sie Diderot fo schön in seiner Zugabe zu Bongainvilles Reise schildert, passen nur nach Auftralien; auch die Galanterie ber Ritterwelt paßt nicht, da sie extrem war; aber Gleichgültigkeit ober gar Verachtung bes Weibes und bloß scheinbare Achtung ist ein noch schlimmeres Er-Ein einziges Besetz vermöchte vielleicht vieles zu andern : fein Mädchen soll ausgesteuert werden.

Wenn nur Männer schreiben, und schon Petron mit seiner Matrone von Sphesus das ganze Geschlecht anzapste, so können Weiber
sich auf audiatur et altera pars berusen, und an Incle und Narico erinnern. Hippel ist als ihr Lobredner aufgetreten; aber seine Borschläge zur bürgerlichen Verbesserung der Weiber, dieses wirklichen Volkes Gottes, sind weniger thunlich, als die, welche Dohm zur bürgerlichen Verbesserung der Juden, des sogenannten Volkes Gottes,
gethan hat; z. B. Staatsdienste ihnen geben, wäre noch schlimmer, als
solche Juden anvertranen, und daher hat Herr Werbhauptmann v. Hippel, der nicht einmal eine Fran hatte, auch nur weuig Rekruten gefunden. Brandes trat als Ausläger auf, fast so derb, als des Britten

t Wo kein Beib ist, ba seufzt ber Kranke. — 2 Wir und ihr, wir können ohne einander nicht auskommen. — 3 Man höre auch die andere Partei. — 4 Eine Erzählung von Steele. Ein englischer Matrose, auf einer einsamen Insel ausgesetzt, wird von einer Indierin gestettet, ernährt und geliebt. Zur Dankbarkeit verkauft er sie als Stlavin, sobald ein eurospälsches Schiff landet.

Dryben poetische Episteln: Essays on woman. Mauvillon, bessen Häßlichkeit schlechte Weiber entsernte, und dessen With und Geist die bessern anzog (ein schwer, gesunder, reicher, artiger Mann wird stets vom Geschlecht ganz anders urtheilen müssen, als ein häßlicher, kranker, armer und einsamer Mann), vertheidigte ihre gute Sache schlecht; Pockels aber scheint mir alles so ziemlich ins Gleichgewicht gebracht zu haben. Wenn Hippel unter Anderem behauptet, daß Weiber gefaßeter und leichter sterben, als Männer, so kommt es vielleicht baher, daß sie geplagter sind.

Man fann nicht Gutes genng von den Edleren des Geschlechtes fagen; daher auch die Schriftsteller des sechzehnten Jahrhunderts, por-Bitglich der Monch Ribera, ihre Febern ftumpf schrieben über die Borauge bes weiblichen Geschlechts vor dem männlichen, aber auch nicht Boses genug von ben verdorbenen Weibern der Welt. Der große Saufen mitten inne mit feinen fleinen Schwächen und Damenthum. belustigt und verdient Absolution, sobald nur die gute Hausmutter zu schen ift. Die Natur hat zwischen beiden Geschlechtern weniger Unterichied gemacht, als Erziehung und Sitten machten, indessen offenbar bas Geschlecht physisch und moralisch schwächer gebaut, ein Fingerzeig, daß das Weib mehr für hänsliches, ber Mann mehr für öffentliches Leben bestimmt sei. Bas follte ein General mit einem Regiment Weiber, das alle Monat frank ware, und endlich gar in bie Wochen kame, oder wenn ein Männerregiment in ber Nähe wäre? was würde bei vermischten Vorposten herauskommen? wie wäre bem festgeregelten Staatsdienst gedient mit jenen Umständen? und bestimmt hätte ein weiblicher Dickbauch in senatu üblere Folgen, als ein männlicher. Wo bliebe Aufmerksamkeit in vermischten Gerichten, ober gar im akademischen Hörsaale? Man sehe nur Männer und Weiber im Theater auf einer Bank.

Dem Weibe gebührt mit vollem Recht Menschenrecht gleich uns, aber kein Bürgerrecht; Weiberregiment mag in manchem Hause recht gut sein, aber im Staate? Das alte salische Gesetz war recht weise, und wenn gesetzliches Weiberregiment schon den Känken und Leiden-schaften um den Thron nur zu viel Spielraum gibt, so ist das ungessetzliche noch schlimmer — Maitressenwirthschaft. Die Natur bestimmte das Weib zur Erhalterin des Geschlechts der Menschen, zur Besänstisgung des rauhen Mannes durch die Freuden der Sinnlichkeit, oft der einzige Trost der armen arbeitenden Klasse, oder wie sich ein Tagslöhner meines Vaterstädtchens bei den Vorwürsen des Herrn Hospresslöhner

bigers, daß er gar zu oft Taufen ausage, ausdrückte: "Ach, verzeihen Euer Hochwürden, das ist der einzige Braten armer Leute!"

"Wer über Weiber schreiben will," fagt ein gewiffer Schriftfteller, "follte die Feder eines Seraphs in Regenbogenfarben tauchen und sein Silber- ober Goldpapier mit Streusand von Schmetterlingsflügeln bestreuen." — Ich habe 65 Jahre, nichts von jenen Materialien zur Sand, nicht einmal mehr mein Nürnberger Farbenfästchen, und tauche in Gottes Namen meinen Gänsekiel in gewöhnliche Dinte. um auf Conceptpapier niederzuschreiben, was ich auf dem Bergen und Gewissen habe. Gibt's Tleden hie und da, so soll es mich freuen, wenn sich noch welche finden, die solche als Fleden anerkennen, und sie andwaschen mögen, und ich verlange keineswegs, wie Frauenlob, Rheinwein auf meinem Grabe; jest wäre er mir nütlicher. Zur Zeit Franculobs (1317) gab es vermuthlich noch mehr zu loben, und schon 1449 mischte sich ber Memminger Magistrat durchans nicht in die Weiberhändel der Kirchenstühle wegen, "weil es nichts auf sich habe, - Weiberhändel!" Auch bin ich vollkommen zufrieden, wenn fie mir nur feine verwelkte Klatschrosen auf das Grab werfen.

Die alten Patriarchen schon nannten ein Weib beschlafen "solche erkennen", ober "die Blöße aufbeden", und Shandy fagt: "Jedes Ding hat zwei Saubhaben; wo aber bas rechte ober linke Ende eines Weibes fei, erfährst bu erst, Bruber Toby, wenn du das über die The eingenommen haft," wozu in unfern Zeiten die Che nicht einmal nöthig ift. Ich gehöre weber zu den Weiberhaffern, noch zu Quins Confession, der es bequemer fand, Rüche, Wagen und Frau in der Tasche zu führen, die Liebe gang fertig zu kaufen und mit ber Berachtung des Geschlechts aufzuhören. Saß wäre ber gröbste Undank, benn ihre Gnade war boch vielleicht Mitursache, daß ich in die Jahre hinein gerieth, ohne zu wissen wie, wo man weniger die Armuth, als bas Horn des lleberflusses fürchtet. Ich habe meinen Pli, und gewiß verzeiht mir der Himmel, wie er ber heiligen Magdalena auch verziehen hat; die Huldinnen haben mir mehr als hundert Andern gelächelt, mir ftets ben besten Weg gezeigt, und so wandelte ich darauf fort, ohne ernsthaft an den Abend zu benken, und jett - sagte mir unlängst eine Dame selbst - jest ift's nicht mehr ber Mühe werth!"

Ich glaube sine ira et studio ' zu sprechen, überzeugt, daß Männer und Weiber ihre Fehler haben, und nur dann vollkommen wären, wenn sie weder das eine, noch das andere wären; ich spreche viel-

<sup>1</sup> Ohne alle Barteilichfeit.

leicht mit mehr Erfahrungen an der Hand, als Ehemänner, die das gemissenhaft hielten, was sie am Altar versprachen; auch merkt man es balb, wer a priori ober a posteriori spricht, ob man begünstigt ober als Jean Jacques mehr zu Füßen, als in den Armen gelegen Ich habe, wie gesagt, meinen Bli, und urtheile baher vielleicht nur besto vorsichtiger. Meine werthe Sälfte burfte gum Beispiel nur ichnarchen, schnupfen, L'hombre spielen ober gar Bücher machen, so wäre ich schon übel daran, da meines Wissens jene Dinge noch nicht unter die Scheidungsursachen aufgenommen sind. Und nuß man gerabe eheliches Hausgeräthe haben, um zu wissen, daß die Aftlöcher am grünen Holz schön marmorirte Kreise sind, die am dürren, wenn ber Zavfen ausdorrt, als fatale Löcher aufklaffen? und kann man mit ber voll entwickelten Rose habern, daß sie nicht mehr Knospe ist? Wollt ihr aber lieber Wittwer ober Wittwen fragen, warum es ihnen so schwer falle, ad secunda vota 1 zu schreiten, so habe ich nichts das gegen; Wittwer, die fechs Weiber im Grabe haben und bei Beerdigung der sechsten vom Prediger sich den Text ausbaten: "Aus sechs Trübsalen wird dich der Herr erretten und in der siebenten kein Unfall treffen", muffen bavon reben konnen. "Faule Weiber," fagten unsere unartigen Alten, "machen ben Mann reich;" die Britten sprechen: "hanging and wiving go by destiny," 2 und wenn Gott nimmt, müssen Verlassene auch wieder nehmen. Welche Aufschlüsse müßte nicht ber englische Kapitän zu geben wissen, der 1816 nach Newgate gesetzt wurde, weil er die fünfundzwanzigste Fran hatte, und die noch lebende fünfzehnte so wenig von ihm wegzubringen war, als die neueste fünfundzwanziaste!

Sollten Verlassene vor blutigen Thränen (so oft auch bavon die Rede, habe ich noch nie welche gesehen) über den Seligen oder die Selige keine Worte sinden, so verlangt ja keine, denn est ist schwer zu entscheiden, da est mit Weibern wie mit der Musik geht: man kann beide lieben, und doch beide nie recht verstehen lernen, wie est mir gegangen ist; daher ich meine Privatansichten für nichts weniger als entscheidend ansehe. Man weiß, wie schnell Schäferstunden vorübereilen; est gibt Schäferstunden in der Politik, in Wissenschaft und Kunst, wie in der Liebe — wer nicht den Augenblick bei den Haaren zu greifen versteht, wünscht solchen vergebens zurück; aber wer ihn auch zu nützen versteht, vermag der in den echten Schäferstunden kalt zu beob-

<sup>1</sup> Bur zweiten Ghe. - 2 Sangen und Beirathen geschieht burch eine Schicksalsbeftim= mung.

achten? Alles Schöne ist zart und alles Jarte von Natur gebrechlich; wer baher über eine Ungetreue, die ihr Herz mit einem Andern, oder gar mit einem halben Dupend theilt, den Verstand verliert, hatte wenig zu verlieren, und ist reicher denn zuvor, wenn er diesem Herzen auch die ganze Kapsel nachwirft. Wer eine durchans stille, uns veränderliche, stets sich gleich bleibende Fran haben will, verlangt zu viel, oder muß es machen, wie jener Britte, der seine Selige in seinem Schlafzimmer ausbewahrte in vini spiritu. 1

### XIX.

# Die Bortsehung.

Frailty, thy name is - woman. 2

Die Beiber gleichen den Bögeln, im Hause Staaren, außer demsselben Pfauen, unter vier Augen Tanben, und nach Umständen Raben, die nach den Augen hacken. Sie mausern sich täglich zweis dis dreis mal; diese Art Krankheit verlängert das Leben, und die beste Arznei ist ein neues Gesieder. Sie sind Pronkstaartse (Prangschwänzchen), sede Juno will ihre Iris haben, wäre es auch nur die Viehmagd, und nur ein Regerl vermag den Pfauenschwanz in Falten zu legen. Ob es wahr ist, daß sede, wenn von ihrer Verheirathung die Rede ist, zuerst ans Branksleid benke? aber ohne Kleider — wären sie nicht Blumen ohne Blätter, wie die Zeitlosen, die man daher auch nackte Jungsern nennt?

Sie mausern sich täglich, aber mausert sich im Grunde nicht Alles? die Pferde, wenn ihnen die Haare ausgehen, die Hirsche, wenn sie das Geweih, und die Schlangen, wenn sie die Haut abwerfen? Pflanzen und Erde mausern sich, wenn es Winter wird, und wie oft müßeten sich Männer nicht mausern, wenn sie nicht endlich Geduld lernten? Shakespeare spricht eben nicht sehr galant von Weibern in seinem Othello:

<sup>1</sup> In Beingeist. — 2 Schwachheit, bein Ramen ist Weib. Demokritos. II.

— Pictures out of doors.

Bells in your parlours, wildcats in your kitchens,

Saints in your injuries, devils being offended,

Players in your housewifery, and housewives in your beds.

You rise to play, and go to bed to work!

aber schon etwas galanter ber Franzose Bergerac, ber sie mit Bänmen vergleicht, comme les arbres ont elles plusieures têtes, trop peu ou trop humectées elles ne portent point; elles ont les sleurs auparavant les fruits, et déchargent, quand on les secoue. <sup>2</sup> Die Alten nannten sie Thiere mit Zöpfen. Aber Zöpfe gelten jetzt weniger als Kleiber, folglich ist eine andere Definition richtiger: Étre humain, qui s'habille, babille et se déshabille. <sup>3</sup> Jener ökonomische Hausvater berechnete, daß ihn bei dem heutigen Kleiberauswand jede Liebkosung auf einen Dukaten zu stehen komme, und die Fran suchte den Vorwurf mit der naiven Bemerkung abzulehnen: "Es hängt nur von dir ab, mein Lieber, daß jede nur auf einen Kreuzer zu stehen kommt!"

Rleiberlugus hat schon viel Unheil gestistet; aber vielleicht ist doch Hang zu Vergnügungen, zum Gerrschen und zum Gefallen — Emspsindelei, Leichtsinn, Schnackseligkeit, Unbeständigkeit und Nengierde bis zum Schlüsselloch, wo sie auch am ehesten Wahrheiten hören, noch schlimmer. Die Mutter des Papirins gab keine Ruhe, bis ihr Sohn den Beschluß des Senats beichtete. "Jeder Mann sollte eine zweite Frau haben dürsen," beichtete der Schalk, und nun ging es zu allen Frandasen, und die Frandasen setzen ganz Kom in Aufruhr, dis man der Sache auf den Grund kam und lachte.

Wenn jede, wie Frau Loth, die Neugier bilfte, Ob man bas Salz wohl kaufen milfte?

Raiser Franz I. schnitt in eine Fensterscheibe: Chaque semme varie, und Sancho meinte, daß zwischen ihrem Ja und Nein kaum eine Nadelspiße Platz habe; aber sind sie nicht Menschen? Sind wir nicht Alle nach einem Mond nicht mehr dieselben? Nachbarn wir nicht

> 1 Geschminkt, so wie Gemälbe außerm Hause, Im Zimmer lärmend wie die Schellen, naschend Wie Kapen in der Klüche, Heilige, Wenn ihr sie schmäht, boch Teusel, wenn beleibigt, Komödianten in der Haushaltung, Hausweiber nur im Bett. Ihr steht zu scherzen Des Morgens auf, und geht zur Arbeit erst Des Rachts zu Bett

<sup>2</sup> Wie Baume haben sie mehrere Köpse, sie tragen, zu wenig ober zu ftart angeseuchtet, nichts; Blumen tragen sie vor der Frucht, und lassen fallen, wenn man sie schüttelt. — 3 Ein menschliches Wesen, das sich ankleidet, schwaht und sich auskleidet. — 4 Jede Frau ist veränderlich.

anch, wo wir können? Und wäre es nicht orientalischer Despotismus, zu den Plandertaschen und Klatschrosen auch noch sinesische Füßchen hinzuzusügen? Gebt ihnen Karten und sie werden auf eine humanere Art zum Sitzen gebracht werden. Luther, der das Wort uxor (Gemahlin) von unguendo (Salben) ableitet, behauptet, der liebe Gott habe bloß darum dem Geschlecht breitere Gesäße und Hüfte verliehen, damit sie länger sitzen könnten, und unser Wort Franenzimmer ist auch eine stete Erinnerung an Zimmerlichkeit; man spricht nicht von Franengassen, Franenwegen, und setzt noch selbst hinter ihren Namen ein in, zur Anzeige, daß sie ins Hans gehören — aber lieber Himmel!

Warum ruft benn ber Wächter Claus: Ihr lieben Herren, laßt euch sagen! Sind benn die Weiber nicht zu Haus? Die Ursach ist gar leicht zu fassen: Weil Weiber sich nichts sagen lassen.

Aus ihrem Hange zum Nachbarn läßt fich ber Widerspruch zwischen ben Apostelu Markus und Johannes am besten lösen; "Maria," sagt Ersterer, "kam zum Grabe Jesu, als die Sonne schon aufgegangen war." Letterer aber fagt: "noch vor Tage." Wenn Maria nach Sonnenaufgang aufstand, so war die Mode noch unbekannt, bis zehn Uhr ober awölf Uhr liegen zu bleiben; bis fie fich nun vollends ankleidete, unterwegs ein bischen nachbarte, konnte es wohl so spät werden, als 30= hannes fagt, und Dienstmädden könnten es noch besser erklären. Gines ber längsten Evangelien ift das von ber Samariterin, denn da spricht ein Weib; und wer die Geschichte von Bileam im Grundtert lefen fann. wie es tüchtigen Theologen zusteht, weiß, daß es eigentlich kein Gsel war, ber da sprach, sondern eine Gselin. Mit Recht hat man übrigens das weibliche Geschlecht von Freimaurerlogen ausgeschlossen: benn mit unwichtigen Geheimnissen thut man immer geheimer als mit wichtigen, wie am besten bie Beschäftsmänner wissen, die dem alten Glauben tren geblieben und aller Vernünfteleien ober gar geheimer Gesell= schaften geschworene Feinde sind.

Aber Alles hat wieder sein Gutes in der Welt. Wer sollte Kinder sprechen lehren, wenn nicht die natürliche Redseligkeit des Geschlechts ihnen die Sprache spielend beibrächte? Selbst in Taubstummenanstalten sieht man kaum den vierten Theil Mädchen. Wenn zwei Damen auf dem Canaps recht nahe an einander rücken, nicht mit den Hüften, sonz dern mit den Gesichtern, den einen Fuß unter dem Hintern, dann will ich nicht der sein, den sie gerade handhaben. Sie gönnen sich unter einander Alles, wie braven Weibern zusteht, Kleider, Männer

und Flachs ausgenommen, oder, da die wenigsten mehr spinnen, seines ganz fertiges Linnen. Mehr zum Empfangen als zum Geben erschaffen, sind sie mancher Ideen und Empfindungen, die des Maunes Kopf und Herz erfüllen, nicht so ganz fähig, und wenn weibliche Genies hierüber das Näschen rümpfen sollten, so erlaube ich mir, sie darauf aufmerksam zu machen, daß dadurch ihre Näschen noch kleiner und unschöner werden. Ich läugne nicht, daß mir nichts ekelhafter ist, als wenn ich Franen entscheidend über eruste Männergeschäfte, die Vorkenntnisse ersordern, sprechen oder gar politisiren höre; und ich wollte einst eine kluge, schöne Frau, die ich liebte, recht wohlmeinend von einem Fehler zurückvingen, der sie nur lächerlich machte; sie hörte mich ruhig an — ich glaubte, sie überzeugt zu haben — aber sie schlug ein schallendes Gelächter auf, in Worten ausgedrückt: "Gelehrter Narr! Mann ohne Welt!"

Die Geschichte kennt Alles vermögende Maitressen (beutsch Beischläferinnen), aber von keiner mußte ich allumfassende politische Plane anzugeben, sondern bloße Intriguen. Rein Weib hat eine neue Religion erfunden, aber jede neue Religion ist durch Weiber verbreitet worben, weil nur kalte Röpfe Systeme erfinden, warme aber solche ergreifen. Weiber schmieren in unserer Zeit sogar mehr Bücher als sein follte, aber wo find ihre Geniewerke und ihre Bücher von Gehalt? Es geht ihnen mit der Wahrheit wie den Großen, und daher malen große Maler nichts unlieber als Weiberbildnisse; benn sind sie getroffen. fo finden sie sich nicht schön genug, und schmeichelt der Maler, so leibet die Aehnlichkeit. Der größte Staatsmann und Krieger muß burch sein Aeußeres imponiren oder gefallen, sonst ziehen sie ben vor, ber sie gut unterhält, und trauen ihm alle Fähigkeiten zu. Friedrich steht auf meiner Seite, sonst hatte er nicht auf sein Monument der Landgräfin von Darmstadt, worüber mehrere Damen an meinem Arm bas Raschen rümpften, setzen lassen: Femina sexu, animo vir. 1

Grundsätze pflegen Weiber anzulegen wie Schmuck, und zu wechseln wie Aufsätze — lange Röcke, kurzer Sinn. Zwei Leidenschaften pflegen vorzuherrschen, Liebe und Eitelkeit; sie können lachen über die wichtigsten Geschäfte des Mannes, und wieder Aleinigkeiten behandeln mit catonischem Eruste. Wenn sie aber auch ein Fach weniger im Gehirn haben — was schon Eva's Schlange geglaubt hat — so haben sie dafür eine Fiber mehr im Herzen, und nur Spötter behaupten, daß ihre Herzen so viele Falten hätten, als die Köcke der oberschwähischen

<sup>1</sup> Ein Beib von Geschlecht, an Geift ein Mann:

Bauerumädchen, und Weiberherzen nur napoleonische Herzogthümer seien, oder Bisthümer in partibus. Eine gewisse Aehnlichkeit mögen sie indessen mit Polypen haben, von denen viele Naturhistoriker auch nicht viel mehr wissen, als daß man sie in viele Stücke zerlegen kann, deren jedes bennoch für sich lebt und als Ganzes gilt.

Ans dem Herzen fließen die anerkannten Tugenden der Weiber -Mitleid, Gutmuthigkeit und Kindesliebe, die wohl ein bischen Gehirn Pilatus Weib ließ ihrem Mann auf bem Richterstuhle auswiegen. wissen: "Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, ich habe heute piel erlitten im Traume um seinetwillen," und am Joliba sangen bie wilden Weiber über Mungo Park: "Die Winde heulten, und der Regen fiel; ber arme Beiße ift mube und matt unter feinem Baume. und hat keine Mutter, ihm Milch zu bringen, und kein Weib, fein Korn zu mahlen" - ber Chor fiel ein: "Laßt uns ben weißen Mann beklagen; keine Mutter bringt ihm Milch, kein Weib mahlt ihm Korn;" fo sangen die wilden Beiber, und so sängen vielleicht die zahmen auch an ihrem Flügel; ob fie aber auch einem Reger unterm Baum Milch und Brod brächten in Europa? Der erfte Ausruf meiner Jugendgeliebten, als fie mich nach vielen Jahren, gerade heimgekehrt von Reisen. wieder fah, war: "Ei, wie schwarz find Sie geworden!"

Aus bem Fache weniger im Gehirn fließt die Luft an Kleinigkeiten und Berftreuungen; gar Biele, kaum heimgekehrt, benken schon wieber an neue; und so find sie selbst zerftreut im Sause. Aus bem Fache weniger fließen die ewigen Difverständnisse, die einen confequenten Mann toll maden, wenn er nicht recht verliebt ift, folglich im Stande ber Erniedrigung lebt. Hat ein hübsches Weib Verstand und ist nicht auch verliebt, so zwingt sie den tollsten Kerl zu ihrem Willen. Um was ich fie so oft beneidet habe, ift der aus ihrem Kleinigkeitsgeifte fließende Geift des Details, der fie oft kleine Umftande von Wichtigfeit bemerken läßt, und ben Männer selten haben. Aus ihrer Berstreuungessucht folgt die Beränderlichkeit, mit ber fie oft einen Mann verlassen gegen einen andern, der ihm nicht bas Wasser bietet, wie Maria Stuart ben Rizzio, und die Maitresse des Marschalls von Sachsen, Chantilly, ben Schauspieler Favart. Benus ift ein Blanet und kein Firstern, und mare Maria Stuart weniger schon gewesen, Elisabeth ftunde weniger grausam vor unsern Augen. In biefer Berstrenung liegt auch der Grund, daß sie so gerne etwas fallen lassen. ben Jaden wie das Taschentuch, Kaffeetassen und Schüsseln, wie

<sup>1</sup> Die erft zu erobern find.

Romane und Almanachs; manche jedoch absichtlich, damit wir es aufscheben und uns vor ihnen beugen, was freilich nicht so galant ist, als die Erklärung eines Franzosen: parceque les dames ont les formes plus rondes. Aus ihrer Liebe zur Zerstreuung läßt sich erklären, daß selbst bei öffentlichen Strafen und Hinrichtungen die Zahl weiblicher Zuschauer am stärksten zu sein pflegt:

Mit nassem Blick, die Herzen in der Klemme, Schau'n Alle tief gerührt zum Sünder auf, Und doch besorgt, daß nicht den freien Lauf Des Trauerspiels vielleicht ein Zufall hemme.

Die Philosophie hat zwei Gründe der menschlichen Erkenntniß aufgestellt, den Satz des zureichenden Grundes für Männer, und den des Widerspruchs für Weiber, da es unhöslich sein würde, Damen vorzugreisen. Du Fresuns Orante, die ihrer Tochter den Puls fühlt, welche aber immer ausweicht und der Mama Recht gibt, wird endlich toll: "Wie, du widersprichst immer?" — "Bollen, was Sie wollen, ist das widersprechen?" — "Ja! ja! ja! denn ich will, du sollst einen Willen haben, und du willst keinen haben." Die Römer gingen in den Tempel der Dea viriplaca, wenn es ehelichen Streit gab; wir müßten einen der Dea uxoriplaca errichten, und da käme es noch darauf an; folglich ahmen viele Ahasveros nach: da die Königin Basthi nicht kommen wollte, als er lustig war, so ließ er die Esther kommen. Pfessels Schiffer sucht seine ins Wasser gestürzte Frau vergebens —

Laßt uns die Gondel drehn, ruft Nachbar Beit, Es hat fie wohl der Geift der Widerspenstigkeit Den Strom auswärts getrieben.

Jenes Chepaar lebte in großer Eintracht, nur am Geburtstage bes Mannes gab es stets Spektakel. Die Fran hatte ihn einst mit Krammetsvögeln, seiner Leibspeise, angebunden, er aber behauptete, es seien nur Staare, und barüber erhob sich Streit bis zu Ohrseigen. Am nächsten Geburtstage kam ein Gänsebraten, womit der Mann sehr zufrieden war, bis die Fran sagte: "Kun, du hältst die Gans doch für keine Ente?" Kun kamen auch Krammetsvögel, Staare und Ohrseigen wieder auf's Tapet, und da ein Wort das andere gab, so setzte es wieder eine Ohrseige, die jedoch zur Abbitte führte, und so auch zur völligen Eintracht dis zum nächsten Geburtstage, weil da die Fran wieder Krammetsvögel auf den Tisch brachte, und zwar nur in Worten.

<sup>1</sup> Beil bie Damen runbere Formen haben. — 2 Die Göttin, welche bie Manner ver= fohnt, welche bie Beiber verfohnt.

Es ist und bleibt eine Eigenheit der Weiber, daß sie einem etwas weit länger nachtragen, als Männer, und schon Mancher ist an etwas erinnert worden, was er längst vergessen hatte, noch nach neun Monaten.

Weibern muß man Alles erklären, und gebildeten nichts häufiger als das, daß sie Beiber sind. Man gibt fich alle Mühe, mit Grünben eine Biertelstunde lang eine Sache zu erörtern, sie von einem Errthum zurückzubringen, und staunt, daß man leeres Stroh gedroschen hat. Es ist lächerlich, nur eine ihrer Ideen berichtigen zu wollen, gerade wie bei Großen und Kleingroßen; sie nehmen es zwar nicht so unanädig auf, wie diese, aber es ist boch leeres Stroh gedroschen, obgleich manche, wie Kinder, wieder eine so hohe Meinung vom Berstande oder den Kenntnissen des Mannes haben, daß ihr ganzer Beweis barin besteht: "Ja, ber Papa hat es gesagt!" Phantasie und Vernunftgründe find Gegenfäte; sie halten sich philosophisch an die Wirkungen, und unter tausend Weibern haben vielleicht kanm gehn bis zwölf nach ber Urfache gefragt, warum ihr Bild aus bem Spiegel febe? Mon dieu, quelle peine de faire entendre raison à une femme! 1 ruft Jean Jacques, ber boch Weiber ehrte und liebte. Sagt ihnen, was ihr wollt, sie schreiben ewig Zwanzig mit der Rull voran, Keine statt Rnie, Michl ftatt Milch, und auch wohl "Schließlich fage ich Ihnen, daß ich Gans gefund bin 2c."; ben Unterschied zwischen bas und daß vergeffen sie leichter noch, als ihre Gestalt, daher man die Spiegel erfinden mußte. Mit ber Entschuldigung "in größter Gil" schmieren sie ellenlange Briefe, und jene Dame, die gewettet hatte, baß sie gar wohl einen Brief ohne Postscript schreiben könne, schrieb gang flein unter ben erften Brief: "Ra, mas fagen Sie zu meinem Brief ohne Bostscript?"

Wisverständnisse gebrauchen oder erzeugen sie nur allzugerne als Gelegenheit zum Schmollen, und Schmollen als Rappzaum, den Mann zu dressiren, ohne sich durch die Titel: Brummeisen, Baßgeige, irre machen zu lassen. Nun, ohne Baß ist keine Musik oder Harmonie vollständig; je mehr die Baßgeige ausgespielt ist, desto stärker brummt sie, und eine Baßgeige, die schon 25 Jahre gebrummt und ihr Judiläum geseiner hat, brummt durch alle Hauswinkel, und selbst in die Straße hinein. Wenn die Sache mit Sokrates Dämon noch heute nicht im Reinen ist, so doch mit dem der Weiber: die meisten haben ihren eigenen Dämon. Der Mann liebt den Hausfrieden, denn er hat oft Krieg genug außer seinem Hause; das Weib aber den Hauskrieg, denn

<sup>1</sup> Mein Gott, welche Mabe, einer Frau Bernunft beigubringen!

es fühlt die Ueberlegenheit seiner Zunge, hat, wo nicht Nägel, doch immer Thränen zu Alliirten, und zum Hinterhalt das Recht des Schwächeren. Ihr fräftigstes Mittel ist aber das der Kömerinnen, als man das oppische Gesetz, das allen kostbaren Schmuck verbot, nach Hannibals Abzug nicht wieder abschaffen wollte — sie verweigerten den Beischlaf. Die Kömer schafften das Gesetz ab; konnten sie nicht zuwarten? gab es nicht dienstsertige Sklavinnen? Die Kömer sind nicht so kaltblütig gewesen, als man glaubt, und die Allegorie vom Löwen, auf dem Amor reitet, ist zu Kecht beständig.

Doch die guten Weiber haben auch wieder gute Augenblice; man muß sie nur in Gebuld abwarten. Ihr Detailblick ist groß und nütlich; Elise entlarbte ben feinen Cagliostro früher als Männer. Weiber sind in der Regel beredt; daher schickt auch der gemeine Mann, der bei wohllöblichem Umte oder Er. Sochwürden etwas fucht, gerne die Frau, die auch gewöhnlich mehr ausrichtet, zumal wenn sie hübsch und artig ist, hübsch frühe ober auch gegen Abend kommt, und sich auf das Tempo versteht. Es war eine Zeit, wo ich munschte, daß eine Calpurnia die Sache so weit treiben möchte, wie zu Rom (im Born zeigte fie ben Richtern ihre hintern Schönheiten mutternadend), bamit ein Reichsgeset bas Erscheinen ber Weiber vor Gericht verbote. Eine gewisse Predigersfrau unterbricht häufig ihren Mann: "Salt's Maul, lag mich reben," und ber gute Pfarrherr schweigt, zumal wenn er sich Vormittags an heiliger Stätte angestrengt hat. Das Spriichwort: Ce n'est pas à la poule de chanter devant le coq, 1 ist nicht beutsch, und bie sehr gewöhnliche Rebensart: "Das verstehst bu nicht, mein Schat!" so zärtlich fie auch gesprochen wird, ober ein: "Das geht nicht an, lieber Karl, ich habe nachgebacht, du bist viel zu hitig!" gehört zu ben verfluchtesten Formeln bes Hausregiments, heißt eigentlich: "Ich will nicht," und muß endlich ben sanften Pastor fido umwandeln in einen Orlando furioso. 2

In der Regel herrschen die Weiber über den Mann, wo nicht direkt, doch indirekt; der Mann denkt, die Frau lenkt, und den Titel Herr lassen sie gerne dem Mann, wie der Großsultan dem deutschen Kaiser den Titel König von Cypern und Jerusalem, da er im Besitze der Länder selbst ist, und können Alles unter seinem Namen: Wir von Gottes Gnaden 2c. expediren lassen, sie führen ihn dennoch, so oft sie Lust haben, nach dem Deister. <sup>3</sup> Bei alten Männiern herrschen

<sup>1</sup> Die henne barf vor bem hahn nicht fraben. — 2 Treuer hirt — wuthenber Roland. — 3 D. h. nach ihrem Willen.

junge Weiber ohnehin, da sie mit dem Taschengelbe sparsam, folglich besto höslicher sein müssen, und so auch umgekehrt; so war es schon seit Adams Apfelbiß, oder in was der Einfaltspinsel gebissen haben mag, und wird auch so bleiben. Gar oft ist das Ja am Traualtar das letzte freundliche Ja, das die Huldin ausspricht, es solgen Klagen über Mangel an Liebe, über Kälte (wo nicht gar Adjunkte) und "sonst hast du mich aus Liebe auffressen wollen." Wie viele Männer gibt es, die, wenn sie es auch denken, zu erwidern wagen: "Es thut mir seid, daß ich dich damals nicht aufgefressen habe."

Jener fromme Katholik, ber jede Oftern gewissenhaft beichtete, prügelte allemal feine Frau, um die Sünden zu erfahren, die er vergessen haben könnte; benn die Götter versagten dem Geschlechte bie Gabe ber Verschwiegenheit, statteten es aber bafür mit der Gabe aus. selbst mit den Angen zu plandern. Wenn sie im Rampfe die Defenfive ergreifen, so machen sie es wie die Rate gegen den hund: sie bruden sich in ben Winkel und sammeln ihre Streitkraft auf einen Punkt; der Gegner muß sich vor der Tape zurückziehen, bis sie durch ein meifterhaftes Manöver das Weite gewinnen, ober einen schützen-Wenn die Mundbatterie spielt, ergreifen die meiften Männer schon die Flucht, Hampelmänner ohnehin, die sich eher von der bummften Frau leiten laffen, als von dem gescheitesten Manne; fie halten es wie der Strang, der da wähnet, man bemerke ihn nicht, wenn er den Kopf unter die Flügel (Schurze) steckt. Gin gewiffer humoristischer Landprediger hält Stand, und so wie die Weibertrompete erklingt (Pfarrerinnen haben meist weithin schallende, zur Nachahmung ber Kanzelposaune), bläst er in ein Nürnberger Kindertrompetchen so lange, bis jene verftummt.

Weiber sind erwachsene Kinder; Leidenschaft oder Launen mischen sich in ihre besten Entschlässe, und Schwangerschaft, monatliche Krankheit und Dienstboten vermehren das Uebel. Ihre Lebhaftigkeit macht,
daß sie gerne dem Augenblick leben, leichtgläubig, ohne Nachdenken;
ihre Lebhaftigkeit gibt ihnen nicht selten größere Geistesgegenwart,
verhindert sie aber auch wieder, das Ganze zu umfassen; Gefühle und
erste Eindrücke leiten sie; cola mo donno un battement do coeur, ot
jo suis si heureuse, quand lo coeur mo bat! Sie sind stolz darauf,
wenn man sich mit ihnen über ernste Dinge berathschlagt; aber nur
schwache Männer können solches im Ernste thun, und mit nichts empsiehlt man sich mehr, als wenn man ihren Kleinen schmeichelt. Man

<sup>1</sup> Dies verurfacht mir Bergklopfen, und ich bin fo gludlich, wenn mir bas Berg klopft.

darf keck eine Schmeichelei bei ihrem Verstande aufangen, zumal wenn sie alt oder häßlich sind, und mit ihrem Shawl oder Kopfzeug aufshören. Nie habe ich eine sehr kluge und einst auch sehr schwie Fran überzeugen können, daß alles Reiben, Waschen, Schmücken vergebens, wenn die Zeit gekommen sei; sie war nicht über die Linie zu bringen bis in's zweiundfünfzigste, wo sie merkte, daß die ganze Welt sie schon längst jenseits der Linie glaubte; nun erst gab sie nach und ging auch hinüber.

Kinder werden am meisten in Krankheiten verdorben, und so auch Weiber in der Krankheit, die dreiviertel Jahre dauert; aber hier verdienen sie freilich am meisten unsere Theilnahme, wenn wir bedeufen, wie viel sie hier zu leiden haben, vorzüglich bei deren Ausgange. Die wilde Tochter ber Natur ist mit dem Ende der Krankheit in einer Stunde fertig, und sollten es feche Stunden sein, so sind es noch lange keine sechs Wochen, oder sechs Wochen vor ober sechs Wochen nach, die manchen Mann ichon hinter den Ohren fraten und bereuen machten. mas er angestellt hatte. Viele liegen auf ihrem Ehrenbette in förmlicher Barade, täglich von Courmachern umgeben, und kommen gar noch mit Gelüsten, wie jene Pariserin, die für vierhundert Thaler Brabanter Spiten aufspeiste, oder jene Hollanderin, die sich doch noch mit vierzehnhundert Häringen begnügte; woher es rühren mag, daß Hollander, die ich noch für die besten Chemanner, wie ihre Weiber für die ruhiasten Chegenossinnen halte, das Wochenbett Kraam nennen — niederfommen in den kraam komen. Sei der Kram, wie er wolle, so wissen wir doch nichts von der Sitte, daß sich auch der Mann ins Wochenbett legt. 1

### XX.

## Der Schluff.

Plaire, charmer, séduire

Est un bonheur dans leur printemps. | Mais gouverner, avoir l'empire

Est leur plaisir dans tous les temps. 2

Das Pantoffelholz schwimmt immer oben, und wenn nichts helfen will, so mussen Jammer und Klagen helfen, die nebenbei interessanter

<sup>1</sup> Die Sitte eines nordameritanischen Indianerstammes.

<sup>2</sup> Gefallen, Entzuden und Berführen | Doch find zum herrschen und Regieren 3st nur ihr Glud zur Frublingszeit, | In jedem Alter fle bereit.

machen sollen, und wenigstens Zeitvertreib gewähren. Franen fränkeln baher gerne; aber Kopsweh ist immer zur Hand, wenn sie nicht ansgehen wollen; sie können in Ohumacht sallen über eine Kaţe, Mans, Schlange, Frosch ze, und bann wieder Troţ bieten allen Schrecknissen des Lebens und Todes. Sie können im Zorne aufspringen, die Thüre zuschmeißen, daß Alles zittert, sich Tage lang einschließen, auf dem Sopha Schlagsluß und Tod erwarten; aber wenn der Mann nur der Natur den Lauf läßt, so hat er kein erustliches Unternehmen zu besorgen, so wenig als der Mann sich erschießt, der vom Erschießen spricht. — Am häusigsten sind die Klagen über Kopsweh, und die Vibel hat solches zu verantworten, die da spricht: der Mann sei des Weibes Haupt.

Simsons Weib weinte vor ihm, weil er ihr sein Rathsel nicht sagen wollte, und sprach: du bist mir gram, hast mich nicht lieb, und so trieb fie es fieben Tage - am fiebenten fagte er ihr bas Räthfel. benn sie trieb ihn ein. So verbarb es Coriolan mit den Bolskern. benn die Weiber trieben ihn ein, und Bortia machte fich eine Schenkelwunde, um hinter Brutus Geheimniß zu kommen, hielt als Catos Tochter eine fleine ftoische Anrede, Brutus bankte ben Göttern für eine folde Seldin und beichtete. Glisabeth, als man ihr Kindlein nach bem Bater Zacharias nennen wollte, rief: "Rein, es foll Johannes heißen," und sie winkten dem stummen Bater, ber forderte ein Täfelein, schrieb und sprach: "Er foll Johannes heißen," und fie wunderten sich. Solche armselige Zacharias laufen zu Tausenden umber, mahre Souffredonleurs im Stillen. Deffentliche Klageweiber gibt es in Menge, Klagemänner aber wohl eben so viele, jedoch insgeheim, wie geheime Rathe im weiland romisch heiligen Reich. Alle Weiber find Kanthippen im verjüngten Maßstabe; sie lernen folche schon im ABCbuch kennen; auf beutsch bedeutet bas Wort Rothfuchs - man barf es aber auch Blondine übersetzen, und ins Braune und Schwarze. Drient ift Weinen Trauerceremonie, und ba es Weibern beffer fteht, als Männern, so wollen wir biesen Zeitvertreib und biejes Gepränge auch im Abendlande gelten lassen, da Tacitus schon fagte:

Feminis lugere honestum, viris meminisse. 1

Einst verbanden sich in einem Pariser Zuchthause sämmtliche liederliche Weiber, um mehr Brod und weniger Arbeit zu ertroßen, zu einem einstimmigen Geheul: um Mitternacht singen sie an zu heulen,

<sup>1</sup> Den Beibern geziemt bie Trauer, ben Mannern bie Erinnerung.

heulten fort unter Beitschenhieben, unter hunger und Durst: man holte endlich Solbaten, die auf sie anlegen mußten; sie warfen sich auf einen Saufen und heulten fort, bas gange Stabtviertel fam in Bewegung; der Böbel wollte stürmen, und man bewilligte ihre Forberung. In der Leidenschaft der Liebe ist das Weib Klopstocks Seraph, in der des Zorns Miltons Teufel; ihre Geberde verstellt sich, sie wird scheußlich wie ein Sack: lieber unter Löwen und Drachen, als bei einem bosen Weibe, ber man den Willen läßt, spricht Sirach. Das gemeine Weib zieht wie ber Müller, fogleich bas Stellbrett; alle Räder laufen, und bas ist besser noch, als bas Schmollen ganze Tage hindurch; bort gibt ein Wort das andere, das lette gewöhnlich blaue Flecken, und dann ist's porbei. Im Mittelstand gleichen sie meift den freien Uebersetzen, Die sich nicht viel an den Text binden, und da geht es auch recht aut: nur wenn das: "Sage, was du willst, es ning doch nach meinem Kopfe gehen," zur unrechten Zeit fommt, fliegt manchmal Brod ober Teller. Gabel, Löffel ober Meffer nach dem Ropf.

Rur ungern laffen sie sich bas lette Wort nehmen, und man kennt jene Müllerin, die ihren Mann Knicker nannte: er warf sie im Born in feinen Mühlgraben, noch im Waffer drückte fie einen Nagel auf den andern, wie man bei der Expedition gewisser Thierchen zu thun vflegt, und das war ihr lettes Wort. Manche treiben es so weit. daß endlich felbst einer meiner Freunde, ein Laudgeiftlicher, ben Borgangen feiner Beichtfinder folgte: er führte, aus Paftoralklugheit, bie Bofe in ben hintersten Reller, ins Geißelgewölbe — aber es half kaum sechs Alle Kuren find möglich, nur keine Weiberkuren. Der Secht war, ist und bleibt blau. Männliche Schlafmüten verdienen nichts Besseres, als Pantoffelherrschaft, vor ber sich schon tausend Männertopfe und Mannerruden gebeugt, die Bande gefaltet, unter Stuhl. Tisch und Bank, wenn ber Ellenbogen nicht mehr auspariren konnte. gefrochen und gerufen haben: "Wir wollen's nimmer thun!" immer noch besser, als: "Und ich bin doch bein Mann!" Schon die erfte Silbe im Pantoffel erinnert an panische Schrecken, und wer benkt nicht bei Toffel an Stoffel? Ungertrennlich find Mann und Weib verbunden, wenn sie sich in ben Haaren liegen. Oft wird auch aus bem Stoffel ein Christoph, und Mancher hat sich bloß als Stoffel geftellt:

Fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps, 1

<sup>1</sup> Lieblich erschallet die Pfeise beim Bogelfang, bie ben Bogel Lock in das Rep.

und sechs Wochen nach ber Brautnacht ganz anders gepfiffen. Dem bleibenden Originalstoffel kann man aber, wenn die Stoffelin zur Ruhe eingeht, aufs Grab setzen:

Sie war fein Steden und fein Stab.

Die Fürstin, die ihrem Gemahl fagte : "Ihr könnt keinen Prinzen machen ohne mid, ich aber ohne Guch," hatte sicher die hosen an, wie Alle, je mehr sie sich den Damen nähern; und doch sind Alle, höchstens harte Winter ausgenommen, Sansfulotten. Nach Buffon kommen Mädchen später zur Welt als Knaben; so muffen wir es schon verzeihen, wenn sie sich nicht immer nach ber Uhr richten, und gern in ben Tag hinein schlafen und in die Racht hinein wachen. könnten sich um so eher babei bernhigen, ba viel Schlafen bickes Blut und Phlegma macht, folglich bem Hausfrieden zuträglich ist, und Wachen in die Nacht hinein zu hänslichen Arbeiten führen könnte, wenn bas Spiel nicht ware, wobei fie verlangen, bag ber Mann, mo nicht auch spiele, boch wache, um fie nach Saufe zu führen. Selten find sie, wenn man wohin will, und es auch ben Tag zuvor fagt, fertig, und wenn man fie endlich mit aller Gebuld im Wagen hat, fo haben sie boch noch etwas vergessen. Schon die Trojanerinnen hielten es fo: ba Meneas mit seinem alten Bater Anchises auf bem Ruden und seinen kleinen Ascan an der Hand durch das brennende Troja eilte mit allen Penaten, war Creufa allein nicht fertig; Bius Aeneas war so galant, noch einmal umzukehren, aber die liebe Gute war verklärt. Unsere Creusen kommen awar am Ende hinten brein geschnauft. aber ganz unverklärt.

Form ist Weibern mehr als Sache. Sprecht mit ihnen von Wohl oder Gesahr des Staates, sie schlafen ein; sprecht von einer neuen Mode, sie wachen auf, und würden Christo, wenn er heute seine trefsliche Vergpredigt vor ihnen abhalten wollte, bei aller Rührung auf Waden, Rock und, wenn er anders schon Wäsche hatte, zunächst auf diese gucken. Schön gilt ihnen mehr als wahr, der elegante Geck, der ihnen mit Anstand das Händchen leckt, mehr, als der schönste Geist und größte Viedermann; alberne Moden und alberne Männer genießen gleiche Rechte, und mancher Hasensus ist zum Ziele gelangt, weil er seine Psoten hinhielt, Zwirn abzuwickeln. Ihre Hauptwissenschaft ist, ihr Feigenblatt gut zu tragen, das sie von der ersten Mutter geerbt haben; Eva's Feigenblatt war die erste Maske. Was glänzt, ist ihnen Gold, und der Kavallerist geht über alle Infanteristen, und nun erst

gar Civilisten! Daher lieben sie auch zunächst nach den Kleidern schöne Mobilien und opfern nicht selten ihre ganze Bequemlichkeit diesen Werkzeugen der Bequemlichkeit; Kaiser Justinian rechnet selbst die Gefäße in Unehren zum mundo muliebri, und der selige Hommel zum weiblichen Geräthe. Vor einem prächtigen Sekretär von Mahagony auß Renwied, verziert mit Bronce und Elsenbein, im Zimmer einer Gräsin, fragte eine Landpfarrerin ganz entzückt: "Aber, gnädige Gräsin, wie hoch kommt Ihnen dieser Herr Sekretär?"

Sofrates hatte einen eigenen Genins, und so auch das Weib, wäre es nur der Genius des Weißzeugs. Ob ihnen wohl ein Effen auf Bisangblättern statt Tafeltuchs behagte? Ca parait trop! diesen Ausruf habe ich noch nie aus weiblichem Munde vernommen; baber gehen ihnen selbst Titel über Alles, und sie, die sich in kritischen Lagen oft besser zu benehmen wissen, als Männer, verlieren zuerst die Tramontang, 3 wenn ihre Männer einen kleinen Sprung aufwärts machen. geben dann von sich, was sie Jahre lang in petto führten, aus Furcht por dem Manne, dem fie irgend Scharfblick zutrauten, weil sie glauben. er werde nun nicht mehr das Herz haben, vom Leder zu ziehen, und machen sich lächerlich burch Vornehmheit, ber nichts mehr gut, fein und schön genug ift, oder durch herablassende Höflichkeit, wie die Frau bes Schulzen, ber aus einem ritterschaftlichen Schulzen ein königlicher. ober, wie er sich ausbrückte, sonveräner Schulze geworden war: sie trat in die Kirche, und zwar wegen ihres Butes fo spät, daß der Brediger eben Amen fagte und die Lente anfftanden : "Bleibt, bleibt fiten, ich habe nicht vergessen, daß ich einst euresgleichen war, noch bin ich bes alten Michels Urschel!"

Selten sind die Weiber, die bloß der Natur und nicht ein bischen der Affektation huldigen. Ich wüßte nur zwei dis drei zu nennen, so wie ich nur drei Grazien kennen lernte, die meinem Ideal von Schönsheit nahe kamen, darunter eine Juselgriechin; neben mir in einer Theaterloge starrte ich sie dermaßen an, daß sie entrüstet sagte: mais, Monsieur, pourquoi me fixez-vous tant? Meine Antwort, die rein aus meiner Empfindung floß, aber das schönste Compliment war: Madame, c'est que votre beauté m'a frappée, entwaffnete sie. Die meisten werden nur dann recht naturvoll, wenn so recht auf die Natur losgestürmt wird. Der Jüngling wird sorgfältiger erzogen; Geschäfts-

1000

<sup>1</sup> Beibliche Putssachen. — 2 Dies ist zu glänzenb (aufsallenb). — 8 Das Gleichgewicht. — 4 Mein herr, weßhalb bliden Sie mich so starr an? — Madame, Ihre Schönheit hat mich überrascht.

und Weltleben geben ihm als Mann mehr Erfahrung und Uebung: aber wo und diese Bortheile verlassen, und partie égale 1 ift, möchte ich dem Weibe feinern, richtigern Blid zugestehen, tiefere und schnellere Ahnung. Leidenschaft unterdrückt und berückt weit öfter Kopf und Berg bes Mannes, als bas gelaffenere, gebulbigere Weib; die Seele bes Weibes ift schöner, und so wollen wir sanft über die Erbfünde ber Gefallsucht ober Koketterie hinwegschleichen. Diese Erbfünde, Koketterie, entlehnten wir von den Franzosen, wie sie das Wort vom Sahn, wenn er ftolz um die Benne herumsteigt, bis fie fich endlich budt; folglich follten wir deutsch Sühnerei fagen. Möser schlägt das Wort Fängerei vor, ba bie Kofette, gleichviel im Ernft ober Scherz, immer auf den Fang ausgeht, baber auch die Augen Fänger beißen. Cleopatra ift ihr Mufter, die den Sinn des Pompejus, Cafar und Antonius fesselte — bloger Passaden 2 erwähnt die Geschichte nicht und bann boch noch ihr vierzigjähriges Ret nach bem jungen Octavius auswarf. Roketten machen es ihren Liebhabern, wie Angelika bei Ariosto: mährend ihre beiben Ritter sich um ihrer schönen Augen willen herumschlugen, läuft sie bavon und lacht über beide. Weibliche Eroberer (coquettes) find unerfättlicher als männliche, und größere Helden auf dem, was sie für das Bett der Ehre halten, während der Neid vom Bette ber Schande spricht.

Es gibt keine peinlichere Lage, als wenn man Berg und Gemüth an gemüth- und herzlose Koketten gehängt hat, welche die treueste Anhänglichkeit wenig achten, und bei ben Ausbrüchen gereizter Empfindlichkeit, in der eine ehrliche Frau die herzlichste Liebe schätzen würde, unr lachen, oder ihre Schachteln von Geschlechtsprivilegien und galautem Wortkram öffnen, ja Nachgeben für Schande halten. wissen gar viel vom Verlust ihrer Reputation zu schwaßen, und Bas die Leute sagen würden, wenn man sie allein mit Jemand sähe, und boch wäre es oft reiner Gewinn, wenn sie ihre Reputation verlören. Ginem gewissen Liebhaber gingen nicht eher die Augen auf, als die Kofette sich sechs Mal malen ließ, bis ihm ein geiftlicher Herr die Sache erflärte: Quoniam multiplicatæ sunt ejus iniquitates; 3 und da sie ihm ben Vorwurf machte: "Ift's wahr, baß Sie sich meiner Gunst rühmten?" so verdiente sie die, freilich nicht galante, Antwort: "Gefprochen habe ich davou, mich aber keineswegs folder gerühmt." Ungelika hatte nur zwei Narren; aber ich kannte eine, die vier Liebha-

<sup>1</sup> Gleich und gleich. — 2 Vorsibergebende Liebschaften. — 3 Weil ihre Schlechtigkeiten sich vervielsacht haben.

bern zu gleicher Zeit weiß zu machen wußte, jeder sei Hahn im Korb und ich, — ich war einer dieser vier Narren!

Alle Weiber haben eine Jahrszeit weniger als Männer, und wenn biese noch im Berbst und Winter die schönsten Früchte geben, haben jene, bei benen Frühling und Sommer stets zu früh kommen, gar keinen Herbst, sondern treten gleich in den Winter. So wie sie gegen bie Dreißig hin aufangen, die Liebesbriefe aufzubewahren, fo fangen sie noch früher an, die unterste Sälfte jedes X zu maskiren und wollen schlechterbings nur V 1 gelesen wissen, wenn die Ratur noch so leferlich X geschrieben haf, gleich ber Erde, ber ältesten aller Koketten, bie nur sechstausend Jahre alt fein will, und vielleicht noch einmal so alt ist. Sie folgen dem Symbol ber Offenbarung Johannis, bas ba heißt Verheimlichung - wenigstens à contrejour wo möglich; ber Anzug beschäftigt sie selbst noch auf dem Kranken- und Todtenbette: man hat Beispiele von Kindsmörderinnen, die noch in ihren letten Stunden vor dem Spiegel fagen, geftütt auf Gefangbuch und Bibel; und jenes Dienstmädchen rief ihrer franken Frau zu: "Madame, wenn Sie sterben, muffen Sie sich durchaus auf die linke Seite legen, diese Lage läßt Ihnen am besten." — Wir wüßten sehr oft nichts von ber Luft, wenn ein künstliches Régligé nicht fagte: "Ich weiß nicht, ob - laß bich nicht gelüsten." Ueber ber Luft zu gefallen, vergeffen fie nicht, wie viel die Uhr schon geschlagen hat, und eigentlich sollte schon nach bem Dreißigsten keine mehr ben Salat anmachen mit bloßen Fingern.

Laura konnte sich nicht entschließen, den Schwärmer Petrarca, der elf Jahre lang nichts als Sonette machte, zu verlieren; daher warf sie ihm in der Straße einen neuen lächelnden Blick zu mit den Worten: "Sie sind bald müde geworden, mich zu lieben" (nach elf Jahren!!), undenun ging das Sonettiren von Neuem los: Io non fu d'amar voi lassato unquanco — Madonna, ne sard mentre ch' io viva! 3 Laura war also nicht viel besser als Delila, die ihren Simson mit Worten trieb alle Tage, und endlich ries: "Philister über dir, Simson!" Man muß noch froh sein, wenn sie sich die Mühe geben, zu täuschen, und einer echten Kokette ist es eine Kleinigkeit, während ihr Gesicht nach dem ersten Andeter sieht, die Füße des zweiten unter dem Tische zu sinden, des dritten Hand zu berühren (sie sympathisiren am liedsten mit Extremitäten), und ist noch ein vierter da, ihr Gespräch so ein-

<sup>1</sup> Sie machen aus jeber 10 eine 5. — 2 Gegen bas Licht, nach vorn.
3 Rie war ich je ermübet, Euch zu lieben,
Rie werb' ich's, Herrin, sein, so lang ich lebe.

zurichten, daß er durch eine partie du discours sich gleichfalls für den Günstling hält. Koketten sind Wetterfahnen, die sich erst sixiren, wenn sie verrosten, Rosen, wovon jeder Liebhaber ein Blättchen nimmt; dem guten Manne bleiben bloß die Dornen und der Buten.

Weiber, die viel von Tugend und Treue sprechen, gleichen Kinstern, die, wenn sie etwas haben und verbergen wollen, von selbst rusen: "ich hab's nicht," und führen, wie ehrliche Wirthe, doppelte Kreide. Dr. Gall ist gestorben, ohne das Organ der Treue gesunden zu haben; gewiß aber ist, daß der Kuß der Kokette aus der Familie des Judas stammt, und aller Streit über ihren Charakter do lana oaprina ist; denn sie haben gar keinen.

Faible et friponne tour à tour Ninon eût trop d'amants pour connaître l'amour. 2

In unseren Zeiten gleichen die meisten Jean Jacques Julie; sie beginnen mit Schwärmen, enden mit Beten, und das Fallen ist in der Mitte. Man muß sie mit Mühe gewinnen, mit Mühe befriedigen, und mit noch größerer Mühe hüten. Es gleitet mehr Wasser die Mühle hinab, als der Müller weiß, und von einem angeschnittenen Brod ist's leicht ein Schnittchen wegzustehlen; daher ist das Aristippische Exw, odz Exoux wahre Lebensphilosophie. Es gab nur eine Lavallière, die als Schwester der Barmherzigkeit fünfunddreißig Jahre lang im Rloster büßte, und beim Tod ihres Sündenkindes ausrief: Je pleurs sa naissance et non sa mort. Chaulieu schrieb einer Kokette, daß er nicht Lust habe, den Hausen ihrer Anbeter zu versmehren:

Hors un cas, qui n'est que bagatelle — Attendez moi ce soir entre deux draps, Là, sur ma foi, je vous croirai fidèle, Tant que vous serez, Phillis, entre mes bras! 5

Wir wollen recht billig sein, Liebe, die Hauptleidenschaft des Geschlechts, ist Bedürfniß der Natur, das auch wir mit ihm gemein haben, und die Thiere mit uns. Hiezu kommt noch beim Weibe das größere Bedürfniß, geliebt und amüsirt zu werden, Reize geltend zu

<sup>1</sup> Bortlich: über bie Biegenwolle, b. b. vergeblich.

<sup>2</sup> Ninon hat gar zu viel geliebt, bald schwach, balb fein, 11m mahrer Liebe Kennerin zu sein.

<sup>3 3</sup>ch habe, man bat mich nicht. - 4 3ch beweine feine Geburt, nicht feinen Tob.

<sup>5</sup> Doch einen Fall stets ausgenommen — Glaub' mir, baß ich für treu dich halte, (Darf ich heut Abend zu dir kommen?) So lang ich bich im Arm behalte.

machen, Nachbarinnen zu verdunkeln, und die Scham scheint mehr Aunst als Natur zu sein, weil sie einmal von Männern geschätzt wird, schicklicher ist und Weigerung nur desto mehr anzieht. Mit dieser Weigerungstaktik kommen sie weiter, als wenn sie, wie zu Esra's Zeiten, sprechen wollten: "Siehe, ich bin deine Magd, mir geschehe, wie du willst!" Unsere Zeiten kennen im Vondoir rothe Vorhänge (grüne oder blaue machen gelblicht, und weiße lassen Alles, wie es ist), deren Wiederschein der Leichtsertigkeit selbst den schönen Rosenschimmer überwundener Tugend gibt.

Gewiffe sublime Philosophen schrieben selbst ben Thieren Schamgefühl zu, weil sie Winkel suchen - was sie wohl thun, um nicht geftört zu werden. Mohamed lehrte, daß wir nackend auferstehen würden: seine Aischa rief: Pfui boch! und er beruhigte sie, daß man borten nicht mehr ausgelacht werde. Agrippa sieht in den längern, stärkern Haaren des Weibes Naturschutz ber Schamhaftigkeit; noch mehr ließe sich solcher bei dem eigentlichen Geschlechtsunterschied annehmen. ba hier offenbar die Natur schamhafter und heimlicher zu Werke gegangen ift, beim Manne aber ernstlicher und vordringender, der bei gewissen Berrichtungen sogar ber Sände sich bedienen muß, die das Weib babei entbehren kann. Plinius behauptet fogar, Weiber, die zu Baffer ber Emigfeit voreilten, schwämmen auf bem Gefichte, Männer gang schamlos auf dem Rücken. Recht verkehrt handeln die Maurinnen und alle Orientalinnen, die, das Gesicht verschleiert, über einen Fluß ohne Anstand waten, die Röcke über dem Kopfe. Wahnsinnige lieben Nacktheit über die Magen, und Wildinnen gehen ganz in der Liprée Gottes und gerade da herrscht die meiste Natur. Jumerhin, aber Schamhaftigkeit bleibt immer ber beste Schutzengel weiblicher und männlicher Tugend; nur muß sie nicht so weit getrieben werden wie bei der schönen Maria von Burgund, die darüber starb, weil sie den Chirurg nicht die Wurzel sehen lassen wollte, die fie fich bei einem Falle auf der Jagd in die delikateste Deffnung gestoßen hatte, oder wie jenes Mädchen, der der Bader die Aber öffnen ninßte durch den Strumpf.

Wir haben so viele Lehren über Schamhaftigkeit, daß sich darüber schon Manche in Schamlosigkeit hineinphilosophirt hat, und in großen Hauptstädten hat sich zu ihrer Ehre die Scham längst zu Tode geschämt, oder ist reine Affektation, wie bei Ludwig XIII., der das Briefchen, das seine Geliebte Hautefort vor ihm im Busen verbarg, nicht mit der Hand, sondern mit der Feuerzauge hervorholte. — Wenn schon Eva mit ihrem Abam nicht zufrieden —

Aima mieux, pour s'en faire conter, Prêter l'oreille aux fleurettes du Diable, Que d'être femme et ne pas coquetter, 1

fo mußten mit steigender Kultur die Dinge natürlich noch schlimmer werden. Die Einsalt des gemeinen Mannes hält Gemahl und Mann für einerlei; im Mittelstand sinden wir auch noch Frauen, die ihren Mann schon wegen seines Amtes achten, wegen seines Fleißes, und daß er, verglichen mit ihrer Ruhe, die Mosquitostiche eines mühevollen Lebens musterhaft erträgt; aber Weltdamen wissen nichts davon, und halten ihn höchstens für einen guten Elser, dem man mit jüngerem Wein nachhelsen muß, damit er sich halte; viele sind auch so gutmüthig wie der Neger, dessen Weib ein weißes Kind brachte, und den der Missionär vollsommen bernhigte: "Legen schwarze Hühner nicht auch weiße Gier?" Damen brechen nie die Ehe, sie beugen sie bloß, und mit ihnen kommt man weiter, als mit Mädchen, die frischen Wallnüssen gleichen, wo man erst die grüne, dann die steinerne und zuletzt die allerdünnste Hant abschälen muß; aber eine alte Ruß darf man nur ausmachen — mais

Pour rendre agréable la vie N'y regardons pas de trop près! 2

Roketten gleichen den Häusern, deren Preis fällt, je mehr die Miethe steigt; in Städten wohnt die Hälfte zur Miethe, nur auf dem Lande ist jeder Hausherr. Wer in Städten durchaus auf eine Benus ausgeht, gleicht dem, der die Aepfel der Hesperiden wünscht, und der Drache sein will, der sie bewacht; daher der Neger bei Labal Recht hatte: "Ihr Weiße seid rechte Narren; erst ränmt ihr enern Weibern Alles ein, und nachher klagt ihr, wenn sie euch die Köpfe warm machen." — In Deutschland sinden sich noch solche Neger im Norden; ich selbst habe mehrere Hausfrauen noch sagen hören: "de Heer will dat hebben" — jedoch auch die bedenklicheren Redensarten: "Se maket Swägers." Mein Neger war ein Neger, folglich werden Weltdamen sprechen: "Der dumme Schwarze!" Sie sind dumm, sehr dumm — hat es nicht Philosoph Meiners bewiesen?

Das Weib ist und bleibt aber ein Komma, ber Mann ein Punkt; sie ist und bleibt eine Rull, ber eine Eins vorstehen muß,

<sup>1</sup> Sie wollte lieber, sich zu amufiren, Ihr Ohr ben Schmeichelein bes Teufels leih'n, Als Gattin sein und nimmer kokettiren.

<sup>2</sup> Soll angenehm das Leben sein, Darf man nicht zu genau hinschau'n.

wenn sie Bedeutendheit haben soll; so will es nicht Männergewalt, sondern die Natur selbst. Der Mann ist ein Substantiv, das Weib ein Abjektiv; er das Gehirn, sie das Herz; er Apfel, sie Birne: jener sanersüß und von Daner, diese süßer und saftiger, aber weicher, vorübergehender, blähender und voll kleiner Steinchen. Unsere meisten Birnen sühren bloß französische Namen von der Beurré gris und blane dis zur Bonne Chrétienne, la petite Marguérite, Reine, Dauphine, Marquise, Demoiselle, Cuisse de Madame, Ah mon Dieu (Haferbirn), und die schönsten Pfirsiche heißen Tetons de Vénus; aber ein anderes sind Birnen, ein anderes ein Schiff, das nicht geht ohne Mannschaft am Borde, ja versinkt, wenn der Leck nicht verstopft wird.

Im Drient find Weiber zu wenig, im Abendlande zu viel, mo sie die Geschichte der Europa ' kennen. Soll sich durchaus keine Mittelstraße finden, so bin ich, trot meiner hohen Achtung für bas Geschlecht, ber unmaßgeblichen Meinung, daß ersteres weniger schabe, als letteres, daß nur dann Ordnung und Frieden herrsche, wenn ber Mann Vokal und das Weib Consonant ist, und das juristische Accessorium sequitur suum principale 2 beobachtet wird. Der Familienname bes Weibes verliert sich bei uns in ben bes Mannes; die Fransosen setzen zu dem ihrigen noch den des Weibes, und auch wir setzen auf viele Abressen: A Madame N. N. née N. N. (bies that sogar ein Schneiber meines Vaterstäbtchens, ber in Paris gewesen mar, und hieß der Reeschneider); weiter aber sollten wir Deutsche den Franzofen im Weiberpunkte nicht nachmachen; das W wird ohnehin nie vom Weheftand weichen, so wenig als das zweigehörnte Y vom Hymen: es wird stets Krieg bleiben im Hause, wie im Staate um der Oberherrschaft willen -

> Und doch gebührt ihr nicht die Ehr, Uns Männern nur, uns hat den Speer Selbst die Natur gegeben!

<sup>1</sup> Europa, eine schöne, phonicische Konigstochter, ritt auf bem ihr zu Liebe in einen Stier verwandelten Jupiter und lenkte ihn. — 2 Das Rebenbing folgt ber hauptsache.

#### XXI.

# Die Ehe.

Chacun a sa chacunière. 1
Ratelais.

Das Leben ist eine Kunst, und eheliches Leben der seinste und schwerste Theil dieser Kunst. Die komischen Dichter sind seit dreitaussend Jahren nicht müde geworden, über Weiber und die Ehe zu lachen, Macchiavell läßt den Erzteufel Belfagor nach der Erde reisen, da so viele Schatten ihre Schuld auf die Weiber wersen, um zu referiren; er heirathet selbst und flüchtet sich wieder nach der Hölle; aber glücklicherweise lassen sich die Wenigsten abschrecken. Man lacht über das, was lächerlich ist, will aber wissen, was daran sei; man thut, was nützlich ist, und die Ehe ist dem Staate nützlich, Ehe und Gesetz in altdeutscher Sprache gleichbedeutend, und Ehe stetz der Thermometer der Sittlichkeit gewesen. Der Thiermensch wird erst durch den Eintritt ins Familienleben Meusch; Vater, Mutter und Kind sind die wahre menschliche Dreifaltigkeit; Ehelose aber logiren meist im wilden Manne.

Juristen und Theologen haben, Justinians Nov. 140 voran, und ben Schweinpelz Sanchez mit seiner Ilias impuritatum<sup>2</sup> hintennach, ganze Consistorial-Bibliothefen zusammengeschmiert. Der nichts weniger als galante Nevizan sagt zwar: mulieres in eeclesia sanctae, angeli in accessu, in domo daemones, in fenestra bubones, in porta picae, in horto caprae, <sup>3</sup> spricht aber boch der Ehe das Wort, die natürlich vor der Ehe anders desinirt wird, als in der Ehe und nach der Ehe; das mutuum adjutorium wird natürlich im fünsundzwauzigsten Jahre anders genommen, als im fünszigsten. Madame Sevigné rief bei der Ausstatung ihrer Tochter: "Was? so viel? damit Monssieur de Grignon bei meiner Tochter schlafe? Doch, er muß auch morgen bei ihr schlasen, übermorgen, das ganze Jahr — fünszigtausend Livres sind doch nicht zuviel!" Anders lauten freilich wieder die Klagen des Operndichters Quinault mit fünf mannbaren Töchtern:

<sup>1</sup> Ein Jeber hat seine Jebe. — 2 Ilias von Zoten. — 3 Beiber sind Heilige in ber Kirche, Engel, wenn man sich ihnen nähert, Teufel im Hause, Guten am Fenster, Elstern in ber Thure, Ziegen im Garten. — 4 Gegenseitige Unterstühung.

Quoi! cinq actes devant notaire? | Ciel! peut-on jamais avoir Cinq filles à pourvoir? | Opéra plus facheux à faire? 1

Die Ehe ist für jedes Alter, eine Frau die Gebieterin des jungen, die Gefährtin des gestandenen Mannes und die Wärterin des alten, oder wie Pasquier sich ausdrückte, der drei Weiber nahm, propter opus, opes, opem. <sup>2</sup> Viele Alten nehmen sogar junge Weiber, damit sie doch Jemand hätten, der ihnen die Augen zudrücke, und Weiber verstehen dies aus dem Grunde. Eigner und Genießer oder Besiher sind oft bei liegenden Gütern nicht in einer Person, warum nicht auch bei beweglichen Dingen? Liebe hat die Natur, Ehe die Vernunft gestisstet, und was Gott zusammengesügt hat, soll der Mensch nicht scheiben. Der vorsichtige Prediger, der den berühmten Physiker Kitter traute, setzte jedoch noch zu jenen Worten: "Es sei denn aus wichtigen Gründen." Die Grundlage des Staats sind Familien, und der eigentsliche Zweck der Ehe, worüber so viel und so gelehrt gestritten wurde, ist Fortpstanzung und Erziehung der Kinder, nicht wie Viele mit dem Instigen Franzmann annehmen:

Boire, manger et coucher ensemble, C'est mariage, il me semble.

Komisch ist der Weiberhaß des Euripides in allen seinen Tragödien, aber Athenäus sagt ausdrücklich, daß er ganz anders im Bett gewesen sei (er th uding pedogovas). 4 Unser Dichter Götz hatte Frau und Kinder, und doch machte er das verdammte Epigramm:

> Tritt man das erste Mal in Hymens Tempel ein, Und nimmt sich eine Frau, so ist es zu verzeihn. Man wird als Wagehals bewundert, Tritt man zum zweiten Mal hinein. Wer sich die Dritte freit, verdient zur Strafe hundert!

und recht seemännisch derb ist Peregrine Pickle, der die Frau mit einer bemalten Galeere vergleicht: with a look in her hold, which her husband would never be able to stop! <sup>5</sup> Schriftsteller sind gerne zweierlei Naturen; daher Jünglinge und Mädchen wohl thun, zu heirathen; die Natur führt sie zum Zweck, laßt jene streiten über den Zweck! Der gelehrteste Jüngling, wenn seine Zeit gekommen ist, wird

<sup>1</sup> Ach, fünf Akte beim Notar, Man könnte boch bei Gott fürwahr Fünf Löchter zu vermählen! Ginen schlimmern Tert nicht wählen!

2 Wegen bes Geschäfts, bes Gelbes, ber Pflege.

<sup>3</sup> Zusammen effen, trinken, schlafen Scheint mir ber Spe Zwed zu fein.

<sup>4</sup> Im Bette ein Weiberfreund, - 5 Mit einem Led im Schiffsraum, ben ber Ehemann nie wird verstopfen konnen.

galant, wie die Grammatik, die den im Worke Brantpaar verschmelzten Bräutigam anflöst in das Wort Braut, und an die Beschwerden der She wird so wenig gedacht, als an die Stunden des Todes. Henke erklärt schon das Ik alle in für den herbsten Fluch, schried dies aber freilich als Bräutigam, und die schönen Parallellinien, die Bräutigam und Braut beschreiben, müssen nothwendig Divergenzen werden, oder sie müßten sich nicht durchschneiden wollen. Man wird am ehesten die Mittelstraße halten, wenn man sich die Liebe als Roman und die Ehe als Geschichte deukt.

Das Epigramm bes Johannes Secundus:

Quae mala sint hominum rebus tria maxima, scire Quaeris? habe paucis: femina, flamma, fretum — 1

ist oft angeführt worden, und eben so oft Thomas Morns Verglei= chung eines Chelustigen mit dem, der aus einem Sack mit neunundneunzig Vipern und einem Aal ben Aal herausfinden foll; Baco aber glaubte das gerade Gegentheil — nicht an die Vipern, sondern an den Mal; ja Viele scheinen ben Schlaf Abams als ein Aviso anzusehen, mit geschlossenen Augen zuzugreifen. Die alten Germanen hatten Waffen und Pferd zu Chepfändern, aber schon nach den salischen Ge= setzen hielt man sich an Solidi und Denarii, 2 und wir betrachten die Che als Mäkelei, wo selbst ein Auppelpelz zu verdienen ift, als ob von Hunden die Rede wäre, die der Jäger nolons volens 3 zusammen= kuppelt, oder vom conjugium ' ber Römer, die sich Mann und Weib als Stier und Ruh unter einem Joch gedacht haben muffen. Dvid gibt bem Symen einen saffrangelben Rock (auf Gelbsucht bentend) und ein Neuerer vergleicht die Ehe mit den Mönchsorden; zuerst tritt man in den Benediftiner-, bann in den Predigerorden, einige gerathen bann in den Karthäuser= oder Geißlerorden, und gar viele enden mit den Von solchen Metamorphosen konnte Ovid noch nichts wissen, und wie hätte er auch alle Verwandlungen in der Che in Begameter bringen wollen?

Diese mönchische Vergleichung hat viel für sich, und mit dem Sakrament der She ist oft das der Buße verbunden. Wer nicht durch das Shejoch gekrochen ist, kennt die Tugend der Geduld nur halb, welche die Weiber besser lehren, als selbst lernen. Vor der She kennt man Alles nur im Prosil, in der She aber kaoe en kace, wie die

<sup>1</sup> Welche brei Dinge bem Menschengeschlicht bie gefährlichsten seien, Fragst bu? — Ich nenne sie kurz: Frauen und Flammen und Flut.

2 Groschen und Peller. — 3 Ob sie wollen ober nicht. — 4 Das Zusammenjochen.

Müllerswittme, bie Luft jum Mühlfnecht hatte und ben herrn Bfarrer fragte, ber sie auf ben Glodeuschlag verwies. Die Glode schlug gang beutlich: Nimm ben Ruecht! Nimm ben Anecht! Balb aber ging es schief, sie klagte bem Pfarrer, ber ihr fagte, sie solle nur genauer als auvor auf die Glode achten, und nun schlug die Glode: Rimm ihn nicht! Rimm ihn nicht! aber zu spät. Jener leichtsinnige Franzose meinte, eine Frau und ein Kalender seien nur gut für ein Jahr, und unter Pouffins fieben berühmten Saframenten ift bas ber Ghe fein schlechtestes; aber wenn auch die Hausehre so oft zum hauskreuz wird. tritt nicht eben so oft auch berselbe Fall mit bem Manne ein? Frau kann gang unschuldig bem Sahn im Sühnerhofe seinen Sporn auf ben Kopf pfropfen, während ihn der Mann anderwärts weniger sichtlich pfropft, und wenn bas Leben einer Komödie gleicht, so macht bie Che boch immer ben interessantesten Anoten, mag auch bas Wörtlein Che vor- ober rudwärts gelesen immer einerlei sein, und bas wichtige Wörtchen in brei Buchstaben sich zur Liebe verhalten, wie Leben zur Kunft. Wir find allzumal Günder und bie Ehelosen bie größten.

> Ma foi! dans un bon lien Vingt cinq ans sont comme rien!

Die Che ift und bleibt bie Grundlage ber Gesellschaft, älter und bauernber, als alle anderen Berträge und Gesellschaften; wenn man auch gleich von ihr fagt, man habe sich in ben Buftanb geflickter Sofen begeben (Weiber geizen gerne am Manne im Hause, um besto beffer auswärts glänzen zu fönnen), fonnte bas Sprüchwort nicht auch von "einen fliden" herkommen, was viele Chelose brauchen könnten? Sie ift die Grundlage des Staates; baher die Kameellast von Chegeseten. worunter bas Naturrecht fast erstickt wurde, und die Herren Studiosen sind nie aufmerksamer, als wenn der Lehrer auf die res matrimoniales fommt, und die dabei vorfallenden delicta carnis. 2 Dacier bewies noch als Student, daß das "du follst nicht ehebrechen," im Grundtert heiße: bu follst beine "Berträge nicht brechen," und ber Prafes rief ihm zu: "Sie werden entweder ein Teufel ober ein großer Mann." Sätte Diderot nicht geheirathet und Familie bekommen, Europa hatte die einst so berühmte Encyclopädie nie gesehen. Unter ben taufend Büchern über biesen Gegenstand vermisse ich boch ein treffliches Thema:

<sup>1</sup> Selbst fünfundzwanzig Jahre geben Sehr schnell vorbei in guten Ehen.

<sup>2</sup> Chefachen. - Fleischliche Bergeben.

Von den wichtigen politischen, kirchlichen, literarischen und moralischen Folgen der Heirathen großer Herren.

Die Che ist die eigentliche Präcipitation aller unruhigen Kräfte und Leibenschaften, und ber Anfang moralischer Gesetztheit und möglichster Ruhe. Der Mensch hat brei merkwürdige Tage, so merkwürdig, daß die Mehrzahl nichts Merkwürdigeres aufzuweisen hat: Geburt, Hochzeit und Tob. Um Geburts- und Todestag wissen wir am wenigften von uns, besto mehr am Sochzeittage. Die überstiegenen Schwierigkeiten vor dem langersehnten Bettsprung erhöhen den Genuß, wie die nachfolgenden Mißtöne, wenn Kinder Discant schreien, die Frau den Baß brummt, Schwiegereltern oder andere theure Anverwandte mit einstimmen, und der Mann gar den Takt schlägt. Die Taube ist zwar ber Bogel ber Liebe, aber nicht ber Che; bas ift ber langbeinige, klap= pernbe Storch. Das Heirathen schmedt wie Zuckerbrod, die Mädchen Nechten weniger Körbe mehr, und suchen mehr als einen Hahn im Korbe zu haben, wogegen sich nichts fagen läßt; benn nur Blattläufe können sich nach Bonnet fortpflanzen ohne Begattung; Sochzeit kommt von hoher Zeit, die unter die Fleischspeisen gehört, sonst ware sie in ben Fasten nicht verboten, und wer wird so weit hinaussehen und an ben Mann benken, der bei der zweiten Beerdigung der Frau, die als Scheintobte von einer Bede geritt, wieber erwacht war, ausrief: "Kommt ja ber Sede nicht zu nahe!"

Lasset Weltkinder die Ehe eine Thorheit nennen, und die mit einer Schönen oder Reichen eine schöne Thorheit; dem unverdorbenen Jüngling werden klügere Männer, die es gut meinen, stets zurusen: "Junger Mann, suche ein Weib, und fliehe die Weiber; eine sei deine Tande, sei wie ein Bischof eines Weibes Mann!" Zwar sindet sich gerade der Himmel nicht immer bei dem sakramentalischen Genuß der Liebe, die im Himmel geschlossen sein soll (wahrscheinlich Behauptung eines Verliebten in den Honigmonden), denn das weltliche Gelübde ewig zu lieben, hat dem geistlichen, nie zu lieben, nie etwas vorzuwersen gehabt, aber hienieden ist Freien immer besser, als Brunst leiden; im Himmel gibt es keine Ehen, vermuthlich weil es so wenig Himmel in den Ehen gibt (hossentlich auch keine Clerisei), wenn gleich Albrecht Dürer ziemlich freigeisterisch sagte: "Ich mag nicht in Himmel, wenn es da keine Weiber gibt, was soll ich mit bloken Flügelköpschen?"

Der unsakramentalische Genuß, wenn er auch gleich, wie die meisten Ehen, von alten Weibern geordnet wird, hat etwas Unmoralisches, und auf jeden Fall etwas Bedenkliches seit Amerika's Entdeckung, der un-

angenehmen Collisionen mit den drei ersten Fakultäten nicht zu erwähenen. Paulus sagte: "Ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber ein jeder hat seine eigene Gabe von Gott," und anch unser Luther: "Ich hoff', ich sei so ferne kommen, daß ich von Gottes Gnaden bleiben werde wie ich din, wiewohl ich din noch uicht über den Berg." Käthchen stand bereits am Berge. Das Seid frucht bar und mehret euch ist nicht bloß Gebot des Herrn, sondern auch Segen; er segnete sie, und dann erst sprach er von Früchten und Mehren. Jung gefreit hat noch Niemand gereut. Viele flattern lange um die schönsten Blumen wie Schmetterlinge, sich sür wunderklug haltend; am Ende legen sie dann ihre Sier in den Dreck oder fallen in das Netz eigennütziger Menschen. Ist es nicht schön im Greisenalter, wie im Süden, wo man früh heirathet, sagen zu können: Ma fille, dis à la fille de ta fille, que sa fille pleure?

Die Welt liegt zwar im Argen; aber es gibt immer noch Philemon und Baucis, die ein halbes Jahrhundert mit einander glücklich find, ohne daß ein Jupiter ihre ftille Butte entdeckte; viele find, ohne beneidet zu werden - carent quia vate sacro, 2 - höchst beneidengwerth in die Grube gestiegen, und wenn auch eine zahlreiche Familie bem Schmerz eine breite Zielscheibe barbietet, so bietet fie solche auch ber Freude. Schon die vielen Umstände, die ein armer Cheloser mit feiner kleinen Sausökonomie hat, können die Che angenehm machen. und hätten auch mich auf einem Dorfe beinahe in den heiligen Chestand gebracht, wäre es auch nur gewesen um eines erträglichen, reinlichen Tisches willen. Es ift auch gang gut, wenn die Frau Wasser unter ben Wein mischet; Eheleute sagen einander in einer Woche mehr Wahrheiten, als der Chelose in Jahren erfährt, und das ist noch besser. Alles ging Paar und Paar aus Noa's Arche, und ich wünschte mit Hippel, daß Alles Baar und Baar aus diesem Kapitel ginge. Oftabe's schönftes Gemälbe ift, wo er fich felbst malte, feine Frau an ber Sand und acht Rinder um sich, in allen zehn Gesichtern die lächelnde Aufriedenheit des stillen hänslichen Glücks.

Die Welt liegt im Argen; daher ist der Schritt zur Che der wichtigste Schritt des Lebens. Leibnitz meinte, man müsse sich vierzig Jahre lang besinnen; im vierzigsten hatte er sich besonnen, aber seine Schöne hatte sich auch besonnen, und wies ihn ab. Thümmel hatte zwar Recht:

<sup>1</sup> Tochter, fage ber Tochter beiner Tochter, bag ihre Tochter weint. — 2 Deil sie bes beiligen Dichters entbehren. (Porag.)

— — Gott erschafft Die erste Jungfer bies auch blieb, Der Rube schönfte Gegenkraft, Bis sich ihr Herr bie Augen rieb. —

Die Solle mancher Männer geht erft an:

Wenn eine Frau und ihr Organ,
Ihr Trauungde und ihr Wochenstaat
Sich ihrer stillen Wohnung naht;
Wenn sie schon in der ersten Nacht
Dem Mann die Herrschaft streitig macht,
Und sie für ein Necht, das sie gibt,
Zehn Forderungen unterschiebt,
Wis ein verdoppeltes Geschrei
Ihm vorwirft, daß er Bater sei,
Indeß er im Kalender stört,
Ob auch der Gast ihm angehört,
Für den er jetzt Geseit und Zoll
Und Wegegeld entrichten soll.

Es ist wahr, daß Salomons Weisheit nur die Mutter des Kindes errathen hat, aber nicht den Bater, und ein Fürst von Florenz
soll sich über die Geschichte der Weinsberger Weiber, die ihre Männer
zur Abwechslung auf den Rücken nahmen, zu todt gelacht haben. Die
beste She will man nur zwischen einem tanden Mann und einer stummen Frau gesunden haben; in slavischer Sprache heißt selbst eine
Brant: Newesta, die Ungewisse. Der Chestand gleicht einer Baßgeige;
sie ist der Grundton des Lebens, die Liebe bläst die Flöte, die Kinderchen die Querpseise, die Nachdarn die Trompete, die Hörner sind
überslüssig, und die Lehre der Juristen: Pater est, quem justae nuptiae demonstrant, höchst beruhigend, wie die von zu früher oder zu
später Niederkunft in honorem matrimonii. Ist es denn so ausgemacht, ob nicht z. B. Kummer die Geburten fördere oder verspäte?
Voltaire mit der Wittwe ist auf unserer Seite:

Il mourut et le coeur rempli d'amertume Un an après j'accouchai d'un posthume. 3

Folgen wir immer dem klugen Apostel: Es ist besser freien, denn Brunst leiden, besser, sein Liebesflämmlein nach alter Art löschen und sich freuen, wenn der große Wurf gelang. Liebe und heirathe! Wenn du liebst, wo du nicht heirathest, wirst du heirathen, wo du nicht liebst, und dann wünschen, weder geliebt noch geheirathet zu haben. Für reine Seelen gibt es kein höheres Wort als Brautnacht, die Tag-

Der ist ber Bater, auf welchen eine gesetzliche Heirath als solchen hinweist. — ? Zur Ehre ber Ehe.

<sup>8</sup> Er ftarb, und kummervoll nach einem Jahr 3ch einen Rachgeborenen gebar.

und Nachtgleiche bes Lebens, und die Polhöhe ihres Himmels. Diejenigen, welche nur Schandnächte genossen und das Delphi der Liebe
entheiligt haben, für diese ist die Brautnacht nur eine Nacht, den
Reinen aber leuchtet sie dis zum Abend des Lebens. Die Dornen
der Rose im Garten des Lebens stechen wie andere, aber die, welche
gleich alten Rittern aus dem Stegreise und vom Raube leben, werden zwar nicht mehr gehangen, aber oft verbrannt. Selbst bei
einem nicht gelungenen Wurse lernt man wenigstens wie Sokrates
philosophiren, und ein Eheloser ist wie ein blinder Passagier auf dem
Postwagen, der zwar weniger zahlt, aber andern nachstehen und des
Rossers entbehren muß. Ein Nann ohne Frau ist ein Haus ohne
Dach, und eine Frau ohne Mann ein Haus ohne Fundament.

C'en est fait, je me marie, Je veux vivre en Caton, S'il est un temps pour la folie, Il en est un pour la raison!

Wagen gewinnt, wagen verliert — frisch gewagt ist halb gewonnen — nur nicht zu lange gezaudert, sonst geht es einem, wie dem Tarquining, der das Geld, wofür er aufangs alle neun sibyllische Bücher haben konnte, am Ende für die Ueberbleibsel gahlte. Die sonderhare Chephilosophie, die Friedrich gegen den Berzog Karl von Württemberg ausframte, hält nicht Brobe: "Laissez écouler quelques années pour le plaisir, et songez alors à vous marier; le premier feu de la jeunesse n'est pas heureux pour l'hymen, et la constance croit être d'une vieillesse décrépite, lorsqu'elle a fourni à trois années de carrière." Ein umsichtiger Mann, ber gerne eine Frau für sich möchte, wird nicht leicht eine Schönheit heirathen, und eine Weltbame ober von höherem Stande ift für einen ehrsamen und be= scheidenen Bürger ein viel zu kostbares Futteral; eine natürliche, un= perborbene, gewöhnliche Hausfrau, wie unfere Großmütter waren (in bem peralteten Ausbruck: mutterfeelallein liegt viel) ist bas beste, zu ber man wie Orbil bei Horaz sagen kann: Age nunc finis meorum annorum, 3 und beffer baran ist auch die Frau mit einem Mann ohne Gelb, als mit Geld ohne Mann. Was ift ein Autor, bem die Hauptfache fehlt: Ink in the pen? 4

Am friedlichsten scheinen mir bie Ehen, wo ein Theil über ben

<sup>1</sup> Da ich mich jett ber Ch' ergeb', Wie's eine Zeit jum Schwarmen gibt, So will ich wie ein Cato leben, Dug's eine auch jum Klugfein geben.

<sup>2</sup> Laßt einige Jahre für bas Bergnügen barauf gehen und bann benkt an bie Che; bas erste Feuer ber Jugend ist für sie nicht günstig, und die Treue halt sich für uralt und abges lebt, wenn sie brei Jahre lang gebauert bat. — 3 Komm jest, Ende meiner Jahre. — 4 Linte in der Feber.

anbern Verstandesübergewicht hat; benn moralische Kurzsichtigkeit ift der Freundschaft und Liebe so zuträglich, als physische, beschräuft sich auf wenige, ist besto aufgeräumter und treuer; man sieht awar manches Schöne nicht, das felbst Dummheit übersilbert; aber man bemerkt es auch wieder weniger, wenn bie Rose in die Hagebutte übergeht, und was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß, hat hohen Werth in unsern Zeiten, wo drei Mann jest weniger Werth haben, als einer in alten Zeiten eiserner Nerven. Die allzufrühen Turniere unserer heutigen Ritter machen ihre Laugen allzufrühe stumpf, und wenn bas Geschlecht so oft mit Blumen sich vergleichen lassen muß, so muffen wir auch Volyandrien zugeben. — Blumen verlangen Erfrischung eine frische Bouteille verschafft Ableger, und ber Mann wird baburch ber natürlichste comes palatinus, 1 wenn er sich nicht scheiden lassen will, — Absonderung ist längst vorausgegangen, und über papstliche Unauflöslichkeit lacht man längst, wie über papstliche Untrüglichkeit und le divorce est le sacrement de l'adultère. 2

Das Wort Hälfte ist ein sehr glücklicher Ausdruck, da so viele Weiber nur halb dem Manne gehören, und ein Franzose hat schon längst gesagt: Cette chimère me kait pitié de vouloir garder tout entière celle, qui n'est que la moitié. Die Gesellschaft, die aus ihrem Kennzeichen ein Geheimniß macht, ist weit zahlreicher, als die Freimaurer, und so sehr sie zu beklagen ist, so wird sie in der Regel bloß ausgelacht.

Cerf, limaçon, coucou, mon âge et votre sexe, Tout rendait à l'envie ma pauvre âme perplexe. 4

Männer von Welt werden endlich so gleichgültig, wie jener Franzose, der dem in flagranti ertappten Liebhaber sagte: Ah, Monsieur, vous n'y étiez pas obligé! Die Frau war sogar häßlich, aber am Ende ist schön oder nicht schön gleichviel, und langdauernde Opfer können endlich selbst in den Armen der Benus zur Frohnde werden, und wenn Weiber Abwesende lieben könnten, so würden sie zunächst den lieben Gott lieben. Ganz unbedeutend ist der schon oft wiederholte Streit, ob man eine Blonde, Braune oder Schwarze wäh-len soll?

. . .

<sup>1</sup> Pfalzgraf, Beamter bes Kaisers; unter bem Namen bes Ersteren liefen bie Beschlüsse bes Lettern. — 2 Die Scheidung ist die Heiligsprechung bes Ehebruchs. — 3 Der Einfall, daß man diejenige ganz für sich behalten will, welche boch nur die Hälfte ist, erregt mir Mitzleiben.

<sup>4</sup> hirfc, Rudut, Ammonshorn, mein Alter, bein Geichlecht, Dies Alles legt fich mir im Ropfe nicht zurecht.

<sup>5</sup> D, mein Berr, Gie waren ja nicht bagu verbunben!

On est trompé par des beaux yeux Et par les noirs et par les bleux. 1

Alte Bettern und Basen fragten mich oft in altmodischer Freundschaft und Liebe: "Aber warum heirathen Sie nicht?" und mir siel immer Champsort's Dialog ein: Heirathen Sie?— Nein.— Warum?— Ich bin ärgerlich.— Warum?— Ich wäre eisersüchtig.— Warum? Weil ich Hörner bekäme.— Warum?— Weil ich's verdiente.— Cornua qui feeit, no cornua ferre recuset!2— "Nein, sondern weil ich heirathete." Gegenwärtig glaube ich, daß hier wie allerwärts, Gutes und Böses sich so ziemlich gleich vertheilt, und im Grunde das Meiste von guter Wahl abhängt. Der Reichsanzeiger ahmte England nach und wurde zum Heirathstempel, womit die gute Wahl schwerlich bestehen kounte.

Ne prends jamais à la chandelle Ni l'or, ni toile, ni pucelle!<sup>3</sup>

War die Wahl gut, so hängt der Ehehimmel sodann vom guten Benehmen ab; unsere Alten verglichen Mann und Weib mit dem Substantiv und Adjektiv, qui convenire debent in genere, numero et casu... Gibt's auch hie und da Zwist, so muß man ihn philosophisch als gegenseitige Herzenserleichterung betrachten; die Ehe ist weder Himmel noch Hölle, und so ein kleines Fegesenerchen in der Mitte schadet nicht.

Betrachtet den Hagestolz im Aupfer vor Hippel über die She, hinter dem die Haushälterin herstürmt, die Kape einen Buckel macht und der Mops bellt. Frau und Kinder sind Bande, aber doch gewiß erträglicher als die von Anverwandten; die Fallstricke verwunden tief. Der achtungswerthe Mann wird auch in der Regel von der Frau geachtet werden, zumal wenn er dem Dichter folgt:

Be to her faults a little blind, Be to her virtues very kind, Let all her ways be unconfin'd, And clap a padlock on her mind. <sup>5</sup>

In Krankheit, Alter, Noth und Anfechtung erscheinen Weib und

- Du barfft nicht schönen Augen trauen, Den schwarzen nicht und nicht ben blauen.
- 2 Wer einst Hörner geset, muß es sich auch gefallen laffen, Sorner zu tragen.
  - 3 Nimm ja nie beim Kerzenschein Gold ober Tuch ober Mabchen ein.
- 4 Die übereinstimmen muffen in Gefchlecht, Bahl und Beugefall.
- 5 Für ihre Fehler zeige Nachsicht, 2aß ihre Wege ungestört, Für ihre Tugenden viel Einsicht, Rur ihrem Herzen sei gewehrt.

Kinder als die einzigen Freunde, die Mutter Natur gab, als der fruchtbare Weinstod um bas Saus, und die Delzweige um den Tifch, wie der köftliche Balfam, der von Aarons Haupt fleußt in Bart und Kleid, wie ber Than, ber von hermon herabfällt auf Zions Berge. Weiber haben gerne ihre Launen, sie liegen in ihrer feineren Organisation, und verdienen Entschuldigung; haben wir nicht auch Launen? - Und wie ungleich find die Lasten vertheilt, vorzüglich in höheren Ständen? Die Kinder kosten einmal ber Mutter unendlich mehr, als bem Bater, und eine geiftreiche Dame fagte ein mahres Wort: "Bätte bie Natur Schwangerschaft und Niederkunft zwischen Mann und Weib gleich vertheilt, so ware das erste Rind von der Fran, das zweite vom Mann, das dritte vielleicht wieder von der Fran, und dann bafta." Im Alter sollen die Rapitalien wuchern, die man im Berzen ber Kinder angelegt zu haben glaubt, und der Einsame ruft: "Was that ich, baß ich weder Frau noch Kinder habe?" Sieht man aber wieber gewisse Scenen, hört man zwischen Mann und Fran, die ein Fleisch fein sollen, Lärmen, als ob sie ihrer zwanzig wären, gibt's Gardinenpredigten, wenn man ruben möchte, ruft gar eine Rabel: "Schaffe mir Kinder, ober ich fterbe!" ohne auf die Gegeurede: "Bin ich benn Gott?" zu hören; bann segnet man freilich sein lectulum liberum, 1 wie Quintus, freut sich mit Shandy, barin biagonaliter liegen zu können, während die Frau die Perpendikularlinie fordert, und versammelt sich zu seinen Bätern ruhig ohne Nachkommen, wie die Geftirne bes himmels. -

> Impulsu et caeca magnaque cupidine ducti Conjugium petimus, partumque uxoris; at ulli Notum, qui pueri, qualisque futura sit uxor?<sup>2</sup>

Nann heraus, so bleibt die Frau darin ober umgekehrt; zusammen gehen sie nie; denn selten sind sie einig über das Wetter. Kommt gar eine böse Schwiegermutter in die Quere (die beste soll die im grünen Rock sein), wegelagern alte Tanten, Oheims, Vettern und Basen — die in der Litanei des goldenen Kalbes gleich nach den Türken kommen — gibt es gar Tochtermänner und Söhnerinnen, die zwar öffentslich Herr Sohn und Frau Tochter heißen, mit denen man aber den

<sup>1</sup> Freies Betichen.

<sup>2</sup> Nur burch Trieb und starke Begier gang blindlings geleitet, Streben nach Gattin und Kinberden wir; boch weiß es je Giner, Wie die Kinder bereinst und wie die Gattin ihm seln wud?

eigenen Sohn ober die eigene Tochter verloren hat, finden sich Rabenstinder und Taugenichtse, halsbrechende Söhne, wie Elis, oder am Baume baumelnde Absalons; muß man mit eigenen Augen sehen, wie diese Pfänder der Liebe das Buch: Abrégé de la vie des pères 'allen andern vorziehen, oder gar mit Lear verzweiselnd ausrusen: "Und ich gab ihnen alles, alles!" dann seufzt man umgekehrt: "Was habe ich gethan, daß ich eine Fran und das Hauskreuz erhalten habe?"

Freien oder Nichtfreien? — Thu', was du willst, so wird es dich gerenen!

Wer kennt nicht aus seinem Plutarch die Art, wie der hagestolze Thales dem Solon die Gründe gegen die Ehe beibrachte? Aber schon Plutarch hat ihn zurechtgewiesen, "daß man sich also an gar nichts hängen dürfe, wenn man stets an den nöglichen Verlust denken wolle." Weiser handeln daher diesenigen, die beim Verlust von Frau und Lind sich eine frische suchen und mit ihr arbeiten im Weinberge des Herrn; "wenn Gott nimmt, muß man wieder nehmen," nach überstandener Trauerzeit. Der Haß gegen die zweite Ehe war um so lächerlicher, da sie meist glücklicher ist, als die erste, wo man blind in die Falle geht, wenn auch gleich das Sprüchwort den Lindern erster Ehe nachgelassen werden muß: "Wer eine Stiesmutter hat, hat auch einen Stiesvater." Cato schloß seine Reden: censeo Carthaginem esse delendam, und ich censeo uxorem esse ducendam.

Fontenelle jammerte am Ende seines Lebens, daß er keine Frau genommen habe; aber ist die Ruhe, die er sast an die hundert Jahre genoß, nicht einer Frau gleich zu achten? Steele jammerte laut bei der Beerdigung seines Addisons, der eine Gräsin Warwick geheirathet hatte, und über dieser Xanthippe sich dem Trunk ergab: "O hättest du kein Weib genommen, du lebtest noch!" und Milton schrieb bloß darum über die Ehescheidung, um geschieden zu werden. Das päpstliche Verbot der Scheidung war doch eine ungeheure Barbarei, darbarisch bis zum siebenten Verwandtschaftsgrade, und selbst die zur einsfältigen Gevatterschaft, und dabei höchst komisch, weil es sich so wenig als das Cölibat auf etwa misverstandene Frömmigkeit gründete, sondern bloß auf teuflische Politik und Plusmacherei. Nach dem tresslichen Buche: Die Religionskasse, geruhten Seine Heilisteit seit 600 Jahren für bloße Ehedispensationen die liebe Christenheit um 72 Mils-

<sup>1</sup> Abkurzung bes Lebens ber Bater (bem ursprünglichen Sinne nach: Abrif aus bem Leben ber Kirchenväter). — 2 Ich stimme bafür, bag Karthago zerstört werbe. — Ich stimme bafür, bag man heirathe.

lionen Dukaten zu prellen. Die Kirche machte ben weltlichsten Constrakt von der Welt zum Sakrament, um Chesachen an sich zu ziehen; es ging noch den alten Gang, während gottlose Berliner Vorschläge machten, die Herren Geistlichen bei der Ehe nicht weiter zu bemühen, und dreifarbige Republikaner die Vorschläge gar realisirten.

Die Zeiten sind vorüber, wo die Weiber unterthan waren dem Herrn, wie Sara Abraham, und der Apostel sie vermahnte, "nicht so schüchtern" zu sein, denn die schwachen Werkzeuge seien Miterben der Gnade des Lebens. Die Zeiten sind vorüber, wo Neigung die She schloß; die meisten schließt jett Bedürsniß, Geld und Pflege. Die Nothwendigkeit, sich da schon frühe loszureißen, wo das Herz das gauze Leben lang so gerne geweilt hätte, macht den Einen zum Hagesstolzen, den Andern zum ewigen Flüchtling, und wenn auch, nach ziemslicher Abkühlung der Sinnlichkeit, noch am Ende an eine solide Verbindung gedacht wird, so ist's nicht mehr Liebe, sondern Rücksicht auf Pflege und Wartung. Gesellschaftliche Verhältnisse und Luxus haben uns sehr arm gemacht; Ehe ist bloßer Tauschcontrakt von Geldsäcken, Gütern, Heerden, Häusern zc., wo Eltern oder andere Mittelspersonen ein Männchen oder Weibchen drein geben.

Was Er vom Glück ber She spricht, Herr Better, das sind Träume. Die Sh' ist Prosa, kein Gedicht, Denn Mann und Frau, weiß Er das nicht? Sind selten, selten Reime!

Was Gott thut, das ist wohlgethan! Umstände sind unsere Teusel, wer kann sie immer abteuseln? Durch Umstände bin ich ohne Frau und Kinder, und, wenn ich so die heutige Welt recht ausche — ruhig in mir selbst, und nehme die tröstliche Lehre der Juristen de compensatione zu Hüste. Der Venus Urania errichte ich keine Statue, denn wir leben nicht im Himmel; die Venus Pandemos, die so viele Statuen hat, und schon zu Elis auf einem Vock ritt, verdient ausgepeitscht zu werden; aber der Venus Verticordia möchte ich eine errichten, um Cheschenen zur She, und Weibern zur Besserung Anlaß zu geben. Die Sache wird nicht besser, so lange sich Mann und Weib nicht verhalten, wie Adam und Eva, Philemon zu Vaucis und Hermann zu Dorothea. Heiliger Salomo! du priesest den Mann glücklich, dem der Himmel ein tugendsames Weib gibt, und ich stimme

- Crimich

<sup>1</sup> Schadenersaß. — 2 Die allgemeine Benus. — 3 Der Benus, welche bie Herzen wendet. Demokritos, II.

dir bei; aber nahmst du vielleicht darum dreitausend Weiber, um eine zu sinden? Wahrlich, dein kostbarer Tempelbau war leichter, als der Ban des häuslichen Glücks in hochkultivirten Zeiten! Man fordert so viele Eigenschaften von Mann und Frau, daß, um die Forderunsen möglich zu machen, für jede Eigenschaft eine besondere Person ersforderlich wird, und so kann es nicht anders kommen, als daß, wenn ein Shemann verzweiseln will über das Unglück, seine Hälfte verloren zu haben, ein Halbankend anderer ihm sagt: "Freund, ich nehme so viel Antheil, daß ich wünschte, Ihr Unglück hätte mich betroffen!"

All you, who mean to lead a happy life, First learn to rule, and then to have a wife! 1

#### XXII.

## Die gelehrten Beiber.

Quaeris, cur nolim te ducere, Galla? - Diserta ca. 2

Die weibliche Erbfünde Gefallsucht oder Koketterie hat sich in unserer Zeit einen neuen Ableger gemacht, von dem unsere Großmütter selig mit ihren Bocksbeuteln und Handschlüsseln durchaus nichts wußten, die höchstens Bibel, Predigt- und Gesangbuch kaunten — die Belesenheit. Hieraus ging eine eigene Damenphilosophie oder Schöngeisterei hervor, die Andere zu verdunkeln such durch schnatternde Austramung des Gelesenen, und viele Virtuosinnen verleitet, ihr eigenes Geschlecht zu verachten und lieber nach Männerumgang zu haschen, wie Christine von Schweden, die keine Frau besuchte als Ninon de l'Enclos. Sie war vielleicht die gelehrteste Dame — tant pis, 3 hochstehend über Maria Theresia, die aber gewiß ihren Oberstallmeister Monaldeschi nicht hätte morden lassen. Sie sinden leicht Männer oder Männchen, die sich in ihrem Umgang gefallen und ihre schöngeisterischen Produkte gegen einander wechseln; aber der Mann von Geist

<sup>1</sup> Ihr Mile, bie ihr wünscht ein glüdlich Leben, Lernt herrschen erft, bann mögt ihr ein Beib erftreben.

<sup>2</sup> Galla, bu fragst, weghalb ich bich nicht zur Gattin erwähle? Wohl, bu bist zu gelehrt ....

<sup>3</sup> Defto ichlimmer.

wendet sich grauenvoll von solchen gelehrten Zwittern, und ruft: Mostidre! Molidre! Eine deutsche Gelehrte kann ich mir nicht denken ohne Kenntniß der französischen Sprache; ich empfehle ihnen daher bestens Molidres kommes savantes; ich aber ziehe die Schöne in seiner scole des kemmes vor, die fragt:

Avec une innocence à nulle autre pareille, Si les enfants, qu'on fait, se faisaient par l'oreille? 2

Diese Gelehrtinnen, wenn sie ein bischen Frangosisch kennen, und Gedichte und Romane gelesen haben, fabeln graufam viel von gebilbeten Damen und sagen naferumpfend von guten Kinder- und Sansmüttern: "Es ist eine Frau ohne alle Bildung;" sie kennen oft kaum Damen von Bildung, ahnen gar nicht, wie viel zur wahren Bildung gehört, sprechen aber besto leichter bavon und so viel, daß man sich auf der Stelle umbilden, d. h. ihnen die Wahrheit geigen oder ben Rücken drehen möchte. Sie sprechen selbst von sehr wichtigen, hohen Dingen, die einmal nur für Männer gehören, werfen natürlich Alles burcheinander, sehen Alles verkehrt, urtheilen aber frisch, wie es sich gerade in der tête de linotte 3 gegründet hat, und stehen sie im Aufeben, so glauben ihnen gar Biele jum Schaden manches Ehrenmannes. Hochmuth kommt vor dem Fall; sie wollen auch dadurch gefallen, und pflegen in der Regel zu fallen. Wurde nicht der mannhafteste und gescheiteste aller Ritter, ben die Geschichte kennt, ein Narr über Romane? Die Unterhaltung mit folden Damen ift so läftig, als wenn man wieder Formen's belle Wolfienne 4 lefen müßte.

Gelehrte Weiber sind ein so großes Hauskrenz als hysterische Weiber; eine gelehrte, eine empfindsame, eine galante Dame oder von Bonton (die galanteste llebersetzung des biblischen  $\pi 6 \rho m$ ) und dann eine Betschwester sind vier Hauptplagen, mit denen Moses die Egypeter zu schlagen vergessen hat. Jede einzelne reicht hin, den vernünfetigsten Mann zum Narren, und den glücklichsten zum unglücklichsten Geschöpfe der Erde zu machen. Ich will die seichtsinnigen Ehescheisdungen verdordener Kömer nicht vertheidigen, auch nicht die des Pauslus Aemilius von seiner Papiria; seine Freunde tadelten es und sageten: "Sie ist weise, sie ist schön, sie hat dir herrliche Kinder gegeben", und er — er streckte seinen Fuß and: "Ist dieser Schuh uicht neu? nicht schön und gut gemacht? und doch drückt er mich." Den gelehr=

<sup>1</sup> Gelehrte Weiber. — Shule ber Weiber.

2 Mit Unschuld, wie man nie vernommen,
Ob Kinder aus bem Ohre kommen?

<sup>3</sup> Sanflingstopf. — 4 Die schone Wolfianerin.

ten Pautoffel halte ich für den drückendsten, und hätte mich schon darum nicht in Pamela verlieben können, weil sie immerfort schrieb; weit eber in Terentins Weiber:

Dum moliuntur, dum comuntur, annus est! 1

Wie mancher gute Maun mag nicht schon an einer jener vier Damenstrankheiten gestorben sein, während der Doktor auf ganz andere Dinge loscurirte, und allein die Fran hätte in die Eur nehmen sollen!

Es ist eine mahre desertio malitiosa, 2 wenn die Frau Mann, Kind, Sauswesen und Sausverstand Büchern, Journalen und Almanachen aufopfert, und die Geschgebung sollte Scheidung verstatten ex capite desertionis malitiosissimae. 3 Führt sie der Teufel gar auf ben Helicon, so werden sie so vorlaut und giftig, wie die Männer des Bergs in der Revolution und die Boiffarden. Orpheus führte feine Euridice aus ber Tiefe bes Orens, aber wo ist ber Orpheus, der die seinige je von der Höhe bes Parnasses wieder herabgebracht hätte in die irdische Rüche und Reller, zu Radel, Faden und Kinderftube? Das Geschlecht ift schon redselig genug, muß es auch noch mit Hand und Feder reden? Unfere Großmätter follen bann und wann (Walpurgis) auf dem Besenstiel uach dem Blocksberge Ausflüge gemacht haben; sind tägliche Ausflüge auf der Feder nach dem Musenberge nicht schlimmer noch? Unsere Alten versäumten über ber nächtlichen Harzreise bas hauswesen und die Renntnisse bavon keineswegs, wohl aber diese Autrices, 4 und sind trot ihrer Gelehrsamkeit im Stanbe zu fragen : "hat man bem Schwein ichon hen gegeben? Saugen die jungen Sühnchen gut?" oder über ein Stoppelfeld fahrend zu rufen: "Nun weiß ich boch, wo die Schwefelhölzchen wachsen!"

Rant wandte sich von den Damen zu Königsberg, sobald sie von Wissenschaften oder gar der französischen Revolution zu salbadern anssingen, und sprach von Ockonomie und Hänslichkeit. "Sie halten uns alle für Köchinnen," sagte Eine spihig, und so sprach der Philosoph: "Weiber sollen sein wie eine Stadtuhr so pünktlich, und nicht wie eine Stadtuhr — nicht Alles saut verkünden; sie sollen sein wie Schneschen so hänslich, und doch nicht wie Schnecken — nicht Alles auf dem Leibe tragen." Der alte Hagestolz, der oft vierzehn Tage nicht die Wäsche wechselte, und zwanzig Jahre sang sein kleines Hitchen trug, das ein Britte um fünfundzwanzig Gulden steigerte, war zur Galanterie durchans verdorben. Ich, der ich nie so ungalant gewesen bin,

<sup>1</sup> Mit sich Rüften und fich Puten, ach, vergeht ein ganzes Jahr. — 2 Bösliche Bers Laffung. — 3 Wegen ber böslichften Berlaffung. — 4 Schriftsellerinnen.

und lieber den Unterschied zwischen der Uhr und Dame darein setze, daß jene uns die Stunde merken, diese aber vergessen macht, bin in wahrer Verlegenheit, welcher von meinen belesenen Damen ich den Vorzug geben soll, deren ich jetzt gedenken muß, und will die Entscheidung den Damen überlassen.

Welche war die Gelehrtefte? jeue, die da fragte: Ist bas ber Horaz, der den schönen Virgil geschrieben hat? ober die, der die Opera Ciceronis 1 in die Hände fielen, und die ihren Freundinnen gestand, daß sie, trot ihrer bekannten Belesenheit, nicht gewußt habe, baß ber große Redner auch Opern machte? oder die, welche auf die Frage: Sie kennen boch ben Lucretius? aufgebracht ausrief: Ich follte den Mann der berühmten Lucretia nicht kennen? — Jene, welche über die Bemerkung, daß die Alten noch unordentlicher gelebt hätten, als wir, verwundert ausrief: Wie? in ihrem Alter? oder jene, die an Cafar nichts auszusetzen fand, als bag er mitten in Rom tein Christ wurde, und an Ariadne auf Naros tadelte, daß sie immer gerufen habe: Mein Theezeug (Thefens), ohne daß man es einer Königstochter gebracht habe! Gar viele haben babei bas Unglück, Namen nicht recht behalten zu können, wie Sterne's Sufanna, die schuld war, daß ber neugeborne Shandy Triftram getauft wurde, weil sie von Trismegi= stus nichts behalten hatte, als die erste Silbe Tris. Wollen wir nun über die belesene Jüdin lachen, wenn sie statt von Maria Stuart, von ber Maria von Stuttgart sprach? von der Brant von Messing (Mesfina)? und von Marie die pommersche (Beaumarchais in Clavigo)? Die meiste literarische Kenntniß scheint mir jeboch jeue Magb gezeigt In haben, die das Fräulein mit einem Buche zum Buchbinder schickte: "Soll ich es in Folio, Quart, Octav ober Duodez binden laffen?"

Sterne's Lady fielen Plutarchs Lebensbeschreibungen in die Hand, und sie lobte diese Novellen ausnehmend; da ihr aber Sterne erklärte, daß dies Geschichte sei, las sie nie mehr eine Zeile im Plutarch. Weiber können gelehrt sein in unserer Zeit, ohne Latein oder gar Gricchisch zu wissen; daher lassen sie sich's gefallen, wenn die Umschrift um einen Brantring cui dedit, so dedit übersett wird: He did it, and she did it, und noch weniger kann es der Zose verübelt werden, die einen Herrn Pater fragen mußte, ob er Thee oder Kassee zum Frühstück besehle? To quidem vellem; sie brachte Thee; ich weiß nicht, was Se. Hochwürden veranlaßte, zu rusen: Pater sum, ergo

<sup>1</sup> Berke bes Cicero. — 2 Ihr, ber er es gab, ergab er fich. — Er that's, und fie that's. — 3 Dich möchte ich.

cave! 1 sie lief wieder fort und brachte Kassee. Griechisch verstehen ja tausend Manuspersonen nicht, wer wird also der Frau nicht verzeihen, die versichert, daß jede Austrengung ihrem lieben Gatten Homeriden (Hämorrhoiden) zuziehe. Desto beliebter ist die Sprache Galliens, und da jene Dame wußte, daß man zum König Sire sagt, und dabei auch die Mythologie der Alten vollsommen einstudirt hatte, so nannte sie die Königin Sirene. Mehrere Damen tadelten Milton, daß er seine Töchter keine fremde Sprache lernen lasse: "O, eine Sprache ist schon genug sür Weiberzungen!"

Lichtenbergs Kammerjungser schwur: "Bei Gott, ich bin eine Atheistin!" und doch muß ich den Preis einer andern Kammerjungser (die rühmlichst gar viel lesen) zuerkennen, dem schönen Suschen. Auf der Reise nach Nürnberg wußte sie unerwartet viel von dem schönen Albrecht Dürer zu plandern, verstand aber, wie sich's an Ort und Stelle zeigte, bloß dürre Lebkuchen darunter, und da ihr das häusige Lin. hinter den Pflanzennamen aufsiel, ließ sie sich's vom Herrn Kammerdiener dahin erklären, daß Lin unser deutsches Wort klein sei, constrahirt in Lin, ihr werther Name Suschen also lateinisch geschrieben werden könnte: Sus, Lin. Suschen nannte anch den Namen des Meisters der schönen Christusbilder INRI, hielt den Da Capo für den größten Musiker, und sagte einem Schüler, der von Gasarten sprach: "Reindeutsch würden Sie besser sprechen: Geisarten."

Ginst stellte man einer Dame Schöngeist einen Mann vor als höchst geistreich und wißig; sie machte hundert Fragen, ohne eine Antwort abzuwarten, lobte ihn außerordentlich, als er fort war, und dieser Mann war stumm. Weniger Anspruch auf Schöngeist machen die lieben Wienerinnen, wie eine Apollomaske versichern will, die drei Arm in Arm im Saale auf= und abgehenden Schönen sagte: "Darf sich Apoll an die Grazien auschließen?" und die Antwort erhielt: "Es kann wohl sein, daß der Herr a Pol is, aber wir, wir sind keine Grazerinnen." Schon aus der ökonomischen Frage jener Fran, bei welchem Lichtzieher die langdauernden, schön hellen Nordlichter zu überstummen? läßt sich schließen, daß sie sich nicht mehr um Literatur bestümmert hat, als die schönen Wienerinnen, welche die Rectores primst classis für die Versassen Wienerinnen, welche die Rectores primst classis für die Versassen Wienerinnen, welche die Rectores primst classis für die Versassen wenn sie den Sultan in den Schlaf lullt.

Es ift ein Glud, daß fich so viele auf Correspondenzen beschräuken;

<sup>1 3</sup>d bin Geiftlicher, barum bfite bich. — 2 Borfteber ber erften Rlaffe.

vita sine literis mors est, 1 fagt Seneca, das Motto vieler Gelehrten; fie muffen es aber buchstäblich nehmen, und übersetzen: Briefe schreiben gehört zum Leben! Baulus schrieb seine Briefe an die Korinther aus einer sehr legalen Ursache, weil er nicht zu Korinth sein konnte; sie aber schreiben von Saus zu Saus, weil sie eben schreiben wollen. Wenn man die berühmten Briefe der Herzogin Charlotte von Orleans nach Hannover gelesen hat, weiß man nicht, was man wünschen soll, ob, daß die Prinzessinnen viele folder Briefe schreiben, ober daß sie wenigstens die Nachwelt damit verschonen möchten. Sie schrieb Briefe von zwanzig Seiten, die ber Pringessin von Bales enthalten oft 40: fie schrieb sich mude und die Finger lahm, wie sie selbst fagt. Man kann ihr aber viel verzeihen, weil sie deutsch schrieb, und wenn ihre Briefe nicht so schön stylisirt sind, als die berühmten Briefe der Ma= bame Sevigné, so sind sie boch nicht so sachleer, wie diese, oder die Briefe der Lepinasse, die Madame Spazier wohl hätte unverdeutscht lassen können. Bei Correspondenzen läßt sich trefflich kokettiren mit schöner Sandschrift, feinem Papier, Siegellad, Streusand und wißigem Petschaft. Mancher Geschäftsmann burfte Damen um ihre Schnellig= keit beneiden, wobei es ihnen aber auf Orthographie wenig aukommt; 1832 und 10832, Kater ober Katarrh, Better Philipp ober Biehlieb ift gleichviel. In größter Gile schrieb jene ihrer Freundin: "Bald werde ich nicht mehr sein, der Ungetreue! empfange meine letten Beilen;" und im Postscript stand: "Wenn du mir wieder schreibst, fo vergesse bas neue Hütchen nicht, bas Wetter ift abschenlich. Gott sei meiner Seele gnädig!" Auf das Postscript wird oft die wichtigste Herzensangelegenheit verspart. Birginie schrieb einen sehr langen Brief an ihre Mutter aus Frankreich, ohne Pauls mit einem Worte zu erwähnen, aber sie machte Alles wieder gut in der Nachschrift; und Rabeners Predigerwittwe bittet den jungen Nachfolger bei ihr abzutreten, gibt Nachricht über die Pfarreiverhältniffe, und in einem P. S. heißt es: "Ich habe nur ein Kind, ach! bas arme Würmchen lebt auch nicht lange; welch Herzeleid bei allem meinem Gelde und erst zweinndzwanzig Jahre!"

Diesen gelehrten, belesenen und federsixen Damen möchte ich diejenigen vorziehen, die sich wundern, daß die Welt schon 1832 Jahre steht, und wenn man ihnen erklären will, daß das bloß von Christi Geburt an zu verstehen sei, einen bitten, sie nicht weiter zu belehren, indem sie es doch in der nächsten halben Stunde wieder vergessen wür-

<sup>1</sup> Das Leben ohne Biffenschaften (Briefe) ift ein tobtes.

ben. Mit Romanen, Romöbien und Gedichten mag man aufwarten, aber warnen will ich, Sippel über die Che hinzugeben, wenn einem fein schönes Exemplar lieb und es nicht ber Nachbruck ift. lehnen auch nur Bücher zur Parabe, oder um bem Liebhaber etwas weiß zu machen, und Salluftius fagt von der Sempronia: Literis græcis docta, psallere et saltare elegantius quam necesse est probæ, 1 b. h. sie lernte Frangösisch, Zeichnen, Musik, Tangen, Stricken 2c. mehr, als sie ins Hans brauchte. Ich zählte einst unter meine Freunbinnen eine recht brave Dichterin; aber es fiel ihr nicht ein, ihre Gebichte drucken zu laffen; sie wußte, baß Dichter geboren werden muffen, und sah den Umstand, daß Karschin als Kind auf ben Armen ihrer Mutter bei einer hinrichtung ausrief: "Schwabb! Ropf ab!" noch für feine vocatio divina 2 an. Gellert zeigte schon mehr Beruf, mare ber arme Mann nur nicht schon frank zur Welt gekommen; sein erstes Gedicht war ein Geburtstagsgedicht für seinen Bater; die Predigerwohnung hatte nicht weiter als fünfzehn Stüten, um fie vor Ginfturg au bewahren, und eben so viel Kinder und Kindeskinder waren auch im Sause; er tröstete ben Bater über die hölzernen Stüten seines Saufes mit ben lebendigen Stüten feines Alters.

Komisch ist ihr natürlicher Abschen vor Alterthümern; schon die zwei erften Silben Alter scheuchen fie zurück, und so dürfen wir uns nicht wundern, wenn jene Schöne, die auf einem Maskenball als Bestalin auftrat mit ihrem Liebhaber als Griechen, schrieb: "Wir haben uns trefflich ausgenommen, er als Krieger, ich als Westphalin." Nichts halt von der übeln Gewohnheit, flüchtig zu lesen, wozu Romane bas meiste beitragen, weil man auf den Ausgang begierig ift, besser ab, als das Studium der Alten im Originale; folglich ift beim Geschlecht nicht wohl auf Besserung zu zählen. Es taugte auch nichts; benn wenn ein boses Gestirn Weiber über die Grenzen bes Wites und geselliger Bilbung hinaus in das Gebiet erufter Wiffenschaften treibt, so verwelket ihre Grazie, ohne welche selbst die Schönheit nicht lange gebietet und lächerlich wird. Ihre Lebhaftigkeit greift hie und ba etwas auf, und nun glauben sie schon bas Ganze zu überseben. so wie sie alle Männer zu übersehen glauben, wenn sie ihren Siemandl übersehen; denn da sie nie Logik hören konnten, so wissen sie auch nicht, daß man nicht a particulari ad universale 3 schließen darf.

a casali

<sup>1</sup> Sie war in ber griechischen Literatur zu Hause, spielte Zitter und tangte, schöner ale für eine rechtschaffene Frau nöthig ist. — 2 Göttliche Berusung. — 3 Bom Besonbern auf's Allgemeine.

Ein solcher weiblicher Dämon unter der Maske einer Pfarrerin mischte sich einst selbst in Politik; ich erinnerte sie lächelnd an Jesu Worte zu Maria, und an den Apostel Paulus; sie rief voll Gift: "O lassen Sie sich heimgeigen!" und lief — nicht nach der Geige ihres Mannes im Zimmer — sondern nach der Küche, wo sie auch am rechten Orte war.

Es gibt Ausnahmen — ich schätze selbst beren zwei — aber die Mehrzahl macht doch aus weiblicher Ungeduld und Mangel an Nachbenken die seltsamsten Combinationen, und ihre Begriffe liegen verwirrt durcheinander, wie die Waaren in einer vom Winde umgeworfenen Bude. Selbst jene Ausnahmen paßten nicht aans zum Sauptzweck, welchen die Natur dem Geschlecht einmal angewiesen hat, und ich kenne kein anderes weibliches Genie im vollen Sinne bes Wortes. als etwa Schlauheit. Solche Damen bleiben auch am beften im ledigen Stande, wie die Musen, und der Madame Stael Corinna, der die Verfafferin felbst hätte nachahmen follen. Wir haben viele, felbst einige treffliche Bücher über Weiber, aber fast alle aus männlicher Feber; wie fommt es, daß wir kein autes weibliches Werk über Manner haben, zumalen sie uns beffer zu kennen scheinen, als wir sie? Ist's vielleicht weibliche Schlauheit? Ich glaube nicht, daß es Molidres Urmande Ernft gewesen, die ihre Schwester vom Beirathen abzuhalten sucht:

> Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservie, Mariez vous, ma soeur, à la philosophie. 1

Welche Ehre wäre es nicht, wenn eine Leserin wie der Löwe in der Fabel, dem ein Mensch mit Stolz ein Gemälde zeigte, wo ein Löwe dargestellt ist, welchen ein Mensch todtschlägt, sagen könnte: "Wir Löwen haben keine Maler, sonst hätten wir wohl hundert Gemälde von Menschen, die von Löwen todtgeschlagen sind; hier, hier sehen Sie einen Maler unseres Geschlechts, der Euch getroffen hat!"

Ein gewisser weiblicher Lesezirkel erließ an Jean Paul eine Bittschrift um einen Commentar über seine Werke, der so ungalaut war, nicht einmal zu antworten, und über jene Kunstjüngerinnen denken mochte, wie ich, ob ich gleich sicher scherzhaft geantwortet hätte, und lieber schriftlich als mündlich, wo mich meine Miene verrathen konnte. Kant behauptete auch: "Weiber müßten sein wie ein Echo, und nur antworten, was man sie fragt, und nicht wie ein Echo immer das

<sup>1</sup> Statt einem Mann als Stlavin bich zu ffigen, Laß, Schwester, dich die Wissenschaft vergnügen.

lette Wort haben wollen (very well) und es ausenfen;" er meinte, sie gebrauchten die Bücher doch nur wie Uhren zum Staate, baher sie meist stille ständen, oder sich doch nicht nach der Sonne richteten, und am wenigsten nach der Uhr des Mannes. Mir selbst sind Gelehrtinnen, vorzüglich ledigen Standes, immer vorgekommen, wie belesene Juden, die gerne dabei mischnkfe werden, wie die Lydien in Jakobs Hochzeit und Verkehr. Solche belesene Damen wollen Engelssseelen sein, und wir wären schon herzlich zusrieden mit guten Menschenseelen. Viel und gut reden ist das Talent des echt schönen Geistes; aber immer bleibt es schwer, viel und doch stets gut zu reden; wenig und gut ist leichter, und der Charakter des Weisen ist, nie viel, der des Thoren, stets schlecht, der des Pinsels wenig und schlecht zu reden, und belesene Weiber reden wie Bücher.

Bon Damen von ungewöhnlichen Gaben und in nicht alltäglichen Lagen, wie die höchsten und hohen Standes, die ihre Leute halten können, spreche ich nicht, sondern von der Mehrzahl, die mehr Eitelkeit und Müßiggang leitet, als Bildung des Geiftes und Bergens. Wir müffen auch wohl zwischen gebildeten und gelehrten Weibern unterscheiden: hier liegt die Straße, welche heißt die richtige. Es ift ein Unterschied zwischen einem ungehobelten Klotz und einer Frau von Bildung, die vernünftigen und erheiternden Umgang gewährt; Damen von Rang ift Alles erlaubt, und wer wird den Prinzen von Ligne tadeln, wenn er Katharina II. stets le grand 2 nannte? Aber wo von Haushaltung und Kindererziehung im Mittelstand die Rede ift, ba passen gelehrte Damen so wenig, als große gelehrte Männer zu Geschäften und in die Welt, und so benkt auch Juvenal in seiner sechsten Ihr ästhetisches Geschwätz stößt zurud, wie ein stinkenber Obem; lieber ein einfaches, natürliches, nur halbschönes Landmädchen, als einen Engel, der Magister der sieben freien Rünfte werden könnte. Ich empfehle ihnen Boufflers Jabel Le rat bibliothécaire 3; sie machte fo viele Auszüge aus der Bibliothek zu Ratopolis, daß sie ihr im Magen liegen blieben, unverdant.

> Or savez vous ce qu'il en arriva? Il en créva! 4

In Zeiten, wo Körperstärke bei Männern ber Geistesbildung nachsteht, muß auch die Schönheit ber Geistes- und Herzensbildung

<sup>1</sup> Sehr gut gesagt! — 2 Den Großen. — 8 Die Ratte als Bibliothekar.

4 Wißt ihr, was sie babei gewann?
Sie starb baran.

nachstehen, und auf dem Gegentheil zu bestehen wäre orientalischer Despotismus, der da fühlt, daß ein gescheites Weib das Joch nicht so geduldig trägt, als das ungebildete Hausthier. Sollen sie bloß Linsen und Erbsen, Gerste und Reis lesen? Zur Zeit der Herzoge von Bretagne ging es an, zu sagen: "Meine Frau weiß genug, wenn sie mein Hemd von meinem Wams zu unterscheiden weiß;" aber in unsern Zeiten ist Vildung eine Schönheit weiter, ganz verschieden von Gelehrsamkeit, die dem Weibe so wenig zu Gesichte steht, als Bart und Hosen. Die Damen Du Dessand, Epinasse, Genlis, Staël zc. sind erfreuliche Beweise unserer hohen Kultur, aber — sie heirathen? Gutgewählte Lektüre ist sicher besser, als das alte Singen, Beten und Klatschen, ich erlaube sogar, Gedichtchen drucken zu lassen, Beten und Klatschen, ich erlaube sogar, Gedichtchen drucken zu lassen; eine häussliche Frau macht sich, wo möglich, Alles selbst — Kopsputz, Auzug, Garn, Küche — warum nicht anch Makulatur, die mau, nehst Honorar, beim Hauss und Kinderwesen gut gebrauchen kaun?

Der schmeichelhafteste Beweis für die Tüchtigkeit bes Geschlechts ift wohl Ritter d'Eon be Beaumont; ganz männlich erzogen, wurde biese Dame Jurift, Offizier, Gesandter und Autor, Alles in einem ausgezeichneten Grabe. Ganz Europa ftritt fich einft über ihr Geschlecht. die Britten wetteten, und fie hätte davon die größten Bortheile ziehen können, wenn sie aus Ehrgefühl die Beweise nicht abgelehnt hätte. Ludwig XV. rief sie von London zurud, und ba er sie in weibliche Rleider zwang, rief sie: Après avoir été long-temps capitaine, doisje finir par être cornette? 1 Beim Ausbruch der Revolution bat sie vergebens um eine Offiziersstelle, ging wieder nach London und starb in Armuth; ihre Schriften find gesammelt. Lange lachte Paris über ben Sput, ben ein Spafvogel fich mit einem Damencirkel machte; er jerschien als Ritter b'Eon; die Damen paßten ab, als er auf ben Abtritt ging, überfielen ihn und fanden mit lautem Schrei, mas fie nicht finden wollten. Unfere beutsche Sprache spricht bas Genie: benn es ist weder männlich noch weiblich, folglich auch keine Sache ber Geburt.

Man kann Liebhaber eines Weibes sein, die ein Buch geschrieben hat; aber Ehemann ist man besser von solchen, die Suppen, Hemden, Strümpfe oder Menschen liefern. Die Rabbinen fabelten, daß Adam mit einem langen Schwanze erschaffen worden, da solcher aber nicht gutgestanden, derselbe wieder abgeschnitten und daraus das Weib ges

5.000

<sup>1</sup> Muß ich zulett noch Fähnbrich (Beiberhaube) werben, nachbem ich so lange Kapitan gewesen bin ?

bildet worden sei; Mosis Tradition von der Rippe ist aber offenbar schicklicher, daß sie des Mannes Gehülfin und um ihn sei. Es ist ein Kapitaltext, das Weib soll weder vorne noch hinten sein, weder Magd noch Herrin, sondern Gehülfin; von Gelehrten ist ohnehin keine Rede. Franen der Gelehrten, die den Mann unterstüßen, wie die der Handwerker und Bauern, sind Ausnahmen. Madame Gottsched schrieb sogar unter manches Produkt: concopi sine marito; aber kalter Schweiß bricht mir aus, wenn ich z. B. der Jungfran Schurmann hebräische, griechische, lateinische und gallische Opuscula ansehe. Unter ihrem häßlichen Brustbild steht auch noch:

Non nisi dimidia spectatur imagine virgo, Maxima quod totam nulla tabella capit. 2

"Seid fruchtbar und mehret euch," geht nicht auf Bücher, und kommt erst hinter den Worten: "ich will ihm eine Gehülfin schaffen," was Castelio übersetz: jumentum accomodatum. Bas sollte nun eine Gelehrtin, wo die Weiblichkeit verwischt und ein versehltes Wesen an die Stelle getreten ist? Sin Mannweib ist so lächerlich, als ein Weibmann; schon Pythagoras warnte vor den Musen, die alle neun nicht eine der Grazien werth seien, und vor dem Schicksal der Pieriden, die in Elstern verwandelt wurden; lieber eine dumme, als eine gelehrte Elster; zehumal eher eine Fran, die sich putzt, als die da schreibt, und hundertmal lieber geschminkte Wangen, als Dinteslecken an Finger und Halstuch.

Daß Febern je für euch, ihr artigen Geschöpfe, Zum Schreiben dienen sollen, glaub' ich kaum. O! steckt sie lieber hin auf eure schönen Köpfe, Da decken sie gedankenleeren Raum. Berschout mit Schriften uns, ihr allerliebsten Puppen, Zum mündlichen Geschwätz leih'n wir euch gern das Ohr. Kocht, wenn's nicht anders ift, kraftlose Wassersuppen, Nur setzet sie uns nicht in euren Büchern vor!

Gelehrtinnen sind Anaben mit Scheermessern in der Hand; sie sind eitler als männliche Schriftsteller, weil sie als einzelne Gestirne unter dem Heer ungelehrter Schwestern zu glänzen und die Männer vom weiblichen Geiste zu überzeugen glauben; daher sind sie absprechender, vorlauter und hochhinaus, wie Madame Stael. Die Koketterie der

<sup>1 3</sup>ch habe bies gefertigt ohne meinen Mann.

<sup>2</sup> Rur zur Salfte bes Leibes wird hier bie Jungfrau geseben, Weil auch bas größeste Blatt gang fie zu fassen nicht reicht.

<sup>8</sup> Gin gut augerichtetes Lastthier.

Liebe und Eitelkeit vergeht mit den Jahren, die Schreib- und Ber, ftandes- oder Bücherkofetteric wächst. Die meisten Weiberprodukte und gelehrten Gier sind Windeier oder Nachdruck. Wenn anch einige, wobei doch meist ein männlicher Freund hinter den Coulissen stand, über männlichen Produkten stehen, so beweist dies bloß, daß auch Männer ohne Genie schreiben können. Wenn einem schon bei der Meusel'schen Reihe von Schriftstellern unheimlich wird, so stehen einem die Haare gen Berg bei Schriftstellerinnen:

Change done, ma fille, Ta plume en aiguille, Brûle ton papier,

Il faut se resoudre A filer, à coudre, C'est là ton métier.

Nirgendwo gingen die Sachen weiter, als in Frankreich vor ber Revolution, und die geiftreichste Schriftstellerin, die aber eine traurige Che führte, war Madame Staël-Bolftein, an deren Stelle Lady Moraan zu treten scheint. Bas heißen ihre Brodufte? und ftand nicht ihr Freund Schlegel im hintergrunde? Es hat mich von Kosciusko gefreut, daß er ihr lange auswich, da fie ihn aber bennoch in Gefellschaft überfiel, und unter vielen Schmeicheleien fagte: Mon General, racontez nous l'histoire de la révolution polonaise, ermiderte: Madame, je l'ai faite, mais je ne sais pas la raconter. 2 Bu Coppet besuchte sie Bonaparte; sie wußte viel über die Organisation Frankreichs, und er fragte sie statt alles weitern: "Mabame, wer erzieht Thre Kinder?" Offener war er gegen eine andere politisirende Dame: "Ich liebe nicht, wenn sich Frauen in die Politik mischen," und fie noch offener: "Wohl, General, aber in einem Laube, wo man ihnen die Köpfe abschneidet, dürfen sie wohl fragen, warum?" - Wie fachleer find nicht die berühmten Briefe der Madame Sevigne; fie gefallen Damen wegen der mütterlichen Zärtlichkeit, die fie ausdrücken, Männern aber gewiß mehr die Briefe ber Madame Maintenon, die weit inhaltsreicher und männlicher find. Aber man vergleiche einmal die Briefe meines lieben Bielefeld, wo er die Manner entschuldigt, baß bie Beiber ausgeschlossen sind aus Freimaurerlogen.

> Hélas! on nous apprend pour première leçon, Que ce fût de vos mains, qu'Adam reçut le pomme,

Man barf bich nur erbliden, Beim Rähen und beim Striden, Dies allein geziemet bir.

<sup>1</sup> Statt ber Feber, liebes Kinb, Ergreife boch bie Nabel geschwind Und verbrenne bein Barier:

<sup>2</sup> General, ergählen Gie und bie Geschichte ber polnischen Nevolution. — Mabame, ich habe fie gemacht, aber erzählen kann ich fie nicht.

Et que, sans vos conseils, tout homme Naîtrait peut-être Franc-maçon. 1

Ehedem machten Jünglinge den Mädchen auch den Hof, aber nicht vor der Toilette, sondern am Spinnrocken; schlane Mütter hingen selbst die Garngewinde vor das Fenster: jetzt stellen sich die Mädchen selbst lieber an das Fenster; eine schlane Mama sagte mir einst eben nicht sein: "Sie sind doch gar nicht galant, der Schooß meiner Line liegt ja voll Häcksel!" Dies fällt jetzt weg — und kann beim Fensterchen ohnehin nicht sein. Herumwandernde Theater ohne Aufsicht sind nicht gut; aber noch schlimmer die Gesellschaftstheater, die sich gerne in wirkliche Liebhabertheater verwandeln, und nicht bloß in spielende und lesende, sondern auch in componirende Damen. Auf dem Theater muß man sich ohnehin schminken; aber sie sollen mir lieber auch zu Hause die Wangen roth machen, als ihre Finger schwarz.

Nichts wäre gegen Alles einzuwenden, wenn die guten Alten, die die Weisheit unter einem Weibe vorstellten, omni exceptione majores wären; aber Weisheit und Gelehrsamkeit sind zweierlei, ob es mich gleich frent, öfters erstere unter einem Shawl gefunden zu haben, als unter dem Doktormantel. Es gibt nur eine Huldigung, die der Nichtgeck von ganzem Herzen dem Weibe darbringt, die Huldigung, welche ihrer Schönheit, Weiblichkeit, Häuslichkeit und Decenz gilt; alles übrige ist fade, ekelhaste Galanterie, und die Vermählung mit einer Muse oder einem sebendigen Journale so lächerlich, als die Vermählung des Doge mit dem adriatischen Meere, ja noch lächerlicher, denn die Braut war stumm und leblos und er brauchte nicht mit ihr zu Bette zu gehen. In den Nonnenklöstern lernten einst die Mädchen zu wen ig für ihre Bestimmung; sollten sie in unsern Pensionsanstalten à la mode nicht zu viel lernen müssen?

Claudite jam rivos, pueri, sat prata biberunt. 3

Im Jahrhundert der Freiheit und Gleichheit muß wenigstens Gleichheit zwischen beiden Geschlechtern herrschen, das Weib weder zu hoch gestellt werden, wie in verstossenen Zeiten, noch zu niedrig, wie es in unserer Zeit der Fall sein will — Jedem das Seine. So lange der Erdenkloß und die Rippe parallel laufen, geht Alles gut,

<sup>1</sup> Als erste Lehre, die mir kam zu Ohren, Hort ich, daß Abam nur von euch den Apfel nahm, Und daß, wenn euer Wille nicht dazwischen kam, Ein jeder Mann als Maurer war' geboren.

<sup>2</sup> lleber jebe Ausnahme erhaben.

<sup>8</sup> Rnaben, verschließt bie Ranale, genug ichon tranten bie Biefen.

sobald sie sich durchkreuzen, Alles schlecht; jedes behalte seine Bahn, der Mann den Staat, die Frau das Haus —

Dann bleibt ber Frau bas Haus, bem Mann ber Staat, Und Staats- und Hausbienst findet Hülf' und Rath.

### XXIII.

# Ueber alte Jungfern und Junggesellen.

Virgins turn'd to bottles cried for corks. 1

Rohe Völker verachten die Jungfrauschaft, andere legen ihr wieder übertriebenen Werth bei, wie man bei Meiners des Breitern sich be-Ichren kann. Wir ehren Jung und Alt; bem Alter gebührt höhere Achtung und Berachtung bem, ber zwischen bem Alten und ber Alten Alte Jungfern gab es wahrscheinlich schon vor ber unterscheidet. Sündflut, ja bie alten Theologen glaubten, baß ohne Sündfall bas Menschengeschlecht sich auf eine weit harmlosere Weise würde fortgepflanzt haben, wo bann freilich alle Anzüglichkeiten von Alt und Jung, pon Jungfern und Nichtjungfern von felbst weggefallen wären. "Die Rinder Gottes," fagt die älteste Urfunde ber Geschichte, "faben nach ben Töchtern ber Menschen, wie sie sch on waren, und nahmen zu Weibern, welche fie wollten," worans sich schließen läßt, daß schon bamals manche Unschöne sigen blieben, die vielleicht große Schuld trugen. baß eine Sündflut nöthig wurde; benn ber Ruf war ja auch an fie ergangen: "Seib fruchtbar und mehret euch," und was eine gute Reffel werden will, brennt bei Zeiten.

Damals war man in der Kultur noch nicht so weit, daß Unschöne sich bemühten, desto schöner von innen zu werden, was bleibender ist, als Lilien und Rosen, auf moralische Jungfrauschaft zu sehen, die höher steht als physische, worauf man aber im Oriente allein Werth legte. Der weise Salomo, der doch Alles verstand, ver-

<sup>1</sup> Jungfraun in Flaschen umgewandelt rufen nach Korken. (Die Stelle ist aus Pope's Lockenraub. Der Wohnort der Phantasie wird bort beschries ben; in ihm halten sich allerlei Leute auf, die durch fire Ideen verrückt geworden sind, unter Andern auch Mädchen, die sich in Flaschen verwandelt glauben.)

stand nichts von Anatomie, wie sein Spruch von den vier Dingen beweist, die nicht zu sättigen sind. Seine Majestät bedachten wohl noch weniger, daß die Nichtersüllung der Naturabsichten gerade auf das weibliche Geschlecht nachtheiliger wirkt, als auf das männliche, folglich unser Mitleiden erregt, selbst wenn wir über die alte Jungser lächeln, die da spricht: "die Männer sind nicht mehr solid," und Recht haben mag; aber sie scheint doch unter solid das zu verstehen, was der Fuchst unter seinen sauren Tranben.

Die Morgenländer hielten bie Jungfrauschaft für Schimpf und beweinten sie, wie die Tochter Jephtas; benn im Orient fteht gar Manches im gerade umgekehrten Berhältniffe mit bem, was man im Occident zu beweinen hatte, wenn man barüber weinen wollte. Rinder aalten für einen fo großen Schat, daß Sarah felbst ihrem Abraham die Magd Hagar zulegte, und ber weise Salomo ein ganzes Regiment Beischläferinnen zählte; baber es im Orient weniger Jungfern geben muß, als bei uns, wo nur die Che aus bem Zwinger erlofet und von ben Nonnengelübden Urmuth, Gehorsam und Enthaltsamkeit. Die Gappter scheinen in puncto am wenigsten melancholisch gewesen zu fein, da selbst zwei ihrer Monarchen die eigenen Töchter preisgaben. ber eine um seines erschöpften Schates willen, ber andere, um einem listigen Dieb auf die Spur zu kommen; und die Babylonier verfteigerten gar ihre Schönen, um ben Unschönen einen Brantschatz geben au können, ja jede Jungfer mußte fich im Tempel wenigstens ein-Es gab dort heilige Tempelmädchen, mal — entjungfern laffen. aber schwerlich ging es da heiliger zu, als in unsern weiland Klöstern ober bei ben Jukas, die als Bettern der Sonne mit ben Sonnenjungfern umgingen, wie mit Bäschen. Bon ben driftlichen canonischen Jungfranen wissen wir sattsam, daß sie oft genng ihre Kanonen gegen ben Canon richteten.

Bater Homer, der Alles umfaßt, weiß nichts von alten Jungferu; Aristophanes, der Alles geißelt, hat nie eine Jungfer unter seiner Geißel, und Sophokles Antigone und Elektra kennen keinen größern Jammer, als

— Kinder- und gattensos Steig' ich Unglückliche hinab ins Neich der Todten.

Griechen hielten wenig von Jungfern, ja selbst ihre weiblichen Professoren der Philosophie extraordinariae glichen den Südseeinsulanern,
wo Unverheirathete sich ohne Unterschied preisgeben für ein Hemd,

Stück Zeng ober einen Nagel, und nur Verheirathete Trene halten, Man will behaupten, daß Mädchen, die liebeln, bessere Weiber geben. als unschuldige, so wie man bessere Männer von Jünglingen erwartet, die recht getobt haben. Die Erfahrung scheint mir nicht richtig, oder meine Zeit müßte die besten Männer und noch bessere Weiber aufzuweisen haben. Ominös scheint mir, daß sich auf das Wort Jungser nichts reimen will.

Der heilige Hieronymus streicht die Sibyllen gewaltig heraus, als Porbilder dristlicher Jungfrauen, benen zur Belohnung die Gabe der Beiffagung wurde, muß sie aber nicht recht studirt haben, und wenn wir es auch als Patriotismus gelten laffen, daß die fo ernften Lakonierinnen bem Gesuch ihrer Männer und Bater entsprachen, und mit ben aus bem Felde heimgesandten jungen Männern eine eigene Bürgerklasse erzeugten, die napdeveior oder Jungfernkinder, so mussen wir doch ausrufen: Geschieht dies am grünen Holz, was soll am durren werben? aus den luftigen Athenern und andern Griechen? was wollen mir von Römern, beren Staat schon mit dem sabinischen Jungfernraub anfing? Der berühmten Bestalinnen Roms waren nur seche, sie durften nach dem dreißigsten Jahre heirathen, und bennoch wußten sie ihr heiliges Fener nicht zu bewahren; Tatia reinigte fich zwar, indem sie Wasser aus der Tiber in einem Siebe holte, eine andere warf ein Stud ihres Schleiers auf Besta's Altar und das Fener loderte hoch auf, und eine britte, die wegen bes freilich verbächtigen Berfes:

Felices nuptae! moriar, nisi nubere dulce est! 1

peinlich angeklagt wurde, half sich kanm noch durch, aber mehrere wurden wirklich lebendig begraben. Und doch glaubte diese alte Zeit an Jungfernkinder; Götter ließen sich herab, mit Sterblichen zu buhlen; die Bestalin Rhea bekam ein Kind von Mars, und der Bastard Romulus ward Oberhaupt der Römer. Wem siele hiebei nicht ein noch weit folgenreicheres Beispiel ein? Plato galt für einen Sohn Apollo's, Djingiskhan für den Sohn eines Sonnenstrahls, der seine jungfränsliche Mutter überschattete, und schon die Aegnpter glandten, daß ein Weid schwanger werden könne durch wieden Vedes. Indessen halten alle berühmten Jungsern des Alterthums nicht recht Stich, drei ausgenommen, die aber gerade der Schwesterschaft wenig Ehre machen, äx xapItol 'Epivvisz 3, die drei Furien.

17

<sup>1</sup> Gludliche Frau'n! benn füß, beim Jupiter, blinft mich bie Ehe. — 2 Den Geist Gottes. — 3 Die ewig jungfraulichen Erinnyen.

Rur bei den alten Germanen scheint es mit ber Jungfrauschaft rechter Ernft gewesen zu fein, von ber Weiffagerin Belleda an bis zu ben platonischen Ritterdamen, unter denen manche über den Irrfahrten ihres Nitters zur alten Jungfer gereift sein mag, oder bis zu den Schwärmerinnen, die fich Chrifto und der heiligen Jungfrau im Alofter opferten, was Religion hieß. Mißverstandenes Chriftenthum erhob alle Jungfrauen zu himmlischen Wesen (coelibes a coelo) 1 und machte eine Ungahl alter Jungfern; Paulus jedoch, der seinen Korinthern sagte: "Es ist besser, nicht zu heirathen," führte seine Thekla mit sich herum, worüber die Korinther doch die Nase gerümpst zu haben scheinen, da sein neunter Brief an sie so heftig ausgefallen ist. "Bin ich nicht ein Apostel? bin ich nicht frei? habe ich nicht unsern Herrn gesehen? seid ihr nicht mein Werk? haben wir nicht Macht, zu effen und zu trinken? haben wir nicht auch Macht, eine Schwester mit uns Bu führen? Wer pflanzt einen Weinberg und ift nicht von seiner Frucht, und wer weidet eine Heerde und ist nicht von der Milch der Heerde?" Es leben Paulus und Thekla!

Die heiligen Kirchenväter gingen noch weiter als die Apostel und wurden in ihren fenrigen Lobreden auf Jungfrauschaft so schmutzig. daß es viel zu lachen gabe, wenn es schicklich ware, auf deutsch zu fagen, was diefe Redner griechisch und lateinisch fagten. Die berühmten Throndamen, Elisabeth und Chriftine, die auch Jungfern sein wollten, amüsirten sich nicht wenig mit jenen chnischen Lobreden und dem Jungferngastmahl bes Bischofs Methodius. Tertullian, Cyprian. Athanasins, Basilius, die beiden Gregorius beschäftigten sich mit nichts lieber, als mit dem Lobe der gottgeweihten Jungfrauschaften, und buhlten wechselsweise um die Palme der Beredsamkeit auf diesem so schlüpfrigen Boden. In ihren Augen waren die heidnischen Jungfrauen - eine Diana, Minerva und Besta - nur huren. Rein Bunder, wenn jett die Städte wimmelten von heiligen Jungfrauen. die sich an irgend einen Lieblingslehrer hielten, und felbst bas Bett mit ihm theilten re integra, wie alle behaupteten. Schöne Reden stehen nicht immer in Verbindung mit schönen Sandlungen, und ich lese soeben einige treffliche Reden gegen den Stlavenhandel in der Sprache einer Nation, die gerade die meiften Sflaven besitt. Diese Heiliginnen ließen fich gegen Verläumder dreift von Hebammen untersuchen, und Leonting entmannte sich lieber, als daß er von feiner

<sup>1</sup> Coelibes (Chelose) wird hier von Coelum (himmel) abgeleitet. — 2 Chne ihre Jung= frauschaft einzubugen.

Eustochia ließ, und ist mehr als Abälard. Gerade das uncanonische Leben canonischer Jungfrauen veranlaszte Nounenklöster und Clausur, und man sorgte, um das Scandal der Welt zu entrücken, für unterirdische Sänge.

Die Alosternonne will thun Buß, Ginen Ragelbohr man haben muß.

Das größte Ansehen von Heiligkeit belohnte die Schwärmerinnen für ihre oft zweidentigen Opfer, sowie den jungen, faulen Bauernkerl in der Antte des Bettelmönchs. Klosterlegenden und Nitterromane unterhielten den tollen Glauben an die Kraft einer reinen Jungfrau und ihre Bunder; viele wurden Heilige, so wie Maria nahe daran war, die vierte Person der Gottheit zu werden. Welcher Reiz für weibliche Phantasie und Sitelseit! Das eheliche Leben war ihnen ein Greuel, über das sie schimpsten, wie Juvenal und Horatius, Boileau und Boltaire, Pope und Swift, die sämmtlich alte Junggesellen waren, denen Benus abhold war. Nie gab es mehr heilige Jungfrauen, als in diesen Zeiten, und wenn gleich St. Hieronynnus sagt: Dissicilis res est virginitas, ideoque rara, so mag es doch in der That viele Reine gegeben haben, wenn man bedenkt, wie viel Mysticismus und Schwärsmerei vermögen.

Rome et Lorette ont cent fois moins de cierges, Que chez les saints il n'est là-haut des vierges; Mais ici bas, hélas! il n'en est plus, Tous nos moutiers sont à sec là-dessus! 2

Albertus Magnus weiß, daß ein gewisser Stein Gagates eine Jungfran, die nicht rein ist, auf der Stelle pissen macht, und wir sinzen noch lange nach ihm Spuren solchen Unsinns in der materia medica und dei Geisterbeschwörungen, ja der Bolksscherz besteht noch heute, daß nur eine reine Jungfer ein ausgelöschtes, noch glimmendes Licht wieder anblasen könne. Gefährlicher und schwerer war die Probe, die man mit der heiligen Editha in England austellte, deren Bunder man bezweiselte; man grub ihren Sarg wieder aus, das Ganze war zwar Staub, aber ihre Finger und der Theil, den man nicht nennt, waren ganz unversehrt, zum Beweise, daß sie nie damit gesündiget hatte.

Athanasius neunt die Jungfrauschaft eine köstliche Perle, der

<sup>1</sup> Schwierig ist bie Jungfrauschaft und besthalb selten.

<sup>2</sup> Rom und Loretto haben Tausenbe wohl weniger an Kerzen, Als bei ben Heiligen bort oben Jungfrau'n scherzen; Doch hier auf Erden, ach! ist bies nicht mehr ber Fall, In bieser hinsicht sind geleert bie Kirchen all.

Menge nicht sichtkar und nur von Wenigen gefunden, einen wahren Tempel des Worts; und ein anderer Kirchenvater behauptet. Christus sei darum von einer Jungfrau geboren, um die Che zu begraben, eine Nacht und hartes Gifen gegen ben Tag und bas Gold ber Jungfrauschaft. Am allerfenrigsten lobte St. Hieronymus, ber für seine Paula und Marcella that, was Paulus für seine Thekla, fogar Sebräisch Iernte, und das traurige Palästina eintauschte gegen die Herrlichkeiten Roms. Wir haben seines schönen Dictums schon oben gebacht; Montaique übersette solches in seiner Manier: Il est plus aisé de porter une cuirasse toute sa vie, qu'un pucelage, 1 zu beutsch, die schwerste aller Kronen ift die Jungfernkrone oder das Jungfernkränzchen, und bem von Rosmarin und etwas Flittergold ift mehr zu trauen, als bem von Gold und Silber mit Ebelfteinen und Perlen. Die Pforte ist eng und der Weg schmal, der zum Leben führt, Wenige sind, die ihn finden; selbst Juristen rechnen die Jungfrauschaft unter die Waaren, und fagen elegantissime von ihr: quae servando servari non potest. 2 Mädchen sind Kastanien, die am Feuer, wenn man sie nicht aufschneidet, von selbst auf- und bavouspringen; aber wenn auch die Jungfern noch fo felten sein sollten, wie die bose Welt will, und baher auch nur von Fräulein spricht, so gibt es doch noch immer eine Menge Kammerjungfern. Das Wort Jungfer hört man noch am chesten auf unsern Dörfern, womit aber freilich die Brobe= oder Komm= nächte in einem noch komischern Wiberspruch stehen, als die romanhafte Etiquette ist, nicht durch die Thüre einzugehen, fondern durch das Dachfenster zu klettern, wie ein Kater.

Die zahlreichen Kutten und christlichen Dichter konnten nicht ans bers, als jenen großen Kirchenlichtern nachsprechen: Ronnenklöster füllten sich im wilden Mittelalter, zur Zeit der Kreuzzüge und ewigen Fehden, die nothwendig viele unberathene Weiber und Töchter machen mußten, wie Wirthshäuser, und waren nicht selten wahre Asple weibelicher Tugend und verlassener Unglücklichen. Gewiß meinten es jene Nonnen mit der Keuschheit ehrlich, die bei der Einnahme einer Stadt ihre Busen mit faulem Hühnersleisch bedeckten; aber, aber, zuletzt wurden diese heiligen Zufluchtsorte wahre Herbergen wilder Lust, der Bettelei und Schlemmerei; man fand bei Ausschung der Klöster ganze Hausen Kinderknochen, und ich habe es aus Dumouriez's eigenem Munde, daß Brabanter Nonnen beim Einmarsch der Neufranken lachend

<sup>1</sup> Ge ist leichter, einen Harnisch sein ganzes Leben lang zu tragen, als bie Jungfern= Erone. — 2 Sie gehört zu ben Dingen, bie sich nicht ausheben lassen.

fragten: Quand est-ce, que nous serons violées? Dielleicht gab es in spätern Zeiten mehr echte Jungfrauen außer den Klöstern, und meine eigenen Erfahrungen widersprechen keineswegs Lessings Epigramm:

Die Luft zu n . . . . wie rein | Seit Menschen sich befinnen, Muß sie um dieses Stift nicht sein? | Starb feine Jungfrau brinnen.

Judessen haben wir doch auch literarische Nonnen, wie Noswitha von Rossow, die heilige Therese, Bourignon Guion, die vielleicht mehr interessiren, als Jungser Schurmann, Scudery mit vierzig Rosmanen, und neuere Fränleins, die ich so wenig nennen mag, als die neuere Geschichte die unverehelichten Krondamen Elisabeth und Christine — mehr Jungsern neunt. Der naturvolle Shakspeare deukt eben so, wie eine herrliche Stelle seines All's well that ends well beweist:

Loss of Virginity is national increase, and there was never virgin got till virginity was first lost. — 'tis against the rule of nature, to speak on the part of virginity; 'tis to accuse your mother; virginity murders itself, and should be buried in highways; virginity is peevish, proud, idle, made of selfishness; out with't! the longer kept, the less worth; off with't, while 'tis vendible. 2

Haben die Ocelibes noch verschiedenere Rechnungen; die Unwerheirathete Weibsperson von vierzig Jahren; im gemeinen Leben-datirt man schon mit
dreißig, daher sie auch gerne einige zwanzig Jahre in den Zwanzigen
bleiben, die ganz offenen "etwas über neunundzwanzig;" eine von
neununddreißig rechnet gewiß eher neunundzwanzig, als dreißig, und
mit fünfzig immer noch neunundvierzig, wie die Wirthe lieber 59 kr.
rechnen, als 1 fl. Die Britten unterscheiden Miss — junge Mädchen,
und Mistress, die schon die Linic passirten; aber wo ist die Linie?
that is the question. Man kann also mit diesem Unterschied so sehr
austoßen, als in Dentschland mit ergebenst, gehorsamst, unterthänig,
oder einem Wohlgeboren, wo man Hochwohlgeboren erwartet, und
der bloß Bereitwillige ist abermals am besten daran. Unter sich selbst
haben die Coelibes noch verschiedenere Rechnungen; die Zwanziger

<sup>\*</sup> Hanlen's philosophischistori'ch-moralischer Bersuch über alte Jungsern, Leipzig 1786. 3 Bbe. 8., ware besser, wenn ter Verfasser nicht zum Troste ber Herbstschweiten in einen wellschweifigen Pretigerton gefallen ware; zuleht empsiehlt er noch bie alternbe Schwestersschaft bem Schup ber Nitter vom blauen Posenbande.

<sup>1</sup> Wann werben wohl wir angegriffen we. ben. — 2 Verlust ber Jungfrauschaft ist Bolksvermehrung; noch nie wurde eine Jungfrau gezeugt, bevor die Jungfrauschaft zum ersten Male verloren ging; es ist gegen die Negel ber Ratur, die Jungfrauschaft zu vertheibigen, es heißt seine Diutter anklagen. — Jungfrauschaft ist Selbstmord und sollte an den Heers straßen bezraden werden. — Jungfrauschaft ist telpisch, stolz, saul aus Selbstsuckt. Fort damit i je linger bewahrt, besto weniger ist sie werth; fort damit, so lange sie verkäuslich ist. — 8 Das ist die Frage.

wollen alle Dreißiger für alte Jungfern gehalten wissen, und diese wieder die Vierziger und Fünfziger; fünfzigjährige Frauen nennen gerne vierzigjährige Jungfern Mädchen, so wie jene gelehrte Jungsfrau das Wort von Unfran ableitete, um das Alter so wenig als mögslich an das leidige jung zu erinnern. Jede alte Jungfer ist, sobald sie den Fuß auf russische Erde setzt, kraft des julianischen Kalenders, um zwölf Tage jünger, und diesenigen, die an einem Schalttag gesboren sind, können mit Sachbestand vom sechszehnten Geburtstage sprechen, und wenn sie vierundsechzig netto auf dem Buckel haben.

Diesemnach ist es am besten, gar keine Cpoche anzunehmen, sonbern die hochlöbliche Schwesterschaft, falls man nicht mit dem argen Spötter gar annehmen will, daß alte Jungfern Undinge (non entia) seien, in zwei Klassen einzutheilen: positive Jungfern bis zum vierzehnten Jahr (bei uns, und ich bin mir vieler Liberalität bewußt) und negative von da an bis jum seligen Ende der ganzen Jungferschaft. Andere nehmen Jungferschaft im weitern Sinne, und bilben eine britte Klaffe, bürgerliche Jungfern, b. h. die noch kein Kind gehabt haben. wenn sie gleich das wichtigste Kapitel der Physiologie auch praktisch haben kennen lernen wollen — und diesen will man am Hochzeittage das Jungfernkränzchen nicht geben, weil es längst sich verloren habe. Was liegt an einer Ceremonie, wenn sie Freude macht? Die moralische Nunafrauschaft ist wichtiger, als die physische; der Beweis der lettern ist a posteriori bloß kein Kind, aber a priori bekanntlich höchst kitlich. Nebrigens verzeihe ich alten Jungfern die allgemeine Geschlechtsschwäche. sich jünger zu lügen, unenblich leichter, als galanten Damen, die bei Tage breißig und in ber Nacht fünfzig sind, auf das Sprüchwort fußend: "bei Macht sind alle Kühe schwarz," und leichtsinnig vergeffend, daß ber Taftfinn einer ber feinsten Ginne ift. Bei folden Damen folgt man am beften ben Muftern ber Galanterie, ben Frangosen, die bloß von Damen sprechen d'un certain age. 1 Uebrigens ist es gang gut, daß die Lustbarkeit unserer guten Alten, ihre Strohfrangreden am Hochzeittage, abgekommen find, so wie der Strohkraug felbst; es ist ichon genug, wenn Unglückliche nicht am Dienstag, sonbern am Mittwoch sich trauen lassen müssen; sie pflegten nicht der Hochzeitrede von der Kanzel zu gleichen, und der Braut- oder Jungfernkranz ift selbst auf dem Lande in unsern Zeiten lange vor der Hochzeit ein Strohfranz.

<sup>1</sup> Bon gewissem Allter.

### XXIV.

### Die Fortsehung.

Das Wort Jungfran ift so edel, daß wir das Beste und Schönste bamit bezeichnen, und Jungfernerde, Jungfernblei, Jungfernfilber, Jungfernschwefel haben, Jungfernhonig, Jungfernöl, Jungfernpergament, Jungfernvitriol, Jungferntabak 2c., selbst Jungfernbienen= fdmarme, die jedoch feltener find, als in ber Menschenwelt. Es gibt verfluchte Jungfern (libellulae), nachte Jungfern (Colchicum), Jungfern im Grünen (Schwarzkümmel). Die Hammerwerke haben ihre Jungfern, die Schiffe und die Gefängnisse; am mißlichsten steht es aber immer mit den unbefleckten Jungfern. Das Wort ift so rein. baß wir in unserer reichen Sprache kein Wort haben, bas sich mit ihm in reine Gemeinschaft bringen ließe, und die größte, reinste, frischeste. älteste, weißeste und nie von einem Manne berührte Jungfrau war im Berner Oberlande, war es, wie so manche Besta, und ist nicht mehr seit unserem verhängnisvollen Jahrhundert; die Gebriider Meier bestiegen sie 1810 und sie heißt seitdem Madame Meier. Es ist nur noch die Jungfran am Himmel übrig, von der wir nicht viel mehr wissen, als von der heiligen Jungfran, und die vox virginia unserer Orgel tont um keine Octave höher, als die vox humana. 1 Warum rief nun jenes Madchen beim Namen Jungfer: "Ich bin keine Jungfer!" Sie wollte wenigstens Mamsell, Mademoiselle genannt sein, wo nicht gar Fräulein, und verdiente vierundzwanzig Stunden am Gefängnißklot zu liegen, der anch Jungfer heißt. Arndt, der so fehr für die Ausrottung der französischen Modesprache eifert, hätte mir beigestanden.

Die milesischen Mädchen versielen einst in eine solche Melancholie, daß man sie nur durch das Gebot, ihre Leichname sollten nackend durch die Straßen geschleift werden, vom Selbstmord zurückbrachte; vielleicht waren es alte Jungfern in Verzweiflung. Blüthen berühren sich ohne Verderbniß, reise Früchte stecken sich an, aber keine verzweifle! Schon mancher alte Hagestolz hat sich noch eines bessern besonnen und eine erlöst. Wittwer werden noch häusiger Ehemänner, ja zur Zeit einer pestartigen Krankheit ist oft unvernuthet eine herbst-

<sup>1 3</sup>wet Orgelregifter : Jungfernftimme, Menidenftimme.

liche Schöne noch eine Wetteiferpartie geworden. Denn es ist noch die Frage, ob das Geschichtchen von dem zum Galgen Verurtheilten wahr ist, den eine alte Jungser heirathen wollte, der aber bei ihrem Anblick rief: Aufgehängt! Keine verzweifle, so lange sie Odem hat; der älteste Ladenhüter sindet oft noch seinen Käufer, die Waare ist zart und belikat, und wenn wir die Rabbiner hören, der Zeitraum zwischen Sein und Nichtmehrsein nicht länger, als so lange man brancht — ein Ei zu sieden.

Die veraltete Schwesterschaft hat ihre Fehler — wer hat die nicht? — aber auch wieder eigene Tugenden, die gerühmt zu werden verbienen. Biele ihrer Fehler ruhren von ihrer eigenen Lage, und nicht selten gar von Mißhaudlungen; baher jeder plumpe, ungezogene Spott mich so sehr wurmt, als daß man die schöne wilde Rose, die ohne unsere Pflege sich selbst überlassen ift, hunderose nennt, und ihre Früchte, die Hagebutten, deren Mark und Fleisch ein trefflicher Rüchenartikel find, gratte-culs, zu bentsch A ... kigel! Wir wollen bloß lächeln über die Rengierde und Leichtgläubigkeit, die Ziererei, Budringlichkeit, Rlatscherei und den Neid der verfäumten Schönen und ihre Ratbalgereien über Rleinigkeiten; bronillirten sich nicht felbst Juno, Minerva und Benus über einen Apfel? Wir wollen ihnen all ihre schiefen und fauren Besichter in Gesellschaft verzeihen; beun die besten Beine merben fauer und zu Effig, wenn sie zu lange auf ben Sefen liegen und Was fagt man nicht ben Schlangen nach? Man verfänmt werden. lese humboldt, wie schon so Mancher in Sudamerifa bei einer Schlange geschlafen hat ohne Schaben, benn fie fuchte blog Barme. Bir wollen vielmehr die Tugenden ber jungfräulichen Genoffenschaft herausheben, ihren Kunstfleiß, ihre Arbeitsamkeit, Mildthätigkeit und Liebe, ihre Gebuld und Selbstüberwindung zc. Wir fagen nicht bloß jungferlich thun für züchtig, sondern auch, wenn wir die Mäßigkeit loben wollen. jungferlich effen und trinken, und wenn andere früher aufhören, bloß jungfräulich zu effen und zu trinken, und jene der Reid plagt, ist bies nicht der nämliche Fall mit alten Candidaten, wenn jüngere vorrücken?

Sich selbst überlassen, ohne die Sorgen der Hausfrau, bekümmert sich natürlich die weibliche Nengierde um viele Dinge, die sie nichts angehen; die Augen, Ohren und Junge einer alten Jungser sind dasher in ewiger Thätigkeit und in sieberhaster Bewegung; daher die Junge mehr Fragen thut, als Antworten erfolgen können. Weil sich niemand um sie bekümmert, kümmern sie sich um jedermann und wers den endlich die gehässigen Leutchen, die der Britte busy body nennt,

Jusammengesetzt aus no body, every body, some body und any body. <sup>1</sup> Pommerisch stark sprechen die Pommern: See weet aller Eerse Upsgang. Ein Junggeselle, der einer alten Jungser gegenüber wohnt, muß sich vor allen Dingen nach Fenstervorhängen umsehen, und eine alte, mir zu Erlangen gegenüber wohnende Jungser machte mir die Lehre von der servitus luminum et prospectus et no luminibus officiatur <sup>2</sup> dentlicher als Prosessor Glück.

Jeder Unbekannte ift einer alten Jungfer an kleinen Orten fo gut, als Voltaire's masque de fer, 3 und ihre liebsten Fragen gehen nach Liebeshändeln und Schwangerschaften, und viele der lettern machen fie felbst. Mit Recht find sie baber nicht felten, zumal bei ihrer Leichtgläubigkeit, die Zielscheibe jugendlichen Muthwillens und der Hauptspässe in Krähwinkel. Die Hoffnung verläßt sie nie; was man wünscht, glaubt man gerne, und so erblicken sie leicht in der gewöhnlichsten Söflichkeit eines Mannes Beirathsanträge und Liebe, sehen Sut bei Schleier und Schleier bei hnt, und ben altdeutschen Ring - und ift der Finger beringt, so ift die Jungfrau bedingt. Romane helfen aar viel beim Bau der Luftschlösser — der Kopf ist obnehin gerne außer den Fenstern — überall finden sie Aehnlichkeiten mit diesem ober jenem alten schönen Anbeter, und ihre Sehnsucht nach dem heiligen Saframent der Che schmelzt alle Schwierigkeiten in der Ginbildung hinweg, wie der Essig Hannibals die Alpen. Glücklich, wenn ihre Leichtgläubigkeit sie nicht den Händen eines Schurken überliefert. ber sie um ihr bischen Vermögen prellt, mighandelt und figen läßt!

Das beliebte Pfänderspiel sollten sie ja zu vermeiden suchen, das selbst mich einst als jungen Mann, den viele sogar schön fanden, in große Verlegenheit setzte, zumal ich die Entwicklung voraussah. Es war an einem kleinen Hofe — ich der einzige Bürgerliche; folglich brach es bei einem: Ich hang' und verlang' zc. bei mir ab; tutto solo stand ich da, die Dame fühlte es und machte alles wieder gut, was alte Jungsern nicht erwarten dürsen, und ich wohl jetzt auch nicht mehr. Es gibt noch mehr dergleichen Spiele, wo ich nicht selten die guten Geschöpse bedauerte, wenn sie ein roher Spaßvogel aufs Korn nahm und ihnen vielleicht eine durchweinte Nacht machte.

Es gibt veraltete Dorfsibhllen, die stets von Weissagungen und Ahnungen überfließen, stets Erscheinungen haben, und nie geschäftiger

<sup>1</sup> Geschäftige Leutchen (Herumträger). — Niemand. — Jeder. — Einer und irgend einer. — 2 Die Servint (bas auf einer Sache rubende Recht) des Lichtes und der Aussicht, damit dem Licht (Augen) nichts Hinderliches (Unangenehmes) geboten werde. — 3 Eiserne Maske. — 4 Sanz allein.

find, als in den zwölf heiligen Rächten, wo fie fich selbst Erscheinungen machen; sie prophezeien aus Kaffeesat, schlagen Karten, und machen sich bei ein bischen Schlauheit nicht wenig beliebt. Sie hören Todienuhren, und lesen im nächtlichen hunde- und Ratengeheul, im Hühner- und Gansegeschnatter fürchterliche Dinge. Gie könnten, ba fie wenig schlafen, die beften Wächter des Haufes werden, wenn fie fich nicht sogleich unter die Bettbede retirirten, und oft einen um bas Baus schleichenden Dich, und waren es auch nur Wiefel und Marter, verscheuchen, wie die Capitoliumsgänse die Gallier. Es gibt manche madere Tante indessen, die Rachts von Dieben träumt, das ganze Haus zusammenklingelt, bas Gefinde zum Aufstehen, Ginheizen, Arbeit und Gebet anhält, das Obst zählt, das Brod verschließt, über bas Laden zauft, das Weinen praftisch lehrt und der beste Reuschheits. wächter im Sause ift, wenn sie nicht gerade Glu glu gemacht hat. Ich kannte eine solche Tante auf dem Lande, eine geschworene Feindin der Kommnächte, nach beren Tob ber Pfarrer um der Sicherheit willen es gerne sah, wenn fleißig Probenächte abgehalten wurden, nicht bloß Sonnabends, wo er selbst bis spät nach Mitternacht treneifrig ber Sonntagspredigt oblag.

Unter den tausenbsachen Zierereien alter Jungsern ist wohl die allgemeinste und komischste die Miene der Jugend. Uebertriedene Munterfeit und Lachen, Hüpfen statt Gang, die neuesten Moden, bunte Bänder und Blumen sind die Jahnen, die in der zur llebergade längst bereiten Festung aufgesteckt werden, und nichts ist alt an ihnen, als gerade das, worauf man zuerst sieht — das Gesicht. In guter Laune, und wenn man sich viel mit ihnen beschäftigt hat, fragen sie wohl gar: "Na, wie viel Jahre geben Sie mir?" Wäre es nicht ungalant, ihnen mehr zu geben, als sie bereits haben? Ich gab einst zehn weniger, und war ein "charmanter Mann!" "Sie sehen ju wahrlich jünger ans, als das vorige Mal, da ich Sie sah," ist ein sehr gewöhnliches Compliment, das stets gut aufgenommen wird; wenn es mir gemacht wird, so übersehe ich es: "Sie sehen älter aus," was vielleicht daher kommt, weil man mir so ost schon Mistranen vorgeworfen hat.

Ju unserer Zeit kommt noch die leidige Belesenheit hinzu, und insgeheim alle möglichen Schönheitswasser nebst ein klein wenig Schminke; schminken sich ja Jünglinge und Mädchen jedesmal, so oft sie einander zu tief ins Auge gucken. Andere nehmen die ganze Würde des Alters an, um die jüngere Welt zu richten, mit catenischer Strenge und eieeronianischer Beredsamkeit; wenigstens machen sie den langen

hagern Hals bes Römers, ober wie man will, ber Gänse, und wie diese zischen sie auch auf der Gemeindeweide alle Vorübergehenden an, ohne sie gerade beißen zu wollen. Wieder andere gefallen sich in der Rolle der Empsindsamkeit, sammeln sich einen unerschöpflichen Wasserschatz, der überall springt, wo Thränen interessanter machen, und wiesder andere verschwenden die größte Zärtlichkeit an Kinder, weit mehr aber an Kätzchen, Hündchen, Vögel zc., mit denen sie sich wie Circe umgeben. Wie zärtlich würden sie erst mit ihrem Manne und mit ihren Kindern umzugehen wissen; ihre Nerven beben beim geringsten Missant, wie würden sie erst beben beim süßen Einklang der Liebe! Ihre ganze Menagerie von Thierchen versteht ja davon kein Wörtchen. Nebenbei sind sie auch in der Regel höchst nützliche Kunden für Schunpstabakshändler.

Gine Zimperlichkeit, die mich wenigstens am meisten genirt, ift ihre übertriebene Delikateffe in Gedanken, Worten und Werken, die im unschuldigsten Scherze beleidigende Anspielung, im zärtlichsten Ausdruck Unzucht und in den abgemessensten Aeußerungen über Religion Freigeisterei und Sittenlosigkeit erblickt; am verächtlichsten aber sind die, die aus Affektation von Delikatesse über gewisse Dinge öffentlich schimpfen, über die sie privatim berglich lachten. Gin Dtadden von achtzehn Jahren macht weit weniger Schwierigkeit bei einem Ruß, als eine von achtundvierzig, und ich wundere mich, daß sie sich nicht wie einige römische Kaiserinnen abmalen lassen als Dea pudicitiae i mit engangeschlossenem Schleier, zumal in biesen Jahren Schleier nichts verderben. Jene Betschwester, die sich nolens volens an Müllers himmlischem Liebeskuß ergnickte, tadelte ihren Seelforger wegen ber garftigen Worte in seiner Predigt: Fleischesluft und Fortpflanzung, und eine andere fand die Unanständigkeit des öffentlichen Chesegens: "Seid fruchtbar und mehret euch," so stark, daß sie schon allein badurch vom heiligen Cheftand abgeschreckt wurde. Run, in schmutigen Gefäßen wird das reinste Getränke sauer, aber bas weiß ich, daß ich eher einer alten Jungfer zwischen alten Romanen mich anvertraue, als der, die umschanzt sitt von Scrivers Seelenschatz und Müllers Herzensspiegel, Benjamin Schmolke und Arndts mahrem Christenthum und Paradiesgärtlein, und Bogatsty's goldenem Schapfaftlein.

Alle Künstler plagt der Neid, und so auch die Künstlerinnen in der Gefallsucht, wenn ihnen das Schicksal den Ehrensold dieser Kunst versagt — die goldene Kette Hymens. So wie die besten Weine den

<sup>1</sup> Die Göttin ber Schamhaftigfeit.

schürfsten Essig geben und Rost den schönsten Stahl verdirbt, so werben antike Schönheiten, je mehr sie Romane spielten, ohne zum gewöhnlichen Ende zu kommen, gerne dissig und oft wahre Teusel der Ehen, häuslicher Eintracht und unbescholtener Ramen, wenn sie gleich sür ihr Leben gerne, wie männliche Ehelose auch, Ehen stiften, und es wäre doch zu hart, auzunehmen, daß es aus Bosheit geschehe. Sie sind die Heren unserer Zeit, die man aus Höslichkeit Tanten neunt, und haben sie noch Geist und Bildung, so schreiben sie auch gerne anonyme Briefe, Epigramme und Pasquille; aber am allertraurigsten erscheint ihr Intriguengeist im Deffentlichen, z. B. des großen Beters Schwester Sophia, obgleich im Gefängnisse. Wer der Erbe sein oder die Gunst solcher Schönen genießen will, erlaube sich ja keine Satire auf die Schwesterschaft; auf Mädchen von fünfzehn die sünfundzwanzig Jahren aber kann er selbst Basquille machen.

Alte Jungfern im Unterrock und alte Jungfern in Hosen (die mit fünfzig eine bedenkliche Gestalt annehmen, wenigstens nicht mehr von Leder sein sollten), noch mehr aber die Brachselder junger Wittwen, zählen natürlich manche mißlungene Plane, Betrügereien des Tenfels in Mannsgestalt und Körbe, die sie entweder ausgetheilt haben oder nur vorgeben; und viele haben sogar den Verlust ihres Kleinods auf einen unglücklichen Sprung oder gar auf den Südwind geschoben, und der Versasser von Lucina sino concubitu hat sattsam erwiesen, wie man auf die jungfräulichste Weise empfangen könne. Ihr Privilegium der Lästerschule ist daher begründet; die frischeste Butter wird am Ende scharf und ranzig, und wie mag man rosensarbene Laune verlangen von Damen malgré 60—70 ans sonnés!.

Manche hören sogar Nachts wimmern wie Kinderstimmen, die sie hätten zur Welt gefördert, wenn man ihnen nur ein bischen nachge-holfen hätte, und hassen mit vollem Recht alte Junggesellen; denn wären diese Widersprüche nicht, so wären auch diese verdrießlichen Correlata nicht. Sie jammern wie Dido:

Saltem si qua mihi de te suscepta fuisset Ante fugam soboles, si quis mihi parvulus aula Luderet Aeneas, qui te tamen ore referret. 4

<sup>1</sup> Kintbett ohne Belwohnung. — 2 Ungeachtet ber 60 bis 70 geschlagenen Jahre. — 3 Beziehungswärter.

Sätt' ich von bir vor ber Flucht nur einen Sproffen empfangen, Spielete jeft mir im hof ein kleiner Meneas, bein Anilig, Deine Buge zu zeigen.

In Verzweiflung heirathen sie Männer, deren Mütter sie sein könnten, und endlich wersen sie sich in die Arme ihres Erlösers und singen in Andacht:

Sinunter ift ber Sonnenschein, Die finftre Racht bricht ftart berein.

Die Wechsel der Jahreszeiten sind die hohen Feste ihrer Todesbetrachtungen, und unter viel Husten wiederholen sie gerne: "Was März nicht will, nimmt der April;" leben aber dennoch durch Kälte und Hicke, durch Herbstnebel und Frühlingsschauer sort, daß ihre Erben und Nichterben verwundert sprechen: No creature has so many lives as a cat and an old maid.

Bon dieser Archäologie alter Jungsern schreite ich mit wahrem Bergnügen zu den Tugenden des bessern Theils der Genossenschaft und ihren schönern Seiten; und sollte ich, mir unbewußt, zu weit gegangen sein, so mag man mir als eine Art Entschuldigung gelten lassen, daß ich zwei Jahre mit einer alten regierenden Jungser leben mußte, stolz wie ein Pfau, gelbschwarz wie eine Gröte, bissig wie eine Kahe, boshaft wie ein Asse und giftig wie eine Schlange, und dabei von Religion und christlicher Liebe sprechend und in Correspondenz mit Lavater und Stilling. Die jeht Hochselige wird mir wohl den jugendlichen Muthwillen verziehen haben, mit dem ich in der stets aufgeschlagen liegenden Bibel die Geschichte von den thörichten Jungsrquen bezeichnete, die den Bräntigam verschliefen, zumal sie nichts weniger als thöricht und mit nur zu viel Oel in der Lampe solchen nicht verschlief, sondern bloß verhochmuthete.

Alte Jungfern sind mir so ehrwürdig, als alte Regimentsfahnen, je durchschossener, desto respektabler; sie beweisen, daß sie tapker mitgemacht haben und überall voran waren. Alte Jungfern gleichen auch alten Röcken, die keine rechten Röcke wären, wenn sie es nicht zu rechtschaffenen Löchern gebracht hätten; ein neuer Rock ist keine Kunst, aber ein alter, der die Stürme überlebt hat; ein recht bequemer Rock muß angewöhnt sein, und das geht nicht eher, als die er auch sein Inneres zeigt. Löcher haben auch ihr Gutes; Tuchmacher, Schneiber, Bediente loben sie, und jedes Loch liest uns Moral und Predigt: "Flicke mich, oder es wird ärger," jedes Loch predigt die Hinfälligkeit aller Dinge; aus dem Staatsrock wird ein Alltagsrock, ein Hausrock, ein Röckden für die Jungens, und zulest Flecken und Lumpen, Lum-

<sup>1</sup> Rein Gefcopf hat ein fo gabes leben, wie eine Rabe und eine alte Jungfer.

pen zu Papier und Makulatur und zu Dünger, das Ende aller Dinge.

Die Aunstsertigkeit alter Jungfern steht bei mir obenan; Franen, die eine Präbende haben, lassen Alles einschlasen; aber sie bilden in Einsamkeit ihre Talente weiter, und verdanken ihnen auch nicht selten Heiterkeit, wobei sie sich selbst vergessen. Diese Seelenruhe ist so ehrwürdig, als die des Philosophen, dessen Ehrgeiz gescheitert, und der sich nun in sein Schneckenhänschen zurückgezogen hat. Was hier der Ehrgeiz, ist dorten die Liebe; freie Wahl ist selten der Grund einer jungfräulichen Lage, wenn es gleich der Stolz behauptet; und da mit dieser Lage in der Regel dürftige Glücksumstände verbunden sind, und sie nichts nach Außen zerstrent, wie den Mann, so sind sie in meinen Angen größere Philosophen, als die pro gradu disputirt haben.

Minerva und die Musen sind die ältesten Jungfern von Ruf. Die Künste der Musik, Malerei und Dichtkunst versüßen noch heute viel jungfräulichen Kummer. Viele sind sogar Priesterinnen im Tempel der Minerva, wo sie jedoch weniger zu glänzen pslegen, als die Oberpriesterinnen der Benus. Unter allen gelehrten Jungfrauen gebe ich der Faustina, gleich Kaiser Kudolf II., den Vorzug; er verlangte ein Distichon auf die vier Elemente, und die Elementsjungser machte die muntern Verse, die ich glücklicher Weise auführen darf, da sie lateinisch sind sind:

Cuncta elementa gero, sum terra, est ossibus ignis, Naribus aër inest, vulva ministrat aquam.

Nützlicher aber sind freilich die Künste der alten Welt, die Kunst der Nadel, wobei sie nie Gefahr lausen, vom stolzen Männergeschlecht verdunkelt zu werden, wie beim Bücherschreiben.

Die Geduld, wie Milde, überhaupt weibliche Tugend, hat viele Schülerinnen und Meisterinnen. Sind sie arm und verlassen, so haben sie hundert Gelegenheiten, die erstere Tugend an Verwandten, naseweisen Ressen und Nessinnen neben dem Gesinde zu üben; sind sie reich und unabhängig, so haben sie das weiteste Feld zur Wohlsthätigkeit, Ausfüllung ihrer Herzensleere, und die werthen Anverwandten machen ihnen (oder eigentlich dem Mammon) sogar die Cour. In einer zahlreichen Familie sind sie viel werth, folglich auch dem Staate, denn sie haben alles Gute und nichts von dem Vösen eines pii corporis. <sup>2</sup> Viele Nessen und Nessinnen verdanken einer Tante

<sup>1 11</sup>m ben Dottorhut. - 2 Giner frommen Körperschaft (ber Geiftlichkeit).

(ober einem Oncle) oft all ihr bischen Gutes; wir hätten keinen Gibbon ohne Tante Polly; <sup>1</sup> hingegen kenne ich auch wieder eine Familie mit sechs Kindern, die ohne die Zärtlichkeit einer Tante bessere Piedestale und weniger Relief auf dem Rücken haben würden. Ohne eine erslanchte Tante — ich glaube die Bescheidenheit nicht zu verletzen, da ich meine Persönlichkeit lediglich im Ange habe — gäbe es wahrscheinslich diesen Demokrit nicht.

Diese guten Eigenschaften sind vielleicht Mitursache, daß man gefragt hat: "Ist's besser, eine alte Jungser oder eine Wittwe zu heirathen?" Spötter sagen, es stehe damit, wie mit Geigen; jeder Kenner werde eine gespielte Geige, wenn sie nur nicht zu sehr ausgespielt sei, einer ungespielten vorziehen, womit aber jene Wittwe so wenig als ich einverstanden war, die dem Spötter erwiderte: "Und sie gleichen unsern einheimischen Tüchern, die desto gröber werden, je länger man sie trägt." Andere, um in der Allegorie zu bleiben, kommen mit der Aeolsharse, bei der Alles auf den Wind ausommt; die Bessern entscheiden sich für die Glasharmonika, die, alt oder neu, gleichviel, entzückende Töne von sich gebe, sobald sie nur gehörig bezrührt werde. Unsere allzudentschen Alten reimten:

Wer Wittwen nimmt, Kaldaunen frist, Denkt nicht, was brin gewesen ist.

Bei dem Hange der Menschen, Dingen, die man nicht mehr hat, größern Werth beizulegen, als denen, die man hat, scheint die Wahl einer Wittwe bedenklicher. Die meisten gleichen mehr oder weniger der Matrone von Ephesus; ihre Traneranstalten verrathen gerade öfters ihre Frende; alle aber loben so gerne ihren Seligen auf Kosten des Lebenden, daß dieser endlich selbst wünschen muß, der Selige möge noch leben. Die Jungsran aber dankt ihrem Erlöser, hängt wie Jungsernwachs desto fester, je länger sie warten mußte, und selbst schon die Gerechtigkeit sordert, derzenigen den Borzug zu geden, die so lange müßig auf der Schwelle von Hymens Tempel weilen mußte. Noch gefährlicher scheint die She mit einem alten Hagestolz, der den großmüthigen Entschluß faßt, von Liebe gleichsam auszuruhen, und alle seine vorigen Liebschaften beisammen zu haben in nuce.

Bei manchen Völkern verloren die Wittwen bei zweiter Heirath ein Glied vom Finger, und der Abschen der Kirche gegen die secundas nuptias danerte lange genng. Numa ließ die Wittwen, die vor der

<sup>1</sup> Abkürzung für Mary. Gibbon erzählt, baß er bet vernachläffigter und fibel eingerichteter Erziehung ohne ben Ginfluß seiner Tante keine Geistesbildung erlangt hatte. — 2 In kleinem Raum. — 3 Zweite Eben.

Beit auf bem Wittwenstuhl unruhig wurden, eine trächtige Ruh opfern, und Macrobius fagt uns, warum es erlaubt war, Wittwen an Feiertagen zu heirathen, aber nicht Jungfrauen, quia feriis tegere veteres fossas liceret, novas facere jus non esset. 1 Das brittische Sprüchwort: He, that woos a maid, must feign, lie and flatter, but he, that woos a widow, must down with breeches and at her 2 scheint auf auten Erfahrungen zu bernhen; es ist ein Unterschied zwischen einem Weib und einer Jungfrau, wie schon ber Apostel sagt; baher schreiben wir auch jenes Wort gang, bieses getrennt, und besser als Wittwe und alte Jungfrau wird stets ein hübsches, achtzehnjähriges Mädchen fein; aber jeder prüfe sich felbst:

Quid valeant humeri, quid ferre recusent? 3

Die Beiligkeit und Religion ift längst nicht mehr schulb an ber stehenden Armee alter Jungfern, zahlreicher im Mittelalter als alle ftehenden Armeen; Simmel und Ralender sind ihnen längst gleichgültiger, als das Modejournal, Ausschweifungen und Luxus, was allein schuld ift, daß die Sälfte der Männer vor den süßen Banden der Natur und der Bernunft zurückbebt. Jesaias weissagte schon davon: barum, baß die Töchter Zions stolz sind und gehen mit aufgerichtetem Halfe, mit geschminkten Angesichtern einher, treten und schwänzen und haben köftliche Schuhe an ihren Füßen, Haften, Spangen, Kettlein, Hanben, Flittern, Gebräme, Schnürlein, Ringe, Haarbande, Feierkleider, Mäntel, Schleier, Beutel 2c., barum wird fie ber Berr fahl machen, bas heißt männerlos! Zu biefen Plagen kommt noch der beispiels lose Revolutionskrieg, gegen den der zuvor an der Tagesordnung stehende siebenjährige Krieg ein Occupationskrieg war, wie unsere kleinen Reichsfürsten zu führen pflegten; er machte so viel unberathene Weiber als die Kreuzzüge; fast überall gab das Geschlecht seine sonftige Neutralität auf, und rief ben schmeichelnben Ledern, vorzüglich am Rhein, ein Vive la nation entgegen, ein Vive la république, wie Vive Napoléon! Es ging abermals her wie bei Jesaias: "Sieben Weiber werden zu ber Zeit einen Mann ergreifen, und sprechen: Wir wollen uns felbst nähren und fleiden, laß uns nur nach beinem Namen heißen, daß unsere Schmach von uns genommen werde!"

Unsere Klöster sind säkularisirt; was mit dem immer wachsenden Jungfernorden aufangen? Bis Menschenfreunde neue Asple stiften

<sup>1</sup> Weil an Feiertagen ersaubt war, alte Gruben zuzubecken, jedoch nicht, neue zu graben.

2 Wer ein Mädchen freit, muß lügen, schmeicheln, kosen,
Wer eine Wittwe freit, muß . . . .

3 Was die Schustern zu tragen vermögen und was sie verweigern?

(zweiselsohne zwecknäßiger, als neue Franziskaner, Kapuziner oder gar Jesuiten), sollte man es keinem Mädden verargen, wenn es, nach Ukrainer Sitte, selbst auf die Freite ausgeht, sich zu helsen sucht, so gut sie kann, und die Schwesterschaft, vorzüglich die schreibende, auf Berbesserung der Sitten, größere Einsachheit und Häuslichkeit hinzu-arbeiten sucht, und zur Ausheiterung über menschliche Schwäche, das Loos aller Sterblichen, mit mir lacht. Laßt die Mädchen von 15 singen: "Bom Himmel hoch, da komm' ich her," und zwischen hinein: "Will es gleich disweilen scheinen;" laßt die ältern singen: "Benn wir in höchsten Köthen sein," oder: "Aus tieser Noth schrei ich zu dir," und "Seelenbräutigam," endlich singen wir alle voll rühmlicher Entsagung und Vertrauen: "Ber nur den lieben Gott läßt walten." Gott tröste Alle, alt und jung.

Stets war ich ein großer Verehrer bes Geschlechts, und bin es noch, quantum satis bedauernd, daß ich es nicht mehr so innigst verehren kann wie sonst, und jener war es gewiß auch, der solches mit den drei Ständen verglich: Jungfrauen sind der Wehrstand, die wehren sich; Frauen der Nährstand, die müssen wir ernähren, und Wittwen der Lehrstand, sie wissen gar mancherlei. Es wird mir erlandt sein als alter Junggeselle, den man auslachen würde, wenn er mit dem Gnadenhammer des Bräutigams an ihre Herzensstammer klopsen wollte, mit einem Kuß Abschied zu nehmen, wosür ich die ehrwürdige Schwesterschaft noch erinnern will, daß, da Gott das Heirathen zuerst eingeführt hat, er solches gewiß nicht wird abstommen lassen, und mit dem Trostspruch einer scheidenden Mitschwester bekannt machen will, der sie nicht wenig erheiterte:

Ich fuchte lang vergebens einen Mann, Zulest nahm mich der Todtengräber an.

1 Recht fehr.

## XXV.

## Der Ang. \*

Ein Ruß, ben Lesbia und reichet, | Und ber bem Ruß ber Tauben gleichet, Den tein Berrather sehen muß, | Ja, so ein Ruß, bas ift ein Ruß!

Das neugeborne Kind sett zuerst die Lippen in Bewegung an der Mutterbruft; die Mutter kußt es, so entsteht die Lust zum Küssen, die manche Sechziger noch nicht verläßt, gleich Kindern, die lange jeden Gegenstand, den sie in die Hand bekommen, nach den Lippen bringen, weil diese früher geübt worden sind, als die Fingersvißen. Nil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu. 1 Der Mund ist zunächst zum Gffen, Trinfen und Sprechen gemacht, aber was ihn noch vervollkommnet, ist Lachen und Küssen. Sans vous à quoi sert le bel âge? 2 ruft ber Dichter der baisers, suivis du mois de mai, 3 die wahrscheinlich bekannter find, als die lateinischen, aber recht guten Basia 4 bes Nieberländers Johannes Secundus, ber aber schon im fünfundzwanzigsten Jahre ben Tod umarmen mußte. Der Kuß richtet sich ganz nach der Theorie des Sangens; daher junge Leute, die noch nicht fo lange ber Mutterbruft entwöhnt find, am liebsten füffen (leiten ja Ginige felbst das Tabatranchen von jener Liebe zum Saugen ab); nur schabe, daß bei solchen Collisionen der Stirnen und der Nasenerker das Coeur Af so gerne tiefer sinkt und ins Barterre.

Die Alten zählten dreierlei Arten Küsse, die Basia unter Berwandten und Freunden, die Oscula (pedscharca) der Ehrfurcht vorzüglich bei heiligen Leuten, und die Suavia oder Küsse unter Verliebten die einzigen wahren Küsse, wofür wir ein trefsliches Wort haben "Mäulchen" (Smutjen), wie für einen lautschallenden Kuß "Schmat", der lautschallende Seufzer und nasse Flecke zu Begleitern hat, auf dem Lande vorzüglich gehört wird, und die beste Theorie über den Schall

<sup>\*</sup> M. Kempis diss. hist. philol. de osculis. Lips. 1666, 12. ift ein ungeheuer gestehrtes Werthen, bessen Hauptgegenstand jedoch ber Kuß bes Indas ist; noch gelehrter sind Hefelius und Herrenschmidius in ihren Osculoquiis. Kempis sagt, daß er ben Kuß nicht besiniren, sondern bloß beschreiben könne; Herrenschmid aber desinirt kühn hinweg: duorum amantium inter so mutua inhaesio, ohne an die schreckliche Grenzverwirrung mit der Centralbehörde zu benten. Nicht schlecht ist das neuere Wiener Produkt: lleber den Kuß und das Küssen 1802; am besten aber möchte den Küssenden der Almanach zusagen: Aphorismen über den Kuß von Spiritus Asper. Leipzig 1807, mit zehn herzigen Kupsern.

<sup>1</sup> Richts ist im Berstande, bas nicht zuvor in ben Sinnen gewesen ware. — 2 Wozu wütt ohne Euch bie Jugend. — 8 Kusse, benen ber Mai folgt. — 4 Kusse.

geben kann. Warum aber die Förster die Stöcke abgehauener Bäume Schmatzen neunen, weiß ich nicht, und sie vielleicht selbst nicht. Die Lippen der Küssenden bilden durch Saugen einen luftleeren Raum, und wenn sie sich schnell öffnen, so fährt die Luft wieder hinein mit Musik. Alles geht von Herzen, daher die herzbrechenden Seuszer. Aristophanes neunt diese Küsse von sprechender Jungenvermischung rataydwrtispata. Der Kuß der Liebe ist eine symbolische Geschlechts-vereinigung, ein implicirter Beischlaf, und der Beischlaf ein explicirter Kuß. Küsse sind physikalisch-elektrische Versuche, folglich die Küssenden wahre Natursorscher, und bekanntlich geht unter allen Wissensschaften keine so tief auf den Grund, als Mathematik und Physik. Nur Verliebte verstehen Ariosto gauz, und

Del gran piacer che avean lor dicer tocca, Che spesso avean più d'una lingua in bocca. 1

Was die Geschichte des Kusses betrifft, so haben sich schon, wenn wir gewissen tiefgelehrten Muthmaßungen trauen dürfen. Abam und Eva gefüßt; man findet auch schon Spuren bei Bater homer, und ber Kuß der Chrfurcht ist nicht minder durch das alte Testament und das älteste Buch Siob geheiligt. Man warf den Göttern Ruffe gu, Bischöfen und Mönchen füßte man die Hand, da der Ruß auf den Mund folder heiligen Männer viel zu vertraulich gelaffen hätte; ben Großen füßte man hand, Knie und Auß, benn fie galten ja auch für Götter. und die tollen römischen Cafaren und pompliebenden griechischen Kaifer, armseligen Andenkens, mögen sich auch für Götter gehalten haben, wie manche Papste, obgleich schon Seneca so etwas von Persica servitus 2 fallen ließ, was vielleicht Rollo, Herzog der Normandie, wußte. der König Karl bem Ginfältigen den Juß füssen mußte und so füßte, baß er vom Stuhle fiel. Unsere Raifer ließen sich auch die Fuße fuffen, nur mit mehr Bescheidenheit und Maß, ja Max I. und Karl V. protestirten zu ihrer Ehre förmlich. Man überließ zuletzt ben hündischen Jußkuß den ftolzen Bapften, den fich schon Sildebrand in seinem Uebermuth ausschließlich zueignete, und füßte ben Großen nur noch ben Saum ihrer Kleider. Meine Mutter befahl mir noch, ja nicht zu vergessen, der Fürstin, die mich als Pathe rufen ließ, den Rock zu kuffen; ich muß schon in frühester Jugend fein Freund von viel Bucken ge-

<sup>1</sup> Ihr füß Entzüden gab alebann bie Runbe, Daß mehr als eine Zunge mar im Munbe.

<sup>2</sup> Perfifche Stlaverei.

wesen sein, und hob ben Rock mehr, als schicklich war, empor, zum unauslöschlichen Gelächter ber seligen Götter.

Schon im alten Rom war ber Freundschaftskuß so mißlich wie bei uns; Tiberius verbot die oscula quotidiana, 1 weil durch sie allersei Krankheiten verbreitet würden, wie man bas weitere bei Suetonius, Plining und Martialis nachsehen mag, und ber lettere so witige. als obscone Epigrammatist hat eine eigene Ableitung bes Wortes Osculum, die sich auch nur auf Lateinisch sagen läßt: Quae dedit osculum, non minus dabit. 2 Führten ja felbst die frommen Brüderund Schwesterfüsse ber ersten Chriften beim Liebesmahle weiter, als man bachte, und es ging dem Russe gerade wie der Moncherei. Man follte gar nicht füssen, weil Judas seinen Herrn und Meister durch einen Ruß verrathen hatte, und später fanden diese Chriften den Ruß und was bamit zusammenhängt, so behaglich, als die Weltüberwinder bas Klofterleben, das längst aufgehört hatte, ägnptisch zu sein. Paulus ist schuld an Allem, warum schloß er stets seine Briefe: "Grüßet euch mit dem Ruffe bes Friedens." Klöfter und Stifte, wenn auch nicht immer Friede da herrschte, behielten den heiligen Ruß bei, da es auch im hohen Liede, welches die Bereinigung mit Chrifto mustisch vorstel-Ien follte, heißt: "er fuffe mich mit bem Ruffe feines Mundes," und Bietisten nannten biesen Ruß den Friedenskuß, wofür die bose Welt fie Kreuztäubchen nannte und Kreugluftvögelein. Gin Ruß hat schon manches weibliche Wesen an den Rand des Abgrundes geführt, wie ber erste leichtsinnige Streich Männer ins Zuchthaus ober gar auf's Blutgerüft. Principiis obsta; 3 daher schon der fluge Kaiser Rudolph I. vom geiftlichen Ruffe nicht zum beften dachte, sondern den Bischof von Speier, ber feine Gemahlin Agnes aus dem Wagen hob und fie fußte. fortjagte, und ausricf: a tali benedictione libera nos, domine! 4

Die Züchtigkeit der Alten beim Kusse war groß; nicht bloß der strenge Cato wollte nicht zugeben, daß ein Mann seine Frau küsse in Gegenwart der Töchter, und seine Marcia küste ihn nur, wenn es donnerte; sondern auch unsere altdeutschen Mädchen mußten beim Kuß durchaus roth werden, und wer sich bloß mit den Lippen nahte, wäherend sein Herz ferne war, erhielt von ihren tugendsamen Händen eins auf's Ohr. Sin gerandter Kuß wurde mit einer Maulschelle bestraft, was immer kürzer war, als eine Jujurienklage, obgleich auch schon damals der Kuß unter die Rändereien gehört haben mag, wozu man

<sup>1</sup> Tägliche Kuffe. — 2 Die, welche einen Ruß gab, wird nicht weniger geben. — 3 Wibers stehe bem Anfang. — 4 Bor solchem Segen bewahre uns Gott.

bloß austandshalber eine böse Miene annehmen mußte. Die Juristen sahen einen gerandten Kuß als stuprum violens implicitum an, was zu strenge war; aber unter gewissen Umständen mag ein gerandter Kuß immer als Verletzung schuldiger Achtung angesehen werden, und eine tüchtige Ohrseige als zu Recht beständig: daher sie auch zwischen verberare und pulsare unterscheiden; ersteres soll schmerzen, letzteres nur beschinnpfen; also Ohrseigen und Maulschellen!

Bloßes Mißverständniß war es bei dem französischen Courier, der der Postmeisterin hitzig zurief: "Küß! Küß!" sie hätte nicht so böse werden und dem Manne Zeit lassen sollen, sich zu erklären: "Pardon, Madame, nit Küß auf die Mund, Küß auf die Popo" — er wünschte ein Kissen. Ich meine, wir sollten für das, was der Courier meinte, Kissen schreiben, und für das, was die Wirthin nicht wollte, Küssen, aber unser größter deutscher Sprachsorscher Adelung macht keinen Unterschied. Noch übler ist, daß in süddentscher Mundart i und ü fast gar nicht unterschieden wird; ohne diese Unart hätte der Courier Kissen nicht mit Küssen verwechselt, und die Schauspielerin wäre nicht so ausgelacht worden, die zu sagen hatte: "Du sollst mir büßen!" und letzteres Wort aussprach wie pissen!

Die Juristen haben gelegenheitlich bes Russes so ehrbare Fragen aufgeworfen, daß einem beim Küssen augst und bange werden könnte, z. B. ob ein Mädchen, das sich küssen läßt, noch den Jungsernkranz tragen bürse? ob sie dadurch eines Legats mit der Clausel si pudice vixerit verlustig werde? ob actio repudii ftattsinde, wenn Verlobte einander gar beißen? Nach I. 16 c. de donat. ante nupt. fällt das Brautgeschenk beim Tode der Braut wieder zur Hälfte zurück, wenn sie geküßt hat, weil der Kuß delibatio pudicitiae ist. Der Gesetzgeber dachte wie Ovid:

Oscula qui sumsit, si non et cetera sumsit, Haec quoque, quae data sunt, perdere dignus erat. <sup>6</sup>

Laut einer alten Chronik verschenkte ein Graf Hohenlohe ein schönes Stück Laub wegen eines Kusses, aber es ist ersichtlich, daß das Ganze barunter verstanden werden muß, und der Ausdruck offenbar decenter ist, als die Vergleichung des Kusses mit einer Hausschelle, die man

<sup>1</sup> Als feinere Art ber Nothzucht. — 2 Prügeln und Schlagen. — 8 Wenn sie schamhaft gelebt hat. — 4 Scheidungsklage. — 5 Das Dankopfer ber Schamhaftigkeit (bei Bankopfern wurden einige Tropfen über ben Rand bes Bechers gegossen).

<sup>8</sup> Wer ben Kuß sich genommen, und nicht auch andres hinzunimmt, Ist unwürdig gewiß auch ber erhaltenen Gunst

nur anzieht, wenn man verlangt, daß unten geöffnet werbe. Schöne Lippen sind Klippen —

Van pipen up de lippen, Kumt Vrundshap under de Slippen.

Deutsche bachten nicht besonders strenge über diesen Punkt, wie bas alte Sprüchwort beweist: "Einen Ruß in Ehren kann Niemand wehren," und wenn es auch noch heute Maulschellen sett, so weiß man, daß es weniger Strafe als Aufmunterung zu noch kühneren Thaten sein soll, wozu auch manchmal Stecknadeln dienen. Bei dem beliebten Pfänderspiel herrscht ohnehin der Ruß, der die Grundlage macht; oft muß man aber einen gewünschten Kuß theuer bezahlen durch officielles Küssen von Nektarlippen, wo man sich lieber ein Glas frisches Wasser ausdäte. Nur in einem Fall sind wir züchtiger, als die Alten, wir küssen uicht mehr so viel auf der Bühne, und in Gedichten und Komanen à la pastor sido, vermuthlich weil wir mehr in natura küssen und hinter den Coulissen. Es ist auch nicht immer Ziererei, wenn die Dame statt des Mundes bloß die Wange reicht, was mir in Frankreich mehr vorgekommen ist, als in Deutschland; es geschieht aus Schonung der Nase.

Politische Kuffe theilten die Trojanerinnen schon aus, als bie Männer über die in Brand gesteckten Schiffe gurnten, und noch werben fie ertheilt, wenn Weiber gerabe etwas angestellt haben. kuß könnte man den Ruß des Römers nennen, wenn er sein Weib küßte, um zu erfahren, ob sie Wein getrunken habe; aber wozu bie Gewohnheit ber Trinker, alles herumzuschmaten und gleichsam einzuseifen? man weiß ja ohnehin, daß sie getrunken haben. Despotenkuß ober eigentlicher Stlavenkuß war das hand- und Fußkuffen, das die Großen verlangten, und infamer Ruß der in der Kirche des dritten Jahrhunderts; daher ich bloß auf St. Epiphanes verweisen will, schmutiger und blasphemischer, als der Kuß der Templer auf ihres Großmeisters hintern. Im driftlichen Rom ging es nicht beffer zu, als im heidnischen, und ber papstliche Pantoffelfuß — wobei man sich auf die heil. Magbalena berief, daß fie auch die Füße bes Heilandes gefüßt habe, und biftinguirte (in Diftinctionen fam fein Philosoph ber heiligen Kirche bei), man füsse ja nicht eigentlich den Pautoffel, sondern das † darauf — erscheint noch ekelhafter, als wenn der Orientale die Erde küßt, wo ein Großer gestanden hat (die flavischen Völker des Abendlandes greifen doch noch nach der Hand oder fallen auf die

<sup>1</sup> Rach Guarini's treuem Schafer, b. h. empfinbfam, platonifc.

Kniee), dessen Fußstapfen und Pferd küßt, ja selbst den Befehl des Sultans, sich zu stranguliren.

Berichtlichen Ruß könnte man ben fogenannten Bibelfuß nennen. ber in den nordamerikanischen Freistaaten herrscht, mehr als sein sollte: wenn Einer behauptet, der ift mir so und so viel schuldig, dabei die Bibel füßt, schwört und zwei Rerls findet, die gleiches thun, fo muß ber Andere zahlen. Ginft gab es auch Lehenskuffe, die für ein symholisches Pfand der Treue angeschen wurden; nur durfte der Lehengkuß nicht auf die Lehensdame übertragen werden, was heimlich oft geschehen sein mag, da es ein erimen eueurbitationis gab, woraus Berluft des Lehens folgte. Der Magdeburger Lehenhof belieh die Grafen von Regenstein mit einem Ruß auf Sand und Mund, mit einem Backenstreich und Tritt au den Hintern, den unser helleres Zeitalter dem ganzen Fendalmesen mit Recht versette. Religiöse Ruffe find die Ruffe ber Ruffen (die überhanpt gute Ruffer find) zu Oftern mit der Anrede: Christos woskress (Chriftus ist erstanden) und der Antwort: Woistinno woskrest (er ift wirklich) auferstanden), und es gebt babei lebhafter zu, als bei unserem deutschen: "Gelobt sei Jesus Chrift" - "in Ewigkeit!"

Jener Gascogner, vom Csel steigend, küßte diesem den Schweif mit Rührung: "Mit diesem," sagte er, "hat das Thier von meinen durchlöcherten Kleidern die Fliegen verjagt," und zu solchen Eselschwanzküssen rechne ich die Küsse auf die hundsledernen Handschuhe der Damen, oder gar auf das eigene Mundleder alter Vettern und Basen — und die Rock- und Handküsse (jura stolae), die noch Viele der Ehrengeistlichkeit zollen, und womit sich die Kosaken in unsern Pfarrhäusern manchen Trunk zu verdienen wußten. Kußhände, wo man die eigene Hand küsset, und dann den Kuß durch die Lust zu-wirst, will ich noch gelten lassen. Und die akademischen Küsse, die der Decan dem Doctoranden gibt zum Zeichen der Collegenschaft? — wie sie schwecken, weiß ich nicht, da ich nie nach dieser Ehre geizte; aber den alten Böhmer in dreisacher Zopsperrücke habe ich noch gesehen, und rusen hören: Jam vos rite investitos singulos osculo complector suavissimo! und herzlich lachen müssen.

Böhmer schickte sich so elegantissime zum akademischen Kuß, wie ber ältere Jurist Rogerins, der (de dote cap. 19) sagt: Multi nesciunt

<sup>1</sup> Jest umarme ich euch, die ihr nach altem Brauch mit ben Ehren bes Doctorats bestiebet seid, je mit einem jüßen Kusse. (Der eine ober andere Leser wird diese lächerliche vormel und den damit verbundenen Kuß des Fakultat-Dekans noch auf einigen deutschen Unis Fersitäten bemerkt haben).

osculari; unde tu opponas alteram manum ad mentum mulieris, alteram vero ad occiput cum eleganti labiorum oppressione 1 und sodann sehr gelehrt auf die juristischen Wirkungen der Ruffe übergebt, auch auf das Beißen in der Wuth der Suaviorum. 2 Er wirft die Frage auf, ob actio repudii oder ex L. Cornelia angustellen? und verliert sich bann unter Bruber- und Schwesterküssen ber alten Chriften, benen fich förmliche Rirchengesetze in ben Weg stellen mußten. versteht sich mit Ausnahme der Gesetzgeber selbst, welche die Glosse schützte: Clericus amplectens mulierem praesumitur id facere benedicendi sive caritatis gratia. 4 Der lächerlichste Kuß in meinen Augen nach dem Pantoffelfuß (ben weiblichen Pantoffel mit einbegriffen, bem jedoch selbst der stolze Hildebrand bei Mathilde sich fügte) ift ber, ben ein Thor von Rang in der Körperwelt einem Manne von Rang in ber Geifterwelt gibt, um sich herabzulassen, und ber schändlichste Ruß ber Joabs- oder Judaskuß, der leider nicht bloß in Gethsemane gefüßt wird. Hätte ich eine gewisse hohe Tante füssen mussen, so hätte ich lieber die sogenannte eiserne Jungfrau gefüßt. Judas hängte sich boch aus Rene noch felbst auf, an einen Baum, ber im Orient noch ber Judasbaum heißt, aber uur ba (?) fortkommt; aber wenn er auch bei uns fortkäme, unsere Judas' ließen es wohl bleiben, sich seiner zu bedienen. Medicinische Russe könnte man die Russe ber Prinzen bes Habsburgischen Hauses nennen, in benen, laut Besolds Thesaurus pract. eine solche Kraft lag, baß Stotternbe baburch heil wurden, wie Kröwfige burch die gesalbte Sand der Könige Frankreichs. Ein kleiner Big beim Ruß war ben Alten Beweis heißer Liebe, worauf man ftola war; Lucian aber, wenn er ben Orakelschmied Alexander so in die Hand biß, ohne Rücksicht auf bas Più o meno, 5 war ein Spottküffer.

Der Verfasser bes Buchs "Philosophie der Ehe" nennt den Auß das Sinnbild des Beischlafs; höhern Wesen sei bloße Lippenberührung und Anschanen mittelst eines ausströmenden Lichtstoffes gerade das, was unsern gröbern Naturen der Beischlaf und so Befruchtung des feiner organisirten Weibes durch bloßes lichtvolles Anschanen eines Engels nichts Unmögliches. Da! da haben wir's! endlich ist auf einemal die sogenannte conceptio immaculata, bie wir bloß feierten und anstaunten, mathematisch beutlich, und wirst Alles um, was Kirchen-

<sup>1</sup> Diele wissen nicht zu kussen. Man lege die eine Hand unter bas Kinn bes Weibes, bie andere an deren hinterkopf mit gleichzeitiger, eleganter Ausbrückung der Lippen. — 2 Buth nach noch Süberem. — 8 Scheidungsklage, oder Klage nach dem Cornel'schen Gesey über Chebruch. — 4 Bei einem Geistlichen, welcher ein Weib umarmt, wird vorausgesetzt, daß er es um zu segnen oder aus christlicher Liebe thut. — 5 Mehr oder weniger. — 6 Unbesteckte Empfängniß.

väter im heiligen Ernste, und Lucina sine concubitu im Spasse aufgestellt haben.

So haben die Alten einander gefüßt, Bis aus Zwei — Drei geworden ift.

Schließlich muß ich noch der Etikettenküsse gedenken, z. B. bei Ankommen, Abgang, Aufstehen, Schlasengehen, oder zur Danksagung für's Genossene. Diese französische Sitte verpflanzte sich zuerst an deutsche Höse und Hösechen und wurde von Hofräthen als Bonton in ihre bürgerliche Familie eingeführt. Morgen= und Abendkuß der Kinder will ich noch gelten lassen, aber der Cheleute nach einem kleinen Ausgang? namentlich nach dem Tischgebet der Mund der Fran mit den Lippen abgebürstet? Ein alter Hofrath that es: "Komm', Schatz, lass dich umarmen für das herrliche Mahl, das du uns bereitet hast!" Dieses Mahl bestand aus Suppe, Spätzen und Schnitz, Hasenbraten und Kartossel, aber es sollte ein Tractament für uns eingeladene junge Leute sein, davon keiner und keine durch die einsache Hans-mannskost (es war noch 1783) verdorben war, und so solgten wir der Natur und lachten ins Gesicht.

Nicht lächerlich, soudern unnatürlich find die Russe unter Mannspersonen, baher sich auch der Britte und Holländer darunter ein gewisses Laster benkt; sie bieten sich bafür die Hand, oder gar nur zwei Finger, und hat der Holländer Handschuhe an, so setzt er noch bei: Verexcuseer myn Handschoen! Und wir Deutsche konnten diese echtbeutsche Nationalsitte voll Tren und Glauben aufgeben gegen die französische Unsitte bes Russes, wo man mit allen Anstalten feurigster Umarmung auf einander stürzt, und in feierlicher Kälte sich über die Achseln gudt? Mich erinnert diese Posse an die Kusse, die ich als Anabe ben Bisitenbasen auf die Hand bruden mußte, wenn ich aus ber Schule kam. "Run, Karl, kusse hübsch artig die Hand," sagte Mama, nicht überlegend, bag, wenn auch diese Sande nicht unrein oder frätig waren, oder da gekratt hatten, wo es judte, doch schon oft bose Köpfe, Stropheln, bose Angen zc. ber Dank waren. österreichische Redensart: "I kuß die Hand" für "ich danke", ist doch nur figurlich; hier war alles unfigurlich, und bei Damen kann man sich an kleinen Oertchen noch heute damit empfehlen. Ich führte 1788 einen armen Kandidaten als Hanslehrer in ein abeliges Hans; im Nebermaß der Gnade hob die Dame die Hand zum Ruffe empor, so rasch, daß hand und Rase sich so heftig begegneten, daß man nicht geschwind genng ein Waschbecken herbeischaffen konnte.

Nicht lächerlich, sondern gottverdammlich erscheinen mir die Küsse in der Männerwelt. Wie viele unküßliche Rencontres, wie viele lächerliche Positionen, wie manchen Kinn- und Nasenstoß, wenn der Küssende nur einen dis zwei Küsse im Sinne hat, der andere aber, die Dreiheit liebend, noch den Dritten darauf setzen will, und mit gespitztem Mund in die Luft schnappt oder sonst widerstößt? Wie gesährlich in Zeiten, wo Aerzte sogar gegen den gemeinschaftlichen Abendemahlstelch eiserten und gegen die Küsse an Sterbende? Viele Lebende sind gesährlicher noch, als Sterbende, und schon bloße Kaucher und Schnupfer, die immer Tropfen unter der Nase haben, Zwiedel- und Knoblanchsresser sind für gar Viele so unküßliche Gegenstände, als Gretel, zu denen man nicht sagen darf, wie Hans zu Gretel:

Gretel, bu haft 'n ftinkenden Mund; Ich glaub', bu bift im Leib nit g'funb.

Soll die einfältige, undeutsche Sitte — höchstens erträglich, wenn sich alte Freunde nach vielen Jahren unvermuthet wieder sehen — burchans bleiben, so wünsche ich die Mode des griechischen Ausses (xótpa) wieder eingeführt, wo man sich bei den Ohren nahm, wie einen Topf bei den Henkeln, oder wie die alten Schullehrer ihre Schüler; und wenn man sich so dabei schüttelte, wie die Herren Schwarzbuckel zu thun pslegten, käme vielleicht jene gallische Nachäffung in Abgang. Die Naturvölker der Südseeinseln begrüßen sich mit der Nasenspitze; wie, wenn wir uns lieber auf gut neuseeländisch naseten? aber freilich gibt es auch wieder Tabaksnasen, Aupfernasen und allerlei Nasen. Nasen sind empsindlich, und wo gar keine Nase ist? Nur keine Bruderskisse! Die Unsitte ist auch in der That im Fallen; indessen gibt es doch noch alte Brüder, die ich zu Thümmels Harlemer Wirthin schicken möchte zum vollsten Lippenkusse.

Unsehlbar haben wir das Küssen den schnäbelnden, liebenden Tändchen abgelernt, und sollten es also auch allein der Liebe heiligen. Bielleicht entsagte dann auch das Geschlecht seiner jetzigen Begrüßungsweise und Kniedengung, die förmlich etwas näher darzubieten scheint, was der Anstand verdietet, und hielte sich an das freundliche Ropsnicken à la Romaine, oder à la Nonnaine, das mir immer so wohl gesallen hat. Bielleicht gelangen wir zur brittischen Sitte, die Erasmus so sehr an England sesselte: Sunt hie nymphae divinis vultidus, blandae, saciles, et mos nunquam satis laudatus, quo venias, omnium osculis excipieris, sive discedas, osculis dimitteris, redis,

<sup>1</sup> Die Römerinnen ober wie Monnen.

redduntur suavia, disceditur, dividuntur basia, quocunque te moveas, suaviorum sunt plena omnia. 1 Aber die schönen enalischen Besichtden sind nur in England: in Frankreich ärgerte ich mich oft über bas affektirte Sinhalten ber blogen burren Wange, wie die Ronigin Christine: "Thun Sie's vielleicht, weil ich einem Manne ahnlich sehe?" Und wenn auch die Definition jenes Pedanten vom Kuß: "Rost, die mit firschfarbenen Löffeln gegessen wird, Stich hielte, fo find nur die wenigsten Kirschen und nicht alle Löffel gleicher Farbe, überall aber gleiche Bautoffeltaktik. Der Bautoffel regiert die Welt!

Der einzige Ruß echter Art ift und bleibt ber Ruß ber Liebe,

Osculum, quod Venus Quinta parte sui nectaris imbuit, 2

ben Amor und Psyche kuffen — die schönste Gruppe bes Alterthums und auch Canova's.

> Das war ein Auß! mit Jahren, freudenlos Und diifter, würd' ich ihn nicht zu theuer bilgen. Ich faß im Dämmerlicht zu ihren Füßen Und driidte mein Gesicht in ihren Schoof, Sie fvielte ftill mit meinen wilben Loden, Ich drückte meinen Arm um ihre Aniee Und sah empor, begeistert und erschrocken, Und fragt ihr Aug' und Pfyche, Pfyche — fie — Sie fentte fich auf meine Lippen nieder. Und Arm im Arme fanben wir uns wieber.

Solche Scenen spielen nur im Baradiese erster Jugend, und sie au zählen ift so ummöglich, als die Kinder Florens aufzuzählen, die Kornähren des Feldes und die Trauben in Bacchus segensreichen Gefilden.

Pourquoi des lèvres demi-closes Ont-elles la couleur des roses?

Wenn man verliebt ift, küßt man alles, alles, alles.

Welch niedliches Pantöffelchen! ich möcht' es tüffen! — Beirathe nur, so wirst bu's müffen!

<sup>1</sup> Hier sind Mädchen mit göttlichem Antlitz, schmeichelnd, gefällig; auch ist eine Sitte nicht genug zu loben; wohin man kommt, wird man mit Küssen von Allen empfangen, geht man, so wird man mit Küssen entlassen, kommt man wieder, so erhält man wieder Küsse; beim Auseinandergehen werden Küsse gewechselt; wohin man sich bewegt, ist alles voll Küsse.

Lüssen Luseinandergehen werden Küsse gewechselt; wohin man sich bewegt, ist alles voll Küsse.

Lüssen Luseinandergehen werden Küsse gewechselt; wohin man sich bewegt, ist alles voll Küsse.

Lüssen Luseinandergehen werden Küssen zuwehrtet ihres Nectars würzt.

## 3 nhalt.

|                                                          |       |        | Ccite |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| Neber die Laune                                          |       |        | 1     |
| Ueber Humor                                              |       |        | 15    |
| Praktische Humoristen im Leben                           |       |        | 28    |
| Die Sonderlinge und Hagestolze                           |       | • . •  | 39    |
| Der humor in Schriften. Die Britten, Sterne              |       |        | 57    |
| Deutsche Humoristen                                      |       |        | 69    |
| Die Steckenreiterei                                      |       |        | 85    |
| Fortfetung                                               |       |        | 95    |
| Neber das Naive                                          |       | • •    | 105   |
| Fortsetzung                                              |       | • •    | 115   |
| ©այնաց՝                                                  |       |        | 127   |
| Subjektiver Unterschied bes Lächerlichen in Ansehung ber | Fabia | feiten |       |
| und Renntnisse                                           |       |        | 138   |
| Subjektiver Unterschied in Ansehung ber Gemüthoftimmun   | a .   |        | 146   |
| Subjektiver Unterschied in Ansehung ber Denkart          |       |        | 153   |
| Subjektiver Unterschied in Ansehung der Jahre und bes    |       | echts. |       |
| Die männliche Jugend                                     |       |        | 162   |
| Die weibliche Jugend oder das Geschlecht                 |       |        | 178   |
| Die Weiber                                               |       |        | 187   |
| Fortsetzung                                              |       |        | 198   |
| Fortsetzung                                              |       |        | 200   |
| Schluff                                                  |       |        | 218   |
| Die Che                                                  |       |        | 229   |
| Die gelehrten Beiber                                     |       |        | 242   |
| Neber alte Jungfern und Junggesellen                     |       |        | 255   |
| Fortsetzung                                              |       |        | 263   |
| Der Ruß                                                  |       |        | 274   |
|                                                          | •     | •      |       |





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

